

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





Gustav von Mevissen

II.







Portrait aus dem Fahre 1884.

# Gustav von Mevissen

Ein rheinisches Tebensbild 1815—1899

Don

Ioseph Hansen

\*

Zweiter Band Abhandlungen, Denkschriften, Reden und Briefe

Mit einem Portrat



Berlin Druck und Verlag von Georg Reimer 1906 DD 205 .M58 H25 A. 5-127

# Inhaltsübersicht.

| 1837.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lus den Studien und Stizzen G. Meviffens zur neueren Literatur                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Goethes Natürliche Tochter (1). — 2. Goethes Prometheus (Panbora) 13). — 3. Heinses Ardinghello (28). — 4. Gebanken über Leopold Scheser mb Friedrich Midert (29). — 5. Über Börne und Heine (32). — 6. Jean Paul (35).                                                  |
| 1838.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Denkschrift G. Mevissens "Über Flachs-Handspinnerei auf dem linken Meinuser des Regierungsbezirks Düsseldorf", der königlichen Regierung in Düsseldorf erstattet am 21. Mai 1838 Seite 37—45                                                                                |
| 1838.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abhandlungen und Aphorismen aus verschiedenen Gebieten                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Flachsausfuhr aus Deutschland nach England (46). — 2. Holland als Handelsvermittler rheinischer Produkte (48). — 3. Aphorismen zur Weltzund Lebensauschauung (50). — 4. Die Liebe als Leibenschaft, als Tugend und als Joee (54). — 5. Lamennais, Affaires de Rome (73). |
| 1840.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Politische und wirtschaftliche Tagesfragen (80). — Gebanken über politische und soziale Entwicklung (87) Seite 80—91                                                                                                                                                     |
| 1842.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Karl Guttow und Georg Herwegh in Köln (92). — Zur rheinischen Kommunalordnung (97)                                                                                                                                                                                       |
| 1843.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berhältnis des Staates jur fortschreitenden Geistesbildung (105)                                                                                                                                                                                                            |

#### 1844.

| Rheinische Gisenbahn | , Tariffontroverse mit D. | Hansemann Seite | 111— |
|----------------------|---------------------------|-----------------|------|
|----------------------|---------------------------|-----------------|------|

#### 1845.

#### 1847.

# Erster Bereinigter Landtag . . . . . . . . . . Seite 201—

- a) Borbereitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 201-
- 1. Zur preußischen Versassungsfrage: I. Das Patent vom 3. Febr 1847 (201). II. Das Repräsentativspstem und die Stände (203). III. Stände in Preußen (206). IV. Die Provinzialstände (211). V. Die 1 änderte Stellung des Abels nach dem Patent vom 3. Februar 1847 (219). VI. Stände und Majorate (221). VII. Der Herrenstand (224). VIII. Kompetenz des Vereinigten Landtags (228). 2. Zur Eröffnung des Leinigten Landtags (230).
- 1. Brief vom 13. April (235). 2. Rebe aus der Abreßbebatte 15. April (237). 3.—5. Briefe vom 17., 22., 26. April (244). 6. A zum Bescholtenheitsgesetz am 30. April (246). 7. Fünf Anträge r 30. April, betr. Preßfreiheit (255), persönliche Sicherheit und richterliche i abhängigkeit (261), Öffentlichkeit der Bundesverhandlungen (272), Wahl Landtagsmarschälle und Öffentlichkeit der ständischen Berhandlungen (274). 8.—15. Briefe vom 30. April (275, 277), 11. Mai (277), 12. Mai (274). 8.—15. Von (279), 20. Mai (280), 21., 24. Mai (281). 16. Berhandlungen ü die Errichtung eines Handelsministeriums (283). 17. Brief vom 27. A (293). 18. Rebe aus der Periodizitätsdebatte am 31. Mai (295). 19.—22. Briefe vom 3. Juni (301), 7., 8. Juni (303), 9. Juni (304). 23. Frage der Einkommensteuer, vom 11. Juni (304). 24. Brief vom 12., 13. J (307). 25. Zwei Reden zur Judenfrage, am 14. und 17. Juni (308). 26.—28. Briefe vom 17., 19., 20. Juni (315), 24. Juni (316).

#### 1848—1850.

Bur Geschichte ber politischen Bewegung. . . . Seite 317-

- 1. Anton Frhr. v. Doblhoff an Mevissen, Wien 1847 Dezember 16 (317) 2. Antwort, Köln 1848 Januar 10 (319). — 3. Mevissen an C. A. Milde, K 1848 Januar 17 (324). — 4. Beckerath an Hansemann und Mevissen, Kre-

1848 Januar 29 (330). — 5. Bederath an Mevissen, Krefeld 1848 Januar 31 (329). — 6. Meviffen an Sansemann, Köln 1848 Februar 11 (330). — 7. Meviffen an Beckerath, Köln 1848 Februar 19 (330). — 8. Meviffen an Hansemann, Röln 1848 Februar 27 (331). - 9. Hansemann an Meviffen, Nachen 1848 Februar 27 (331). — 10. v. ber Bendt an Meviffen, Elberfelb 1848 Rebruar 27 (331). - 11. Bederath an Meviffen, Rrefelb 1848 Februar 27 (332). — 12. Albenhoven an Mevissen, Zons 1848 Februar 28 (333). — 13. Meviffen an Hansemann, Köln 1848 Februar 28 (334). 14. F. Willich an Mevissen, Frankenthal 1848 Februar 28 (334). — 15. Mes viffen an Hanfemann, Köln 1848 März 1 (334). — 16. Hanfemann an Meviffen, Nachen 1848 März 1 (335). — 17. M. J. Caspers an Mevissen, Koblenz 1848 Mai 2 (335). — 18. J. B. Buhl an Mevissen, Karlsrube 1848 März 2 (335). — 19. Regierungspräfident v. Spiegel an Minister v. Bodelschwingh, Duffeldorf 1848 März 3 (336). — 20. J. Fallati an Meviffen, Tübingen 1848 März 3 (337). — 21. Bederath an Mevissen, Krefelb 1848 März 5 (338). — 22.—23. v. der Heydt an Meviffen, Elberfeld 1848 März 5, 8 (338). — 4. Brief von Meviffen, Röln 1848 Marg 9 (338). — 25. Meviffen an Sanfemann, Köln 1848 März 14 (340). — 26. Brief von Mevissen, Köln 1848 Marz 14 (340). — 27. Regierungspräfibent v. Spiegel an Minifter v. Bobelichwingh, Duffelborf 1848 Marz 15 (340). — 28. Abresse bes Kölner Gemeindes rats an ben König, 1848 März 15 (341). — 29. J. Fallati an Meviffen, Tübingen 1848 März 16 (343). — 30. Hansemann an Mevissen, Aachen 1848 Marg 16 (343). — 31. Oberpräfidium in Robleng an Minifter v. Bobelichwingh, 1848 März 17 (344). — 32. Reichardt an Meviffen, Neuwied 1848 Marz 17 (345). — 33. Oberpräfidium in Roblenz an Minister v. Bobelschwingh, 1848 Mar. 19 (345). — 34.—35. Oberpräfident Gichmann an Minifterpräfident Braf Arnim, Köln 1848 Marg 20 (346). — 36. Meviffen an Sanfemann, Roln 1848 März 21 (347). — 37. Brief von Meviffen, Röln 1848 März 22 (348). — 38. Diergardt an Mevissen, Biersen 1848 März 22 (348). — 39. P. L. Mohr an Mevissen, Trier 1848 März 22 (349). — 40. A. B. Hüffer an Meviffen, Gupen 1848 März 22 (349). — 41. Graf Hompesch an Meviffen, Rurich 1848 März 24 (349). — 42. Oberpräsident Eichmann an den Minister des Auswärtigen Frhrn. v. Arnim, Köln 1848 März 24 (349). — 43. Derfelbe an den Ministerpräfidenten Graf Arnim, Röln 1848 März 24 (350). — 44. Brief von Mevissen, Köln 1848 Marz 25 (351). — 45. A. B. Suffer an Meviffen, Gupen 1848 März 26 (352). — 46. J. Fallati an Meviffen, Tübingen 1848 März 26 (352). — 47. Oberpräfibent Eichmann an Minister v. Auersvald, Robleng 1848 Märg 27 (353). — 48. Regierungspräsident v. Raumer m Minifter v. Auerswald, Köln 1848 Marz 27 (353). — 49. Regierungspräfident v. Spiegel an Minister v. Auerswald, Duffeldorf 1848 März 28 (354). — 50., 51. Briefe von Meviffen, Berlin 1848 Marz 29 (356, 357). - 52. Ober= präfibent Eichmann an Minister v. Auerswald, Koblenz 1848 März 30 (358). — 68. Meviffen an Minister Hansemann, Berlin 1848 März 30 (359). — 54. Brief Meviffens, Berlin 1848 Marg 31 (360). - 55. Meviffen an Sanfemann, Berlin 1848 April 1 (361). — 56—62. Briefe von Mevissen, Berlin 1848 April 2, 5, 8, 9, 10 (362—366). — 63. W. Prinzen an Mevissen, W.-Glabbach 1848 April 10 (367). — 64. Mevissen an Koenigs, Köln 1848 April 14 (369).

b) Nationalversammlung in Frankfurt 1848, 1849 Seite 369—479

65, 66. Briefe von Meviffen, Frankfurt 1848 Mai 18 (369, 371). — 67. Desgl. Mai 20 (371). — 68. Desgl. Mai 22 (372). — 69. H. v. Auers wald, Beckerath und Meviffen an Minifter Camphausen, Frankfurt 1848 Mai 22 (372). — 70. Antwort Camphausens, Berlin 1848 Mai 23 (374). — 71. Zum Raveaurschen Antrag, 1848 Mai 27 (375). — 72. Brief Meviffens, Frankfurt 1848 Mai 28 (378). — 73. Bon Dronfen formulierter Beschluß über Gründung einer Partei, Frankfurt 1848 c. Mai 29 (380). — 74. Beckerath an Sansemann, Frankfurt 1848 Mai 30 (382). — 75. Brief von Meviffen, Frankfurt 1848 Juni 2 (383). — 76. Desgl. Juni 6 (384). — 77. Meviffen an Berger, Frankfurt 1848 Juni 8 (385). - 78, 79. Brief von Meviffen, Frankfurt 1848 Juni 17, 21 (386). — 80. Berhandlung über die Zentralgewalt, 1848 Juni 22 (387). — 81.—86. Briefe von Mevissen, Frankfurt 1848 Juni 25, 26, 28, 29 (391-398). - Q. Camphaufen an Meviffen, Rungsborf 1848 Juli 5 (398). — 87., 88. Briefe von Meviffen, Frankfurt 1848 Juli 8 (399). — Minister Doblhoff an Mevissen, Wien 1848 Juli 8 (400). — 90. Meviffen an L. Camphaufen, Frankfurt 1848 Juli 10 (401). — 91. L. Camp haufen an Meviffen, Rungsborf 1848 Juli 11 (402). — 92.—97. Briefe De viffens, Frankfurt 1848 Juli 11, 14, 16, 17 (402-408). - 98. 2B. Schröer an Meviffen, Frankfurt 1848 Juli 21 (408). — 99. Bederath an A. v. Schmer ling, Berlin 1848 Juli 26 (409). — 100. Bederath an Meviffen, Berlin 1848 Juli 27 (411). — 101. H. v. Auerswald an Meviffen, Breslau 1848 Juli 28 (413). — 102.—107. Briefe Meviffens, Frantfurt 1848 August 3-23 (415-418). - 108. Mevissen an den Bürgerverein in Laasphe, Frankfurt 1848 August 24 (418). — 109. Denkschrift Mevissens über bas Berhältnis ber Reichsgewalt zum Bantwefen und Papiergelb ber Ginzelftaaten, Frankfurt 1848 August 25 (419). — 110—113. Briefe Meviffens, Frankfurt 1848 August 29 (423, 424) - 114. Darlegung Meviffens im Reichsministerium aut Frage bes Waffenstillstands von Malmö, Frankfurt 1848 September 8 (425). -115., 116. Briefe Meviffens, Frankfurt 1848 September 6 (427, 428). -117. Bederath an Meviffen, Frankfurt 1848 September 10 (429). — 118. bis 120. Briefe Meviffens, Berlin 1848 September 12, 16 (429, 430). -121. Desal., Köln 1848 September 21 (431). — 122.—128. Desal. Frankfurt 1848 September 27, 30, Oktober 2, 3, 5, 7, 15 (432-438). -129. Hansemann an Mevissen, Frankfurt 1848 Oktober 17 (439). — 130. F. Rubb wetter an Meviffen, Berlin 1848 Oktober 18 (439). — 131., 132. Briefe Mevissens, Frankfurt 1848 Oktober 20, November 2 (440). — 133. E. v. Moeller an Meviffen, Berlin 1848 November 11 (442). — 134., 135. Briefe Me vissens, Köln 1848 November 13, Frankfurt 1848 November 17 (442, 443). -136. E. v. Moeller an Mevissen, Berlin 1848 November 19 (443). — 137. Brief Mevissens, Frankfurt 1848 November 19 (444). — 138. Mevissen an E. Simson (in Berlin), Frankfurt 1848 November 21 (444). — 139.—144. Briese Mezvissens, Frankfurt 1848 Dezember 2, 6, 8, 16, 17 (446—449). — 145. bis 155. Desgl. 1849 Januar 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26 (450—461). — 156.—161. Desgl. 1849 Februar 9, 10, 13, 26 (461—463). — 162.—166. Desgl. 1849 März 12, 13, 15, 16, 17 (464—467). — 167. Sintragung ins Parlamentszalbum, 1849 März 18 (467). — 166—173. Briese Mevissens, Frankfurt 1849 März 20, 22, 24, 26, 27, 28 (468—470). — 174—177. Desgl. 1849 April 12 bis 25 (470—472). — 178. Desgl. 1849 Mai 12 (472). — 179. Bederath an Mevissen, Godesberg 1849 Mai 12 (473). — 180, 181. Briese Mevissens, Franksurt 1849 Mai 14, 16 (473, 474). — 182. F. Bassermann an Mevissen, Berlin 1849 Mai 17 (475). — 183.—186. Briese Mevissens, Franksurt 1849 Mai 17 (475). — 187. Bederath an Mevissens, Franksurt 1849 Mai 17, 18, 20, 23 (475—477). — 187. Bederath an Mevissen, Kreselb 1849 Juni 18 (479).

c) Reichstag in Erfurt 1850 . . . . . . . . . . . Seite 480-511

188. Mevissen an die Wahlmänner in Siegen, Köln 1850 Februar 5 (480). — 189. Bederath an Mevissen, Berlin 1850 Februar 19 (481). — 190., 191. Briefe Mevissens, Ersurt 1850 März 19, 21 (482). — 192. Bericht Mevissens über die Ersurter Berhandlungen, Ersurt 1850 März 23 (483). — 193, 194. Briefe Mevissens, Ersurt 1850 März 25, April 5 (486). — 195. Denkschrift Mevissens über die politische Lage, Ersurt 1850 April 7—9 (487—495). — 196. Brief Mevissens, Ersurt 1850 April 11 (495). — 197. Mevissen über die Regierungsgrundsätze, Ersurt 1850 April 12, 13 (495—504). — 198, 199. Briefe Mevissens, Ersurt 1850 April 14, 26 (505, 506). — 200. Mevissen über das Ersurter Parlament, 1850 April 29 (507). — 201. Hergenhahn an Mevissen, Biesbaden 1850 Juni 2 (509). — 202. Brief Mevissens, Köln 1850 Juni 14 (510). — 203. Bederath an Mevissen, Krefeld 1850 Juli 29 (510). — 204., 205. Briefe Mevissens, Köln 1850 Oktober 12, November 4 (510, 511). — 206. Bederath an Mevissen, Krefeld 1850 Dezember 11 (511).

#### 1851—1859.

Leitende Gedanken im Wirtschaftsleben . . . . Seite 512-566

1. Denkschrift über die geplante Errichtung der 'Germania, Lebenssversicherungs: und Rentenbant' in Köln, 1851 Februar (512). — 2. Denkschrift betr. die geplante Feuerversicherungsgesellschaft 'Germania' in Köln, 1852 Ottober 22 (517). — 3. Aus den Berichten Mevissens in den Generalversamms lungen des A. Schaasschausenschen Bankvereins, 1853 September 3, 1854 September 20, (519, 523). — 4. Bericht Mevissens in der ersten Generalversamms lung der 'Bank für Handel und Industrie' in Darmstadt, 1854 Mai 22 (525). — 5. Über Wesen, Ausgabe und Rechtsverhältnis der Aktiengesellschaften, 1856 März (532). — 6. Antrag Mevissensk (namens der Kölner Handelskammer) um Ausschen der von der Staatsregierung im Hindlick auf die Kriegsaussschut versügten, die Industrie lähmenden Maßregeln, 1859 Mai 27 (537). — 7. Aus Mevissens Kölner Handelskammerdericht für 1858 (Allgemeines,

| Militärverfaffung, Flotte, Bank: und Geldwesen, Gisenbahnen, Kanale, Telkgraphie, Rheinschiffahrt), Köln 1859 Juli (544).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1860—1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bur politischen Bewegung in Italien und Deutsch<br>land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a) Briefe über die italienische Einheitsbewegung im Frühjahr 1860 1. Nizza 1860 Februar 19 (567); 2. Februar 23 (567); 3. Februar 24 (568) 4.—6. März 2—6 (569); 7., 8. März 8, 12 (573); 9. Genua 1860 März 1 (573); 10. Florenz 1860 März 25 (574); 11. Genua 1860 April 7 (575) 12. Nizza 1860 April 11 (575).  b) Promemoria über den preußischen Verfassungskonslist, den deutsche Bundesstaat und das zufünftige deutsche Parlament, 1866 Mitte Juli (575)  c) Bemerkungen, die Wehrverfassung des fünstigen deutschen Bundesstaats betreffend, 1866 Mitte Juli (584).  d) Vemerkungen zu den Friedensverhandlungen, Frankfurt a. M. und Tirol betreffend, 1866 Mitte Juli (595). |
| 1870—1879.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eisenbahnwesen und wirtschaftliche Krisis 598-628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aus den in den Generalversammlungen der Rheinischen Eisenbahn<br>gesellschaft erstatteten Jahresberichten: 1. 1870 Mai 31 (598). — 2. 1870<br>Mai 29 (600). — 3. 1874 Juni 10 (603). — 4. 1875 Juni 8 (608). —<br>5. 1877 Juni 28 (612). — 6. 1878 Juni 19 (617). — 7. 1879 Juni 17 (620)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1879.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Handelshochschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Denkschrift über die Gründung einer Handelshochschule in Köln, zum 11. Juni 1879 (627).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Register zu Band I und II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# 1837.

Aus ben Studien und Stiggen G. Mevissens zur neueren Literatur.

1. Goethes Natürliche Tochter. 2. Goethes Prometheus (Pandora). 3. Heinses Ardinghello. 4. Leopold Schefer und Friedrich Rückert. 5. Über Börne und Heine. 6. Jean Paul.

(Bgl. Band I, Rapitel 4.)

## 1. Goethes Natürliche Tochter.

Das Drama manisestiert seinen Inhalt, Individualität und Charakter, In drei verschiedenen Weisen, denen gleiche Unterschiedenheit des allgemeinen Weltzustands korrespondiert. Der Charakter in seiner ersten Tußerung erscheint als Heros, rein aus sich und seiner Eigenkraft hanzbelnd, sest in selbsteignen Angeln ruhend, und die ganze Verantwortlichkeit keiner Tat und Gesinnung auf sich nehmend. Der heroischen Stuse nahe hebt sich der Stoiker, der sich zwar im wohlbewußten Zusammenschlußenit seiner Zeit und seinem Volke bestimmt, aber durch eisernes Festhalten in dieser Bestimmung sich ebenso so sehr zu einer absoluten Freiheit des Willens erhebt.

Die zweite Hauptstufe der Charakteristik gebührt der Genialität. Das Genie ist und war zu allen Zeiten ein Quell, der mit allgewaltiger Frische und tatkräftigem Jugendmut aus einer unergründlichen Tiese bervorsprudelt und in dessen Strahlen sich die erquickende und belebende Sonne in buntem Farbenglanze bricht. Selbsteigen, urtümlich, beruht das Genie auf einem ewigen Maß, folgt es der unsichtbaren Lenkung eines ewigen Gesetes, und das ist seine Größe, so daß sich an seiner Individualität und seiner Erscheinung die Ewigkeit und Unwandelbarkeit des Gesetes zu allen Orten und Zeiten offenbart. Ubsichts- und Begier- wsigkeit, Freiheit in sich, das ist die Göttlichkeit des Genies.

Die dritte und breiteste Stufe der Charafteristist manifestiert sich in imem Berhalten zu einem schon in feste Formen gegossenen Staate. Hansen, G. v. Merissen. II.

1837.

2

Dieses Verhalten ist in sich wieder mannigsaltig zu besondern. De Charakter verhält sich zu den allgemein geltenden und herrschende Mächten des Staates: a) als die Betätigung und Individualisierund dieser Mächte selbst, d) in einem tätigen Widerstande gegen das Waltende c) in einem mehr oder minder passiven sich Behaben und Gebahren, was sich dennoch d) zuweilen als eine direkte Einwirkung des aktiven Geiste bekundet. Diese letztere Abstusung ist der erste Brückendogen zur Cherakterlosigkeit und Leere.

Diese dritte und letzte Stuse der Charafteristik ist das Hauptfunde ment des modernen Dramas, das die Wahrheit des Heroismus verlors hat und es nur noch schüchtern wagt, die Genialität als Objekt künstleri scher Darstellung zu ergreisen.

Goethes Natürliche Tochter atmet auf einem unterminierten Boden in einer garenden Epoche, wo Graber fich öffnen, fich schließen, wo und geahnte Feuerfäulen wirbelnd emporfteigen und mit lohender Flamm die altehrwürdigen Staatsgiebel verzehren. Parteien zerreißen das Funde ment alter Aristofratie. Jede Partei hat zunächst ihr Behaupten, ihr Emporschwingen im Auge, und jede will sich des Bolkes, der roha Maffe nur als bes materiellen Mittels zu ihren Plänen bedienen. liegt aber in diefem Aufwühlen, in diefem Durcheinandergaren der höhere und niederen Staatselemente zu viel Zunder, als daß fich die lang ge schlossenen Kreise nicht entzünden und zu neuen Gestaltungen aus be Fülle ihrer Kraft heraus verjüngen sollten. Selbstigkeit in ihrem graufige Überschwange treibt die Flammen hervor, um den befleckten Boden von sich selbst zu reinigen und die Fackel der ewigen Wahrheit heller 🗪 glühen zu machen. Goethes König ift ein Herrscher, der — nicht Mant genug, ganz und bis auf den letten Tropfen dem Gehalt feines eigena Busens zu vertrauen — von dem Heuchlergewebe seiner Umgebung i die Nete des Egoismus hineingenötigt wird; fummerliches Bangen u die Eristenz, kindische Beschaulichkeiten in einer treibenden Sturmsu find weder zu einem fühnen Wagen tüchtig, noch tief und bewegt gemus die wilde Stala des Weltschmerzes durch die enggepferchte Bruft bin durchbrausen zu lassen.

Sefretär und Weltgeistlicher sind Personifikationen bes bewuf Schlechten, elende Schmaroter, die an jeden Gehalt die Blutsauger au legen. Sie streben, den Baum zu untergraben, um von, seinem Mart angeschwollen, sich über das niedrige Gestrüppe rings zu erheben.

Die Hofmeisterin ist ein Weib ohne inneren Halt, zu schwanken um sittlich, zu wohl empfindend, um schlecht zu sein. Sie stellt de Schwanken, die Haltlosigkeit in seiner ganzen Miserabilität zur Scho Der Herzog ist von seinem eignen Wert zu sehr erfüllt, als daß er h sest irgend einer Seite zuneigen sollte. Kriecherisch bei dem Bewußtin und dem Glauben an sein Ubergewicht, nicht entschieden genug, das chlechte, zu dem er sich aus der Überschätzung seines Eigenwertes hinigt, zu wollen und zu beherrschen, fällt er als Opfer seines inneren
wiespaltes. In solchen Naturen ist kein Zeug zu etwas Tüchtigem
weben, und alles ist Assimilation, was sich an ihnen manisestiert. Sind
e in der Wirre der Kraft, sei es der guten oder bösen, zum Lehnstuhle
ingestellt, so fühlen sie sich von der Masse des Gewichts, das sie tragen,
estärft und wissen ihrem Ausblick keine Grenze. Erheben sich die Kräfte,
o springen die Stuhlsedern in die Höhe, die Füllung lockert sich, und
ie nackte Mittelmäßigkeit tritt hervor.

Zwei feindliche Elemente und Prinzipien sind es, die sich in der katürlichen Tochter auseinanderbreiten. Die Aristokratie, im Junern wiespältig, ruft die Demokratie aus dem Grabe, die sich im Hintermunde als ein schreckendrohendes Ungetüm erhebt.

Goethen trifft bei der Natürlichen Tochter mehr als bei einem seiner brigen Dramen der Vorwurf der Unentschiedenheit. Es sind wohl gesaltige, unheilschwangere, seindlich lauernde Mächte, wovon König und dos sprechen, aber die Mächte sitzen auf den Lippen und sind noch nicht is zum Herzen durchgedrungen. Inneres Bangen plagt den König, der alle Formen des striftesten Feudalkönigtums treten noch in seiner kischeinung hervor. Der Zwiespalt, des Feindes Drohen bleibt zu sehr ußerlich, ist nach allen seinen Weiten und Tiesen zu bewußt, als daß ch Umsturz aller Stetigkeit noch befürchten oder ahnden ließe.

Die politische Hydra ist vergleichbar einer Blume, die erst keimt, mn blüht und erst zuletz Frucht trägt. Der Keim ist in jedem Jahrmedert in der Natur des Menschen gegeben. Einzelne Individuen durchmen einen Zwiespalt gegen das Bestehende und sinken, solange sie einzelne id, ihrer Zerrissenheit zum Opser. Die Zwiespältigkeit frist tieser und ster in den Kern der Nationen und schiest empor zur gistigen Blüte. Der ag dieser Blüte ist jener mit dumpsen, dräuenden Wolken bedeckte Herbstag, r Goethes Anschauungen zugrunde liegt. Die im Innersten zerrissene poche der französischen Revolution hat sein Dichterherz ergrissen, er ist iderwillig in die schäumenden Strudel hineingezogen und will sich den nkrallenden Fängen entreißen. Er objektiviert seine Anschauung, sein rlebnis in Eugenie.

Soll Goethen, dem Dichter, ein Vorwurf der Mattherzigkeit, der bgeschloffenheit gegen die treibenden Gefühle der Welt gemacht werden, ift Eugenie der Boden, worauf der Kampf geführt werden muß.

Wölkerinteresse, Geisteszwiespalt, morsche, kreisende Zustände waren das wahre Objekt. Das wirklich zur Darstellung gekommene ist eine Hostabale, wie sie jede Stunde in jedem Reiche erzeugen kann. Da ist keine Gärung wilder Elemente, die tobt und braust, da sind Schachsiguren, die sich fragend ins Auge sehen und ohne Hülseruf den ganzen Weltkampf unter sich ausspielen.

Goethes dramatischer und Dichter-Grundsatz war: Aus dem Einzelnen das Allgemeine zu entwickeln, und mit den geringsten Mitteln das Höchste zu erreichen. Dieser Grundsatz ist bedeutend und angemessen, aber er hat wie jeder andere eine streng begrenzte Sphäre seiner Geltung.

Das moderne Selbstbewußtsein ist der Widerhaken, der sich an alle Goetheschen Charaktere gerne anklammert und dadurch dei hellerer Be-leuchtung das Grandiose ihrer Naivetät sehr abschwächt. Selbstbewußtsein, das als Reslexion sich objektiviert, ist das Panier eines Weltzustandes, der sich in allgemeine Formen und Gesetze eingeordnet hat, in diesen Formen und Gesetzen die richtende Macht sich gegenüber vorsindet.

Das heroische Individuum hat keine Schranken, die es in jedem Augenblick zur Reslexion über die unauschörlich sich umwälzende Gegeneinanderstellung des Individuums und der Macht aufriese. Der Heros gibt sich erst das Bewußtsein seiner selbst in seiner Tat. Tat und Macht und Gesinnung sind ein einiges Ganze. Die moderne Reslexion ist in doppelter Beise beengt. Im eigenen Busen sinder sie die allgemeinen ewigen Mächte, die sie weiß, und die als Gewissen sich unhemmbar in der Seele manisestieren. Diese Mächte sindet sie zugleich im allgemeinen Weltzustande als Gesehe, Rechte usw. zu bestimmten Formen gediehen. Mit der näheren Bestimmtheit und in der ihr gemäßen Formalisserung sind die Mächte selbst in das Reich der Negation eingetreten. Das Subjekt scheidet das dem Gehalte seines Busens Wesentliche von den herrschenden Formen aus und hat von den in seiner Seele nicht individualisserten ein Bewußtsein, wodurch es entweder deren Herrschaft billigt oder verwirft.

Das gibt dem Subjekt die Stellung zum Ganzen; sein Verwersen und Gutsinden des Herrschenden und Bestehenden gibt die Richte des Charakters. Als substanzieller Inhalt der in den Gesehen individualissierten Mächte muß immer das Ewige, in allen Menschendusen gleiche Unwandelbare betrachtet werden. Die Individualissierung kann aber aus sich dis zum absoluten Widerspruch mit dem wahren Gehalte fordschreiten, und dadurch das Subjekt zur Wiederherstellung des Wahren nötigend auffordern. Hier tritt der Heroismus in einer höheren Weise nochmal hervor, da wieder Wahrheit und Tat als unmittelbare Ausse ung der Freiheit des Subjekts erscheinen. Dies Verschwinden und Sichwiedererheben des Einzelnen und Allgemeinen ist das wesentlich Ereibende und Fördernde in dem Fluß des Daseins.

Die Goethische Reslexion steht seinem Grundsate, aus dem Einzelnen as Allgemeine zu entbären, schroff gegenüber. Reslexion ist freilich das Iindemittel, das diese widerstreitenden Reiche verknüpft, aber das Einzelne, ls sich aus dem Ganzen reslektierend, gibt durch das freiwillige Anerkennen ines hohen Herrschenden seinen Charakter als Heros, sein Reinsichaussichsestimmen auf, und ist durch tausend Vor= und Rücksichten gebunden, die em rein auf sich und seiner Eigenkraft beruhenden Heros fremd und widrigricheinen müssen. Stellt sich das Individuum seindlich gegen die Mächterines eigenen Gemüts, so zeigt es uns eine verkrüppelte und reizdar ränkelnde Natur, wie Tasso eine solche bei höchster Geistestiese darstellt.

Stellt sich das Individuum feindlich gegen die Wahrheit der herrschensen Mächte, so kann das Bestreben als ein in sich nichtiges und gehaltsisses einzig durch die Kraft der Freiheit gefallen, weil jede extreme Kraftscheinung zu einer Erschütterung und Bertiefung der Weltzustände führt.

Das Individuum geht endlich Hand in Hand mit den waltenden Nächten und erscheint als deren gemäßer Ausdruck, als die der Zeit mgemeffene, auf ihrer Höhe sich frei bewegende Individualität, wie sie sich in Iphigenie aufs herrlichste manifestiert.

Die sittlichen Mächte geben, sobald sie sich die ihrer Allgemeinheit entsprechenden Formen im Staate errungen und sich zu einer objektiven Macht erhoben haben, dieser Macht ein individuelles Dasein, dem selbst wieder die Seite der Zufälligkeit und rechtlosen Wilkür ankledt. Gegen diese schwankenden Außerlichkeiten, die stets aus sich zu neuen Schwingungen hindrängen, kämpft, wenn sie sich zu weit aus den Fugen verloren, die Masse der Subjekte, um diese Außerlichkeit wieder zu einem dem Inhalt gemäßen Gesäß umzuschaffen.

Ein folcher Rampf mar die frangösische Revolution.

Die Einzelheit, die das Allgemeine an sich zu manifestieren bestimmt ist, muß entweder als Subjekt die ewigen Mächte handelnd oder leidend an sich erscheinen lassen, oder als Ausdruck der wahrhaften Mächte, als ihre objektive Form sich selbst darstellen. Im ersteren Falle darf der Weltsustand sich noch nicht zu einem Reslektiertsein in sich erhoben haben, ondern muß das stetige Gesetz des Herzens und des Geistes noch in ingewissen Schwankungen suchen, wenn nicht die Freiheit des Subjekts chon als ausgehoben erscheinen soll.

Die reflektive Poesie ist wesentlich durch die Stufe des Weltzustandes wedingt. Nur an den Blüten, die der Weltzustand als allgemein geltende

6 1837.

Formen schon hervorgetrieben, darf die Reslexion als ihr korresponstierende Frucht, und muß sie als solche hervordrechen. Was sich aber noch nicht objektivierte, hat nur erst unmittelbares aus der Tiefe der Seele hervorquellendes Dasein. Es ist zu allen Zeiten das wahrhaft frische, erfrischende und neubelebende: der Geist, der morschen Trümmern die lohende Lebensflamme wieder einhaucht.

Das Subjekt, ruhe es als Heros in sich ober sei es Form einer ewigen Macht, gewinnt nur Interesse burch ben Inhalt, ben es barstellt. Dieser Inhalt ist dem einen wie dem anderen so absolut wesentlich, daß das Interesse, sobald er mangelt, gleich erlischt oder nur durch ein künstlerisches Naketenseuer des Wißes und Verstandes aufrecht gehalten werden kann.

In Goethes Eugenie erscheinen die Hauptfiguren: Konig, Herzog, Graf, sowie Sefretär, Hofmeisterin und Weltgeistlicher als Personifika i tionen allgemeiner Mächte ober Bestimmungen. Das Reinmenschliche könnte freilich in diesem Kreise ganz so vollbürtig und erhaben erscheinen wie in jedem anderen, aber es leuchtet nicht als folches an ihm hervor. Diese allgemeinen Mächte stellen einen Zwiespalt unter sich bar, aber nicht einen Zwiespalt ihres wesentlichen Inhalts, sondern einen Zwiespalt ihrer ganz miferabeln und zufälligen Interessen. Sefretär und Beiftlicher, sowie ber schattenhafte Berzogssohn fechten feineswegs wiber Herzogs- und Königswürde als folche, fie fechten einzig gegen biefen Herzog, diesen König, um sich an ihre Stelle zu erheben; es ist der innere Krieg der Aristokratie, der sich ebenso in jeder Form in kritischen Momenten als Geschwür ausbildet. Ein solcher Zwiespalt barf wohl bas Objekt eines Drama bargeben, aber bann muffen bie Individualitäten von einer tiefen Boee durchdrungen, von einem hohen, wenn auch in fich unwahren Triebe befeelt, fie muffen mit Leib und Seele in ihrer Tat gegenwärtig fein.

Eugenie zeigt jedoch ganz das Gegenteil. Der König hat für sich kein Interesse, als das Interesse der Selbsterhaltung. Er ist weder Geist noch Held genug, um sich als Kraft zu manifestieren. Sekretär und Weltgeistlicher sind als Personisikationen des bösen Prinzips und in ihrem vollen Selbstbewußtsein interessanter, und weit größeres Interesse verspricht die Schattengestalt des Herzogssohnes, aber diese Figuren sind nicht die Träger, sondern nur die Behikel der Handlung. Es ist das Böse, was zwar das Gute in den Abgrund zu stürzen droht, aber nicht sür sich und als solches durchdringen kann.

Situation und Handlung — die Anerkennung einer, dem dabei Interessierten stets offenbaren Tochter und ihr Berlust — bieten an sich kein einziges dramatisches Wotiv. Die Anerkennung eines natürlichen Fürstenkindes als etwas dem wahren Weltgehalte ganz fremdes, gibt nicht einmal Raum, eine herrliche Individualität sich an ihm entsalten zu lassen. Sugenie ist ein herrliches Marmordild, das durch seine Beleuchtung und Umgebung statt verklärt, verunziert und besteckt wird. Die hohen Empsindungen, die ihr die Nähe des Königs in Wange und Stirn treibt, dürsen sire naturgemäß zum Schönen und Wahren gebildete Weidslichkeit wohl widrig und vergriffen erscheinen.

Eugenie ift die Seele des Dramas, das wahre in sich berechtigte Prinzip; sie sollte sich entfalten, und sie finkt als Opfer hin. Der Boden wankt und zittert unter ihrem Fuß, und es zeigt sich kein Gewitter, das ihn schlüpfrig gemacht hätte.

Der wahre Inhalt des Dramas ist Empfindung und die ihr gemäße Tat. Eugenie treibt beide Ingredienzien nur matt und verkrüppelt empor, und wo das Pathos herantreten möchte, wie im Gerichtsrat, sinkt es vor lauter innerer Nichtigkeit zusammen. Un der Hosmeisterin ist noch speziell psychologische Unwahrheit zu rügen.

Goethes Eugenie ist ein Zwitterwesen, das freilich den Goethischen Genius nach einer Richtung abschließt, dem aber keine Poetik die klare Präge ausdrücken kann. Zum Drama sehlt Handlung und Tatkraft, zur Lyrik die Tiefe und das Feuer der Empfindung. Am besten würde es zu didaktischen Formen des Dialoges gerechnet.

Goethe hatte bei der Schaffung seiner Eugenie die Blüteperiode seiner Naivetät, die frische und duftende Unmittelbarkeit seiner großen Natur, wie er sie in seinem Brieswechsel noch als auslöschende Blige hervorkehrt, hinter sich; seine Weltanschauung war die heitere und bewußte der in sich beschlossenen Reslexion. Der Indisserentismus der späteren Jahre, der so oft dem Dichter zum Borwurf gemacht worden, sindet hier seine Erklärung und Würdigung. Sein Indisserentismus war die untrübbare Heiterseit und Beschlossenheit in sich, die auf einem weitbewegten inhaltreichen Leben, das die ganze Skala der Menschendrust durchgespielt, wie eine vollsastige, markige Goldsrucht ruhte. Die Indisserenz war kein Schritt beschränkter Willfür, sondern die einzig mögsliche Vollendung des Charakters.

Soll Goethen ein Vorwurf treffen, so ist nachzuweisen, daß er da, wo er seinen Indifferenzstandpunkt erreichte, noch nicht alle Weiten der Menschenbrust durchmessen, daß ihn noch unermeßliche Gefilde lebens durstend umgaben.

Wo die Reflexion als absolute Herrscherin sich vordrängt, ist ein Cyklus der Entwicklung der Menschheit und des Menschen geschlossen. Das Herz gibt schluchzend und tiesbewegt seinen flammenden Herrscher8 1837.

stab in die gewaltige Rechte des Geistes. Der Geist wirft zum ersten seine verzehrenden Brände, und bald sehen wir ihn alle Lebensherde des frommen Herzens, alle geheimen Winkel der Jahrhunderte durchglühen. Die Gegenwart seufzt unter dem sengenden Fittig dieses Geistes, und vergebens ringt das Herz aus seiner Tiese zum Tag und Licht empor. Uhnend sehen wir die heilige Einheit der beiden für sich allein wesenlosen (des Herzes und des Geistes) im Flammengebilde der Schönheit am weiten Morgenhimmel aussechten, aber mit Schmerz taucht der düstere Abend noch das schöne Jungfrauenantlitz in seine geheimnisvollen Schatten nieder. Kommt einst der ersehnte Tag, wo Herz und Geist in berauschendem Wechselfuß sich umfangen, dann ist es da, das Reich des ewigen Tages, wo die erdenwandelnden Menschen den himmelgeborenen Göttern in die Arme sinken und vereint die selige Harmonie der Sphären eintrinken.

In dem zierlichen Kunftgarten Eugenies ift es der zermalmende Beift, ber seine Schlingen bei jedem Schritt an unsere Ferse heftet und uns wider Willen in feine naffalten Wintergarten einlockt. In Sphigenie und Taffo lobert noch die Liebe hoch empor, ben Sinnen anhaftend, alle Himmel in die engbegrenzten Bufen einzwängend. Die Liebe feiert in Taffo ihren letten Triumph, und in seinem Schlusse sturzt fie fich für ben Goetheschen Genius auf ewig in die schäumenden Fluten, bis fie einem neuen Beschwörer wie Leopold Schefer mit triefendem Gelock wieder emporfteigt. In Eugenie ift die Liebe nicht mehr der alles bewältigende, alles durchwaltende, in die Bruft gesenkte Götterfunken, eine folche Liebe murbe auch hier alle Schranken burchbrechen und im Bollgefühl des Herzens sich die harmonische Umgebung erringen, ober die heiße Stirn im tobenden Kampf an den unbezwinglichen Felsen zerftogen haben. In Eugenie ift es die stets dem Objekte außerlich bleibende Reflexion, die die Liebe wie einen Schatten in einem Hohlspiegel an uns vorüberführt. Nicht der Pulsschlag, nicht das Berzblut der In dividuen ift in Liebe getaucht, der naschhafte Beift hat nur seine kahlen Schwingen in den ewigen Liebesbrunnen eingetunkt, um feinem nachten Gefieder Schimmer, Duft und Glang zu verleihen. Diese Geiftesliebe ift unglücklicherweise an die Urtumlichkeit der Baterliebe angeheftet, nieder drückend schwer wie Blei. Kindesliebe ist eigenste Natur, die jedem Lebenskerne, der sich zu einem Organismus erschließt, unüberwindlich anhaftet, tief wie das Meer, überstrahlend wie die Sonne und nur mit dem Leib hineinfinkend ins Grab. Wo die Kindesliebe sich so jehr ihres Naturells entäußert, daß fie fich in die Glut der Reflexion umschmilzt, hat sie etwas unheimlich, schauerlich Widriges. Des Herzens Stern, ber Pol alles Lebens ift zu heilig, als daß er einer zerrenden Vernünftelei anheimfallen dürfte. Die Tiefe und Größe dieses Gefühls ist seine Natur, die zur Bewährung ihrer elektrischen Kraft aufgefordert, sich nur in der Weise eines elektrischen Schlags äußern soll.

Es ift ein ganz anderes, das Aberschwengliche, Grähliche eines Rindeshaffes darftellen, und die Kindesliebe in bunte Fegen zerfasern. Der Bag hat in der Runft fein volles Recht, denn es ift der Geift und die Freiheit, die das Gesek und die Wahrheit verleugnet und verschmäht, und die gerade durch diese ftarrfinnige Verleugnung, durch diese allem Wahren geschworene Feindschaft um so leuchtender die ewige Wahrheit und das ewige Recht hervortreten läßt. Freilich gehört der haß dem Geifte, und keineswegs ber Naturseite ber Menschheit, aber ber haß zeigt uns die menschlichen Elemente in ihrer Zerriffenheit, in ihrer halt- und gottlosen Vereinzelung, und nicht ben Sieg ber Dämonen, sondern ben Sieg ber Göttlichkeit zeigt er in seinem Verfinken in die bobenlose Tiefe ber Nichtigkeit an sich auf. Der haß ist ber stumme, graufige Rächer bes naturentfeffelten, fich überhebenden, gotttrogenden Beiftes, und die Darftellung dieses in sich Zusammenfinkens, dieser Vernichtung seiner felbst, läßt alle Taften und Regifter unfers liebenden Bergens herausspringen und freudig dem Tag entgegenjubeln.

Kindesliebe darf nicht Motiv eines Dramas sein, denn im Drama ist es wesentlich das Herz in seinen geistumschließenden Empfindungen, das sich offendaren soll. Die Kindesliede hat ihren festen Anker in der Naturseite des Menschen; vor einer sich entwickelnden Geistigkeit sinkt sie lahm und matt darnieder. Kindesliede gibt sich ganz unbekümmert um Standpunkt und Tat des Objekts, sie sindet ihre Befriedigung, ihre Beseligung in sich und ist das sich ewig gleiche Gesetz der noch nicht zum Geiste, zum Wissen ihrer selbst erhobenen Natur. Wo sich geistige Bezüge, Anpassen und Anschmiegen, in dieses Gesühl einmischen, hat es den frischen Duft seiner Urkraft und gewaltigen Unmittelbarkeit verloren und ist zu einem fards und duftlosen Staub zusammengeschrumpft.

Indem Goethe in seiner Eugenie den Trug eines liebs und lebenslosen Wahnes objektivierte, hatte er mit seinem Adlerblick das Nichtige und Hohle der angeklungenen Zuständlichkeit durchschaut und sich in die höhere Region der in sich wahrhaften Reslexion emporgeschwungen. Diese gewonnene Einsicht ist der Grund, weshalb er mit richtigem Gefühl die auf eine Trilogie berechnete Eugenie unvollendet ließ und seiner höheren Weltanschauung die gemäßere Folie suchte. Im Westöstlichen Divan tritt uns im Lichte der Reslexion im buntesten Farbenschmelz, umbuhlt von schluchzenden Nachtigallchören, die Liebe, das ewige heiligste Himmelss

10 1837.

moment des Daseins wieder entgegen in ihrer Wahrheit und Herrlichkeit, und es gilt vom Divan vor allem dieser Zauber, den Heine dem Goetheschen Lied überhaupt vindiziert. Du fühlst von weichen Lilienarmen dich umschlungen, während der Geist dich zauberisch füßt und mit süßer Gewalt dich in seine unermessenen Weiten hineinschmeichelt.

In Goethes künstlerischer Produktion sind zwei Weisen bestimmt abzuscheiben. Dem göttlichen Jünglinge ward der Punkt zur Welt, das Einzelne zum Allgemeinen; dem Manne ward die Welt zum Punkt, das Allgemeine zum Einzelnen; und wenn nach Hegel auf dem Höhepunkt der Kunst jedes Gebilde als in sich gegliedert, die ganze Jdee an sich erscheinen zu lassen, das Kunstwerk, die Idee aus tausend Augen hervorleuchten zu lassen hat, so ist die reise Goethesche Reslexion ebensoscheine aus der Fülle genialer Jugend mit Notwendigkeit hervorgegangene, wie auch unsere in sich reslektierte Zeit auf dem Gipfel aller Vergangenheit thront und einer neuen heiligen Lebensfülle mit bangem Wonnesschauer entgegenzittert.

Alle Empfindung ift Liebe, alle Liebe ift Leben. Alles Leben und alle Liebe ift wahrhafter Inhalt der Poesie, ist in sich poetisch. Die Empfindung hat zwei Extreme, die sich von ihr lossondern: die anorganische Natur, die, von strengen äußerlichen Banden zusammengehalten, sich noch nicht zu der Negativität der Empfindung in sich konzentriert hat; den Geist, der sich vermessen vom Leben loslöst und in seine eigene Hohlheit und Nichtigkeit sich versenkt. Der Geist hat auf dieser Stufe der substanzlosen, rein formellen Versenkung in sich die Form der Reslexion nicht als ausschließlich eigentümliche, sondern als notwendige Form ihrer selbst, als Rücklauf in sich. Dieser Rücklauf in sich die Formble das starre Tote und Marklose in der Philosophie, wie auch in der Poesie alle Blüten vor seinem gistigen Atem schrumpsen und verwelken.

Es ift eine mythische Uberlieferung: die Kräfte der Titanen erschwollen bei jeder Berührung mit der Mutter Erde, und erst in die luftigen Räume sich verlierend, sanken sie der höheren Gewalt anheim. So ist's mit dem Geiste. Die Begeisterung schöpft unversiegliche Jugendstraft aus dem Borne der Empfindung und des Lebens. Wendet sie sich vermessen von diesem ihrem wahren Inhalt hinweg, so dorren ihre Säfte, und eitel und leer sinkt sie in sich zusammen.

Wenn Goethe in der Ausführung der Eugenie den Forderungen der Poesie nicht genügt, so ist dies Ungenügende bei der höchsten Virtuosität der Darstellung einzig darin zu suchen, daß Goethe die Handlung, die ihm in begeistertem Augenblick als würdiges Bild vorgeschwebt, nicht tief genug ergriffen und in sich hat lebendig werden lassen. Wenn ein

bewährter Genius in der Austiefung und Darstellung eines Vorwurfs scheitert, so ist zum voraus das Scheitern einer inneren nicht zulangenden Fülle, einem Mangel an Rezeptivitätsorganen für den aufschwellenden Gehalt zuzuschreiben. Der Genius wird in seiner Wahl nie irren. Ihm, dem die Welt in ihrer Totalität harmonisch sich entgegendrängt, kann es schwerlich geschehen, das innerlich Nichtige, Unbedeutende zu wählen als Objekt, denn gerade dies tritt nie in der Totalität, immer nur am Einzelnen und Vereinzelten hervor. Erst da, wo die Ausführung nicht des wesentlich Einen, sondern des Einzelnen beginnt, kann sich die Unzulänglichkeit des Genius nach dieser Seite erweisen. Erst da ist es Sache unbestimmter Wahl, das in sich bedeutende Moment von dem gehaltlosen zu unterscheiden.

Das verunglückte, verkrüppelt zur Welt gekommene Produkt des bes währten Genius stellt an die Kritik die gedoppelte inhaltschwere Forderung:

- a) die Berirrung, Abweichung und Unzulänglichkeit an dem gesschaffenen Objekt aufzuzeigen;
- b) die wahre Jbee des Objekts ihrer inneren Wesentlichkeit nach und in ihren Hauptmomenten aufzuzeigen.

Beide Bewegungen greifen so ineinander, daß die Kritik auf diese Weise die Pflegerin und Bewahrerin des heiligen Bodens der Kunst werden kann.

Goethes Ziel, das ihm bei Eugenie vorschwebte, war die Lösung eines herbsten Kampses zwischen Individualisationen sittlicher Mächte, den Individuen, die nach der Seite ihrer Vergänglichkeit mit der unshemmbar und stets neu, urtümlich in ihnen hervorsprudelnden absoluten Freiheit den sittlichen Mächten als unmittelbare Einzelwesen gegenübersstehen. Die Idee der französischen Revolution sollte in ihrem letztlichen Ziele erfaßt und durch künstlerische Darstellung aus der Unmittelbarkeit und Zufälligkeit herausgestaltet und befreit werden.

Nach dieser Seite ist zu äußern, daß Goethe ganz richtig in der Epoche seiner inneren Umwandlung den Punkt ergriffen, in dem sich die zweite Seite der Wessenklichkeit des Lebens zusammensaßt. Wie der bezeisterte Jüngling in Faust den unmittelbaren Lebenskern der Menschheit von den tiessten dies zum lichten Tage der Reslexion des Universums in sich durcharbeitete und so die metaphysische Natur der Deutschen vollzendete, sollte Eugenie diesem Faust das Gefäß schaffen, worin sich der erst auf dem Wege abstrakter Innerlichkeit in Faust erwordene Schaß auch äußerlich auseinandersalten und ein gemäßes Erdendasein sich erringen möchte. Der neuen Religion des Bewußtseins, dem in sich beruhigten Bohlwollen, der wolkenlosen Heiterkeit mußte auch ein Reich der Freiheit und des Friedens errungen werden. Daß Goethe diese Notwendigkeit

erkannt und sie in seiner Weise zu lösen gestrebt, beweist für die ungeschwächte Vollkraft seines Genius; daß ihm die Lösung mißlungen, ist nicht allein zu entschuldigen, sondern sogar nach einem Gesetze der Notwendigkeit zu erklären, welches der Kunst nicht eher erlaubt, eine Joe zu objektivieren, als dis diese Joee sich in der Wirklichkeit das gemäße Dasein, die äußere Gestalt schon errungen.

So wie die Schöpfungen der Kunft nur im engsten Zusammenhange mit dem geistigen Leben der Nationen begriffen werden können, ist es die spezielle göttliche Sendung der Kunst, in jedem Zeitalter die Wahrheit der demselben zugrunde liegenden Joee zu gestalten.

In der Bollendung von Goethes Eugenie ift jene Seite bes Fauft zu suchen, die Rühne mit richtigem Sinn als die einzig der Durchbildung ermangelnde und noch fähige bezeichnete; es ist die Tat der Geschichte, bie, das in sich beschloffene Individuum in sich zurücknehmend, der individuellen Totalität im Bölferleben die abäquate Geftaltung erringt. Der Geift des einzelnen drängt hinein in die Formen der Menschheit, und indem er diesen Formen seine neugewonnenen Gesetze einhaucht, ruft er einen Weltzustand hervor, ber das nachgeborene Geschlecht, indem er ihm die Wahrheit der Innerlichkeit objektiviert darstellt, über die Abgrunde und Tiefen sich verirrender Subjektivität zu ber reinen Sonnenhöhe der Reflexion des Wahren in sich hinanhebt. Das Innere, die erkannte Wahrheit, zu veräußern, ift der fturmische Drang, der die Gegenwart treibt und erfüllt, und ber nicht eher raften kann und wird, bis er die ganze Außerlichfeit durchdrungen und zu seinem mahrhaften Ausbruck erhoben hat.

Goethes Eugenie gibt uns die Zerrissenheit individualisierter Mächte und zeigt uns im Hintergrunde die Zerrissenheit losgebundener Individuen. In dem Ziele, das Goethe vorschwebte, waren beide Momente, die Zerrissenheit der Mächte und die Zerrissenheit der Individuen, als gleich integrant enthalten; beide hätten in ihrer Tiese und Nacktheit gegeneinander auftreten und zugleich das in ihnen enthaltene Wahre und die ihnen ankledige Unwahrheit aufzeigen müssen. Das Unwahre der einen Seite würde gegen das Unwahre der anderen aufgehoben und in dieser Aushehung würde auf beiden Seiten die Person vernichtet worden sein; die Wahrheit der Gegensätze hätte sich zu einer neuen höheren Einheit im Hintergrunde erheben müssen. Menschliche Leidenschaft war in ihrer abscheulichsten Verirrung zu entfalten, und das Totale der Handlung war so tragisch und vernichtend, daß die Liebe, die alles verklärende, nur wie ein letzter Sonnenblick durch dies unheimliche Zwielicht hätte hindurchblicken dürfen. Welche Subjektivität sich der höheren Einheite hindurchblicken dürfen. Welche Subjektivität sich der höheren Einheite hindurchblicken dürfen. Welche Subjektivität sich der höheren Einheite hindurchblicken dürfen.

leit, die aus dem Kampf der Mächte hervorzugehen bestimmt, gegenüberuftellen hatte, hat uns Goethe mit seinem tiefen Blick aufs schönste entüllt im zweiten Teil des Fauft. Die höhere Seite des Subjekts, die us dem Rampfe sich hervorläutern mußte, hat Goethe gang in sich urchlebt und in seinem zweiten Fauft fünstlerisch gestaltet, so daß uns uch jest noch diese Seite der Subjektivität als vollendet erscheinen darf. Imsomehr ist es die Aufgabe der Gegenwart, die Eugenie, das zum Berftändnis des Ganzen unentbehrliche Mittelglied, in seiner vielfachen Stufung auszuführen. Das Völkerleben, die Geschichte muß mit philoophischem Geiste erfaßt und in ihr die Idee ber Menschheit ans Licht eschworen werden. Der Rampf und der Streit der wesentlichen und erechtigten Mächte muß als folcher Objekt der modernen Boesie werden, mb bis er in allen Gliedern burchgefochten, hat jedes niederstufigere, vereinzeltere Interesse unbedingt in den Hintergrund zu treten. Goethe führt uns Personen vor, die sich bekämpfen; das war ein Frrtum, sofern r bem Ringen seiner Zeit einen Ausbruck schaffen wollte. Er führt uns Personen vor nach ihren zufälligen Seiten, das war ein Miggriff, der den Dichter trifft, und der das Bestreben nicht zum Kunstwerk hat zebeihen laffen.

# 2. Grethes Prometheus (Pandora).

Prometheus und Spimetheus find mit der Erde gleichgeborene Benien. Die neuere Jdee des Erdgeistes, in seiner Personisitation als Indegriff aller Erdräfte, scheint mit der Idee des Altertums von Prometheus ziemlich nahe zusammenzutreffen. Prometheus ist ebenso ehr Herr als Kind der Erde, er repräsentiert die Erde nach gedoppelter, währlicher und geistiger Beziehung. Spimetheus, sein Bruder, ist der Bedanke der Erde, die Idee in ihrer Ursprünglichkeit und Göttlichkeit, wher ohne die Macht sinnlicher Konkretion. Prometheus bildet die Menschen aus Thon und stiehlt, um ihnen Geist, Leben und Bewegung inzuhauchen, das Feuer vom Sonnenwagen, indem er eine Rute ans ündet und dieselbe heimlich und unverloschen zur Erde hinabbringt.

Prometheus als Sohn des Titanen Japetus ift vielgewaltig und ugleich geistig vielbefassend. Er ist ganz eine plastische Personisizierung Ugemeiner Naturkräfte, wie sie der tiefe Sinn der Griechen, das Geistige om Natürlichen durchaus ungetrennt anzuschauen, uns entfaltet. Das deistige, wie es sich in Prometheus offenbart, ist aber nur die sich von men heraus nach einem inneren Gesek treibende Lebendigkeit, die in sich

Wer von der Schönen zu scheiden verdammt ist, Fliehe mit abgewendetem Blick! Wie er, sie schauend, im Tiefsten entstammt ist, Zieht sie, ach, reißt sie ihn ewig zurück.

Auf ewig schuf ba holbe Liebesfülle mir Bur sugen Lebensfabel jenen Augenblict.

Die Fackel im Reiche der Zukunft, die Himmeltoröffnerin ist die ssucht der Liebe, die, wenn sie floh die wonnige Gegenwart, in süßen ten sich berauscht und trunken der Liebe Vollgenuß, den einen zent, zur Ewigkeit weitet und dehnt.

.... Alles löst sich, Ginzeln schafft sich Blum' und Blume Durch bas Grüne Raum und Platz; Pflückend geh' ich und verliere Das Gepflücke. Schnell entschwindet's; Rose, brech ich deine Schöne, Lilie du, bift schon dahin!

Neigung, Erinnerung ift bas Schöpfungswort ber Vergangenheit. widualisierte liebe Gestalten sind es, die uns in dem Schatten des Hades genbeben und die Geftalten bes eigenen Bergens anklingen laffen. Vergangenheit ist unserem Geiste aufgeschlossen, sofern wir ihren alt felbst burchlebt haben und in uns empfinden. Je mehr sich unser er Lebensgehalt austieft, je scharfgeprägter treten die Bilder der angenheit an uns heran, je lichter werben ihre innerlichen Bänder Bezüge, und aus dem chaotischen Dunkel entpuppt sich ein reiches, gtes, schöngefiedertes Reich der Geftalt. Die Natur hat feine Berenheit, feine Zukunft, fie ift in fich beschloffene, unendliche Gegenwart. Beift hat auch diese Bollendung und Fülle seiner selbst in der allmaltenden Gottseele, aber es ift zugleich das Wesen dieser, nicht als emeines, sondern als konkrete Individualität, als Personlichkeit an und für fich zu fein und in diesem Fürfichsein fich zu einem ftets chreitenden Wiffen ihrer felbst zu bestimmen. Die Natur, das Ansich Beiftes ift freilich gleicherweise die Krone aller Vergangenheit, aber rem Ansichsein ist sie zugleich nur Gegenwart, Einheit mit sich, ohne fie fich zum Zwiespalt ber Idee, zum Sichentwickeln bes Fürsich orhöbe. Für uns ift freilich die Natur nicht allein ein Ansich, sonebenso sehr ein Fürsich, aber dieses Fürsich finden wir nicht in ihr jondern legen es ihr aus unserem Geifte zu und haben darin nur felbst.

18 1837.

Das Fürsichsein und fortschreitende Fürsichwerden bestimmt eine wesentlich zweite Stufe des Daseins. Das Fürsichsein hat freilich zu seinem objektiven Inhalt das Ansich, aber nicht von einem individualifierten beschränften Unfich, sondern von der gangen Unendlichkeit des Unsich wird es durchfüllt. Es ift einerseits ein Auffassen, ein Ginssein mit der Individualitätsschranke, andererseits aber eben so fehr ein produktives Darüberhinausgehen und zu absolutem Inhalt Sicherweitern Die lette Weise hebt das Ansich in ein ihm ganz äußerliches und fremdes Reich, und dies Emporheben über fich hinaus bilbet die ftrenge Grenzscheide der beiden differenten Weisen. Der Fortschritt des Für sichwerdens bestimmt die Stufe geistiger Individualität, bis im Bewußtfein des Absoluten der Geift mit dem All des Ansich zusammen in der Richtung des Fürsich sich beschließt, und nun mit der gewonnenen, unverlierbaren Idee im Busen frei und willfürlich die Blige seines Gedankens auf die unendliche Masse von Vorstellungen, die er sich errungen, einwirken, trennen und wiedervereinigen läßt. Es gibt über diefe Bollendung in sich hinaus keinen geistigen Begriff, vielmehr wird in ihr und erst hier in Wahrheit die absolute Freiheit des Subjekts, die sich nun zu einer mahren Individualität umzuseten und zu bestimmen hat.

In der Goetheschen Pandora weht uns ein Doppelodem an, der einen geheimen Sinn tief verdirgt. Pandora, die Uranide, tritt zu Spimetheus im Bollschmuck innerlicher Göttlichkeit und veräußerter Innerlichkeit heran, sie ist zunächst als Seele aller Götter dem Titanensohn unendlich überlegen und müßte im Bollstrahl dieser Göttlichkeit sein irdisch Auge blenden; ihren Glanz zu mildern, sich der Erde und ihrem Sohne hinzugeben und sie zu erfüllen, hat sie ihre schrankenlose Göttlichkeit in die göttliche Person des Weibes eingehüllt, und erst so als Gottweib, als individualissierte Göttin, ist es ihr möglich, mit dem Titanen einen Liebesbezug zu eröffnen. Dem Spimetheus erscheint die Göttergestalt nicht ein fremdes, rätselhaft unheimliches Wesen, sie erscheint ihm als die einzig naturgemäße Ersüllung seiner selbst; er fühlt und ist ganz von diesem Gefühle beseelt, daß dieses Weib und nur dieses wahrhaft die Leere seines Herzens einnehmen, daß er nur in ihr und mit ihr zu einer Sinheit sich zusammenschließen kann.

Pandora als Weib ist freilich die Göttin ganz als konzentrierte Innerlichkeit. Epimetheus hat in ihr den Vollgenuß aller Himmel, und alle Sterblichen nach ihm zusammen können in ihrer Totalität nichts mehr als diese göttliche Gestalt durchdringen und genießen.

Pandora als Göttin ift die alldurchwaltende Allseele. Dies ihr Walten, ihre allgemeine Allheit allegorifiert bei Goethe die geheimnis

volle Büchse. Aus dem wohlgestalteten Gefäß drängen sich hervor Liebesglück, Bildungslust, Geistesgewalt und anmutige Neigung und viele anderen Mächte

> Schmelzen kreisend ineinander hin, Dem Rauch gehorchend, wie er hin und wieder wogt, Doch alle pflichtig, deiner Tage Lust zu sein.

Alle wahrhaften, ewigen Mächte bes Lebens gehen tieffinnig aus bieser Büchse hervor. Alles Liebe, Reine und Göttliche, was die Menschenbrust burchwebt, tritt in beutlichem Umriß vors Auge, alles sich in niederen Geisterordnungen Entwickelnde, mehr und mehr sich vom Stamm ab Partiskularisierende gehört der Dunsts und Nebelsphäre, dem Hins und Herwogen an, und wird erst in bestimmten Lebenskreisen seine Präge erhalten.

Diese Allegorie ist dem Begriff der Pandora selbst so wichtig wie notwendig. Als Göttin darf sie ihre Allgemeinheit nicht aufgeben, sondern hat in ihrer Individualisation diese Allgemeinheit zunächst als eine innerliche Konzentration, dann auch als Abstraktion sich zu erhalten. Ihr Ziel, ihre Sendung ist zugleich die, nicht den Titanensohn Epimetheus, den Einzelnen, zu beseelen, sondern die ganze Menschheit zu erfüllen und in allen ihren Gliedern lebendig und gegenwärtig zu werden. Darum öffnet sie die verhängnisvolle Büchse, daß die allgemeinen Himmelsmächte ausströmen, die Atmosphäre der Erde schwängern und künftig jedem Erdensohlen nahe und freundlich zugeneigt sein sollen. Diese allgemeinen Mächte sollen sich freilich vor wie nach an einer Individualität, an einem Gegenpol eigener Substanzialität entzünden und lebendig werden, aber sie sollen in diesem Ausschlanzialität entzünden und lebendig werden, aber sie sollen in diesem Ausschlanzialität entzünden und lebendig werden, aber sie sollen in diesem Ausschlanzialität entzünden und lebendig werden, aber sie sollen in diesem Ausschlanzialität entzünden und lebendig werden, aber sie sollen in diesem Ausschlanzialität entzünden und lebendig werden, aber sie sollen in diesem Ausschlanzialität entzünden und Bollgenuß der Empfindung emporheben.

Pandora, die Göttin, individualisiert sich nur einmal, nur dem Epimetheus, und ihre göttliche Individualität nimmt sie mit sich wieder hinweg in die ewigen Himmel. Ihr Inhalt, ihr Wesen soll aber der Erde verbleiben, soll in seiner vollen Wahrheit die Erde durchseelen. Diese hohe Sendung zu vollführen, entläßt sie nun aus sich die allzemeinen Mächte einzeln, die sie in ihrer Individualität in der göttlichen Einheit zusammenfaßte. Auf der Erde, dem erschaffenen Weltförper, ist alles werdend, nichts von Ewigseit her in sich vollendet, alles aus unsermeßlicher Tiese herauf sich erfüllend. Die irdische Individualität kann nie den Gehalt der unendlichen Göttlichseit in sich befassen, nur ein unsendlich kleiner Teil zündet in ihrem Brennpunkte. Im Gemüte ist aber die ganze Göttlichseit ihrer unendlichen Form nach enthalten, und ist da das ewig Treibende, zum Licht Empordrängende, sich göttlich Manisestierende.

20 1837.

Diese formelle Unendlichkeit des Gemüts sind nun die allgemeinen Mächte bestimmt, zu sollizitieren und sich zu einer konkreten Einheit in der Empfindung mit ihr zusammenzuschließen. Wo sich nun polarische Formen bez gegnen und umfangen, sind die allgemeinen Mächte das Hinzutretende, das Erfüllende, unendlich Beseelende. Das Entzücken, die Wonne der ersten Liebe ist die ewige Wieder- und Niederkunft Pandoras in der Menschheit; die Tore aller Himmel sind geöffnet und unendliche selige Klänge fernster Welten durchziehen das Gemüt.

Indessen hatte sich das frische Menschenchor, Das Chor der Neulinge, versammelt mir zum Fest. Sie starrten froh die muntern Luftgeburten an, Und drangen zu und haschten. Aber slüchtiger Und irdisch ausgestreckten Händen unerreich- bar jene, steigend jett empor und jett gesenkt, Die Wenge täuschten stets sie, die verfolgende.... Sag', ist es Pandora? Du sahst sie einmal, Den Vätern verderblich, den Söhnen zur Qual.

Die Liebe und ihre Mächte wollen im Jnnersten des Busens empfunden, nicht äußerlich ergriffen sein. Empfindung regt uns bie Individualität, das Gestaltende, das Negierende. Die unendliche Allgemeinheit läßt uns empfindungslos. Die Mächte der Büchse fanden in ben Gemütern noch keinen Bunder, in den fie wie Blige hatten hineinfahren können. Sie blieben dem frischen Menschenchore ein Außerliches, zwar freundlich Angenehmes, aber seinem wahren Gehalt nach nicht Faßbares. Die allgemeinen Mächte ziehen auf mannichfach verschlungenen Wegen durch die Welt und gehen an vielen Geistern unberührt und fremd porüber. Die Liebe ift in allen Organisationen gegenwärtig, aber nur der Liebende fühlt fie heraus. Das ganze All ift ein Hymnus, aber nur dem begeifterten Ohr tont der gottliche Klang. In bezug auf die Erscheinung der Pandora äußert Goethe durch Phileros: sie ward den Söhnen zur Qual. Die Individualität ift der elektrische Funke, ber jeden, der in sein Revier eintritt, entzündet. Die Individualität ift jedoch eine Einheit, nur einem Individuum fann fie gehören, in anderen fann fie zunden, aber nur den einen fann fie befeligen und erfüllen. Die Liebe bringt auf Gegenwart. Gegenwart und Persönlichkeit sind die Angeln, in denen sie sich bewegt. Tritt sie aus dem in sich erfüllten Rreis der Gegenwart hinaus, so wird die Liebe zur Sehnsucht, zum Schmachten und zur Qual.

Die Gegenwart der ewigen Idee in göttlicher Individualität bleibt allen Gemütern, die sie empfunden, unauslöschbar eingedrückt. Un diesem

: das ganze Leben sich auf und erbt es bennoch gleich unveruf alle kommenden Geschlechter fort. Die Erscheinung der wie sie Goethe aufgefaßt, ift die zweite Hauptphase ber , die erste Erhebung des Ansich ins Fürsich. Das All ift ba, durch die Liebe wird es lebendig. Was bisher bloß sich, von ur aus, lebte, ift jett auf ein ihm noch Fremdes, Jenseitiges Fibern seiner Sehnsucht, mit allen Trieben seines Bergens Es ift in Wahrheit nicht mehr an sich und in sich, sondern cemben hohen Bild gegenwärtig. Das Gefühl, daß die hohe ig ihm erst den wahren Inhalt seiner selbst zu eröffnen, zu zu erhalten vermag, die Vorstellung, die fich zum unauslösch= eb ihrer Realisation entgegen objektiviert, wird dem von der t bewältigten Individuum, das sie als ein Jenseitiges sich findet, zum einzigen Lebensinhalt. Alle Lebenstat, alle Offen-Beift und Sinn ftrebt zu dem unverwelklichen Mufterbild, em trunkenen Blick aufgetan, hinan, und nicht eher hat die t Ruhe und Raft, bis fie fich diefem Mufterbilde von Un-Angesicht mahrhaft gegenüber sieht und auf ewig in seine rme einfinft.

Und wenn der Priester sich sein Lebenlang Der unsichtbaren Gottheit niederbeugt, Die im beglückten Augenblick vor ihm Als höchstes Musterbild vorüberging; So soll von deinem Dienste mich fortan, Wie du dich auch verhüllest, nichts zerstreuen.\*)

Aft der Schöpfung ift die Seite, die in Goethes Prometheus festzuhalten ist. Was uns Nachgeborenen von Geburt aus insess Jünglingssehnen, das unbezwingliche, einem Traumideal die Seelenidee, die in aller Außerlichkeit nichts Analoges deren Hervortreten uns stets die unbegreiflichste Katharsis Ischologie gewesen, die Kant und alle Idealisten zu der Annahme der Idean a priori nötigte, sehen wir hier dem anerschaffen in künstlerischer Produktion. Der Himmel senkt und vermählt sich mit der Erde, und wir sind die wonnes Kinder der Vermählung.

eindlichen Elemente der Natur an sich und des in seinem Fürssen Geistes sind die ewigen Mächte, die sich in jedem Jndivisumtreiben, als deren Spielball Millionen Unreiser ins Grab

gl. Goethes Natürliche Tochter, Schluß (Gerichtsrat).

22 1837.

finken und von einer erleuchteteren Zukunft ihre Auferstehung und ewigung erwarten. Pandora, die Liebe, ist die himmlische Bersöhr die die feindlichen Kräfte von ihrer Abstraktion befreit und einand die sehnend geöffneten Arme führt.

Heines Natcliff, diese Tragödie voll weltweiter Gedanken, hat plastische Versöhnung der Individuen aus dem Gehalte des eig Busens heraus, wie sie Goethe durch Niedersteigen einer Himmelste unserem Blicke vorzaubert, zum Objekte, aber Heine fühlt sich der Riaufgabe nicht gewachsen und bleibt bei einer mystischen Auflösung Wiederbelebung des dem Tode Anheimgefallenen stehen. Hierher g der Idee nach ganz mein Jüngling am Meer.

Bandora zeugt mit dem Epimetheus zwei Kinder, Epimeleia Elpore. Die eine ähnelt bem Bater, die andere der Mutter. Epin tieffinnend, Elpore, das mahre Kind der Liebe, der Liebenden Schut Göttin ber Erinnerung und Hoffnung. Die Hoffnung ift fehr zar dacht als die Tochter bes himmels und der Erde. Sie ift nirg heimisch, schwebet zwischen allen Welten auf und nieder, und we mit dem duftigen Odem anweht, fühlt fich gelabt und erquickt. Vater und den Liebenden, den Sehnfüchtigen und Schmachtenden li fie ein leises juges "Ja", und wenn sie Sehnsucht und Verlange wonnige Träume eingelullt, fehrt fie zum übermaß der Güte und Nei als Echo nochmal zurück mit dem gaukelnden Traumbild. Prome: selbst fühlt sich diesem Gottfinde innig zu Dank verpflichtet; er daß fie die bleierne Schwere des Lebens, ein gutiger Genius, mit I Bahne hebt und lindert. Seine Gebilde murben eifern erftarren, nicht dieses Kind ihre Blicke an seine Sohlen heftete und zu ben bo Simmeln erhübe.

Das Werk der göttlichen Versöhnung hat Pandora vollbracht. Ibealtraum hat sich aller Gemüter bemächtigt. Phileros, der f gemute Heldenjüngling der Natur, ist von dem Wunderbilde im Innerregt. Seine geheimsten Sinne streben ihm begeistert entgegen. Er Epimeleien, die Flamme zündet, was das Herz geheimnisvoll al heilig vorgefühlt, ist ins Dasein, in göttlicher Lebendigkeit dem Jugestaltet. Liebe zeugt Liebe. Epimeleia ist bewegt, gerührt, ergi ihr Herz hat kaum Raum für die unendliche Wonne.

Göttliche gleiche Lebendigkeit ist nicht für die Erde. Was au Erde erscheinen soll, muß werden. Das Werdende hat nur einen eir Moment seines ganz in sich erfüllten Seins. Diesen genossen, drän aus sich unaufhaltsam in andere Regionen hinüber. Noch vermas süße Paar kaum die Wonne, den Rausch der ersten Liebe zu fasse

naht ihm schon Verderben. Das Verderben führt Goethe gleich viels gestaltig, doppelseitig heran, um besto tiefer die Bezüge und Verslechstungen des Weltzustandes aufzudecken.

Das Verberbenbringende ist zunächst ein Hirt, der sich, der Handlung fremd und äußerlich, zu Epimeleien durch die für Phileros angelehnte Gartentür hinschleicht und sich nicht versagen will noch kann, die süße Frucht, sobald er sie einmal gesehen, zu pflücken.

Ift diese Einwirkung zunächst äußerlich, so entspricht ihr innerlich das übereilt in Phileros aufbrausende Rachgefühl, der Vormahn des Berrats, ber nicht genug an sich halt, einer liebenden und freien Betrachtung Raum zu geben. Die Liebe hat noch nicht gelernt, die Seiligfeit der Person zu achten und sich vor ihr in sich zurückzuziehen. Phileros ermordet den Hirten und läßt so das Gefühl seiner Kraft mit bem Gefühle innerer Verletzung unmittelbar fich zu einer Tat umfeten. Bas noch ärger, seine Liebe hat sich in haß und Rachsucht verwandelt, er zuckt das Schwert nach der Geliebten, verfolgt fie bis zu den Füßen des Baters, und nur die gewaltige Fauft des Prometheus hält ihn von bem grausen zweiten Mord zurück. Daß biese Burückhaltung hier, wo sich die sittlichen Mächte noch nicht zu allgemeinen Formen beraußgerungen, sich durch die Naturkraft unmittelbar vollzieht, liegt sehr nahe. Bon tieferer Bedeutung ift jedoch dieser Zug, sobald man erwägt, daß Prometheus nicht allein als Repräsentant ber absoluten Naturmacht, sondern als Vater und erster Stifter der Gesellschaft, vielmehr als sittliche, patriarchalische Macht sich manifestiert und so das ursprünglich und in fich Feste bes allgemeinen Gesetzes schon auf dieser Stufe verfündet und ausspricht. In ähnlicher Weise sehen wir ihn wenige Augenblicke nachher sich gebaren, wie der aufgeregte, feindliche hirtenstamm die Butten des Epimetheus fengt und verheert. Prometheus fteuert auch hier der allgemeinen Verwüftung, indem er Macht durch Macht abtreibt, und so von den schon gefesteten Zuständen des Epimetheus die äußerlich eindringende Gewalt abwehrt. Schon das Gehaben und Gindringen bes ersten Birten mar eine Sintansehung der Freiheit der Berson, das sich feindlich gegen gefestete Zustände hervorfehrte und so den rächenden Phileros gegen sich aufrief. Gleich frevelnd war der zweite Auftritt und sein Beginnen. Auch ihm folgt daher mit Rug die poetische Gerechtigkeit auf dem Ruß; was fich von dieser Seite erwies, waren Naturmächte, die direfte Kaufalitäten gegen sich hervorriefen. Gang andere Lichter und Berwicklungen bieten innere geiftige Berwürfnisse bar, und es ift eine gang verschiedene Weise, wie fie vor Göttern und Menschen, so lange sie sich als Naturseiten bartun und 24 1837.

keine allgemein geltenden Formen in sich und sich gegenüber vorfinden, gelten und von ihnen gerichtet werden.

Der Geist ist das Belebende, das Wesentliche, er darf nicht untergehen, so lange sein innerer Stern nicht gesunken, so lange sich nicht durch Notwendigkeit ein innerer Zwiespalt, der seine Lampe löscht, in ihm auftut. Phileros hat den ungestümen Drang seiner Brust ungestüme betätigt. Prometheus hemmt seine Tat und verurteilt ihn zum Tode oder zu einem an innerer Qual sich schleichend hinzehrenden, in dem Bewußtsein der Übeltat und der Reue sich aufreibenden Leben. Ist der Drang und die Tat des Phileros in unserem Sinne unsittlich, so ist es, weil wir ihm unser Bewußtsein unterschieden. Hat er uns in einem wunderschönen Liede den Gehalt seines Busens, seine Wonne und Liede entfaltet, so darf er jetzt wohl fragen, klagen und sagen:

So glaubtest du, Bater, nun sei es getan? Mit starrer Gesetzlichkeit stürmst du mich an, Und achtest für nichts die unendliche Macht, Die mich, den Glücksel'gen, ins Glend gebracht.

#### Am Schlusse:

Nun ist mirs bequem, dein gestrenges Gebot; Ich eile zu scheiben, ich suche den Tod. Sie zog mir mein Leben ins ihre hinein; Ich habe nichts mehr, um lebendig zu sein.

In Wahrheit hat Phileros nicht sich gerächt, sondern die Idee, die ihn beseelte, an deren Göttlichkeit er sich hingegeben. Diese Rernwahr heit der Liebe, das Sein in einem Andern, spricht er in dem Schlufverfe bewußt und fräftig aus. Die Liebe gleicht barin ber Hoffnung, baß fie als ein zwischen himmel und Erde flüchtiges, beseeligendes Gefühl fich manifestiert. Alle anderen Gefühle find rein intensiv. Die Liebe gleicht der elektrischen Kraft, sie hat einen positiv intensiven und einen negativ extensiven Pol. Das mahre Wesen liegt aber in der Mitte zwischen beiden Polen und ift den leiblichen Sinnen untaftbar, nur dem tiefften Herzen lebendig gegenwärtig. Beide Pole und auch das Mittelglied, bas Band, ift zugleich in ber Sehnsucht gegenwärtig. In ber Liebe gibt es darum keine bewußte absolute Befriedigung, weil diese Befriedigung als totale Verföhnung des inneren Zwiespalts das Bewußtsein in eine Ronzentration der Empfindung auflöst und verschmäht. Viel weniger noch ift diese Befriedigung als Intensität im sinnlichen Genuß zu er haschen, eben weil sie sich aller sinnlichen Auffassung durchaus entzieht und über dem sinnlichen das geiftige Glement frei und freudeberauscht hoch in die Lüfte schwebt und mit verklärtem Auge auf das sinnliche Sichgenießen niedersieht. Das Schmachten im Genuß, das Sichverzehren m Glutverlangen der Beineschen lyrischen Muse gehört hierher. liebe ift das innere Wesen aller Dinge, und dieses Innere kann einzig m Innern als Empfindung ergriffen werden. Die Außerlichkeit ift reilich die gemäße und integrante Gestaltung der Innerlichkeit, aber doch a der Beise, die Geltung und Wahrheit nicht in sich und für sich, sonern in einem andern zu haben. Wo die Außerlichkeit sich nur für sich u einem Wefentlichen verfestet, geschieht ber Innerlichkeit fein Genüge, nd diese wird in ihrer Selbsterhaltung genötigt, über die nicht gemäße form hinüberzudrängen, und nach einer höheren, ihrem Gehalt identis chen Geftaltung hinzuftreben. In Diesem über die Ginheit hinausgehen vird das Moment der Verföhnung aufgehoben, die Zwiespaltigkeit tritt ms dem Erkennen der Nichtigkeit der erreichten Gestalt wieder hervor md läßt das Herz fich in die ewig frischen Strudel zurückstürzen. Die Sättigung im Genuß, Berlieren und Abstreifen ber Täuschung an einem Ideale, das, nachdem der erste Wonnerausch vorüber, sich kein solches ju fein erweift, find Qualen, die im Wefen der Menschheit begründet, mur auf der letten Zielstufe ihr Ende finden können. Vandorens Mächte treten in Wonnemomenten als sollizitierende zum Individuum hinzu und schaffen diese unendliche Trunkenheit, die mehr ift als "Sein Selbst genießen in Himmelsglanz und Klarheit" (Faust), die nicht zum Genuß feiner felbst allein, sondern zum Genuß eines ganzen Weltalls die Seele ftimmt und heiligt. Diefe Mächte konnen zu einem ober gugleich zu beiden polarischen Individualitäten zutreten, können als Berschmelzung und Vermählung angeborener Ideen ober als rein göttliche, weltburchwaltende Wesen beduziert werden; wo sie sind, da blühen alle himmel, wo fie fliehen, fehrt Schranke und Berriffenheit zurudt.

Der Gegenpol, die sittliche Geltung des Phileros ist in Epimeleia zu suchen. Nur diese hat ein Recht, ihn zu strasen, zu bändigen, zu vernichten, ihn als einen Mißbildeten von sich auszuschließen. Die Liebe ist die einzig gerechte Richterin über Jdealität, Wahrheit und Erhabenheit des Charakters, und schön sagt Schiller:

"Über des Mannes Streben und Wirken Spreche das Weib das richtende Wort."

Epimeleia, die Sinnende, hat Tat und Gesetz erfaßt. Nicht die liebe, nicht den Liebenden kann und mag sie verklagen; Liebe und liebender haben sich in des Fluches Rasen, in dem Schmähen herrlich nd göttlich bewährt, einzig der Himmel ists, zu dem sich der tränende lick, die seufzende Klage wendet. "Alles ist unendlich, endlich nier Glück nur." Die Erde ist nicht der Boden, die höchste Heiligkeit der

26 1837.

Liebe zu beherbergen. Diese Unzulänglichkeit, dieser irdische Makel i Flamme der Wehmut, die Spimeleias sinnreiche Reslexionen wie ein Z durchweht. Sie fühlt es tief, ihr Geliebter könne ihr auf dieser Erde mehr eigen werden, sie wird ihn missen, ihn bejammern und einst — il ligeren Auen wiedersehen. Das Urteil Epimeleias mag den moderner danken verletzen, aber es hat die Wahrheit der Situation, die reine Uns des Phileros hell aufgedeckt. Der Mensch, der die Erde frisch geschäffe tritt, will seine innere Wahrheit in ihr offenbaren, und wenn dieser hWille in der Siede der Jahrhunderte zu so lau besonnener indisser Brühe abgedämpst worden, ist wohl diese Abweichung ein Heil zu nen

Phileros, bem Befehle seines Baters getreu, will ein zur ! gewordenes Leben in den Fluten enden. Gine großartige Symphoni Morgenröte ruft unfere Geifter hinab zum Meer und zaubert die Situ bes Jünglings in schönen Bilbern uns vor. Jett fturzt er sich h Prometheus will ihn retten, ihn wieder beleben, aber murde Promei ben einmal entfeelten Phileros mahrhaft wiederbeleben können? Nin Sein Wahn ift eitel. Diefer Phileros hat fein Leben nicht Prometheus, er hat es aus Götterhänden empfangen, und das L was er empfangen, ist so ewig wie die Natur und darf nicht unterg Die innere Göttlichkeit, das hohe Bewußtsein träuft mitten in den F heiligen Lebensodem in des Jünglings Seele. Bon Delphinen getr fühlt er sich in feiner ganzen göttlichen Herrlichkeit, weit hinaus alle engen Schranken des Daseins. Re mehr das innere Licht in fteigt, und ihn mit der heiligen Empfindung, der ewigen Liebe durch je göttlicher verklärt fich feine Beftalt, feine Blicke werden ftrahlend, ber Erbe wird in ihm ein neuer Gott geboren. Eos, die Himmi ift seine Verfündigerin und von ihren Rosen umfittigt

> Aus den Fluten schreitet Phileros her, Aus den Flammen tritt Epimeleia; Sie begegnen sich, und eins im andern Fühlt sich ganz und fühlet ganz das andere. So, vereint in Liebe, doppelt herrlich, Nehmen sie die Welt auf. Gleich vom Himmel Senket Wort und Tat sich segnend nieder; Gabe senkt sich, ungeahnet vormals... Fahre wohl, du Menschnet vormals... Fahre wohl, du Menschnet vormals... Was zu wünschen ist, ihr unten fühlt es, Was zu geben sei, die wissen's droben. Groß beginnt ihr Titanen; aber leiten Zu dem ewig Guten, ewig Schönen, Ift der Götter Werk; die laßt gewähren!

Morgenröte muß weichen, der lichte Tag, die Göttergestalt der Kunst hervor. Phileros ist der wahre Gott der Kunst, wie ihn Goethe Alle Schmerzen des Lebens sind durch seine Brust gezogen, und allen Kämpsen tritt er siegreich und versöhnt, dem Gott im Junern nd, hervor. Erst der Schmerz des Lebens zeugt die Gestalt und Wort, und die Herrlichseit der Liebe wölbt darüber den ewig nden Himmel. Das Künstlergemüt sühlt das Wahre und Wesen- aus dem Strom der Erscheinungen heraus. Im dunkeln Schacht drinnerung schaufelt sein lichtendes Gradscheit, und mit Schöpferhauch er in der Unterwelt, in dem Reich der Schatten alle Blüten des is herrlicher sprießen und grünen. Sein Zauberwort und Band ist liebe und die Schönheit:

Sie steiget hernieder in tausend Gebilden, Sie schwebet auf Wassern, sie schreitet auf Gefilden, Nach heiligen Maßen erglänzt sie und schalt, Und einzig veredelt die Form den Gehalt, Berleiht ihm, verleiht sich die höchste Gewalt, Mir erschien sie in Jugends, in Frauengestalt.

Dem Geiste, der nicht die Liebe lebendig empfindet, fällt alles ausber, und Blüten mag er wohl zusammenreihen, aber nimmer eine vidualität mit Liebe befeelen.

D, wie gerne bänd' ich wieder Diesen Kranz! Wie gern verknüpst' ich, Wär's zum Kranze, wär's zum Strauße, Flora-Cypris, deine Gaben! Doch mir bleiben Kranz und Sträuße Nicht beisammen; alles lös't sich. Ginzeln schafft sich Blum' und Blume Durch das Grüne Raum und Platz; Pflückend geh' ich und verliere Das Gepslückte. Schnell entschwindet's; Rose, brech' ich deine Schöne, Lilie du, bist schon dahin!

Was die Technik des Prometheus betrifft, so gehört diese zu den idetsten Goetheschen Produktionen, und fällt, wie ich glaube, in is und Iphigeniens Phase. Epimeleias Lied "Unendlich alles" erst lebhaft an Bürgers Feier der Liebe. Ob Prometheus durchaus Produkt des Bewußtseins oder vielmehr zart und innigfühlender rkraft? ich möchte mich lieber für das letztere entscheiden. Ginzelne ien, die dem Ganzen nicht durchaus wesentlich und mehr wie billig

28

ins Einzelne ausgeführt sein mögen, geben dieser Ansicht um so eher Raum; doch ist Ausmalung ins Kleinliche Goethen so eigen, seiner Marier so wesentlich und charakteristisch, daß es dienlich sein wird, dieser Hang in einem eigenen Artikel tieser zu zergliedern und seine Gemäßheit oder Ungehörigkeit in den verschiedenen Kunstformen und Situationen heller zu beleuchten.

#### 3. Heinses Ardinghello

ift bas Werk einer genialen Weltanschauung. Es entgeht keinem, bas biefes Werk wie Parny, Guerre des dieux\*) bas Erzeugnis einer revolutionären Geistesepoche ist. In diesen beiden Werken spiegelt fich die Revolution mit all ihrer Kraft und Wahrheit und Herrlichkeit. ift ein unbescheibenes Verlangen, daß in Werken einer Sturm- und Drangperiode feine verderblichen Schlingpflanzen murzeln follen. mag keineswegs Heinses Idee in diesem Ardinghello in ihren Kow fequenzen billigen, aber als reine Idee ift fie die einzig mahre, die Frei heit. Über dem Werke dunkelt eine schwüle Gewitterluft, der Ather if nicht durchgängig rein, oft aber hebt sich aus der Nebeldecke der schöne blaue Himmel hervor, Phantafie und Geift fühlen fich mächtig erhoben Warum mit dem Schriftsteller hart rechten, wenn er unter vielen duften ben Blüten auch manche häßliche uns bietet. Klafsisch sind die Werte einer entzügelten, ihrer Freiheit genießenden Epoche nie, aber fie sprechen mit aller Kraft ber Natur zu unserm Herzen, das Haltlose sinkt doch hinunter in das Grab, und nur die Goldförner edler Gedanken retten fich und bleiben. Deren aber find viel in diesem Ardinghello ausgestreut, freilich ohne Ordnung und ohne ftreng fünftlerischen Plan. Beinfe bat tief in seine Bruft gegriffen, keine Frage, und sei sie noch so tiefschneis bend, abgewiesen, und diese Rühnheit tut not zu allen Zeiten, fie bewahrt Ursprünglichkeit und Frische. Jeder Leser wird gleich auf einen Boden verfett, wo er fieht, daß er alle feine zusammengeleimten Ber nünfteleien zu Hause zu lassen und sich mit frischem Natursinn ber Sache bem Geifte hingeben muß. Freiheit des Geiftes bleibt immer der Samb und Grundpfeiler der Runft und des Lebens. Beinfe ift feine der reiner Beistessonnen, die ganze Jahrhunderte erwärmen und erleuchten, aber er gehört zu bem Geifterbunde, ber zu jenen Ewigen hinanftrebt.

<sup>\*)</sup> Das vielgelesene Epos La guerre des dieux anciens et modernes bes 1814 gestorbenen Erotifers E. D. de Parm erschien zuerst im Jahre 1799.

kußerst reizbare Sinnlichkeit überdrängt oft die Reinheit des Geistes und knickt die schönsten Blüten, sie dringt aber nie in das Allerheiligste; sistig sind wohl einzelne Momente, aber rein bleibt das Herz. Heinsch herz ist groß, ein Bölkerherz, wie die Gegenwart es bedarf und nicht jat. Goethe würde ihn eine Natur genannt haben. Heinse besitzt darum entschiedenen Wert, weil er es wagt, mit dem Heiligsten und Liefsten zu ringen ohne Furcht und Zagen. Sein Wert leuchtet ein, wenn man Kosegarten und andere mit ihm vergleicht. Auch ihr Gemüt ist von Freiheitswehen durchschüttert, aber die Freiheit vermählt sich rinem Geiste, der ihr nicht ebenbürtig ist, der sie bei allem Schwulst der Sprache nicht über alle Grenzen durch Einsicht und Wissen hinaushebt. Rach dem Maße, das er selbst mitbringt, muß jeder beurteilt werden.

Haterie ift originell, klar und wahres Gebankenbild, seine Stil ist ganz so losgebunden, so weltweit wie seine Gedanken. Keine Raterie ist erschöpft, von jeder sind schlagende, wegweisende Gesichts-make aufgestellt, Ausbeutung aber und Austiefung sind dem Leser überassen. Der Sprachstrom schwillt, die Woge schäumt, und plötzlich ist sie mserem Auge entschwunden, wir stehen wieder am User und müssen von wenem in die Flut. Dieses Fahrende, Ungestüme, Schweisende ist nur a erträglich, wo ein tieser Geist für die wilde Fahrt Entschäbigung ietet. Geistlose Resservonen in Heinselcher Form müßten zur absoluten Riserabilität werden.

# 4. Gedanken über Teopold Schefer und Friedrich Rückert.

Schefer ift, wie Rückert, einer jener Verkünder, jener begeisterten kropheten des Reichs der Geister, das da kommen soll. Vor dem göttschen Frieden, der Demut und dem Gehorsam dieser Herzen verhallen Le Stürme und alle Schmerzen, die die Gegenwart noch in ihren iesen zerreißen. Der schattenschlagende Sonnenschein einer in sich beshigten, von der ganzen Wonne des Lebens erfüllten Zukunft bricht sich ie die Blüte eines wunderschönen liebevollen Frühlings in den buntesten trben vor ihrem Geiste. Rückert saßt wie ein Geisteskönig den Inhalt e ganzen Zukunft in einem einzigen lebendigen Organismus zusammen den klingt mit den Gedanken aller der Wesenheiten, die diesen Organissserinft erfüllen werden, an unseren Geist. Alle Tiesen, alle Fregänge i Geistesbergwerfs hat er durchdrungen, und in allen Erscheinungen : sein feiner Sinn den Gehalt und die Wahrheit, die Lebenskraft und

30 1837.

bie Lebensweite, die Wonne und den Schmerz erfragt. Rückerts Lehr gedicht ist eine heilige Zwiesprache zwischen dem ewigen und dem end lichen Geist, wo die verborgensten Geheimnisse sich offenbaren und die wundersamsten Blumen blühen. Das Herz ist in allen Offenbarungen gegenwärtig, aber in den meisten tief und verborgen, nur in geweihten Momenten regt es die ganze Gewalt seiner Flügel und jubelt auf vor Entzücken und schließt freudetrunken den Geist in seine Arme.

Rückerts geweihte Sand hat, nachdem Goethe in unendlich großartige Beise im Faust uns die Berg- und Geistfamine der Nation aufgezeig und in bedeutsamer Gliederung diefen Tempel mit dem schönften Ge schenke, mit allen Farben seines Eigenwesens, verherrlicht, eine neue ver wandte Bahn eingeschlagen. Mit Unrecht wird Rückerts Lehrgedicht seine trefflichste Leiftung, der Didaktik überwiesen. Es ift ber frisch Klang einer neuen Anschauungsweise, die in leisen Schwingungen fid gebiert, um erft in einer fernen Butunft ihre Goldflügel in hehrem Licht alanz und markvoller Herrlichkeit hoch über der Herrlichkeit der modernen Welt zu schlagen. Rückerts Lehrgedicht ift seinem tiefften Kerne nach weit mehr als Goethes Rauft ein mythisches Gebilde, die tiefe Myth eines tiefen modernen Beiftes. Soll fich bas schöne Reich ber Mythe das Rückerts Morgenröte fündender Schwan zum Aufgange geleitet, mi Rückert wieder schließen? -

Rückerts Lehrgedicht versett uns auf den innersten Boden be Beiftes. Alle Stürme schweigen. Gine Bruft tut sich auf und ci Herz, das Gott mit seinem Einzuge geheiligt, und die Drakel und Da fterien des Gottes werden verkündigt. Rückerts Geist feiert in ba Lehrgedicht feine Apotheofe. Er hat sich ein Menschenalter hindur mit alle bem erfüllt, mas ihm aus den weiten Abern der Welt entgegen geströmt ift. Er hat in heiterer Gemütlichkeit ein durch alle Hemmui siegreich fortgeschrittenes Fest ber Empfängnis begangen, aus Brum bes Orients und Occidents hat er Neftar und Ambrofia sich afsimilie Wie er nach allen Himmelsgegenden Springquellen offen und herrlie Reiche, genügend, den Reft feiner schönen Tage auszufüllen, vor fah, da hat er den tiefen Brunnen seines Herzens, in den alle bis Quellen zurückströmen follten, erforscht und ben Wogenschwall, ber von jenen zu diesem herüber mälzte, in allen seinen Teilen und allen Graden seines Selbsttriebs durchschaut. Diesen weiten Bilbum gang der feuschen Empfängnis, der naturgerechten Uffimilation (bei fein Taft und fich mählich zum höchsten verfeinerndem Sinn zur Ausscheibn bes Widrigen und Ungemäßen) und bes gottergebenen Einblicks - o biese Phasen des Rückertschen Genius sind lauter Spiele hinter

Bühne. Um das Werf in voller Lebensfraft und Herrlichseit darzussellen, wurden bloß die bunten Blüten mit magischem Finger berührt und in einem geheimen magnetischen Rapport den Blicken der Nation erschlossen und vor sie hingestellt. Es ist ein geheimer, göttlicher Odem, der den Genius schwellt und ihm, wie der Stern zu der Hütte des Wessias, durch alle Dunkel leuchtet. Ohne dieses innere in der Reinheit des Herzens entglimmende Licht vermag keiner zu leuchten. Andere mögen blitzen, aber mit dem Blitze zucht ihr Licht vorüber und läßt uns wieder in der ratlosen düsteren Nacht. Die einzelnen Momente fallen dann auseinander, kein Hauch belebt und vereint sie, und statt der Schönheit eines Kunstwerks tritt uns Farbenreiz und Sinnreichtum einer Mosaif entgegen, wohl geeignet zu Einsicht und Lehre, aber verdorben für entzückten Genuß. In diesem Sinne darf von Rückert gesagt wersden, daß er das wahre didaktische Lied in Deutschland geboren, während seine Borgänger uns einzelne leblose Klänge gaben.

Die Bolzen der Rückertschen Gedanken sind fast alle aus ganzem Holze. Der Dichter breitet den Gehalt seines Ich in ganz anspruchsekofer Form vor uns aus, und die Tiefe und Wahrheit der Gedanken wird auss herrlichste von der Reinheit, dem Fluß der Rhythmen und von der Geschmeidigkeit der Sprache begleitet. Kein Glied ist verrenkt, alles strömt in schöner Natürlichkeit dahin.

Auch Schefers Wefen hat der Götterodem der Verföhnung über-Icattet, aber bei Schefer ift es das Gemüt und das Herz, in dem der bimmel Zeugnis gibt und fich offenbart, bei Rückert ift es ber Beift. Das macht bei gleichem göttlich beruhigtem Grundton die äußere Er-Scheinung des Lehrgedichts und des Laienbreviers fo fehr verschieden. Schefers Herz saugt sich ein in alle Blüten und in alle Sterne, in alle Bonnen und in alle Schmerzen der Menschheit, und überall saugt es bie die Biene den füßen Honig bis auf den Grund aus. Alles wird bon dem Atem seines Herzens lebendig und hell, der Jammer wird jum Jubel, die Klage zur Wonne der Wehmut, und in allem ist der Geist Sottes erfüllend und beseiligend gegenwärtig. Die Gedanken, die bei Rückert in geistigen Lauten an den Geift tonen, tonen hier mit der Macht und der allbesiegenden Gewalt der Empfindung ans Herz. Bei Rückert ist es der Geift, den das Bewußtsein beseligt, daß er die Wahreit und die Liebe ist. Bei Schefer ist es das Herz und die Liebe, die beiß, daß sich der Geist und das Leben in ihr offenbaren und verahlen. Rückert ist klarer, reiner, klingender, Schefer reicher, duftiger, amutender und mit gewaltigem Eindruck überdrängender. Bieder find die Liebesgedanken eines Vaters an feine Kinder, die Richtung 32 1837.

auf die Menschheit und auf das Leben waltet vor. Rückerts Gedi ist ein inniges Gebet voll göttlicher Andacht und heller Harmonie. L Rückert waltet der Gedanke vor: "Der Mensch lerne den Gott in serkennen, und sein Leben sei ein vieltoniger Hymnus auf diese Göttlikeit"; bei Scheser: "Der Mensch crkenne die Allgegenwart des göttlick Reiches, er öffne der Stimme des Gottes seine Brust und opfere seben auf seinen Altar".

Bei beiben Dichtern klingen die Grundtöne aufs harmonischste einander, und wie sie auch ihre Individualität herausgestalten, über schneiden sich ihre Bahnen. Um die beiden Sonnen kreisen viele Stern in denen sich auch das eine ewige Licht entboren, aber so lange i Sonne am Himmel glüht, verbleichen die schüchternen Sterne. Ja die Sterne sind selbst vielleicht Sonnen, und der Tag der Zukunft führt in aller ihrer Glorie noch einmal herauf. Das ist der Reiz und i ewige Jugend des Lebens, daß immer neue und scheinbar immsschönere Geistessterne in ihm auftauchen und verstrahlens und in Washeit ist es doch ein Glanz, der in so unendlich viele Farbentöne stricht, um sie alle, wenn sie ausgestrahlt, mit gleicher Liebe wieder sich zurückzunehmen.

### 5. Über Börne und Heine.

Ich habe Börnes Briefe aus Paris gelesen.\*) Diese Briefe g mahnen recht baran, wie schnell die Objekte der Interessen wechsel. Der journalistische Schriftsteller ist ein Wind, der rauschend über d Blüten des Tages hinwegfährt, sie erregt und neigt, rührt und knid Der Tag ist um, und der neue Morgen begrüßt ein ganzes Heer frisch Blüten. Gewiß, mir ists sauer geworden, die historische Wichtigke Börnes in diese Pariser Briefe hineinzulesen. Es geht mit ihr, wie m der Wissenschaft in der Herenküche, und doch ist Börne eine große, ties ja weltweite Natur. Ja eben, was ihn als so bedeutende Angel hinstel in den trüben Wirren der nächsten Vergangenheit und der Gegenwar das ist die Entsernung seiner Idee von unseren wirklichen Zuständen Börnes Gedanken sind Freiheitssonnen einer Nacht, die in den Gemüter der Gegenwart noch den leisen Kindesschlas schläft und deren Stunden

<sup>\*)</sup> Erschienen 1832—1834. — Obige Ausssührungen find in einem Brie (vom 1. August) an einen nicht zu ermittelnden Abressaten namens Richte enthalten.

zeiger noch wohl auf ferne Jahrhunderte hindeutet. Börne ist trunken in seiner Joee, das ist schön; aber Börne hat nichts als Joee, das ist einseitig und dumm. Dieser bittere Spötter, der den weichen idealistischen Teig so geschickt knetet und zur Freude des löblichen Publikums wie eine gehaltlose Pille einschluckt, ihm ist auch ein Joealnetz der Freiheit um das berauschte Ohr geslochten, und unter diesem Netz klingelt in seinem Gehirn die tollste Symphonie.

Was die Menschen unterscheibet, ift freilich, ob fie eine Ibee haben ober nicht. Dann aber ebenso fehr, ob fie die Realität der Idee aus der Birklichkeit herauszufühlen und in höherer Potenz wieder in diese Wirklichfeit hineinzuschaffen vermögen. Gine Stee hat Borne, wie es aber mit seinem Fühlen und Schaffen aussieht, das lehren die Parifer Briefe: ber innere Tag will fich nirgend zu hellen Farben, der gärende Teig nirgend zu belebten Geftalten entfalten. . . . . Belgien, Bolen, Stalien, Spanien (erscheinen ihm) alle glühend in der Lohe der Freiheit, aber Deutschland, das arge Deutschland fann den hohen Ernft der Freiheitsgöttin gar nicht herunterfriegen, sein Gaumen verfagt, und es geht ihm, wie Fauft fagt: Es hat nun einmal die Antipathie. Deutschland ift Bornes Schmerz, denn nur in Deutschland wurzelt Börnes Idee. In Frankreich flammen die Feuer ber Freiheit wohl auf, aber mufte Nebel fteigen aus den Bluten und verfinstern rings, sowie der Schlund der Revolution geschlossen, die kaum erfrischte Atmosphäre. Borne wittert diesen französischen Materialismus überall heraus, das läßt ihn in Frankreich nie zu einem seligen Augenblick fommen. Deutschland müßte (in Revolution) auflobern und zusammenfinken, das mare ein Schutt, aus dem heraus die Natur der Börneschen Ideen gebären könnte.....

Die Freiheit ist ein Lichtspiegel, der den Deutschen nicht oft und nicht ernst genug vorgehalten werden kann, damit die Individuen selbständig werden und das Ganze als sich und sich als das Ganze erkennen lernen. Auf die Erkenntnis "Der Mensch ist nicht um der Menschheit willen, sondern die Menschheit um des Menschen willen da" kommt es an. Zur Berwirklichung der Freiheit ist es aber nicht nötig, die Individuen in dem Glühbad der Freiheit zu zerstören, sondern sie zu stärken, sie zu bilden. Ich will die Notwendigkeit einer Zerstörung im ganzen und großen damit gar nicht verkennen, aber Revolutionen sind nur dann heilig und notwendig, wenn alle Individualität und alles Bewußtsein der Freiheit in der Nation erloschen ist, nicht da, wo dieses Bewußtsein in immer stärkeren Zügen pulsiert. Die Freiheit der Person zu wecken und zu bilden, sehe ich zwei Wege. Man muß die Pulsschläge der Freiheit zus der Wirklichkeit heraussühlen, um das Individuam zum Bewußtsein

34 1837.

ber Wahrheit, der Wirklichkeit zu verklären, oder man muß die Wirklichkeit in die Idee einschmelzen und mit urtümlicher Produktionskraft frische Geftaltungen aus bem Schmelztiegel hervortreiben. Rum einen gebott Tieffinn und Ernft, jum anderen Genius und Talent. Bornes Tieffinn ist von größtem Umfange, und aus ihm tonen die Drakelsprüche, die wie auckende Blite seine Werke durchschlängeln. Auch Ernft und hoher Ernft ift Borne eigen, ber Ernft ber lauterften, unerschütterlichsten Gefinnung. Was Borne jedoch mangelt, ist der Ernst der Objektivität: kein Objekt ift ihm heilig, alles finkt hinab in einen graufigen Rrater. Bei manchem seiner Worte wird es einem unheimlich vor diesem vernichtenden Schwerte, das in der Gegenwart nur Wunden fieht und fie alle wegschneiden will. Borne ftellt fich in abstrafter Selbständigkeit außerhalb bes Getriebes feiner Zeit und gurnt auf fie hinab, im Donner ber Gott. Sein Wort aber ift darum so bedeutend, verlett so tief, weil er wider Willen ein wahrhafter Jünger des Jahrhunderts ift, das sich in ihm ein wesentliches, wenn auch erft ein abstrattes Bewußtsein errungen hat. Von Bornes Mängeln gilt, mas von den Mängeln aller großen Geister gesagt werden barf: sie mären Tugenden tausend niederer Beister.

Bei dieser eisernen Konsequenz, bei dieser unendlichen Tüchtigkeit des Charafters sieht man Börne mit Schmerz in der Anbetung eines Jools, das er vor andern ins Leben zu wecken berusen wäre, hinsinken. Man kann über ihn zürnen nicht des vielen wegen, das er getan, einzig wegen dessen, was er zu tun unterlassen. Wer ist mehr dazu berusen, das Gebiet der Freiheit in den Gauen des Vaterlandes abzumarken, das gärende Element zu einem neuen, sesten Dom aufzubauen, und diesen Dom in die Herzen und Geister der Gegenwart unverwüstlich einzusenken, als die ideale, unbestechliche Rechtschaffenheit, die uns Börne bietet? Die Jdee der Freiheit bedarf Pfeiler und Stügen, ohne die kann sie nicht bestehen. Das Philistertum ist nicht zu vermeiden, aber die ideelle Wahrheit und Wesenhaftigkeit des Philistertums muß aufgefaßt, und in diesem Begriff müssen die Philister zugleich erhalten und verschlungen werden, damit dem Geiste der Nation Fundament, Stuse und Mittelstuse des Lebens sich sinnlich vergegenwärtigen.

Der trauliche Zusammenklang, den die Namen Börne und Heine gewinnen, ist gar bedeutsam. Wenn mir als das Wesen Börnes die Joee der Freiheit als in der Gegenwart sich begreifend und als Begriff aus ihr in sich zurückkehrend erscheint, so bietet Heine ganz das entgegengesetze ideale Moment. Heine ist Dichter, und der Dichter hat die Joee nur verschlungen, um sie in tiesen, glänzenden Produktionen aus sich heraus zu gestalten. Diese unendliche Subjektivität erschließt sich zu den

hönsten und erhabensten Blüten. Der Schmerz und die Klage schluchzt n wehmütigen Schmelze der Nachtigall und läßt uns ungewiß, sollen zir mehr in die Tiese der Joee uns versenken oder an der Schönheit er Klage uns erfreuen. Heine ist ebenso sehr Jünger der Zeit, wie Sohn er Muse, ja der Odem der Freiheit weht versengend über die Blüten es Dichters. Des Dichters unendliches Ziel ist die Verklärung und dersöhnung der Wirklichseit in der Liebe. Wenn sich Börne subjektiv i seine Idee einspinnt, so bringt es die Heinesche Poesse nur zu dustigen, lanzsarbigen Blüten und vermag es nicht, das echte Dichterherz an den Tag zu beschwören. Die Zerrissenheit der Zeit webt in dem tiessten herzen, und wenn sich die Seele harmonisch ergießen möchte, schweben ie Geister der Fronie und des Schmerzes zuckend um die bleiche Lippe.

Wem aber Völkerschmerz die Seele durchschüttert, wer für Welts sreiheit lebt und dichtet, ist der wahre Geist der Zeit und zeichnet seine Züge mit eisernem Griffel in die Tafel der Geschichte.

#### 6. Jean Paul

ift eine so eigennaturte, durchaus originelle Idealindividualität, daß fie fich erft allmählich von dem dunklen Grunde ablöft und flärt. So oft ich früher hineingeschaut in Jean Pauls Werke, schlug mir betäubend ein Saufen grellster Widersprüche, bizarrfter Verrenkungen entgegen. In faft allen feinen Schriften liegt auf ben erften Blick fo grelle Diffonanz, daß fie das Gemüt zerreiben. Das Lesen einiger Seiten aus ihnen läßt das Herz kalt, weil alles Edle und Hohe in absolutem Fluß erscheint. Der Humor hat fich aller Wesenheit und Mächte des Lebens bemächtigt und schaltet damit wie im Spiel. Gleiche Empfindung hat die Lekture der ersten Seiten aus Hegels Phanomenologie zuerst bei mir erweckt. Beide Werke teilen die Gigentümlichkeit, daß sie zuerst abstoßend, zulest ben Lefer wie mit unsichtbaren Banden in ihrem Behege festhalten, fo innig mit allen seinen Ideen verwachsen, daß sie mahrhaft in sein Fleisch und Blut übergehen. Beibe haben eine fo tiefe Wirkung auf den Lefer, weil fie unter kalter Decke ein warmes, allem Schonen und Mahren frei entgegenschlagendes Berg bergen. Bei Begel tritt das schöne Berg nur auf in den Resultaten seiner Forschung; bei Jean Paul ist es oft auszegoffen über ben Stil. Es gibt in feinen Werfen Perioden, Die Erde ind Himmel in Liebesbrunft umarmen und wohl das Böchste leisten, mas ein glühendes Berg mit einem philosophischen Ropf vereint leiften kann. So im Titan. Der Klangumfang in Jean Pauls Gemute ift größer als

in irgend einem anderen deutschen Dichter, den ich bis heute kenne. Mit der tiefsten Disharmonie paart sich im selben Augenblicke die höchste Harmonie. Man fühlt es, daß in diefem unendlich reichen und weichen Bergen alle Disharmonien überwunden und gelöft find, daß diefer Menfc eine vollkommen schone Individualität ift. So reich wie Goethe in seiner Plastif, so reich ift Jean Baul an Geift und Empfindung. Die edige in Antithesen sich bewegende und schleppende Periode Jean Pauls wird die Wirkung dieses Dichters einzig auf den Nachwuchs der Nation beschränken, und eine formell vollendetere Wiedergestaltung seiner Berte wird in einem fünftigen Jahrhundert nötig werden. Der Dom feines Ich ift nur erft aus rauhen Bloden gemeißelt, aber bie Steine find fo grandios, daß jedem schon schwindelt bei ihrem Anblicke. C'est un vaste enigme tout spirituel. Rein Dichter vor Jean Paul hat ben Simmel so auf die Erde herabaezogen und die Erde so zum himmel binaufgehoben, wie er. Die unendliche Harmonie des alle Extreme verföhnt umfassenden Weltalls tont uns aus ihm entagaen. Seine Gestaltungen haben das mahrhafte Leben unserer Erde, ihr leibliches und geiftiges.

### 1838.

Denkschrift G. Mevissens ,Uber Flachs-Handspinnerei auf dem linken Rheinufer des Regierungsbezirks Dusseldorf', der Rönigl. Regierung in Dusseldorf erstattet am 21. Mai 1838.

(Aften der Kgl. Regierung zu Duffeldorf I Section F 80/1 a). Ginen Auszug aus dieser Denkschrift veröffentlichten im August 1838 die "Berhandlungen des Gewerbevereins für den Regierungsbezirk Duffeldorf", 2. Heft, 1838, S. 46—49.

(Bgl. Band I, Rapitel 5.)

In den Kreisen Gladbach, Kempen und Geldern des Regierungsbezirkes Düsseldorf und in dem angrenzenden Kreise Erkelenz des Regierungsbezirkes Nachen wird seit Jahrhunderten eins der besten deutschen Flachsprodukte erzeugt, und namentlich die Orte Lobberich, Hinsbeck, Dülken, Viersen liesern eine Qualität, die sich durch seidenartige Weichheit bei kernhafter Stärke vor allen andern auszeichnet. Der Flachs wird hier mit noch weichem grünen Stengel bei ungereistem Samen ausgerissen, ungefähr zwei Wochen lang gewässert,\*) dann sechs Wochen aus ein Stück Heide ausgebreitet und aufgetrocknet in eine Scheune eingesahren, um bei guter warmer Witterung zum Reinigen (dem sogenannten Schwingen) wieder daraus hervorgezogen zu werden.

Bei der freien Teilung der Grundgüter sind die meisten Ackerwirte mit wenigen Ausnahmen auf einen Grundbesitz von 40 bis höchstens 100 Pr. Morgen eingeschränkt, von welchem jährlich 3 bis 8 Morgen zum Flachsbau bestimmt werden. Auf diese Bestimmung wirkt der höhere oder niedrigere Preis anderer Getreidearten mit einer Abweichung von dirka 25 Prozent ein. Einer etwas bedeutenderen Ausdehnung des Flachs-baues steht bis jett die vielleicht in ihren Gründen noch nicht hinreichend

<sup>\*)</sup> In fließendem oder stehendem Wasser? — (Die Anmerkungen stammen von dem Steuereinnehmer Junkermann in Bielefeld, der die Aufsicht über die Spinnschulen im Regierungsbezirk Minden führte und dem die Düsseldorfer Regierung das Promemoria Mevissens zur Begutachtung übersand hatte).

geprüfte Meinung der Ackerwirte, daß nur nach einer Frift von 6 bis 8 Jahren der Flachs auf demfelben Lande mit Aussicht auf gute Ernte wiedergebaut werden kann, hemmend entgegen.\*)

Der Durchschnittsertrag eines Morgens Flachs kann auf 60 Stein (den Stein zu 5 Pfd.) angenommen werden, die in den letzten Jahren durchschnittlich zu 22 Sgr. pro Stein verkauft wurden. Wird das Reinigen des Flachses zu 5 Sgr. abgerechnet, so ergibt sich ein reiner Überschuß von 34 Thlr. pro Morgen, was den Flachs gewiß in die Reihe der Lohnendsten Sommergewächse stellt.

Nachdem der Flachs gereinigt worden, was an manchen Orten im Herbste, an andern auch erst im Frühling geschieht, wird er von den Ackerwirten an Spinnereiinhaber zum Verspinnen, oder an Fuhrleute zum Versahren nach dem Oberrheine in Partien von 50 bis höchstens 300 Stein verkauft. Die Verkaufspartie wird bei den Bauern größer oder kleiner, je nachdem viel oder wenig zum eigenen Gebrauch bestimmt wird. Partien von 30 bis 100 Stein fallen am häusigsten, weil Wässerung in verschiedenen Gewässern die Farbe und die Güte des Flachses verschieden bestimmt. Auch werden Partien von verschiedener Aussaalszeit unterschieden, und liefert die früheste Aussaat (Ende März)\*) das vorzüglichste Produkt. Das Gesamtquantum des Flachses, welches in den benannten Kreisen des linken Rheinusers gewonnen wird, wird von 750000 bis 1000000 Stein variieren.

Von diesem Gesamtquantum werden gegenwärtig gebraucht: zirka 50000 Stein Flachs für Zwirnerei

- " 350000 " " " Cöln und ben Oberrhein
- " 150000 " " " Leinwand zum Berkauf in den Rheinprovinzen
- " 200 000 " " " eigenen Gebrauch der Produzenten.

750000

Gegen Ende des vorigen bis zum zweiten Jahrzehnt des 19. Jahr hunderts, wo die Leinwandweberei auf dem linken Rheinufer am höchsten blühte, werden

```
zirfa 400000 Stein für Leinwand zum Berkauf im Auslande

" 100000 " " Göln und Oberrhein

" 200000 " " eigenen Hauskonsum der Produzenten
```

700000

beftimmt gewefen fein.

<sup>\*)</sup> Es ist eine unbestreitbare Erfahrung, daß der eigentümlichen Nahrum wegen, deren die Flachsfaser bedarf, nur erst nach 7 Jahren wieder Lein auf benselben Boden gefät werden durfe.

<sup>\*\*)</sup> Muß gewiß April heißen.

Der Gesamtflachsbau hat sich in den letten 20 Jahren vermehrt, ber die Bestimmung des Produktes hat sich geändert, mit überwiegendem tachteil. Vor der französischen Invasion bestanden in den Hauptorten 28 Flachsdistrifts, namentlich in Lobberich, Süchteln, Viersen, Dülken, Hadbach, Waldniel eine Menge fleiner Leinwandfabriken, die ein außzeichnet schönes Fabrikat lieferten. Gin Inhaber einer Leinenfabrik amaliger Zeit beschäftigte 100 bis 200 Spinnerinnen, einige Hechlerinnen nd 20 bis 50 Weber. Da im Auslande die hiefige Leinwand vorzüglich urch Dichtigkeit. Reinheit und Egalität des Gewebes Anerkennung fand nd mit sehr hohen Breisen bezahlt wurde, so waren die Fabrikanten urchaus auf ein volles, reines, egales Gespinft als Grundbedingung hinewiesen. Um dieses zu erlangen, wurde nur bester Flachs gekauft zu ohen Breisen, und der Ackerwirt wurde durch sein Interesse bewogen, ch ber Erzeugung eines schönen Produkts mit aller Sorgfalt zu widmen. der Spinnlohn der Mittelsorten Garn mar um die Balfte höher, bei en feineren erreichte er das doppelte, und bei den feinsten das dreifache er jetigen Säte. Dies vereinigt mit dem von Natur feinen und weichen iefigen Produkte, machte die Leinwand stets gesuchter, und die feineren sorten wurden als Luxusartifel allen andern mehr und mehr vorgezogen. mischenhändler mit bedeutenderen Fonds etablierten sich zum Ginkaufe der einwand von den Fabrifanten, und von diefen wurde dann der Export ach Holland und Frankreich betrieben. Die französische Invasion brachte en Leinwandfabriken noch höheren Aufschwung. Die Bollschranken fielen 1eg, und bei dem unter der Kaiserregierung in Frankreich wieder ers rachten Leben in Konfum wie Produktion war die Frage nach feiner nd feinster Leinwand stärker wie je, und bei brangendem Begehr erfuhren amals die Preise zuweilen einen plötzlichen Aufschlag von 20 Prozent nd mehr. Zu Viersen waren 1500 Webstühle für Leinwand beschäftigt, nd die übrigen Orte blieben nach Verhältnis ihrer Größe nicht zurud. lle industriellen Kräfte waren der Leinwand umsomehr zugewandt, da iese bis gegen das Ende der Fremdherrschaft der einzige und ausschließ= che Fabrifationszweig ber Gegend blieb. Spinnen und Weben traten us der Beschränktheit einer Nebenbeschäftigung des Ackerwirts, wie sie n Beginn der Fabrifation wohl gehandhabt worden, zu felbständigen Bewerben heraus, und nach und nach bilbete fich aus dem Bauernstande ne Fabrikarbeiterklaffe hervor, die nur höherer, größere Fertigkeit und bung erfordernder Industriezweige bedurfte, um in ihrer Eigentümlichit eine festere Abscheidung und bestimmtere Ausprägung zu gewinnen. iese Anreaung wurde ihr, als von 1808 bis 1813 mehrere Inhaber von aumwoll- und Seibenfabriten bes rechten Rheinufers fich ber Bollfperre 40 1838.

halber zu einer Übersiedelung entschlossen, und in Viersen, Gladbach, Dülken, Süchteln Etablissements gründeten. Gleichzeitig ward auch von Crefeld aus der Seidenfabrifation ein erhöhter Impuls und eine größere Ausbehnung gegeben. In Crefeld hatte diese Manufaktur schon lange geblüht, und da zu gedachter Zeit die dortige Bevölkerung nicht mehr ausreichte, so murben in der näheren und weiteren Umgebung Beber an-Durch die erstehende Seiden- und Baumwollenmanufaktur wurde aber mährend ihrer höchsten Blüte die Leinwandsabrikation untergraben, und als nach 1813 die Verhältnisse der Rheinproving sich gang umkehrten, mußte dieser Zweig bei verschlossenen Absatwegen in fich gufammenfinfen. Das vergrößerte Inland tonnte bas Ausland für biefen Artifel nicht ersetzen, weil bei geringem Bedarf eingebürgerte Konkurren War jene Konfurrenz von Bielefelb und entschiedene Vorteile bot. Schlesien früher durch Bölle von den frangösischen Märkten ferngehalten worden und hatte Spinn- und Weblohn unter diesen Umftanden fich außerordentlich erhöht, so hätten solche, um mit jenen Gegenden, wo alle Löhne sich niedrig notierten, zu konkurrieren, jest in eben dem Grade finten muffen. Früher hatte man feinstes Barn mit 10 Talern (Brabanter Taler), feinfte Leinwand mit 100 bis 120 Talern pro Stud von 50 Glen bezahlt. Die Lagerreste mußten zu 2 bis 3 Talern und 50 bis 60 Talern verkauft werden. Vielleicht würde bennoch fich ber Spinnlohn allmählich ausgeglichen und die Leinwandfabrifation eine neue zeitgemäße Bafis gewonnen haben, wenn nicht die Seiden- und Baumwollenmanufakturen bem Sinken ber Löhne ein Gegengewicht gehalten und ben Leinwebern eine neue vorteilhafte Erwerbsquelle eröffnet hätten. Alle müßig gewordenen ober zu gering belohnten Bande mandten fich jenen Zweigen zu, und eine genaue Aufnahme ber Ausdehnung, die Baumwoll- und Seidenfabrikation in den letten 25 Jahren in den Städten Süchteln, Bierfen, Gladbach und Rheidt und endlich in Crefeld erfahren haben, murbe intereffante Aufschlüffe liefern. Jene Fabriten fanden fich gleich von Beginn an für das verlorene, von vieler Konfurrenz bedrängte französische Terrain überreichlich durch das konkurrenzfreiere Inland und durch die neueroffneten Seebezüge entschädigt. Das Verschwinden ber Leinwandfabrikation nahm zugleich die einzige Schranke weg, die fich dem Aufschwunge hatte entaegenstellen können.

Die Notwendigkeit in jener Blüteperiode hiesiger Leinwandfabrikation, ein gutes, durchaus tadelloses Gespinst zu liesern, hat dis heute bei fast allen Spinnereien hiesiger Gegend die Gewohnheit, gut zu spinnen, zurückgelassen, und noch immer wird das hiesige Garn fast allen anderen vorgezogen. Schon die hier herrschende Lohnspinnerei trägt wesentlich

, daß fortdauernd ein schönes Garn geliefert wird; der Flachs ch einer bestimmten Norm gehechelt und ausgegeben, und das Interesse läßt die Sorgfalt nicht so gang erschlaffen, wie dies 1, wo die Familie des Ackerers für eigene Rechnung und eils für eigenen Gebrauch spinnt, der Fall sein mag. Und wo r für Sauslinnen gesponnen wird, läßt die Erinnerung an das o gar schöne Leinen fein schlechtes Gespinft bulben. : aber geht bennoch unleugbar die hiefige Leinenspinnerei einer m Verschlimmerung und einer ferneren Abnahme entgegen. Schon ce es keineswegs möglich, die früheren feinsten Leinen hier zu weil sich für Garne von 1/2 bis 1 Loth per 2000 Ellen keine innen mehr finden. Maschinengespinst wird endlich ohne Zweifel idgespinst hier gang verdrängen, denn Sicherung für das lettere tzig in wohlfeileren Preisen. Für Köpergewebe wird bereits engarn durchaus gefordert, weil bei allen anderen Garnen gang Egalität der Farbe und des Fadens schwer zu erzielen ift. nere Leinen wird sowie für Mittelsorten Maschinengarn sich führen lassen, sobald die Preise besielben gegen die Preise ber ı handgesponnenen Garne sich ausgeglichen haben werden. Artifel werden wohl fortdauernd dem Handgespinfte vorbehalten je nachdem die Eigentümlichkeiten desfelben sich als zweckbienlich . So sind Damastgewebe und Glanzzwirne wegen der seidenartigen it und des Glanzes des Fadens auf dasfelbe verwiesen.\*) Für überhaupt wird Handgespinft junächst, weil es bem Maschinen-Menweise an Stärke mangelt, ben Vorzug behaupten, wenn biefer richt in der Folge durch bedeutende Breisdifferenz aufgewogen wird. diesem Augenblick stellen sich:

```
tunda = Maschinengarn per Strang von 2000 Ellen
                                                      27 Pfg.
t Setunda=
                                      2000
                                                  30-33
                                      2000
ma=
                                                  40 - 45
zegen:
                      . nach letter Notierung p. 2000 Ellen 15 Pfg.
                                              ,, 2000
                                                            18
e Garne
                                                2000
                                                            18
                                                                ,,
er Drei Kronengarne
                                                            22
                                                2000
weiger Drei Kronengarne
                                                2000
                                                            25
3 Handgespinst
                                                2000
                                                            30
```

Bestätigt sich auch in Bielefelb; Damaste aus Maschinengarn sind bem n Handgespinst so ähnlich, als die Farbe bes Toten ber eines blaffen Menschen. Bei der hiesigen Lohnspinnerei berechnen sich die verschiedenen Sorten: Gehechelter Flachs, Spinnlohn, Länge per Psd. Flachs, per 2000 Ellen, Spinnlohn per 2000 Ellen:

```
Nr. 1 per $fb. 12 Sgr. 15, 20 000—24 000 12 $fg. Spinnlohn 18 $fg. 2 " " 9—10 " 11, 16 000—18 000 13 " " 16\dag{6}2" " 14 " 14 " 14 " 15 000—18 000 16 " " 13 " 14 " 15 000—18 000 16 " " 13 " 14 " 15 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 16 " " 18 000—18 000 18 000—18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18
```

Durchschnittlich, Zinsen und Fabrikationskosten einbegriffen, per Stram von 2000 Ellen 30—32 Pfg.

Bei vorstehenden Spinnlöhnen verdient eine Spinnerin, die den ganzen Tag über ohne Nebenbeschäftigung dem Spinnen fleißig obliest, höchstens 31/2—4 Sgr., und eine Spinnerin, die das Hauswesen neben her ordnet, nicht über 2½—3 Sgr. täglich. Da in allen Fabrila hiefiger Gegend dagegen Kinder von 7—10 Jahren mit 2 Sgr., von 10 bis 12 Jahren mit 3 Sgr., von 12—15 Jahren mit 4—5 Sgr. und höher täglich bezahlt werden, so muß fast notwendig die Spinnerei als Erwerbszweig in den Fabrikorten verschwinden. In den noch aus schließlich ackerbautreibenden, von Fabriken entblößten Landorten abet wird durch die Einführung des Maschinengespinstes einer der ursprünge lichen und natürlichen Nahrungszweige verfiegen. Das Spinnen schmiegt sich, da es ab und zu betrieben werden kann, ganz der Arbeit des Land mannes ohne besonderen Zeitaufwand an, und 15-20 Sgr. wöchentlich, bie feineswegs zur gehörigen Ernährung bem, ber bas Spinnen als Go werbe treibt, genügen, bieten dem Landmanne einen Zuschuß, deffen Begfallen empfindlich gefühlt werden wird.

Der noch bestehende Rest der Lohnspinnerei wird gegenwärtig, mit einziger Ausnahme einer noch zu Biersen bestehenden Leinwandsabrik, von den Zwirnfabriken Dülkens beschäftigt. Bor ungefähr 40 Jahren gründete der Unterzeichnete in Dülken das erste Zwirnetablissement, dem sich seicher vier andere zugesellt haben, die insgesamt 2500 Spinneriment beschäftigen und etwa 80 000 Pfd. Zwirn liefern.

Beim ersten Entstehen kam dem Unternehmer die Konkurrenzlosigkei zu statten, und die Zwirne wurden gegen heute um 50—60% teuer verkauft. Die Spinnerinnen wohnten damals in nächster Umgebund Dülkens. Nachdem Baumwoll- und Seidenmanufaktur die Nähe in Arspruch genommen, hat sich der Kreis ausgedehnt und ist jetzt die in die noch fabrikenlosen Orte auf 4—6 Stunden Entsernung zurückgewichen. Die Zwirnfabriken haben den Fall der Leinwandsabrikation nicht geteilt weil keine Konkurrenz mit gleich schöner Ware sich darbot und weil sie ihnen hinreichende neue Absahzuellen öffneten. In den letzten Jahren trit

aber aller ferneren Ausbreitung dieses Zweiges die belgische Konkurrenz bei ben niedrigen Bollen entgegen, und wenn es nicht gelingt, diefer durch Einführung von Maschinengespinst entschiedener zu begegnen, wird ber Spinnlohn entweder noch tiefer finken ober die Fabrikation ftoden muffen. Gefärbte Zwirne werden durch gang Deutschland von Belgien bezogen, und wenigstens bis zu 1 000 000 Pfd., im Wert von 700 000 Tlr., eingeführt. Dieses Fabritat murbe ganz dem Inlande verbleiben, wenn unter Begunftigung hohen Rollfates im Weftfälischen Zwirnfabriken errichtet werden können. Best ausgewählte Voll- und Drei Kronengarne, und am beften forgfältig gefertigte breifache Moldgarne murben bem Awecke entsprechen, sobald Lohnspinnereien für besser normierten Flachs und für regelmäßigere Weifung Sorge getragen haben würden. jett fteht der Anwendung der Garne Westfalens die Unegalität des ' Fabens, das Marklose eines nicht genug ausgehechelten Flachses und die bei jedem Strange verschiedene Länge mit untilgbarem Nachteile ent-! gegen.\*)

In den hiesigen Lohnspinnereien wird gehechelt:

| Flachs |     |   |               |      | Werg        |      |    | Hechellohn  | Preis pr. Stein |
|--------|-----|---|---------------|------|-------------|------|----|-------------|-----------------|
| von    | Nr. | 1 | $1^{1/2}$     | Pfd. | $3^{1/2}$   | Pfd. | zu | 31/2 Sgr.   | 26—27 Sgr.      |
| "      | "   | 2 | 2             | ,,   | 3           | "    | ,, | 3 "         | 24—25 "         |
| "      | ,,  | 3 | $2^{1/2}$     | "    | $2^{1/2}$   | "    | ,, | $2^{3/4}$ " | 22—23 "         |
| ,,     | ,,  | 4 | $2^{3/4} - 3$ | 3 "  | $2-2^{1/4}$ | 4 ,, | ,, | $2^{1/2}$ " | 20—21 "         |

Das Werg wird zu 2—3—3<sup>1</sup>/2—4—4<sup>1</sup>/2 und 5 Sgr. nach Versichiedenheit der Sorten nach dem Oberrheine verkauft.

Bei diesen hohen Preisen und der vielen Nachfrage nach Werg hat die Wergspinnerei, die hier nie bedeutend war, in den letzten Jahren saft ganz aufgehört, da Werggarn für Leinwand nicht viel höher als das rohe Produkt bezahlt wurde. Auch die Flachsgarnmasse, die in den Städtchen Breyell, Straelen und Dahlen zum Verkauf zu kommen pslegte, hat sich Jahr um Jahr in letzter Zeit vermindert. Die Qualität dieser Garne gilt für 10-15% schlechter als Lohngespinst und wird saft ganz zu Leinwand verarbeitet. Die Leinenfabriken zahlen für diese Garne per Strang 30 Pfg. und darüber, ohne aber den Nachteil, in dem Spinnerinnen für eigene Rechnung gegen Lohnspinnerinnen sich besinden, auszuwiegen. Erstere müssen den Flachs in kleinen Quantitäten teuerer einkaufen, mehr Hechellohn zahlen usw.

Die Ginsicht in diese Nachteile wird die Eigenspinnerei allmählich ganz in Lohnspinnerei übergehen lassen. Bu ber Leinwand, die gegen-

<sup>\*)</sup> Gleiches Safpelmaß.

wärtig hier gefertigt wird, werden Garne von Nr. 3 und 4 von 10 bis 20 Sgr. per Pfd. genommen, und ausschließlich Mittelsorten werden gewoben und in den Regierungsbezirken Nachen, Köln und Düffeldorf verkauft. Weitere Absahquellen werden weder gesucht noch für das Gesamtquantum erfordert. Auch ist es nicht statthaft, unter den obschwebenden Verhältnissen das Gesamtquantum der Leinwandsabrikation zu vergrößern. Da schon der hiesige Flachs sich teuerer stellt, als der Flachs fast aller anderen konkurrierenden Gegenden, so müßte bei dem gleicherweise hier sehr teueren Weblohn das Fabrikat unverhältnismäßig höher sür seine bessere Qualität bezahlt werden, was sür Mittelsorten alles Grundes ermangelt; zudem wenden sich sast alle heranwachsenden Weber den leichteren und lohnenderen Baumwolls und Seidenzweigen zu. Das Maschinengarn wird vielleicht bewirken, daß die Zwirnsabriken sich heben, die Leinwandweberei wird aber nur umsomehr hier verschwinden, um sich von anderen Fabriken noch entblößten Orten zuzuwenden.

Wenn das Resultat des dargestellten Flachsbaues und der Spinnerei des linken Rheinusers in bezug auf die Einführung von Spinnschulen oder Maschinenspinnereien erwogen wird, so scheint sich als weitere Schlußfolge daraus zu ergeben:

- a) daß die Spinnschulen hier ihren Zweck nicht erreichen können, weil es kein Garn zu verbessern und im Werte zu heben gibt. Selbst eine Verbesserung der Garne, wenn eine solche stattsinden könnte, wäre hier zwecklos, weil die gegenwärtig hier geltenden Preise keine Erhöhung mehr ersahren können, ohne die Artikel, wozu die Garne gebraucht werden, zu ruinieren und dadurch den Konsum aufzuheben. Auch geht wohl aus der Darstellung hervor, daß Lohnspinnerei überall füglich die Spinnsschulen vertreten und dasselbe Resultat herbeisühren kann.
- b) Der Maschinenspinnerei steht hier entgegen das geringe Gesamtquantum des produziert werdenden Flachses und der hohe Preis der Urstoffe. Sichere Daten über die nütliche und rentierende Gründung von Maschinenspinnereien auf dem linken Rheinuser werden nur aus einer Vergleichung mehrjähriger Durchschnittspreise des Flachses aus Englands Märkten mit den hießigen, verdunden mit einer Gegeneinanderrechnung der in Englands Spinnereien geltenden Löhne mit dem hießigen Lohne hervorgehen können. Daß aber die Maschinenspinnerei selbst mehr als hinreichend begründet ist, würde, hätte es der glänzende Erfolg nicht längst faktisch dargetan, notwendig aus dem Verhältnis des Spinnlohnes zu dem Preis des Flachses — etwa 60% gegen 40% hervorgehen. Wenn die Maschinenspinnerei durch weitere Entwicklung ihren Prozes vereinsacht und die Vetriedskossen, wie wohl zu erwarten,

wch bedeutend verringert, wird Maschinengarn künftig auf 20—25 Pfg. er Strang heruntergehen und das Handgespinst kallgemein verdrängen.

Ift es erlaubt, zum Schluß über die staatliche Begründung und ber die wohltätige industrielle Entwicklung ein Wort zu sagen, so sei kiber das durchaus Relative des Industriewertes. Die Industrie ist ie Mitte der modernen Lebensbestimmungen. In ihren unteren Gliesern nimmt sie die Hefe des Volkes, in ihren oberen die Blüte des Bauernsandes in sich auf, um diese Elemente, nachdem sie sattsam in der Insustrie pulsiert, umgestaltet an das sestgegliederte Bürgertum oder an weiere und höhere Lebensrichtungen abzugeben. Die heilsamste Wirkung verden Fabrikunternehmungen da haben, wo sie dem ausschließlich herrschen Ackerdau ein Gegengewicht geben und das lose Treiben einer Renge, die in dem Ackerdau keine Bestimmung sindet, in sich aufnehmen. Bon übeln sittlichen und staatlichen Folgen werden Fabriken da sein, vo sie die ganze Bevölkerung eines Ortes ihrem natürlichen Beruf entziehen und in die industriellen Strudel hineinreißen.

In diesem Sinne erscheint es als ein hohes Interesse, wenn in den auf Ackerbau beschränkten Orten der Rheinprovinz und Westfalens Lohnspinnerei und Weberei als Vermittelung künstlerischerer Fabriktätigskit eingeführt werden könnte.

#### 1539.

Abhandlungen und Arbeitsmen aus rericbiedenen Gebieter.
1. Flachsaussuhr aus Teurichtern nach Engenne. D. Holland als Handel vermittler rheinischer Breduit: A. Reinreimen zur Welte und Leben auschauung. 4. Die Liebe als Leiberüchaft als Tugend und als 3de der Leiber aus Leiberüchaft als Tugend und als 3de der Leiber aus Leiberüchaft als Tugend und als 3de

Ban Bant | Rapuel S.

# 1. Fladjeausfuhr aus Peuffchland nach England. baedrudt im Allgemeinen Traan für Sandel und Gewerbe, berausgegeb

(Abgedruckt im Allgemeinen Draan fur Handel und Gewerbe, herausgegebe von A. v. Binger Kain 1889. S. 69, 7. Februar.)

Wem hat sich bei Inxebicht der Immortlisten Englands nicht di Frage aufgedrängt, was Tentichtant bindert, an der Flacksaussuhr, di Belgien, Frankreich und Rustland in Jahr um Jahr steigender Aus dehnung nach jenem Lande betreiben teilzunehmen? Wielfach ist di Wichtigkeit dieser Frage erwogen und auf das Aquivalent, das Leutichland in ihrer günstigen Löuing für das unaufdaltsame Sinken seinen Flachs Dandspinmerei finden könnte, dingedeutet worden. Wenige Versuch aber, und disher nur erfolgleie, sind zur Realisierung einer deutschaftsaussuhr gemacht. Tentichlands Flachs ist auf Englands Märken noch ein unbekannter Artikel, und dennoch unterliegt es keinem Zweise das Teutschlands fruchtbarer Boden doppelt is viel Flachs erzeugen könnte als es je im Falle wäre. Maichinengarne von England zu beziehen.

Am Riederrhein allein werden jährlich zirka 1000000 Stein Flack (5000000 Pfund) im Wert von 750000 Taler gewonnen, die nach de tlich bald eintretenden Verluü ihrer jezigen Abjazquellen al 1 Markt zur günütigüen Verwertung hingewiesen sind. Be ausgehend, daß binnen kurzem die Auskuhr des theinisch igland zur Notwendigkeit werden wird, wenn der jo rhein sich erhalten soll, wurde im Jahre 186 errheinischen Flachses in größerem Re e als früher erneuert. Die Qualität des deutschen Flachses sand bei englischen Spinnern Anerkennung, und die Preise des deutschen Prosts wurden bei der bedeutenden Steigerung, die Flachs im zweiten nester 1838 in England ersahren hatte, sehr annehmlich gefunden. bindungen auf verschiedenen Märkten der vereinigten Königreiche waren sinet und alle Aussichten günstig für den Ersolg. Diese Aussichten iterten aber gänzlich an den Fesseln, womit Hollands Vermittlung: Entwicklung deutschen Seehandels hemmt. In Rotterdam wurden echnet auf 32 Ballen Flachs wiegend brutto

für Deklaration und Raution in Lobith . . . . fl. 9, 10 c.

- " Umladespesen in Rotterdam ...... " 56, 50 "
- " Safengelb ..... 11, 15 "

Zusammen fl. 76, 75 c.

r per Tonne von 1000 Kilo 24,35 fl.

Wird der durchschnittliche Wert des niederrheinischen Flachses zu 1 fl. per Tonne angenommen, so stellen sich die Spesen der holländischen emittlung auf 4%. Diese enormen Spesen wurden auf Reklamation wiert wie folgt:

"Allerdings würde sich diese Berechnung hoch darstellen, wenn hier Rotterdam die Ware unmittelbar von Bord zu Bord übergeben den könnte. Da dies aber hier in Ermangelung eines eigentlichen ihasens oder einer eingeschlossenen Niederlage nicht gestattet ist, die Ware mach auss Entrepot deklariert, unter Begleitung eines zollamtlichen ichters dahin gebracht, dann auss neue zur Verladung deklariert und er Aussicht jenes Wächters nach dem Einladungsplatze transportiert den muß, so liegt gewiß kein Grund vor zur Annahme, daß jene esen übersett seien". (!)

Wird erwogen, daß diese Spesen im Verein mit Fracht und Afseluranz 12% und mehr vom Werte steigen, bevor der Flachs in Englands sen gelöscht ist, so ist es klar, daß jeder Exportversuch scheitern muß, lange der Preis des deutschen Produkts nicht um 10% unter dem rte der gleichen Qualität in Holland heruntergedrückt oder die Abzgiskeit des deutschen Seehandels von Holland beseitigt sein wird. nn diese Abhängigkeit dauernd bleibt und je die Notwendigkeit eines chsexportes für den Niederrhein eintritt, wird Holland dieses einzige dukt jährlich mit einer indirekten Auflage von 30000 Talern besm. Zu welcher enormen Höhe steigt erst der Gesamttribut Deutschsen, wenn auf diese einzige wertvolle und der Versteuerung durch nsportspesen weniger als andere ausgesetzte Produkt eine so hohe liche Aussage erhoben werden kann.

48 1839.

Schlimmer noch als dieses höchst bebeutende bare Opfer ist de moralische Druck, den Holland durch Hemmung des direkten Seehandels dem deutschen Unternehmungsgeist entgegenstellt. Dieser Druck kann durch längere Duldung nur vergrößert, das Bewußtsein der Kraft, ihn zu ver nichten, durch Gewöhnung nur mehr und mehr eingeschläsert werden. Es ist wahrlich an der Zeit, daß Deutschland nicht länger die Fruckseines Fleißes entbehre, daß es mit den Nachbarländern den Andau der ergiebigsten Produkte teile, und in der Eigentümlichkeit seines Bodens und seines Bestrebens die einzige Schranke fernerer Unternehmungen sinde

Die Mittel, Deutschland von der Abhängigkeit Hollands zu befreien, find in diesem Blatte vielfach besprochen. Sie fassen sich turz zusammen in: Beförderung der Rivalität der beiden Vorländer Holland und Belgien und Schaffung einer deutschen Seefahrt.

Rivalität und Konkurrenz schaffen uns die äußere, deutsche Seefaht die würdigere innere Unabhängigkeit unseres Handels.

Politik und Natur haben bisher gleicherweise dem deutschen Hand die Abhängigkeit von Holland aufgelegt. Wechsel der Verhältnisse hie eine Fessel gebrochen, und das im Jahre 1838 hervorgetretene Projek einer direkten deutschen Seefahrt hat die Kunft aufgerusen, um die ander zu besiegen. Hossen wir, daß der Aufrus nicht vergeblich sein, daß das 19. Jahrhundert, das so viele Fesseln brach, auch dem deutschen Handhängigkeit, deren er bedarf, wiederbringen werde.

## 2. Holland als Handelsvermittler rheinischer Produkte

Der Auffatz war vermutlich, ebenso wie der vorhergehende, für de "Allgemeine Organ" bestimmt, ist aber anscheinend nicht im Druck erschieden Mevissen berechnet zunächst, daß durch die holländische Vermittlung und zwar wesentlich durch Masserlohn, Lagermiete und Wiegegeld de Kleesamen, ein wichtiges Produkt der rheinischen Landwirtschaft, wo Prozent, das Getreide um 10 Prozent des Wertes verteuert werde, wisährt dann fort:

Wie kann unter dem Drucke dieser Lasten je die rheinische Agrikalt den Aufschwung nehmen, dessen sie fähig ist? Wie sehr sie auch dem Fleiß und Verbesserung fortschreiten, welche neuen Märkte zur günstigs Verwertung ihres Überschufses sich ihr auch öffnen mögen, sie wird sim Frohndienste Hollands arbeiten, und einzig die Unabhängigkeit viesem kann ihr einen natürlichen und nachhaltigen Flor sichern.

Es fann beim erften Unblick bes nackten Bahlenrefultats faft unglaublich erscheinen, daß eine große Nation, im Besitze überwiegender politischer Macht, Nahrhunderte lang Bevormundung und Zinsbarkeit von einer zweiten schwächeren erträgt, die nichts hat zur Begründung irgend eines Rechts als das alte Datum eines divlomatischen Siegs. Die Rheinlande liefern ein warnendes Beispiel, wie das Bewußtsein einer großen und schönen Vergangenheit durch lange Gewöhnung an fklavische Abhängigkeit erschlafft und fast gang aus dem Gedächtnis eines Bolkes verloren werden fann. Jener alte gepriesene Flor der Rheinlande, jene Bracht ber Städte und jener Reichtum ber Bewohner, wie lange mar er geschwunden, um die Morafte Hollands zu einem Blumengarten umzuwandeln, ohne daß nur das Gefühl des Verluftes in den Rheinanwohnern laut wurde. Deutsche Untätigkeit und hollandische Klugheit brachten es bahin, daß fünftlich geschmiedete Fesseln selbst in den Rheinlanden als ein natürlicher und redlicher Rechtszustand galten. Noch im Anfange dieses Jahrhunderts murde die Befreiung von einigen Verationen Hols lands fast als eine Gnabenbewilligung angesehen, und erft ber neueren Reit mar es porbehalten, die Frage beutscher Abhängigkeit von Holland auf den unverrückbaren Standpunkt bes natürlichen Rechts zurückzuführen. Das Bewußtsein dieses Rechts und der Wille, es wieder zu erringen, ift endlich wieder allgemein erwacht und hat jene vielseitig sich offenbarende Gereiztheit gegen Solland hervorgerufen, die Subjett und Objett zu identifizieren drohte. Gelingt es nun auch dem beharrlichen deutschen Willen, ben Rhein wieder gang zu befreien, so find wir bennoch nicht alsobald dem fünftlichen Nete entronnen, das Holland seit dem Westfälischen Frieden um unsern Sandel geflochten. Die Freiheit kann mit einem Schlage wieder gewonnen, die Male aber, die die Vergangenheit in den Gemütern und Verhältniffen eingedrückt hat, können nur nach und nach verwischt, ber Benug ber Freiheit kann nur Schritt vor Schritt wieder erlangt werden. Holland hat unfere Abhängigkeit in ein Syftem geschmiebet, von dem der deutsche Handel sich vor allen andern Dingen felbständig logreißen muß, ehe er die Früchte einer außerlichen Wiederbefreiung genießen fann. Bernichtung ber hollandischen Kommission ift bas Nächste, mas nottut. Die Kommission verdoppelt den Tribut der Spedition und hemmt jeden Verfehr mit dem mahren Räufer. Nur unter bem Schutze seiner Rommission hat Holland bas Monopol bes alleinigen Transports unserer Brodutte und der alleinigen Lieferung der Kolonials waren, die wir bedürfen, fich aneignen konnen. Wenn Deutschland fo lautlos den Verluft seines eigenen Seehandels verschmerzte, jo geschah es, weil diefer Verluft durch die Kommission Hollands fünstlich verdeckt 50 1839.

war und niemanden in seiner vollen Bedeutung erschien; und einzig unte bem Schutze dieser Kommission konnte es geschehen, daß noch vor wenige Jahrzehnten die Rheinlande das großartige Interesse einer beutscher Seefahrt verkannten. Holland wird alle feine Rrafte, Rrafte, die ihm aus beutscher Zinsbarkeit erwachsen, seine großen Kapitalien und blübender Berbindungen aufbieten, um bas fostbarfte Bfand beutscher Abhängigkei fich nicht entreißen zu laffen. Die Rommiffion ift die Hauptquelle feine Bereicherung und seiner Macht. Dirette Verbindungen und birette See fahrt sind untrennbar; die ersten wecken den Mut und die beharrliche Ausdauer zur Wiederschaffung der letteren durch die unbesiegbare Macht bes Bedürfnisses, und umgefehrt fann nur direfte Seefahrt die bireften Berbindungen erhalten und fortbilben. Es liegt im Interesse bes gesamten Deutschland, und vor allem ber Rheinlande, beide Mittel zur Bernich tung ber holländischen Abhängigkeit, birekte Verbindungen und birekte Schiffahrt, gleich fehr zu murdigen, und fo die ungeheuren Summen, bie gu lange zu einer Bereicherung weniger hollandischer Herren gedient haben, wieder zu einem Medium für die Wohlfahrt und Entwicklung eines großen Volkes zu verwandeln. Gin Volk, das einem andern ben Tribut feiner besten Rräfte gahlt, bleibt ewig verurteilt gur Frohne bes Bedurf niffes und erfreut fich nie bes freien Genuffes. Materielle Abhangigkeit und geiftiger Knechtsinn gehen Sand in Sand und wirken gleich verderblich bis zur tiefften Stufe burgerlicher Gefellschaft hinab und bis zur höchsten Spitze staatlicher Entwicklung hinauf. Nur gleichzeitige innere und äußere Befreiung durch Seefahrt und direkten Sandel fann Deutsch land in ben vollen Genuß ber Erzeugniffe feines Bobens einseten, und ben traurigen Folgen einer längeren Zinsbarkeit vorbeugen.

## 3. Aphorismen jur Welf- und Tebensanschauung.

(Niedergeschrieben am 26. Januar und 1. Februar 1839.)

Ein neuer Lebensabschnitt heißt mich heute die seit 1837 unter brochene niedergeschriebene geheime Offenbarung der inneren Tatsacken des Gemütes wieder aufnehmen. Die dunkle Abergangsepoche der zwei abgelaufenen Jahre mag sich durch Schlaglichter aus den Zuftänden der Gegenwart erhellen. Zu einer historischen Darstellung fehlt mir die innere, zu einem fragmentarischen Porträt die Klarheit der äußeren Erinnerung.

Mehr als je drängt sich mir die Gewißheit auf, daß alles menschiliche Streben einzig zielt nach Befreiung und Enthüllung. Das Offenbare ist ein Bergangenes, Durchlebtes; das Geheime drängt für und für

r Offenbarung entgegen. Wenn eine Fessel bricht, tobt im Innern r Seele ein Jubel, eine Lust, die zu neuem Sturm aufregt. Sieg und elingen ist die erste Bedingung der Größe. Sieg und Gelingen ist er nicht bloß äußerlich, es gibt auch Naturen, die nur im Innern gen. Innerlicher Sieg ist die Erfahrung einer Seelengröße und ver Gemütstiese, die von der Außenwelt keineswegs ein Echo fordert, e mit stolzer Resignation auf diesen Widerhall verzichtet. Das Gemüt t hier alle Schranken durchbrochen und sich dem Höchsten und Ewigen die Arme geworfen. In dieser Region ist kein Zweisel, keine Furcht. les Starre und Erdhaste ist in dem Hauch einer überirdischen Begeisteng für Augenblicke geschmolzen. Solche Augenblicke geben Kraft zu uen Erhebungen und wirken sogar tieser als die äußerliche Erscheinung.

Die große Frage, die sich unaushörlich aufdrängt, ist: Wo liegt das iel des Lebens? Durch welches Geset begreifen wir unsere eigene Bezung? Zwei streitende Gewalten sind in der Seele. Das Gemüt nfaßt alles, und sein Sehnen und Umfangen schlägt lodernd zur Flamme r Leidenschaft empor. Der Geist ist ruhig und gehalten. Er wägt s Verhältnis der Dinge, aber alles läßt ihn kalt. Er gibt den Dingen inen Wert, er verhält sich zu dem Gehalte nur wie die Form. Wann erden sich Geist und Gemüt endlich verschmelzen, begegnen? Wann ird auf Erden das Fest der inneren Seelenversöhnung geseiert?

Nichts ist so dunkel und furchtbar wie Zweifel an dem Werte des ebens. Die Seele gleicht dann einem lecken Schiffe, herumgetrieben auf re brandenden Woge ihrer Neigungen und ihrer Schlüffe. Der Neigung, e die frühlingsweichen Arme hervorstrecken will, ruft die schonungslose bernunft ihr Beto. Das Herz höhnt in feindlicher Trennung der Kälte nd der haltlosen Hohlheit des Geistes.

Wer wagt es zu leugnen, daß ihn die Zustände und ihr Wechsel ist beherrschen? Nur an ihnen finde ich die Meilenzeiger meiner geistigen lewegung. Doch ist die Herrschaft der Zustände nur Schein. Der Geist truppt sich in diesen Hüllen, und diese Hüllen tragen die Spuren seines Berdens. Die Dinge sind nicht Geist, der Geist ist in den Dingen und irkt auf die Dinge. Der Geist der Dinge hat einen so stäten Schwermst, daß der freie Geist außer ihm nicht zerstörend auf den Gesamtzganismus dieser Dinge einwirken kann. Notwendigkeit und Freiheit id sich ergänzende Begriffe. Nur am Notwendigen mag sich das Freie proben, ohne es zu verwandeln.

Wo ift in meinem Herzen der Funke Liebe hingeraten, der noch vor rzem das ganze Weltall an die enge Bruft zu drücken kühn genug war? h fühle es schwerzlich, die Ausbildung des Geistes wie des Herzens

**52** 1839.

mangelt der Harmonie. Unaufhörlich Aktion und Reaktion, nie ein Aufgehen ineinander, und bennoch rücke ich dem Zeitpunkt näher, wo mir ein Aufgehen zum Bedürfnis wird. Geist und Herz müssen endlich an ein zweites sich ergeben, um sich zu erhalten und sich zurückzunehmen. Die Zustände halten mir die Notwendigkeit der Einigung vor Augen. Wird die Allmacht der Zustände den inneren, entsprechenden Zustandschaffen, den der ernste freie Wille vergebens anstrebte? Wenn nicht, dann wehe. Die Zweisel enden und die Stirn muß zerschmettern.

Es liegt eine Einigung von Geist und Gemüt in Gott. Darum die ewige Strebung nach dem Unsichtbaren. Mir liegt diese Einigung ungeheuer fern. Die Vernunft stellt sich mit ihren Schlüssen hemmend in die Mitte. Ich müßte die Vernunft überspringen und wieder gläubig werden können.

Nie band noch Reue meine Seele, und bennoch verwerfe ich tagtäglich mein Denken und Tun. Woher biefer Wiberspruch? Der Berftand ift ein unbesieglicher Sophist. In die Fesseln einer Leibenschaft, eines fündigen Triebes geraten, heißt mit aller Freiheit und allem Fortschritt des Geistes brechen. Ich fühle mich in den letzten zwei Jahren gehemmt, weiß meine Feffel und finde niemanden murbig, ihm biefelbe zu vertrauen und mich zu befreien. Werbe ich je rein innerlich die Schlacken auswerfen und zu einer Befreiung gelangen? leibet unter bem Druck ber Umgebung. Reiner, ber meine Gefühle teilt, und feiner erhaben genug und heilig, um ihm zu befennen. Beichten fann man nur Gott. Solange die Priefter Götter maren, mar die Beichte motiviert. Heute, wo jeder den irdischen Menschen in ihnen nicht aus ben Augen verliert, muß das Inftitut fallen. Große Seelen find die Repräsentanten ber Gottheit auf Erben. Stolz ift bes Menschen schlimmfter Makel. Schneibe ihn tausendmal weg aus dem Herzen und tausendmal fommt er wieder. Er ift des Geiftes Atmosphäre, und außer ihr gibts fein Leben.

Das Geistesleben hat ein gedoppeltes Zentrum, eins in der Innerlichfeit der Seele, das andere in der Außerlichfeit der geschichtlichen Weltzgestaltung. Die Größe tritt nach außen auf reformierend und neugestaltend, nach innen beharrend und sich selbst bewahrend. Dann empfinden wir auf Augenblicke des Lebens Wert, wenn das Innere sich gegen die Außerlichteit stemmt und von dem Gefühl der Vernünftigkeit seines Widerstandes tief überzeugt und durchdrungen ist. Dieser Widerstand gibt Gewähr von einem innerlichen Besit, dem kein Außeres etwas anhaben kann. Größte Freude wird im Innern empfunden, weil das Innere unendlich ist und im Siegesgefühl zugleich das Geistesgefühl inneren Kort-

schritts empfindet. Ein Sieg über die Außerlichkeit findet sich allzubald begrenzt, und greifen wir über seine Grenze unbedacht hinaus, so wird der Sieg zur Niederlage. Die äußere Lebensgestaltung verträgt nur organische Resorm und Umgestaltung, alles Unorganische wirft sie sort.

Ich kann für jett kaum beurteilen, welchen Weg ich in den letzten Jahren zurückgelegt habe. Ich weiß nicht, ob ich in der Idee forts oder rückgeschritten. Ich weiß nur, daß die Idee an sich und das Berhältsnis ihrer Gestaltung zu mir mir gleichgültiger geworden ist als je. Wenn diese Gleichgültigkeit Dauer haben kann, muß ich tief gesunken sein, um meine Geliebte ohne Scheideruf aus den Augen verloren zu haben. Ich hosse, die Sonne ist nur hinter dem Berge, und wenn ich den Gipsel erstiegen, tritt sie glänzend wieder hervor. Hossmung ist die Bindekette aller Welt.

Wann wird sich Unendliches und Endliches sichtbar verbinden? Beide sind unsichtbar ewig vereint, aber nur in seierlichen Augenblicken enthüllt sich das Geheime, selten dem forschenden Geist, öfter dem fühlenden Herzen. Den Wert der Seele in der Tiese des Gemüts empfinden, diese Empfindung in immer weiteren Sphären, in lauteren Schwingungen zu verbreiten, ist die Aufgabe aller Erziehung und Bildung. Zweitausend Jahre hat die Menschheit gebraucht, um von der Jdee des ansichseinene Ewigen zu der Jdee der fürsichseinden Persönlichseit fortzuschreiten. Heute wird auf der Spize der Nationen die Unendlichseit des Moments in seinem unwandelbaren Gehalt gedacht und gefühlt.

Die Philosophie in ihrem höchsten Begriff ist der Magnet des Lebens. Wir können sie auf Augenblicke wohl aus den Augen verlieren, aber ihr Sonnenbild tritt in ungetrübtem Glanze wieder hervor.

Täglich neue Probleme schafft und herbergt die Menschenbrust, weil überall Mangel ist an Gradheit, Kühnheit und Größe. Alles soll überkleistert werden, nichts will in natürlicher Größe erscheinen. Keiner mag sich das unendlich Zwerghafte seiner Natur gestehen. Unsere Reslexionen sind mehr Reslexe der Außenwelt, als Beschauungen einer unabhängigen, sei aufgeschlossenen Innerlichseit. Was die Menschen am meisten fürchten, ist nicht, klein zu sein, sondern klein zu scheinen. Und möchten sie noch wahrhaft groß scheinen, so wäre es verzeihlich. Aber das ist der Fluch der Halbbildung, daß sie glänzen will und in ihrem Kreise glänzen kann mit einem Lichte, das allen Kernes dar ist. Es ist eine solche Majorität des absoluten Unsinns und der Verkehrtheit in der Welt, daß es schon großen Mut sordert, das scheinen zu wollen, was man innerlich als wahr und bleibend erkannt hat. Manche bleiben mit dem edelsten Herzen verzborgen, weil die Atmosphäre, in der sie atmen, nicht rein genug ist, um

54 · 1839.

ihr Gemüt ausleben zu laffen. Wenn ich aber bente, daß es auch viele Nichtigkeiten und Schlechtigkeiten in der Gesellschaft gibt, die bloß durch das Niveau dieser Gesellschaft vor den schlimmsten Abwegen sich geschützt finden, so ist dadurch die präftabilierte Vernünftigkeit und Harmonie ber Gesellschaft wieder gerechtfertigt. Ich glaube unwandelbar, daß alle Wirklichkeit auf einer vernünftigen Wechselwirfung und Verbindung aller Blieder und Teile beruht. Diefe Teile aber find frei und können sich fortschreitend und sich entwickelnd neue Verbindungen schaffen, ohne badurch das ewige Gleichgewicht aufzuheben. Die Entwicklung der Teile entwickelt auch das Bange, wenn fie auch in unumftöglichen Grenzen und Befeten eingebannt ift. Jeber einzelne mag alle feine Freiheit nach Rräften ausleben. Es ist Raum genug dafür da, und es ift geforgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die Entwicklung des Menschen geistes ift aber eine ftetige, festbezielte; die Achse, um die fie breht, b. h. die Ideen, die ihr zugrunde liegen, find unendlich, und die Entwicklung bes Beiftes ift eine unendliche, ftetige gur Enthüllung biefer Ibeen.

# 4. Die Tiebe als Teidenschaft, als Cugend und als Idee.

Gott ist die Liebe, sagt das Christentum, diese erhabenste Religion des Geistes, die Religion der Liebe. Fragen wir nach dem Wesen der Liebe und nach ihrer vielaestaltigen Offenbarung in Geschichte und Leben.

Die Religion, das Erbteil der Bäter, nimmt den Säugling in ihre schützenden Arme und weiht ihn durch einen feierlichen Aft zu einem in Ewigkeit fortdauernden Bunde der Geister. Die Religion tränkt den jugendlichen Geist mit den ewigen Wahrheiten der Borzeit, und ehe er denkend zweiselt, fühlt er die naive primitive keusche Schönheit und Glorie des Schöpfers und der Schöpfung. Nichts ist so rein, so kristallhell wie das Herz eines frei und zart entwickelten Kindes. Nur ein Gesühl glüht in dieser Brust, das Gefühl der schrankenlosen Lebensstreude. Jedes Objekt ist gleich, und niemand übt eine vollständigen Herrschaft über die Aussenwelt als das Kind. Jedes Objekt wird heiter ergriffen und schmerzlos weggeworfen. Das Kind fühlt es tief, die Objekte sind nur die Stusenleiter, an der es den Gehalt seines Busens ausspielen soll. Der Gegenstand hat noch keinen Wert in sich. Sein einziger Gehalt ist die Liebe des Gemüts, die ihn ergreift. Die Liebe hantiert herum und saugt aus den Dingen den Honig wie die Biene. Ist der

Keiz erloschen, ist das Ding von Honig leer, so wirft das Kind es rasch mtschlossen weg, und auf dem jugendlichen Antlitz schon zeigt sich Schmerz, wenn ihm das Ding, das für das Kind jetzt bedeutungslos, wieder nahe gesbracht wird. Die Gefühle des Kindes sind anarchisch und schweisend, weil der Geist sie noch nicht mit dem Odem seiner alles verschmelzenden Einheit umsittigt.

Der erste und heiligste Besitz, der feste Anker des Kindes ist die Mutter. Die Mutter ift ihm die Gottheit, die offenbarte, felbständige und freie organische Einheit. Kein Wesen ist so rein, so erhaben und schön, wie die Mutter, widergespiegelt im Berzen des Kindes. Un ihr windet fich sein Geift empor; sie ist des Kindes geistesfester Sein Gefühl wirft, wenn es sich gesättigt, die Dinge fort, aber fein Geift, der das Gefühl nicht zur Ruhe fommen läßt, sondern unaufhörlich weitertreibt, reißt es mit unwiderstehlicher Gewalt stets aufs neue zu seiner Mutter. Dem Kinde sind die Dinge vergessen, und die erfte geiftige Funktion, die Erinnerung, gilt der Einheit, der Liebe der Mutter. Un das Kind tritt noch alles heran, ursprünglich und frisch. Sein Gemut ift so fraftig, so ftark, daß es noch keiner Bermittlung bedarf. Wie anders beim Manne! Das Gemüt hat ausgespielt und der Beift fich in seine eigene Domane guruckgezogen. Nur in feierlichen Augenblicken, wenn es dem Geift in feinem Beinhause zu enge wird, treibt es ihn, das Gemüt zur Hilfe herbeizurufen, und wie oft antwortet seinem gellenden Notschrei nur ein leiser Widerhall. glücklich die Zeit, wenn das Gemüt mit ureigentümlicher Kraft alles umfängt und, in seiner Siede zubereitet, der jubelnden Seele reicht gur Im Kinde ift das Gemut, im Manne der Geift vor-Crauictuna. Der Jüngling feiert die Bermählung der Erde, und der Greis, der göttlich verklärte Jüngling feiert die Vermählung der Himmel.

Geliebt wird nie etwas als die Liebe. So viel Freude, so viel Lebensluft das Spielwerk dem Kinde bereitet, um so viel wird es von ihm geliebt. Ift das Ding dem Kinde gleichgültig geworden, so ist es aus der Region seines Gemüts enthoben. Sein Geist wird es erzgreisen und wird es einsenken zu seinen Schähen. Die Neuheit ist immer und unbedingt auch für den Mann eine reine Freude, wenn er seine Gefühle nicht mit dem strengen Zaum des Geistes bändigt. Das Kind liesert die Eindrücke seines Gemüts als Objekte der Kenntnis an den Geist ab, und wenn es zum Knaden heranreist und zum Jünglinge, o hat es die Reihe der Außendinge durchlaufen. Alle haben ihm ihr Kätselwort verfündet, und die eben noch von tausend schönen Gestalten elebte Welt ist plötzlich still, reglos und tot. Graue Einsamkeit schlägt

die Knabenseele in Bande; kaum genügt mehr das Sonnenlicht religiöser Gefühle, das dem Kinde in seinem unendlichen Reichtum fast entbehrlich schien. Dem Anaben bestimmte die Mutter Natur das Lehramt des Beiftes, die Religion spricht jum Gemut in positiven Dogmen, ihre Ideen sind dem Herzen eingesenkt mit der ersten Muttermilch; nun fommt die Lehre und ruft auf jum Schlachtkampf ber Gebanken. Zweifel regt fich auf Zweifel, und was eben noch göttlich heilig war, broht nun zu erliegen feindlicher Gewalt. Wer mißt ihre Tiefe, die Tiefe der Labyrinthe des Gedankens. Wohl, wenn ein fundiger Führer die Richtung zeigt und die Sonne, die herrlich erftrahlt am Ausgange! Dann wird der Geift durch eigene Bewegung befreit, aber bas Berg bleibt gewahrt im Hinblick auf das unverruckbare Ziel. Dies Riel hat bas Chriftentum als Dogma anfftellen wollen, aber feine einfache Sprache reicht nicht mehr aus für die Wirren des Tages, und felbst bas Chriftentum bedarf heute, um im Anaben lebendig zu bleiben, eines begeisterten Bropheten, der mit der siegenden Gewalt innigster Überzeugung es verfündet. Nicht die Augendinge find es mehr, die das Gemüt des Knaben bewegen, diesen ift ihre Ursprünglichkeit abgestreift, fie find duftlos, farblos und leblos geworden in der Umarmung des Geiftes. Noch klammert fich der Anabe an die objektive Einheit seiner Seele, an feine Mutter, aber mehr und mehr fällt auch der Nimbus ihrer Büge. Die Sonde bes Geistes bringt auf fie ein und beckt die Widersprüche ihres Daseins mit der ewigen Idee der Welt, die nunmehr in Geift und Gemut des Junglings eingetreten, die fie erfüllt, auf. Bar die Erziehung falsch, hat sie im Werden des Jünglings die ewige Ibee ber Liebe nicht erweckt und zum geistigen Durchbruch gebracht, so ist es, ach, um eine Menschenexistenz geschehen. Fehler der Erziehung find unverbesserlich. Fremde abnorme Interessen bemächtigen sich ber nach Erfüllung schmachtenden Seele, und die Phantome der Leidenschaft gelten bem Wahnsinnigen als das ewig Rechte. Einzig ift es der Einwirkung bes Christentums zu banten, daß die Erziehung burchweg auf richtigen Bringipien ruht. Die Bringipien der Religion der Liebe nötigen die Erziehung, sich ihr mehr oder minder zu bequemen, und so ift es verhütet, daß die Menschheit sich je noch einmal gang von ber Quelle ber Wahrheit entfernt. Wäre fein objektiver Ausdruck der Bahrheit gegeben in der Hierarchie der Religion, in ihren Bedas und fymbolischen Büchern, hätte nicht die Wissenschaft sich schon durchgerungen zum Licht, und hatte auch auf dem Gebiete des freien, forschenden Geiftes bie Standarte des Emigen und Unumftöglichen aufgepflanzt, mahrlich, mit bangen Besorgnissen vor der Zukunft, wie einst Tacitus, möchte der Seher erfüllt werben. Wo ist der Leuchtturm, die Richte im Reiche der entfesselten freien, einzelnen Gedanken! Ihre Richte, ihre Gewißheit liegt in dem Lichte, das genährt aus der Allheit der heterogensten Einzelnen hoch über sie ein Objektives daherstrahlt, wie ein Stern der Erlösung, jedem gegenwärtig zu allen Stunden des Tages und der Nacht. Zeder trägt heute etwas Christliches, etwas Philosophisches in sich als Erbteil der Gedurt, als Einhauch der Atmosphäre, und so gibt jeder sein Scherselien zum stets steigenden Glanz der Religion und Philosophie.

Der Knabe hat sich umgesehen in der Wirklichkeit, und er findet tein Objekt für den Drang seines Gemüts. Es hat ihn hingetrieben jum Borne des Wiffens, und von Geistern, die er heraufbeschworen aus ber uralten Nacht, fühlt der Jüngling feine Schläfe umschwebt. Mit der Wirklichkeit hat er gebrochen. Sie liegt weggeworfen, feiner un= würdig, hinter ihm, und vor ihm breitet sich unabsehlich das Reich des Boeals. Sein Goeal ift fein kaltes Bild, nein, sein Gemut hat es mit allem Rauber des Lebens angehaucht, es lebt in ihm, sein Kind, besiegelt mit dem Stempel seines Geiftes. Wo foll der Jüngling bin mit dem glühenden Drang seines Busens, und wenn er ihn hintrüge bis an des herfules Saulen, er fande feine Wirtlichfeit, die boch genug, die Brautnacht mit ihm zu feiern. Sein Enthusiasmus ächzt nach Luft und will hinaus aus dem engen Gehäuse, will eintreten lebengestaltend in die Belt, will niederreißen was ihm widerstrebt und aufbauen das neue So in den heißen lebendurchstürmten Jahren der Jugend. Gin Ideal der Phantasie wird, ach, zu oft ergriffen, weil es unwiderstehlich jur Offenbarung des reichen luftlofen Innern brängt, die schönsten Aräfte werden gesetzt an die Erreichung des hohen Ziels, und zu spät zeigt es sich, daß die Kräfte nicht zulänglich waren, den jahrtausend alten Bau der Wirklichfeit zu zertrümmern. Glücklich genug, wenn das Riel nicht ein Phantom, nur ein Vorgriff in die unausbleibliche Zufunft war. Begriffe man doch wohl, daß der Jungling der Menschheit nie gedacht werden fann ohne ein die äußere Wirklichkeit überfliegendes Biel! Wie mare ein Fortschritt zur Bukunft möglich, wenn ber Geift ber Gegenwart nicht seine idealere Gestaltung in sich trüge! Welche verkrüppelte, verkommene Seele muß es sein, die noch nicht angefochten von den Schmerzen des Lebens, noch nicht befähigt, teilzunehmen an ber Errungenschaft des Lebens, bennoch nichts höheres fannte als die tägliche Mifere. Gott behüte uns vor einer fo entnervten verlorenen Jugend. Ja, ist das Ziel des modernen Jünglings manchmal irrig, was wiegt diefer Jrrtum fo gering in feiner Wirfung gegen bas Große und Gute, das er in dem Individuum jum Durchbruch treibt, dem er

für ein ganzes fommendes Leben Achtung und Anerkennung verschafft. Wo soll der Mann die Richtschnur seiner Tat finden, wenn nicht in bem Buniche, bem Ideal des Jünglings? Die Mittel zur Realifierung feiner Idee mogen schlecht gewählt, unzureichend fein. Die Idee felber ist gewonnen und begleitet ihn durchs gange Leben, leiht seinem mannlichen Sandeln Burde, feinem Charafter unbeugsame Reftigfeit und feinem Glauben der Selbstgewißheit Salt. Wofür schwärmt die moberne Jugend? Ift fie nicht mit feltenen Ausnahmen begeiftert für das Wahre und Schöne, und ift die Jugend nicht fähiger, das Wahre und Schöne zu erkennen, als irgend eines ber anderen trodeneren, mutloferen Alter? Was haben die Ideen, das Ideal der Jugend anders für Gehalt als die Liebe? Gute, Ehre, Ruhm, Tapferfeit und Lebensmut, find es nicht die verschiedenen Farben eines Bildes? Wessen Bern ichlägt feuriger dem Edelmut, der Helbentugend, dem Hochfinn und allem Erhabenen der Natur und des Geiftes entgegen; weffen Berg ift für alle Regungen der Freundschaft, der Dankbarkeit, der Großmut jo empfänglich wie das Berg des Junglings? Mag fich die Liebe in ihren Objeften täuschen, fie selber täuscht sich nie in sich. Sie ift und bleibt ewig die einzige Wesenheit des Menschen. Ift die Großmut verwerflich, weil dem Jungling eine schlechte Tat unter diesem göttlichen Glang er scheint? Nimmermehr. Salte man den Sak doch fest in der Betrachtung. daß die Liebe sich selber sucht und anbetet. Nicht die schlechte Seite ift es, die der Jungling liebt, diese ist ihm verdeckt, nein, es ist die wahrhaft gute und große, und ist die Gute, die Schönheit nicht in den Sachen felber, fo legt fein freigebiges, liebebedürftiges Gemut fie hinein, um sich an dem felbstgeschaffenen Wesen zu erfreuen, aufzurichten und ber schönen Wefenheiten ber eigenen Natur gewiß zu werden. Je tiefer ber Beift des Junglings fich entwickelte, umsomehr Saltpunkte bietet er feinem Gemüt. Je mehr Strahlen in den Geift eingehen, je mehr fendet er ans Gemüt zurud, und alle find einem Bentrum, ber Liebe, entboren und drängen ftarf und ftarfer zu ihrer Wiedervereinigung. Lehre, Anschauung und Erfahrung gaben dem Jüngling die Ginsicht in die Go scheinungen des Lebens und in die Offenbarungen der Geschichte. Je tiefer er eindrang, je flarer murde ihm, daß der Bang der Menschheit, ber mit einem ersten willfürlichen Gegensatz gegen den Geift begann, als jum Biel zur neuen Ginheit von Sat und Gegenfat, von Geift und Welt hinstrebt. Von der einigen, aber vagen, farblofen Liebe schreitet die Menschheit fort zu den in die Liebe aufgenommenen, sie erfüllenden Ideen des Rechts, der Sittlichkeit, der Wahrheit und Schönheit. dieser Ideen hat das Bange im Reime, indem fie zu einer einseitigen,

partifularen Blüte sich entwickelte. Ohne Ganzes kein Teil und ohne Teil kein Ganzes. Nicht die Erkenntnis aller Teile des Weltgeistes ist die Sache des partifularen Geistes. So viel er aber erkennt und als in die Einheit sich ewig zurücknehmend weiß, so viele berechtigte und unsatreißdare Angelpunkte hat das Gemüt; denn das ist die Herrlichseit des Wenschen, daß sein Geist, wenn er dis zu den ewigen Wesenheiten des Lebens durchgedrungen ist, sich in undewußtem frischen Rapport mit dem Gemüte befindet. Hat das Gemüt geschwiegen, so lange der Geist im Dunkeln herumtappte, so spricht es laut den heiligen Spruch seines Segens, wenn der Geist sich auf seinem Boden sindet und ihm eine seiner Wesenheiten entgegenbringt. Wahrheit und Schönheit und Liebe sind stets vereint. Es ist eine erhebende lohnende Gewißheit das Beswußtsein, daß das Wahre, Schöne, Gute alle Wesenheiten und Kräfte unserer Seele zu gleichzeitiger Lebenstätigkeit treibt. Nur der Gute genießt die Existenz ganz und voll.

Das Gemüt des Jünglings, in das die Geifter des Lichts eingezogen, ift felig auf Momente, doch feine Seligkeit ift furz. Wie der Rnabe die Dinge als intereffelos und fremd von fich ftieß, fo fann auch das Bewußtsein der Ideen nie und nimmer dem Jüngling genügen. Die Joee will nicht allein gewußt sein in ihrer bestimmungslosen All= gemeinheit, fie ftrebt vielmehr aus allen Rräften der Offenbarung, der Entäußerung, der Selbstanschauung entgegen. Der Geist, der sich soeben aus der Welt zurückgenommen hat, foll fich wieder hineinsenken in die Belt, so will es das ewige Gesetz des Lebens. Die Idee ift nicht abstrakt, ruhig, tot — nein, in der Entwicklung, im Forschritt tätig und lebendig. Der eine greift irre, vermißt sich jum Umsturg ber ewigen Formen der Wirklichkeit: indem er diese bereit machen will zur Aufnahme feines Gottes, zerschellt er mit seinen machtlosen Kräften. Dem anderen ift ein glücklicheres Geschick beschieden. Er begegnet der Jungfrau, die feinen Jugendtraum begrüßt, und mahrlich es ist beglückt zu nennen, wer die Geliebte findet, wenn Urm um Urm und Geift um Geift sich windet und Seele in Seele fich ergießt.

Wie tief verbirgt sich der Sonde des Geistes die Notwendigkeit, und wie erfreut allüberall das Spiel der Freiheit das trunkene Auge. Überall sind ewige Gesetze der Erkenntnis verborgen. Die Wirklichkeit des Lebens kößt oft den Jüngling von sich ab. Sein ungestümer Schritt, sein bezeisterter Drang ist dem feierlich ernsten Schritt der Weltgeschichte nicht zenehm, sein Stürmen brandet gellend an ihre User und der arme Pilot aviert fort mit gebrochenem Mast. Kein Mann, der im politischen Tageszeben ihm die Bruderhand zum Willsomm reicht. Es ist ein Jüngling —

bas Wort liegt zwischen ihnen wie eine unendliche Kluft. Was hi aller innere Drang, alles Wiffen, alles erhabene Streben? bes Lebens ift taub dem Fleben. Und nun, warum bereitet die Geschid bem hohen, mahren Streben keinen Krang, keine Glorie? Die Geschic gehört dem Manne, fie ift die Tat des vielprufenden, bedächtigen Ernft ber Sproffe nach Sproffe mählich ersteigt. Nicht ein fo Allgemeines ! bie Natur für die glühende Junglingsbruft bestimmt. Sein Berg fel fich nach Anschauung seiner felbst in ber schönen vollen Sinnlicht Verkörpert will er sein Traumbild sehen, dem farblos Allgemeinen Ibee ift er feind. Bu ihr bedarf es des Durchganges burch ein wegtes, tatenreiches, in taufend Beziehungen verzweigtes Leben. Er ft da einsam auf höchster Erdenzinne, erhaben, feierlich, schweigend, sinnend der Jüngling-Mann. Vor ihm ausgebreitet liegt in wirren ordnungslo Maffen die Ewigkeit des Seins der Natur und das ewig wechseh Werden der Geschichte. Die Gebilde verschwimmen ineinander vor sein Blick, und keines löft fich klar ab und bietet sich zur Auffassung b Das Herz ift eng und beklommen und fühlt sich ungewiß und zage inmitten alles Reichtums. Die Dinge, Natur und Geschichte find bem Geiste vorgetreten, er hat sich noch nicht in sie hineingelebt, n nicht mit seinem Stempel fie beprägt, und weil fie bem Beifte n äußerlich und fremd, haben fie keine Macht über bas Berg. Der M nacht Weben, der Blumen Glanz und Pracht, die Erhabenheit der Alu und das Schaurige der Felsfluft, alles ist ungenügend, des Herze Sehnen zu ftillen. Gin heilig tiefes Gefühl verfündet es laut und 1 aufhörlich, es gibt höheres unter der Sonne als Firne und Tal, Blume und Mainacht. Der Ring der Gestaltungen ift noch nicht d Forscherblick erschlossen; noch fehlt das teuerste Blied in der Rette.

Drückende Ungewißheit, pochendes Sehnen, geheimes Ahnen folte wechselnd das jugendliche Herz. Die Bürde wird zu schwer, es stü sich hinein in den Rausch des feindlichen Tages, um sich zu retten t der Einsamseit. Auch hier fein Frieden, keine Bersöhnung. Ach, r viele der reichsten, edelsten Herzen reiben sich auf in dem inhaltlos Streite mit der Welt! Jeder Tag raubt dem Gemüt eine Blüte, u ich nenne den wahrhaft beglückt, der in dieser schleichend giftigen Peris bald landet in dem weichen schützenden Arm der Liebe.

Ach, an welche unzerreißbare Kette hat der Alwaltende der Mens heit Glück gebunden! Wie sicher weist die Natur jedes Alter zu sein rechten Bahn. Auch in das historische Dasein der Bölker tritt mund mehr die Natur als das freie, befreiende, bestimmte und bestimmen Moment. Der Staat weist den Jüngling weg aus seinen Auen v

jet ihn entgegen durch Tatlofigkeit und Tatdrang dem Arme der Jungu. In des Lebens Schein hat sich das mutige Herz getäuscht, und s dem empfindungslosen Schein strahlt bald herrlich des Lebens Wefen, t schönste Kern der Welt entgegen. Arm in Arm, und Herz an Herz ließt fich die Jugend, und aus der Liebenden Bund blickt vollbewußt d reif der Mann dem Sternenchor entgegen. Wie verborgen find 3 Lebens gewaltigfte Kräfte. Gin Augenblick weckt fie und zeitigt den ungling zum Mann. Die Unbestimmtheit schwindet, das Ideal ist funden in Rörpergestalt, und Berg und Geift fenden ihm ewigen Wonnebel entgegen. Uch, wer am Ende der Geschichte stände und die Wahrit dieses Traumes fahe, der leider nur noch wenigen zum Leben erblüht, r unendlichen Mehrheit zum fahlen winterlichen Traumbild verblaßt. kahrheit aber muß er werden allen, und die da heimgegangen in Ungewißheit id Dunkel, die nur einen füßen Augenblick geträumt zu haben glaubten, ruft einst die Posaune zur bewußten Auferstehung. Wie erhebend id erschütternd und doch auch wie beseligend und fräftigend ist ein lid in der Ewigkeit enthüllte Fülle, in des Herzens schattenlose Liebe. icht ein Gott zog einen Schleier über das verlorene Gben, nein, des tenschen wahnumfangener Wille lenkt seinen Blick hinweg von jenen eichen, die Erfüllung bietend, dem Suchenden unverloren, harren in 8 Bufens Tiefe und mit jedem umwandeln unzertrennlich durch alle ine Tage. Aus ihnen leuchtet ihm das ewige Licht der Hoffnung, das ich die dunkelfte seiner Nächte noch erhellt.

Das Leben auf der Erde ist das Reich kämpsender Gewalten. Aus m Kampse seiner Erscheinungen erst tritt der Geist hervor, und der eist des Lebens, Geist der Geschichte und Weltgeist, alle sind es Besmungen einer einzigen Wesenheit Gottes, von dem alle Erscheinungen ise, und in den alle Erscheinungen zurücksließen:

Ein wechselnd Weben, Ein glühend Leben, So schaff' ich am faufenben Webstuhl ber Zeit, Und wirke ber Gottheit lebendiges Rleib.

Wo der Mensch im Leben das Göttliche gewahrt, da bildet sich am aum seiner Lebensgeschichte ein Knoten, ein fester Haltpunkt dem Auge. ine absolute Höhe ist erstiegen, höher als alle die Welten des Firmasents, die in der Sternnacht flammen.

So viel es solcher Knoten und Früchte am Horizont der Geschichte it, ebenso viele muß das Individuum in sich erleben.

Mein blödes Auge glaubt erft eine Sonne in der Entwicklung ber enschheit zu gewahren. Die ganze alte Welt war eine unvollkommene,

vom Urgeist abgefallene und getrennte, weil sie ihren Negus mit d Gottheit nur empfand, nicht wußte. Die Erscheinung war ber Empfindu nicht abäquat, nicht mit Allgewalt das Subjekt in fich zu höherer Bei untertauchend. Die schönen griechischen Götter maren in ihrer Einzelh auseinanderfallende leblofe Geftalten. Das Band, was sie mit be Geiste verknüpfte, war kein äußerliches, sondern nur ein inneres. ber Erscheinung (Verförperung) einer einzelnen Gottheit lag nichts, w ben allgemeinen Aufammenhang der Himmelsbewohner aufgedeckt hat Die Sterblichen aber empfanden höher, als fie bachten. In ih Empfindung war Benus nicht allein die Göttin der Liebe, sondern c Venus Urania auch die Grundmacht des Himmels. Die anschaulie Begriffseinheit, in die bas Altertum feine Götter eindrängte, mar b Chaos, die Geburtsftätte der Götter und Menschen. Eben in die Berförperung ift die gange Bewußtlofigfeit und Sehnfucht bes Altertu ausgeprägt. Das Chaos und das gleich geftaltenlose, aber allmächti Schicffal mar das dunfle, unbewußte, ungelöste Rätfel der Menschenbru die ihrer Empfindung, da sie ihr felbst nicht klar war, auch nur ei unflar verschwimmende Symbolif geben konnte. Was in die Geschid ber Menschheit hinausgetreten war als Tat ober Ibee, hatte seine E ftalten in den Göttern fich errungen. Die Erscheinungen der menschlich Seele waren festgehalten in Bildern, aber nicht so ber Menschengeift selb In seinem mahren Wesen war er noch gar nicht in die Geschichte at gegangen. Alle Versuche seiner Manifestierung waren im Altertum a scheitert, darum blieb er das umgestaltbare fremde Chaotische. begreifts sichs hier leicht, warum die Griechen nicht die Träger d höheren Weltgestaltung und höheren Offenbarung werden konnten.

Alles, was ins Leben hinaustritt, treibt zum Extrem, bis es si verknöchert und als Verknöcherung erstarrt. Alle Wesenheiten d Menschengeistes, Schönheit, Liebe, Ruhm, Gemüt und Geist, bilden ih Richtung bis ins Extrem bei einzelnen Völkern, die als Träger solch Wesenheiten in der Geschichte erscheinen, fort, und diese Völker kömm nicht von dem Extrem zurück, sie bleiben mit ihren geistigen Kräst darin gesangen. Der natürliche Fluß ihres Geistes und ihres Herzeist durch die stets vorschwebende Gestalt des zur Gestalt ausgebildet Extrems erstarrt und gehemmt. Die Nationen können so wenig wie dIndividuen ihre Vergangenheit vernichten. Je tieser sie einem Extre sich genähert, je höher tritt die Gestalt desselben an ihren Horizont wschlichten den Extremen in das Gemüt. Sind die Widerstandskräfte, die lInationen den Extremen ihrer Vergangenheit entgegenzusesen haben, ni mehr kräftig genug, so geht die Nation im Weltgeist unter. Die E

schichte vernichtet im Leben ihre versteinerte Form, und Klio schreibt sie mit ihrem Griffel in ihre Tasel. Die Geschichte ist bisher nichts als eine Reihe von Bersteinerungen menschheitlicher Joeen. In der niederen Raturgestaltung ist es nicht anders. Die Natur läßt aus eigener Fülle, aus innerem Vernunfttrieb die extremen Gestaltungen, die sie erzeugt hat, wieder sallen und verschwinden. Wie der Mensch, so hat auch die Natur ihre Geschichte, und die Geschichte beider läuft ab an dem Faden desselben ewigen Gesetze. Die Natur kann widernatürliche, vernunftwidrige Gestaltungen hervordringen, aber nicht erhalten. Sie erprobt in solchen ihre Kräfte und sucht nach regelmäßigen Formen.

Die Geschichte der Natur ist älter als die Geschichte des Geistes. In jener ist schon vergangen, was in dieser erst die Zukunft bringt. Darum birgt die Natur den Schlüssel aller Jdeen, darum lernen wir sie selbst erst begreifen, allmählich wie wir an der Leiter der Jdeen mehr und mehr emporsteigen und aus immer höherer Höhe eine Sprosse nach der andern als überstiegen, vergangen übersehen. Erst an den Ersscheinungen sinden wir ihr Geseh, erst in ihnen ihre Jdee.

Die Natur hat den Gott gang in fich ausgeboren, fie ift in fich beruhigt und darum selig. Der Kreis ihrer Erscheinungen ift ein stetig wiederkehrender, in sich gerundeter und vollendeter. In Wahrheit aber ift die Natur nicht die ewige unveränderliche, mit Geligkeit erfüllte, wie fie uns erscheint. Das Wesen des Geiftes ift ein stetes Setzen und Aufheben des Gesetzes, ein Aus- und Einströmen, und bennoch zu gleicher Zeit inmitten ber Strömung als freitätige, göttliche Perfonlichkeit fich wiffend. Das ift das Wiffen Gottes von fich felber, daß er in seinen Schöpfungen ift und zu gleicher Zeit sich in ihnen fortschaffend, b. h. feine ewige göttliche Wefenheit ewig vollführend weiß. Seruhigt kann der Geift, der in die Natur sich eingesenkt, nicht sein, benn er ift nicht bei sich felber, sondern in einem Fremden. Bei sich felber ift er nur im geschaffenen Geist. In der Natur ift er nur als Rets schaffender und in seiner Schöpfungstätigkeit fich erhaltender Beift. Benn ich nun vorhin fagte, der in die Natur gesenkte Geift sei von einer höheren Geisterordnung, als wir bis jest im Laufe unserer gefcichtlichen Entwicklung erstiegen haben, so scheint dies ein Widerspruch. Aber es scheint nur. Jener Geist ist in Wahrheit höher als der Geist, n deffen Wiffen wir uns bis jett erhoben haben, aber er ift nicht fo Joch, wie der Geift, zu deffen Wiffen wir einst uns erheben werden. In unserem Geiste erst hat der die Natur schaffende Geist seine Wahrkit, seinen Höhepunkt, nur in uns ist er bei sich selber. Die Natur at er als eine seiner Taten, Schöpfungen entlassen, uns aber frei und selbst-

schaffend, d. h. uns, unser Wissen um ihn und um uns selbst erobernd. Zweierlei Klippen liegen hier nahe. Gine, die die Natur als aus dem absolutn Geist hervorgegangen als absolut faßt, die andere, die dem endlichen Geist in Gegenwart oder Zufunft das absolute Sein vindiziert. Beides ift gleich salsch, und dieser Fehlschluß wie alle einzig darin begründet, daß wir von der Einzelheit, dem Punkt unserer Erde, unseres Jchs die unendlicke Kette des Weltalls in Materie und Geist abbrechen und diesen Punkt in einem isolierten Verhältnis zum Schöpfer denken wollen. Sobald wir uns als Glied der unendlichen Geisterkette, die über das Weltall ausgegossen, benken, fällt die Binde von unseren Augen.

Wir mögen dann wohl noch den Punkt, den wir im Ganzen bilden, eitel zu bestimmen, vor dem Blicke festzuhalten suchen, es wird uns aber kein Zweisel darüber befahren, daß jener Punkt, daß unser Ich nicht der absolute Schlußpunkt der Wesenkette des Alls ift.

Töricht aber ist es überhaupt, unsere Stufe als eine feststehende, unverrückbare zu benken, weil wir ewig fort- und einem Unenblichen zuschreiten. Diefelbe Bewegung, die fich an unferem Beifte manifeftiert, ift auch das Gefet der Natur, der Welt, die diesen endlichen Geift zur Erscheinung gebracht hat. Die Weise, wie unser Fortschritt und ber Fortschritt der Natur sich dokumentiert, ist jedoch verschieden. schreiten innerlich in unserem Bewußtsein unserem Schöpfer entgegen, indem wir denfelben als freie Beifter mit ihm von gleicher Befenheit mehr und mehr in uns aufnehmen, mehr und mehr uns von ben Banden, mit denen uns feine Welt umflicht, befreien, indem wir mehr und mehr in dieser Welt seine Offenbarung sehen. Unser Fortschritt ist seine Offenbarung in uns, verbunden mit der Ginficht feiner Offenbarung in Die fremde Wesenheit der Natur. Den Geift, der fich entäußert, ber in bas Außere eingegangen ift, um sich barin zu verherrlichen, nehmen wir miffend in uns guruck. Die Natur offenbart nicht als Geift fich felber, ein göttlicher Beift ift in ihr ftets tätig (nicht fo im freien Menschen, wo fehr oft ein gottwidriger Geift feine Tätigkeit bekundet). Der Gott, der unsere Natur geschaffen, ist aber in dem gangen Beltall umunterbrochen schaffend. Unfere Welt ift (wie oben von unferem Geifte bargetan wurde) als ein Punkt in diesem ewigen Schaffungsprozes # fassen, als ein Buntt, dem durch das Ganze, und näher durch das in biefem Gangen tätige Band, fein Gefetz gegeben wird. Bir faffen baber die Gesetze der Natur nicht alle an und in ihr selber, sondern viele alle gemeinere Gesetze erft an ihrer Berbindung mit anderen Beltforpen, jo ihrer Bewegung um die Sonne und um fich felbft. Fortschreiten aber muß in allen ihren Gestaltungen die Natur, weil fie nach einer Seite

ı

in freilich nur als ein Glied des Alls zu begreifen ist, das den allemeineren Gesehen dieses Alls unbedingt Folge leisten muß; nach der aberen Seite hin aber ist der in die Natur eingesenkte Geist ebenso hr ein aus sich fortschaffender, zu höherer Organisation weiter treibender.

Seine Freiheit ist teilweise und eben dadurch sein Schöpfungsermögen in die Natur eingesenkt, und find in der Natur zwei Be-Die Beziehung zu der höheren Weltordnung, ehungen zu scheiben. wrin fie als Glied mit Notwendigkeit wirkt, und die Beziehung zu fich alber, wo der in sie eingesenkte Geift frei aus sich wirkt. An diesem etteren Wirken ist der Fortschritt unserer Welt aufzufassen, weil mferem Blick bis jetzt nur die Ginsicht in diesen Teil gestattet, jener mbere Teil aber, in bem die Natur nur ein Glied des Alls ift, fast wch ganz verschlossen ist, so daß wir nur durch Analogie des einen teils auf den anderen schließen können. Der Schluß ift aber nichtsreftoweniger richtig. In dem ewigen Ratschlusse Gottes wird die eine Ordnung in die andere nie störend eingreifen können. Der Fortschritt ber Natur, der da bedingt ist durch den Fortschritt des Teils des Weltinstems, dem sie angehört, wird nicht eher stattfinden durfen, als bis alle Grade der in fie eingelegten Fortschrittsfähigkeit und der Fortichrittsfähigkeit des aus ihr geborenen endlichen Geiftes erschöpft, ober bis zu einer folchen Sohe gestiegen sind, daß fie sich den unteren Stufen einer höheren zweiten Welt durch Attraftion einverleiben tonnen, bis die Materie der Erde von der Sonnenmaterie angezogen, bis der Menschengeist mit dem Sonnengeist sich verbinden wird. Dann ift es um die Erde als Erde geschehen, sie tritt integrierend ein in eine bohere Ordnung, der fie jett noch als felbständig gegenübersteht. Diefer Reitpunkt muß notwendig mit bem jusammenfallen, wo das Gefet ber bis dahin zwischen den beiben getrennten Rörpern bestandenen Verbindung sich löst, wo der Bewegung der Erde, die sich bis dahin dem Riel wur genähert, ihr Ziel erreicht hat und darum in ihrer Selbständig-Gin folches Aufhören einer felbständigen Bewegung ift leit aufhört. ine im Urgeiste liegende Phase bes Weltalls, durch die eine Anderung wird eine Anderung der Verhältnisse aller Weltförper notwendig ohne raend eine Ausnahme. Die Sonne, vermehrt durch das Gewicht der Erde, rimmt eine andere Bahn, und diese andere Bahn nötigt in ihrer Repulsion Me anderen Weltförper zu neuen Bahnen. Je näher die Ordnungen der Beltförper dem Weltsustem liegen, auf dem eine radikale Anderung stattindet, je heftiger die Schwingung, die fie vom veranderten Unftog erleiben.

Indem ich dieses schreibe, sehe ich, daß in dieser Deduktion wie in eft allen anderen nur der Endpunkt einer Reihe aufgefaßt und dars

geftellt, die Mittelteile bagegen verwischt find. Ich sete baher, um jen Mittelteile hervortreten zu laffen, noch Folgendes hinzu. Der Akt der Be schmelzung eines Weltförpers mit einem anderen ift zwar bas Wert eine Augenblicks, aber durch tausende Schritte vorbereitet. Die Erde, die d Sonne fich einen foll, hat vielleicht Jahrtausende ber Sonne jugeftre und fich ihr genähert, bis endlich die Entfernung zu klein wird, und je fie in fich aufnimmt. Dieser Aft wird aber gar feinen Stoß im Welte verursachen, weil die Neigung der Erde zur Sonne felbst eine durch E fete geregelte, ihre Unnaherung vielleicht eine nach festen Gefeten steigen Eine solche Einigung bringt also feine Schütterung ins Wel gebäude, fie ift vielmehr eine von Urbeginn vorgesehenen Gesetzen unte worfene und eine in jedem Augenblick der Zeit fich vollbringende. ist der Fortschritt des Weltalls, daß die niederen Ordnungen der Be förper ftets in die höheren eingehen und alle in die absolut bochfte munde um aus ihr wieder entlaffen zu werden. Beim Abergange aus ber vo letten in die höchste Weltordnung hat der Geist sich aller Bande er ledigt und ift der Materie Herr geworden. Naturgeist und endlich Geift streben bin zu ihrem gemeinsamen Urquell, zu Gott, ber b Materie, von der die Geister [sich trennten], die in ihr geboren worde wieder zu neuen Schöpfungen verwendet, und fo ftets ichaffend und e haltend bleibt.

Die Grenze des Endlichen ist das Unendliche. Der endliche Ge geht am Ziele seiner Bahn ein und über in den unendlichen Geist. An niederen Organen des Weltalls aber muß der Geist erst in höhere eingehe er kann nicht mit Überspringung aller Instanzen sich direkt in Gol in den unendlichen Geist einsenken. Dann wäre ja der Zweck sein Emanation nicht erfüllt, seine Bahn nicht vollendet, nicht gewußt. De Herz und der Geist des Menschen haben hiernach eine gedoppelte Pe spektive, eine zum Absoluten, zu Gott, in der Religion, eine zur nächl erreichbaren höheren Ordnung, also der sortgeschritteneren Zukunst en gegen, in der Geschichte. Beide Zielpunkte dem Bewußtsein stets klu vorzuhalten, ist Aufgabe der Religion und der Philosophie, jener al Trägerin des Ewigen, dieser als Vertreterin des dem Göttlichen i Wissen seiner selbst zustrebenden Endlichen.

Die Nationen gehen unter, sobald sie ihre Nationalität zu eine Extrem ausgebildet haben, das stark genug ist, um die in der Tiefe d Nation zurückgebliebene Freiheit nicht mehr an das Licht treten zu lasse Die Nationen gehen unter, weil die Schnelligkeit ihrer Bewegungen w Entäußerungen zu klein ist, weil ihre Gestaltungen nicht Fluß gew haben, weil der Geist der Freiheit in ihnen nicht genug entwickelt i

um feine Entäußerungen als die feinigen und deshalb ftets aufhebbare. wandelbare zu wissen. Nicht alles aber im Leben der Nationen ist fließend. Der Geift der Freiheit hat ewige Grundmächte, Pfeiler der fittlichen Weltordnung, die über den Wechsel der Erscheinungen stets erhaben emporragen, ewige Mächte in der Zeit. Diefe Mächte find das Brundelement des freien Beiftes, der in ihnen feine Schranken, sondern sich empfindet und weiß. Die extremen Richtungen der Nationen find ftets Verleugner diefer ewigen Mächte, und in ihrem Untergange gehen jene fiegreich wieder auf am Horizont der Geschichte. Ginft, wenn die Entwicklung der Menschheit eine höhere Stufe erstiegen haben wird, werden ben Bölkern die ewigen sittlichen Mächte, wie die Sonne am Pol, ftets leuchten ohne Untergang und sie in immer schnellerer Schwingung ihrem Riele entgegenführen. Es gibt ein Besetz in der Beschichte, das bisher noch wenig erforscht ift. Die Fortschritte bes Beistes steigen mit feiner Entwicklung, ähnlich dem Gefetz des Falles. Die Rraft jum Fortschritte steigt mit jedem Jahrhunderte, und die empirische Beobachtung lehrt schon die schnellere Kreisung in das bisher noch gar dunkle Zentrum. Je reicher der Geift an Fülle, je freier er in seinen Bewegungen sich weiß, umsomehr wird er das Extrem vermeiden, sich aus sich selber verjungen und seine Schlacken aus fich auswerfen. Gin vergleichenber Blick auf die Lebensdauer der modernen und auf die der alten Nationen liefert schon den Beweis. Rom, die an Fülle reichste Macht des Altertums, lebte taufend Jahre und erlosch. Deutschland und England, die lebensfräftiaften Mächte der Neuzeit, leben zweitausend Sahre, und wer will behaupten, daß sie ihren Zenith schon erreichten. Aus wie vielen Umgestaltungen find diese Bölker schon unversehrt und mit verstärkter Kraft hervorgegangen? Gewiß erft spät werden ihre organischen Grundübel fie gertrümmern. Wer weiß auch, ob wir nicht schon auf jener Sobe ber Geschichte stehen, wo mit jedem Siege über ein Extrem die Kraft des Siegers wächst und ihn dem Zentrum näher führt? Haben wir in unserer geschichtlichen Bergangenheit bas äußerste Extrem schon als ein vergangenes, oder ift unsere Natur noch so sündhaft, daß sie zu einem an Liefe alle bisherigen schrecklich übertreffenden Bruch mit ber Gottheit noch einmal führen muß? Ift das Chriftentum die erfte Phase bes Geiftes, ift ber Gott bes Chriftentums in Empfindung und Wefen ber Bolfer aufgegangen, bann liegt bie Gemähr ihres unaufhaltsamen Progreffes schon in den Worten des Stifters: "Mein Wort ift von Gott; die Welt pird untergeben, aber mein Wort nicht." Mögen die Schwankungen ber Bölker noch so gewaltig sein, bis heute hat keines das Christentum en nasse verleugnet. Mag es in einem Augenblick von der Oberfläche des

Volkslebens verschwunden, in geistwidrige Formen geknechtet erscheinen, Reformation und Revolution liesern den Beweiß, daß die modernen Bölker auß eigener innerer Kraft ihre Schäden heilen, ehe sie unrettbar sind. Reformation und Revolution sind zwei große Schritte den ewigen Mächten bes Lebens, der Freiheit und somit dem Christentum entgegen.

Liebe ift die einzige Wesenheit ber Gottheit.

Im Kindesalter des Menschen ift der Geift bewußtlos in der Maffe feines Körpers verloren; feine Empfindung aber treibt ihn mit M gewalt aus fich hinaus. Er geht aus innerlichem Inftinkt aus fich hinans in fremde Dinge, um fich in ihnen zu fuchen und zu finden. Das Rind fucht in seinen Objekten Spiel, freie Bewegung als die erste Außerungs weise bes Geistes. Nichts Starres wird bas Kind ergögen. feine Bewegung wird es nachhaltig befriedigen; es fehrt einzig gurud m bem höheren Bole feiner Empfindung, ju feiner Mutter, ju feiner geiftigen Umgebung. Aus dem Mutterauge strahlt dem Kinde der Geift der Liebe und ruft in seiner Bruft bas Echo wach. Die Mutter gibt bem Menschen Die erste Weihe fürs Leben; der Geift gibt ihm die zweite, Die a nur frei, abfolut frei vom Freien empfangen tann. Der freie Man weiht ben freien Jungling ein in die Geheimniffe von Gleufis. D wie schön war diese zweite Stufe verforpert im Ritter und Universitätslehrer des Mittelalters! Meister und Lernender mar ein einzig Sch. ungetrennt in Freiheit, Gehorfam und Liebe!

Dem Kindesalter des Menschen entspricht das Kindesalter der Menscheit von Abam bis Christus. Die erste Erlösung war eine äußerliche, einer für alle, die da kamen und gewesen waren. Die zweite Erlösung wird sich im Geiste der einzelnen vollziehen, Mann gegen Mann, Seift gegen Geist wird einft die Stunde der Vollendung schlagen.

Die Geschichte der Menschheit kann nicht über den Mann hinaus, weil der Geist in ihr unsterdlich und ewig jung bei sich ist. Nur im freien Manne kann sich dieser Geist manifestieren. Der Mensch aber wandelt in der Zeit in wechselnden Geschlechtern an der von Urbeginn an vollendeten Geschichte der Menschheit hinauf. Sein späteres Mannes, sein Greisenalter ist das Symbol der noch unerfüllten Zeit, die ihn von der Wirklichseit seines Ideales trennt. Nicht wie im Jüngling und Mann hat die göttliche Idea auch im Greise noch Wirklichseit; in ihm ist Resignation, Wissen nur und Sehnen nach der Idee, aber keine Verwirklichung. Das Diesseits treibt aus sich selber hinüber zum Jenseits.

Der Untergang des Lebens ift der Aufgang einer höheren Belt. Was die Individualität aufhebt und untergehen heißt, ift, daß fie un ädaquat dem absoluten Begriffe den Geift in sich nicht weiter zur Er

scheinung zu bringen vermag. Je höher die Geisterordnungen steigen, je serner von ihnen der Tod, je länger die Dauer ihrer Geschlechter.

Im Menschengreise tritt die zweite Welt ein in den Geift, aber ber Beift erschaut erst prophetisch ihre Verwirklichung in der Zukunft. jer schon im Altertum die Propheten, die Borverfündiger des Schickfals, Beute waren, die dem Tode ins Auge, die über Grabesrand hinüberaben. Gin sicherer Instinkt bereitete hier, wie überall, die Harmonie der eschichtlichen Tat mit der ideellen Erkenntnis der Bedingungen, unter enen sie entboren werden konnte. Die geschichtliche Parallele zeigt flar, aß die Menschheit im Aufgange des Chriftentums ihr Junglingsalter ngetreten, daß fie ihr Ideal objeftiv fich herausgebildet und in ihm olle Selbstgewißheit fich errungen hat. Der Jüngling hat die Liebe als leibenschaft, der geliebte Gegenstand ift objektiv, nicht das, als mas er bn trunken empfindet. So auch im Leben der Bolker. Die chriftlichen Rationen haben die ganze Fülle ihrer Empfindung über das Chriftentum magegoffen. Der chriftliche Gott mar im Mittelalter ber Geliebte, beffen Attribute so verschiedenfarbig wie die Nationen, die ihn anbeteten. Und beute noch, welch ein Unterschied in den verschiedenen Bölkern und auf ben verschiedenen Stufen besselben Bolfes in der Borftellung von Gott. Im Gefühl der Masse ist noch heute der christliche Gott der Gott der Racht, bei ben gebildeteren der Gott der Zweckmäßigkeit und nur bei wenigen der Gott der Liebe. Wie der leidenschaftliche Jüngling der Geliebten, so dichten die Bölfer ihrem Gotte Gigenschaften an, die die gött= liche Natur in ihrer Extremität von fich ausschließt — bei ben Juden ber donnernde, in die Räber des Schickfals willfürlich eingreifende Jehovah, im Christentum der Wunderverrichtende. Beiden Begriffen liegt die Abermacht des Geiftes über die Natur zum Grunde, aber eine übermacht, wie fie in Gott, dem in Geift und Natur allgegenwärtigen, nicht eriftieren kann.

Im Bölkerleben ist der offenbarte Geist der Menschheit verschiedenstlieden. Während die höchsten Geister der Nation schon die Zukunft in der Gegenwart antizipieren, sind diese höheren Geister für die mittleren schon nur als zukunftige, nicht in der Gegenwart im Bewußtsein da, und so die mittleren für die niederen. Der Geist der Menscheit gliedert sich in sich selber gleich dem Berge, den, wenn die Sonne über seinen Gipfel sammt, am Fuße tiese Nacht noch bedeckt.

Die Leidenschaft des Jünglings hebt den Gegenstand in sich auf, mb erzeugt dadurch die zwiespaltlose Einheit, die in sich ununterschiedene Sinheit der Empfindung. Der Jüngling ist selig, wenn er liebt, er lebt ine Unendlichkeit durch in einem einzigen, erhabenen Moment. Erde und dimmel verschwinden und sinken mit Freudentränen hinein in seine Menschen-

bruft. Die ganze Welt ist ein Hymnus auf den Gott, der da im Herzen thront und im Herzen sich empfindet. Und dennoch ist die Leidenschaft der ersten Liebe dem Untergang geweiht, und ein Gott höhlte ihr das Grab. Die Liebe gibt sich den Tod, um verklärter wieder aufzustehen. In der Leidenschaft hat sie sich als Empfindung rein in sich ohne Unterscheidung. Die Leidenschaft der Liebe hat keine wahre Gewißheit ihrer selbst, und damit keine Tauer:

Die Leidenschaft flieht, die Liebe muß bleiben, Die Blume verblüht, die Frucht muß treiben.

Die Empfindung hat ihre Gewißheit einzig an fich felber. Sie felbft aber ift als folche keine freie Tätigkeit, fie ift die Lebenstätigkeit bes Dragnismus, mit diesem an organischen Lebensprozes gebunden, feiner Dauer fähig. Der Augenblick, ber fie geboren, fieht oft schon ihr Grab, und vielleicht stets. Denn die Empfindung hat ihren Sohepunkt, in dem fie alle Blutgefäße bes Bergens gefüllt hat und fprengt. Der Augenblick kehrt ihr nie wieder. Dauer hat fie nur scheinbar, benn ihre Aufeinanderfolge ist feine; sie erneuert sich mit jedem Moment und ift mit jedem Moment eine andere. Schon ihre Ausströmung milbert ihre Rraft, die Wiederkehr ähnlicher oder verwandter Empfindungen erscheint irrig als Dauer, und so sehen wir in der Empirie so oft die Leidenschaft der Liebe umschlagen in die Leidenschaft des Baffes. Dennoch ift kein absoluter Sprung vorhanden, er ift nur eine schnelle, aber unfichtbare Aufeinanderfolge von Empfindungen, die fich fteigern und in ihrem Söhepuntte fich entladen. Der Prozeß geht verbedt im Gemüte por, und wir stehen überrascht still mit erstauntem Geift vor ber Tatsache.

Auch hier liegt ein Gesetz verborgen. Die Mächte des Gemütes steigern mit jedem Schritte ihre Kraft, bis sie ihren Kulminationspunkt erreicht haben, und stürzen dann mit derselben Gewalt jählings hinab. Sie reiben das Herz auf und vernichten den Organismus. Dasselbe Gesetz gilt vom Geiste. Auch die Kräfte des Forschers steigern sich, dis er das Ziel erreicht hat, was er sich vorgesetzt. Gewöhnlich ist aber dies Ziel ein Extremes, und dann bleibt der Geist gefangen in seiner eigenen Schlinge und kam nicht hinaus, versteinert und täuscht sich. Das sind die Kredsschäden aller großen, wahren Joecn, daß sie in ein Gehäuse falscher eingeschachtelt sind, woran die Nachwelt lange nagt, ehe sie es zerkaut und den Kern in seiner reinen Wahrheit schaut. So Goethe in der Farbenlehre.

Auch die Empfindung, die ins Extrem gegangen, versteinert. Sie lähmt die Kraft, zu empfinden, ja zuweilen macht sie gefühllos und kalt. Die Empfindung hat den Geist beherrscht und er kann seine Herrschaft über sie nicht wiedergewinnen. Beglückt, wessen Empfindung und Ge

sanke stets arbeitet im Dienste und unter dem Schutze allüberwachender zreiheit. Frrtum um Frrtum, Vorurteil um Vorurteil streift er ab, md mit jedem Schritte mehrt sich die Fülle seines Gemüts und seines Beistes, und mit stets höherer Zeugungskraft erschafft er in sich wieder vie höheren Sonnen. Beglückt auch der Jüngling, dessen Leidenschaft von Wahrheit erfüllt war, eine objektive; dann ist das objektiv Schöne ind mit ihm der Geist der Befriedigung, der Seligkeit, in ihn eingezogen ind geleitet seine Tage. Wen aber das herbe Schicksal scheiternd an die Küste warf bei der ersten Seefahrt ins Leben, den sehen wir trauernd ind gebeugt untergehen, und kein Frühling blüht ihm mehr. Die Schläge seines Herzens stocken, seine Geister sind erloschen, und er legt wodesmüde das noch junge Haupt ins Grab.

Der Geift der Menschheit ist höher in allen seinen Erscheinungen als der Geist des Menschen. Seine Jünglingsleidenschaft schuf keine Götzen, kine Liebe ist in Christus wahrhaft und für alle Zeit objektiv hinauszetreten in die Geschichte, und alle Zukunft hat ein unverrückdares Ziel, wohin sie das abgeirrte Auge zurückwendet und neue Kräftigung sich ertrinkt. Das Unangemessene fällt nicht mehr in das Objekt, wie die Jünglingsliebe. Der Geist der Menschheit hat sich verkörpert in vollem Glanz. Das Unangemessene fällt in das Subjekt. Das Verhalten des Subjekts zu ihm, dem Erlösenden, Fesselbefreienden ist der Inhalt der christlichen Weltzgeschichte. Die Phasen dieser Geschichte sind die Offenbarungen des erzschienenen Gottes in Nationen und einzelnen Geistern, nicht mehr Offenbarung des Gottes selbst.

Die Geschichte des Altertums ist umgekehrt gegen die christliche ein Berhalten des Objekts zum Subjekt. Das Objekt tritt klar und klarer endlich in Menschen- und Gottesgestalt dem Subjekt gegenüber.

In der chriftlichen Welt ist das Objekt ewig und eins: der Chriftus, der da eins für allemal erschienen; dieser Christus tritt in der nachfolgenden, geschichtlichen Entwicklung mehr und mehr hinein in das Bewußtsein der Einzelnen und Nationen, und erfüllt sie mit sich. So viel sich im Subjekt der Gott offenbart hat, so viel erkennt und besitzt es ihn unentreißbar. —

Hannesstufe entwickelt haben, ab. Im Januar 1840 begann Mevissen die fortsetzung, führte aber das Ganze nicht zu Ende. Nur der Abschluß der fortsetzung sei hier angefügt:

Nur der kann an dem Erdenleben hangen, deffen Geist noch nicht enug befreit ist, um seiner selbst gewiß geworden zu sein; dann der, der ie Idee des Lebens im Zentrum ergriffen hat, in dessen Zustand ein

Ewiges, Unsterbliches eingebrungen ist, ber Liebende, der das All in seiner Liebe, der Hochstinnige, der das Ideal in seiner Tat genießt. So lange so erhabene Spannungen dauern, so lange mag einer das Leben lieben. Darüber hinaus liegt notwendig Resignation, Hossung auf Zukunst. Das große Heil, was allen Völkern gebracht werden kann, ist Wieder beledung der ursprünglichen Idee des Christentums, Verklärung der Gegenwart, Hineinheben der Welt in die Himmel. Weil das moderne Leben ohne tragende Idee ist, darum ist es unglücklich. Gebt den Völkern eine einzige große Idee, eine ewige ursprüngliche Idee der Freiheit wieder, und alle werden ausatmen und des Drucks der Gegenwart vergessen, alle werden Vergangenheit und Zukunst in der großen Gegenwart sinden und empfinden. Der Ring, der heute in der Kette des Geistes gebrochen scheint, muß wieder neu genietet werden.

Wo aber die leitende Idee der nächsten Zukunft finden? Nur In beutungen barf ich auf diesem Gelbe wagen, nur Notwendigkeit bezeichnen. Die Idee, die da gefunden werden foll, muß mit ben ursprünglichen Rräften bes Gemuts in flarem Rapport fteben, muß felber urfprunglich Selbstzweck, nicht Mittel sein, wie es Staatengroße, Industriegroße, Bollen größe gewesen find. Alles das läßt das Gemut falt und bringt i ftarre Masse nicht in Fluß. Gin schönes Wort ist heraufgestiegen a Horizont diefes Jahrhunderts, das Wort der Freiheit und der Gleichhit aber es brachte Retten und Defpoten. Die Bolfer haben ben Glauba an das Wort verloren, weil schlimme Buter bas ewige Licht verlöst und das felbstische Erdenlicht als Leuchtturm aufgepflanzt hatten. Denno liegt ein Zauber noch heute in dem Worte Freiheit. Ift die Idee falls weil der erste Schritt zu ihrer Verwirklichung ein falscher war? Du Beist will sich ein adägnateres Behäuse schaffen. Da geht unabwendba fein hallender Schritt durch der Freiheit Sonnenreich. Und Gleichheit! Wo gibt ce Freiheit ohne biefe? Nicht ein materiell befferes Gehäuse wil ber Beift schaffen, nein, eine geiftig höhere Gemeinschaft aller Beifter Der Beift lebt nicht im Wohnhaus der Erde, fondern an der Bruft feine Liebe. Weil die Liebe fo weit weg war aus ben Individuen, weil bi Buftande verfnöchert, feelenlos waren, darum wurden fie vom befreiende Beist gertrümmert. Geitdem hat der Beist neu feinen Tron in ben Indi viduen aufgebaut. Die Liebe ift wieder eingezogen in ihren Tempel, bi Menschen leben heute mehr der Menschheit als in ber Mitte bes vorige Jahrhunderts. Und find die Menschen besser geworben, burchbringt f alle das Bedürfnis einer neuen Ausaleichung, Ausföhnung, Emanzipation einer allgemeinen Berbrüderung, wie fann ber Staat biefer Durchbringun fremd bleiben? Wenn die Erfenntnis wuchert, daß alles Broge auf Erde nd auf den Sternen bedingt ist durch Association und Durchdringung der leister, ist dann diese Association, diese Durchdringung nicht auch die kutter der Staaten? So lange noch ein einziger Mensch auf dieser Erde nfrei und gedrückt ist, können alle andern sich keiner Freiheit erfreuen. ier gilts, wenn irgendwo: Einer für Alle und Alle für Einen.

## 5. Tamennais, Affaires de Rome.\*)

Es gibt kein zweizungiges Berg auf Erden, und je weiter die In-Aigenz ihre Kreise zieht, um so mehr wird Geradheit und Offenheit m unverbrüchlichen Gefen. Wie fturmend ift ber Schritt ber Neuzeit, id wie gleicht die Entwicklung der Menschheit dem Fall einer Rugel, deren eschwindigkeit steigt, je mehr sie fich dem Biele nähert. mgenen, langsameren Schritts babergewandelten Sahrhunderte zeigten 18 nur einzelne Seiten eines Menschenherzens, und nur ausnahmsweise aren die Geiftesmungen beiberseitig geprägt. Nicht der Mensch in inen Reigungen und Ideen war ein Proteus, nein, es war Stetigkeit : ihm, und die Bewegungen des Geschlechts treten nur maffenhaft ab in durch lange Räume voneinander geschiedenen Epochen vor das richende Auge. Wie anders heute! Bergleicht den Lamennais des Lesais', \*\*) den Lamennais des ,Avenir' \*\*\*) und den Lamennais der Affaires', fo zeigt ein und berfelbe Grundcharafter schon drei verschiedene Schattierungen, jedoch so verschieden und fest in sich gegliedert, daß sich uch dem arglosesten Leser der Unterschied gleich aufdrängt. Alle drei **n**d Bariationen eines Themas, geradlinigc Evolutionen, aber different wie Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wie furz find die geiftigen Amlaufsperioden geworden! Raum bedarf es heute noch der Olympiade, um Aftion und Reaktion in Welt und Gemut zu scheiben. Mit ben weben Phasen der Vergangenheit werden wir aufgenährt und großjezogen. Die Erziehung fentt fie in uns ein, fie find die Mitgift unferer

<sup>\*)</sup> Der Auffat ist am 4. Juni 1839 niedergeschrieben. Lamennais' Buch ft im Jahre 1836 erschienen; durch dasselbe vollzog er seinen Bruch mit Rom ndgültig.

<sup>\*\*)</sup> Essai sur l'indifférence en matière de religion (1817-20); es ist ine Apologie des Katholizismus.

<sup>\*\*\*)</sup> Lamennais' Zeitschrift "L'Avenir' erschien 1830—32; infolge einer inzuklika Papst Gregors XVI., die ihre Richtung verdammte, gab L. ihre deiterführung auf.

geistigen Natur, das Fundament, auf dem wir weiterbauen. Je tiese und breiter die Fundamente gelegt werden, um so höher streben be fühnen schlanken Spiztürme des Geistes hinein in den unendlichen Acht. Darum kommen wir nach jedem Fluge ermattet zurück, und ähnlich wie jener Antäus des Altertums schöpfen wir aus der Berührung der Geneue Kräfte zu höherem Schwung. Die Fundamente genügen nicht mehr, ihr Bau, ihre Tragkraft wird untersucht und dann siegesgewiß wider weiter gebaut am ewigen Werk der Entwicklung. So die einzelnen, so die Nationen.

Wenn in den Nationen das Bedürfnis sich regt, ihre Vergangenheit zu erforschen, so sind die Geister nicht heimisch in der Gegenwart mb fuchen einen Zufluchtsort, um darin ihre Gedanken und Gefühle ein aufenken und Schätze für die Wirklichkeit der Aukunft zu häufen. Do Bedürfnis tieferen geschichtlichen Erforschens ber Bergangenheit ift be Omen einer neuen Weltgeftaltung. Nationen und Individuen entpuppe fich in ewiger Wechselwirfung. Der Ginzelne ift ftets vom Bangen ge tragen und trägt als Teil bas Ganze wieder. Nie und zu feiner Bet ist in einem Geiste etwas aufgestanden, mas nicht in feiner Natio bunfel schlummerte. Großenteils laffen sich die Ariadnefaben ber geger seitigen Durchdringung entwirren, und wo dies nicht gelingt, liegt e an der Begrengtheit menschlicher Kräfte, nimmer an einem Wanten be ewigen Gesetzes. Wie fonnte etwas im Ginzelnen vorgeben, bas nid im Ganzen der Anlage nach schon enthalten ware! Die Ginheit ift b Allheit des Geistes, und die Weltgeschichte ist nichts als die Evolutic bes Beiftes in ber Reit.

Lamennais und Thiers, welche Ahnlichkeit in ber Entwicklung ur boch welch verschiedene Gestaltung, welch kontraftischer Durchgang punkt ber einen 3bee! Lamennais ift ein mahrer Junger bes Beifte Sein Beift wird reicher und reicher, wie er fich entwickelt, und erft a Schluffe feiner Bahn geht ihm alle Berrlichkeit bes Beiftes, alle Freul ameifelloser Selbstgewißheit auf. Was er am Unfange in ber Auße lichkeit sucht, in der positiven Religionsform, findet er zulett in b absoluten Innerlichfeit, im Chriftentum. Er hat anfangs ein Objet die Papauté, in die fein feuriger Beift alles Große und Berrliche binen schaut, die er mit Riesenmacht als den adäquaten Ausdruck seiner ibeelle Beltgestaltung darzulegen und aufzustellen strebt. Um sein Ibeal ; verherrlichen, entwickelt er alle Tiefen und Schönheiten feiner Ibee, ut wie er seinen Geift bis ins tieffte erforscht, drangt fich ihm urplögli seine eigene Schöpfung als ein Feindliches auf, feindlich bem Abgott bem er 25 Jahre lang Treue, unbedingte Treue geschworen bat. D

ift zeugt Leben, dafür liefert Lamennais' Entwicklung ein herrliches ispiel. Der Geist sollte dienen zum Flitterstaat, zum Leucht- und uchwerk des Papsttums, aber von Moment zu Moment wird er größer, lötzlich ist die starre Masse von ihm durchdrungen und umgeschaffen einem lebendigen Organismus, der in frischer Glorie dem Gögenbilde preich entgegentritt. Der Geist duldet keinen Mißbrauch — er begreist 3 Papsttum als sein Geschöpf und hebt es in freier Allgewalt in auf.

Die Freiheit des Jahrhunderts bricht überall durch, die Geister Men sich nicht mehr knechten lassen. Nichts bezeichnet treffender die utige Stellung der päpstlichen Macht als der Ausdruck Gregors XVI.: kest un delire, la liberté des consciences. In diesem Ausdruck liegt unübersteigliche Schranke zwischen geistigem Fortschritt und kirchlichem khorsam. Freilich gibt es keine ,liberté des consciences.— in dem inne nämlich, daß die Bernunst, als das ewig Notwendige, das alle weience Erschaffende und Ersüllende ist. Es gibt also nur eine berté des consciences, soweit diese liberté zugleich der (notwendigerweise h stels gleichbleibenden) Bernunst adäquat ist. Ist sie dies nicht, so ist währe, aber keine innere Freiheit vorhanden. Die Bernunst bricht letzt siegend durch und zertrümmert die ihr fremden und seindlichen Gestungen. Die ewige Umgestaltung der Menschheit ist nichts als die mer und immer adäquatere Berwirklichung der Bernunst.

Das Chriftentum träat, wie Lamennais schön faat, an seiner Stirne Etempel ber Ewigfeit, benn feine Lehre ift ewige Liebe und ewige rvollkommnung. Es ift nur insofern positive Religion, als es die den Grenzpunkte der in fich unendlichen Lebenskräfte des Gemüts zu ier positiven Unterlage macht und es der Geschichte überläßt, die da= schenliegende Endlichkeit auszufüllen. Indem es die Unendlichkeit zu 1em Prinzip macht, ift es allen Evolutionen bes endlichen, in ber Zeit ihren äußeren Geftaltungen befangenen Geiftes entrückt. Die Evanften waren die ersten, die ein positives Christentum zu stiften bemüht cen. Ihre Aussprüche nähern sich schon dem Dogma, und die Hierarchie Ratholizismus vollendete das Gebäude und fente ihm die Krone auf. em sie neben den der Vernunft entgegen sich evolvierenden Weltgeist : aus bem Urquell ber Bernunft fich göttlich evolvierende Kirche fette. Pfeiler bes Gebäudes maren im Geifte ber emigen Idee errichtet, größten Teil notwendige Folgerungen ber Idee felbst, und somit r Wahrheit teilhaft. Die Evangelien find vom heiligen Geift in hrheit durchdrungen. Nur felten zeigt fich eine Inkonsequenz, eine veichung von dem erhabenen Schöpfer des Chriftentums. Als eine

leuchtende Sonne flammte das Evangelium den Bölkern. Das Wesen der großen, römischen Zeit war begriffen und gelöft, und Pewiger Dauer fähig, waren den Gemütern geboten. Beitere Stentwicklung machte eine weitere Anwendung evangelischer Prinzipie vermeiblich. Die Kirche wie der Staat gipfelten sich zu einer Mon die, ansangs aristokratisch beschränkt, nach und nach ihre Schranken und mehr von sich wies und als alleinige Führerin der Geist konstituierte.

Die ersten Nahrhunderte der Kirche blieben dem Beifte des Cl tums am treueften. Reine Geifter, Die frei maren von aller Beltl hatten die Religion des Geistes geschaffen, und so lange die Rird spirituell blieb, blieb fie vom beiligen Beifte ber Evangelien burchdt Wie die Kirche aber mehr und mehr in die Außenwelt fich verlor, fie fich auch in der Lehre mehr und mehr von ihrem Prinzip. lichen Bäpste waren nicht mehr die erleuchteten Bropheten und begnadeten Erflärer göttlicher Gesete. Wie die Rirche fich nach verlor, so überwuchs fie der stets nach innen gekehrte Beltgeif andere Geifter murben seine Offenbarer. Die Bernunft hatte die überflügelt, und als der Riß tief genug mar, tam die Refor Die Reformation ging notgebrungen — ein Grempel allen fü Neuerungen — zu den ewigen, unverrudbaren Quellen bes Chrift zurück und prüfte, mas von der weiteren Evolution der Kird christlichen Geifte abaquat mar, und mas nicht. Ihr Werk, gleich ginn zu Irrwegen abgeleitet, harrt noch heute feiner Bollendui hat diese sowie die Wiedervereinigung zu einer allgemein chri Rirche erft bann zu erwarten, wenn die hinter bem religiöfen Auff au meit guruckgebliebenen Staatsformen eine gur Aufnahme bes Bei eignetere Gestalt errungen haben werden. Die Gegenwart ba ftaatlichen Tempel, in den dann der Gott einzieht.

Das römische Papsttum erleidet dann einen unheilbaren Bru dem Geiste des Individuums, wenn in den Evolutionen seiner Berg heit oder Gegenwart sich etwas offenbart, was die leidenschaftslonunft des Individuums als unvereindar mit sich unwiderstehlich a Lamennais gibt das Beispiel eines solchen notwendigen, unverme Bruchs. Kein Mensch steht höher als seine Aberzeugung. Ih Glauben an die Wahrheit dieser Aberzeugung rauben, heißt il Pseiler seiner Selbstgewißheit entreißen. Die Kirche hat nichts, n Lehramt, und die Lehre des Geistes ist die liedlichste Milch, die er Diese Lehre sei ferne von Gewalt und Zwang, nur durch milde zeugung ist sie die Meisterin und Lenkerin der Herzen. Je rei

engelischer das Dogma, je unwiderstehlicher seine Gewalt. Das ist Natur des Geistes, daß die Wahrheit in ihm siegt, daß er von ihr von seinem eignen Wesen nicht lassen kann. Auf dieser Notwendigkeit ruht die Gewißheit des geistigen Fortschritts und die Gewißheit aller ahrheit.

Man könnte hier einwerfen: Wiffen ift nicht Glauben. Brufen wir Begriff Glauben. Glauben beruht auf bem Gemut, auf Inftinkt, mung und Gefühl, zum Unterschied vom Wiffen, bas sich auf geistige nficht gründet. Wiffen und Glauben find Teile einer Ginheit, der rnunft. Beide find notwendig ftets zu gleicher Zeit im Menschengeift geben. Das erfte Wiffen mar das Bewußtsein eines Ginzelnen als egensatz eines Unendlichen, wie die Logik beweift. Das Unendliche arbe als feiend nicht gewußt, aber es war in der Empfindung und mit im Glauben. Je mehr die Vernunft sich ausbildete, je erhabener mb göttlicher wurde der Geist, und erst als das Christentum göttliche bositivität, Wissen vom positiv Göttlichen in die Welt brachte, erblühte ber wahrhaft göttliche Glaube. Wo das Wiffen des Göttlichen groß, 🏿 ber Glaube an Gott stark. Beibe als Teile einer Ginheit sind un= tembar und können nie voneinander lassen. Wo der Geist das Göttiche weiß, ist auch das Gemüt gottdurchdrungen, und unwiderstehlich erweift es ben Glauben an wahrhafte göttliche Wesenheit. Das Gemüt tht jum Beift, jum Biffen gleichsam in eleftrischem Rapport. lemut fühlt bei ben meiften Eindrücken, die es empfängt, aus nicht zu br komplizierten Gedankenreihen, ob fie dem Gehalte feines Wiffens tsprechen ober nicht. Das seinem Geiste Fremde weift es gleich ents neden weg, und diese Repulfion wiederum erlaubt die bundigften Ruckluffe auf ben Standpunkt bes einzelnen Beiftes, weil fie ben Seelenftand der Individuen, ihnen unbewußt, aufs flarfte enthüllt. Wo das liffen irregeleitet, ift auch ber Glaube falsch, benn ber Glaube ift nie vas anderes als das auf gleichem Boden ruhende notwendige Komplemt bes Wiffens. Jebe Wandlung bes Glaubens findet erft ben Weg rch Wiffen. Es ift gleichgültig, ob ber Geift burch Gindrücke auf fein emut ober durch ihm fich barbietende Schluffe zur Reflexion, zum Inbgeben gezogen wird, erft aus der Bertiefung des Beiftes in fich gebiert h geistiger Fortschritt. Mag das Gemüt noch so tiefe und herrliche nbrude empfangen, alle bleiben fie wirkungslos und tot, fo lange ber eift fie nicht ergreift und burchbringt und belebt.

Glauben kann ich nichts, was der Instinkt meines Gemuts oder 8 Urteil meines Geistes mich absolut zu verwerfen nötigt. Hier beunt die Freiheit der conscience, und die Einwirkung der Kirche hört

auf. Die Kirche erzieht und lehrt den Menschen, bis er reif ift zur geistigen Selbstbestimmung. Dann ist ihre Aufgabe gelöst, und es ift Sache seines Gewissens, ob und was er von den eingesogenen Lehren billigt und glaubt, und was nicht. Bon da an ist sein Geist in den Strudel der unendlichen Entwicklung, der Entsaltung seiner selbst hineingerissen; von da beginnt der beengende Zweisel. Da ist jeder berusen, jeder genötigt, sich die Rätsel des stets weitereilenden Ledens selbst zu lösen, und nur der Jrrtum sührt zur Wahrheit. Die Kirche darf und soll als Lehre nicht mehr geben, als das im Lause der Jahrhunderte als unumstösliches Gigentum der ewigen Vernunft Errungene, die ewigen Prinzipien, in denen der Geist der Vorzeit sich offenbarte. Die Anwendung dieser Prinzipien im Leden ist Sache des Individuums. Ob sie ausreichen im Leden, ist ungewiß, und hängt größtenteils von der Stellung ab, die das Individuum im Leden einnimmt.

In niedrigen Lebensstufen ist wenig Geist und viel Glaube. Das Wissen vom Geiste, was die erhabenen Männer der Borzeit erworben, ist hier vielleicht mehr als hinreichend, um alle Zweisel im Leben zu besiegen. Hier genügt und ist erforderlich die einfachste und klarste christliche Moral, diese lenkt am sichersten und glücklichsten. Die Umrisse sind groß, leicht erkennbar und leicht anzuwenden in den einzelnen Fällen. Die Religion verbannt Zweisel und Unentschiedenheit und beglückt und beruhigt das Gemüt.

Anders ift es da, wo das Individuum auf dem Höhepunkt seiner Die Prinzipien der positiven und überlieferten Religion reichen hier nicht aus. Diese Religion, diese Bringipien felbst harren ihrer Weiterbildung, ihrer Anwendung auf die ftets neuen Berhältniffe von jenen Mannern bes Geiftes. Auf ihre Schultern hat ber Weltgeift seine Offenbarung in der Zeit geladen, und sie find es sich schuldig, burch die gewiffenhafteste Brufung ihr Scherflein jum Fortschritt und zum Wohl aller beizutragen. Diefe Geifter follen aber immer bantend der ungeheuern Vorteile, die ihnen die Religion als die Bewahrerin der geistigen Schätze der Vorzeit bietet, sich erinnern. Auf den Fundamenten, Die die Religion ihnen bietet, haben fie weiter zu bauen. Das Biffen göttlicher Wahrheiten schirmt ihr Gefäß vor ber bem Geifte fremben Täuschung, und wenn man auf Diesem Gipfelpunkte die Unfehlbarkeit bes Ratholizismus der Geisterversammlung einer jeden Gegenwart zu vindizieren auch Bedenken tragen mag, so wird man boch gewiß mit Staunen und Ghrfurcht erfüllt werben für ein Syftem, bas feine Rrone in die Mitte des himmels zu erheben groß und schön genug dachte. Auch wird dieser Gedanke der Unfehlbarkeit gewiß als der ftetige Beift er Gegenwart fortleben, und selbst die zweifelnde und umwälzende Neusit denkt nicht ernstlich an seinen Umsturz, sondern ist nur bedacht, die reiheit des Geistes ihm gegenüber zu retten und zu einer natürlichen itellung zurückzusühren.

Diese Stellung des Geistes zur Kirche ist die: Wem nicht sein dissen und Fühlen eine mit dem Dogma der Kirche unvereinbare version aufdrängt, der muß glauben. Wen seine Aberzeugung, sei es e des Wissens oder des Gesühls, am Glauben hindert, der muß prüsen ib ist verantwortlich für sein Heil, wenn er Leidenschaften auf sich wirken läßt. Rein einzelner hat das Recht, den Glauben der Gemtheit mit Gewalt anzutasten, und wenn sich sein Gemüt noch so sehr gegen empört. Die Macht, ihren Glauben zu resormieren, wohnt einzig r Gesamtheit dei, und diese übt jene Macht entweder durch den äußershen Ausdruck ihrer Bernunft, die Kirche, oder durch die innere und lgemeine Aberzeugung, die die Kirche als ein ihr äußerlich Gewordenes, cht mehr Abäquates weiß und ihre Form entweder für sich oder sür le aushebt und in einer adäquaten Gestalt neu erschafft.

## 1840.

1. Politische und wirtschaftliche Tagesfragen. 2. Gebanken über politische und soziale Entwicklung.

(Ugl. Band I, Kapitel 5.)

## 1. Politische und wirtschaftliche Cagesfragen.

1840 August 26. Unterhaltung auf bem Rheinschiff, von Ardingen abwärts fahrend. Mevissen befand sich auf einer Reise nach England; er traf auf bem Schiffe einen Herrn v. Stieglitz, Legationsselretär der russischen Gesandtschaft in München, und einen pensionierten Steuerut aus der Gegend von Emmerich, mit denen er eine längere Erörterung über die augenblickliche politische Lage und über die Lage von Hand und Industrie in Deutschland führte. Diese Erörterung schrieb er in den nächsten Tagen nieder.

"Die Unterhaltung brehte sich zunächst um die politische Gestaltung der Gegenwart. Der Julitraktat war geschlossen. Frankreich hatte seine isolierte Stellung eingenommen, deren Zukunft noch heute ein mystisches Dunkel umschwebt.\*) Wie schon bei früheren Anlässen war Thiers bei den einen Gegenstand des Staunens und großer Erwartung, bei den anderen Symbol der Gesinnungslosigkeit und des Leichtsinns.

Stieglitz mit seinen strengen Grundsähen betrachtete Thiers als Typus seiner Nation, die er aus ganzem Herzen verdammte und zu gleicher Zeit nicht wenig fürchtete. Mevissen: Thiers gehört zu den meistbesaiteten Charafteren der Neuzeit. Es ist wahrlich nicht leicht, aus diesem personisszierten Proteus den Grundaksord herauszufühlen. Thiers teilt mit den meisten vielseitigen Menschen den Mangel an Tiese. Sein Blick reicht nicht weit, alle Fäden seiner Gefühle sind in das Heute eingesponnen, die Zukunst tritt nur als unklarer Traum zuweilen ernst gemahnend an

<sup>\*)</sup> Es war die Zeit, wo Thiers, der seit dem 1. Marz gegen den Billen des Königs ans Ruder gekommen, rustete, und die französischen Blätter fast alle Tag für Tag die Kriegslust anfachten (Treitschke, Deutsche Geschichte V, 76 fl.).

ibn beran. Aber Thiers fühlt mit einer bewundernswerten Feinheit den Buls des Moments. Sein Takt leitete ihn bisher so sicher, daß er stets allem wahrhaft Lebendigen in Frankreich das Losungswort geben, das bunkle Rätfel der Gedanken und Empfindungen löfen konnte. Un Thiers find alle guten und alle schlechten Zeichen dieser Zeit zu studieren. Thiers steht auf den Stufen der Vergangenheit, aber sein Ropf reicht barüber hinaus und gehört wie sein Berg gang ber Gegenwart. Der französische Charafter bietet in der Vergangenheit mehrere mit Thiers auf gleichem Fundamente ruhende Charaftere, und bennoch wird Thiers in seinen Taten allen ein Dementi geben. Wie Tallenrand ift er die Personifikation ber Habilité. Sein Egoismus ift das leuchtende Sternbild feines Charafters, aber biefer Egoismus ift bedingt durch den Gehalt feines Ich. Die Männer der Habilité vor ihm lebten in einer Zeit, bie alles Beilige und Wahre aus dem Gemüte herausgeriffen, alle Empfindung durch Spott und Perfiflage gefnickt und ben Geift zu einer Maschine herabgewürdigt hatten, auf der der Wille seine Variationen nach Belieben spielt. Die Gegenwart ift nicht mehr von jener absoluten Sohlheit angefreffen, die allen Charafter aufhebt. Zwei Revolutionen haben ernste, zufunftschwangere Ideen in Umlauf gebracht, und diese Ibeen find, durch Widerstand erstarkt, in die Herzen gedrungen. Die Jugend hat fie mit der Muttermilch eingesogen, und wie auch der Berftand wolle, das Herz bleibt ihnen getreu, weil es von nichts laffen kann, was es einmal ernft ergriffen. Talleyrand, ber kein Berz hatte, ift die absolute Blüte der Aufklärung und der mahre, wenn auch verfpätete Ausbruck bes 18. Jahrhunderts." -

Nach den Mitteilungen von Stieglit beabsichtigte Kaiser Nikolaus nur den Frieden und die friedliche Entwicklung seines weiten Reichs. Das russische Reich sei weit entsernt, durch den Traktat eine Gebietsvergrößerung zu erstreben, und alle Furcht vor einem überragenden Ginstuß Rußlands auf deutsche Interessen sei ein inhaltloser Schatten....
Wenn es Krieg gebe, so werde Frankreich ganz Europa gegen sich haben.

Mevissen: "Auch ich bin dieser Meinung. Wenn Frankreich so töricht sein sollte, den Krieg gegen Europa unter den jetzigen Umständen zu wagen, jetzt ist nicht der Augenblick da für Frankreich, um die Brandsfackel in die friedlichen Zustände zu wersen. Der günstige Zeitpunkt ist vorüber, und nur ein Gott weiß, wann er wiederkehrt. 1832 mußte nicht allein Frankreich, da mußte auch Preußen in seinem wohlverstandenen Interesse ganz anders versahren, als es getan. Polen durste nicht untersgehen. Diese Schutzmauer gegen Außland mußte im konservativen Sinne wieder errichtet werden. Deutschland mußte freie ständische Formen, nicht 82 1840.

die Frankreichs, aber die der deutschen Nation geschichtlich eigentumlichen erhalten, bann murben bie fleinen beutschen Staaten Sympathien für Frankreich empfunden haben, weil Frankreich ihr wirkliches Wohl ge fördert hatte. Die Zeit der Kabinetspolitik, der Laune und Rufälle ift in Europa vorüber. Die Bölker find nüchtern und verständig geworden, und nur bem, der ihnen materielle ober geiftige Buter schafft, wender fie ihre Neigung zu. Was hat aber Frankreich getan? Polen, Deutsch land und Italien in ihrem berechtigten und lebensfräftigen Aufschwung nicht unterftütt und in seinem Innern bas Bilb einer gesetzlofen und chaotischen Verwirrung geliefert. Diese stets folgenden Rammern mit beschränftem Beifte, der fleinliche gegenwärtige Interessen mahrt und die großen Intereffen ber Rufunft nicht zu murdigen weiß, welche Garantie haben fie Europa für eine berechtigte Praponderanz Frankreichs gegeben? Nicht die formellen Institutionen tun den Bölkern not, nein, der lebendige chriftliche und in der Wiffenschaft zur Erkenntnis feiner felbft gelangte Beift will fich überall befreien und betätigen. Frankreich hat aber jett zehn Sahre lang bargetan, daß es nicht an ber Spike ber Rivilisation wandeln fann, weil der Höhepunkt des modernen Geiftes nicht bei ihm, fondern in Deutschland und England zu suchen ift. Auf biefen zwei Staaten ruht nach meiner Ansicht die Bukunft. England fteht obenan junachft burch feine gunftige und feinen feindlichen Ginfluffen ausgefeste Lage, dann durch den nur aus ruhigem Besitz hervorgehenden Geift der Freiheit, der fich in den höheren Rlaffen feiner Gefellschaft bahngebrochen und zum großen Teil seine Institutionen schon durchdrungen bat. If Frankreich töricht genug, aus einem Gefühl der Unruhe und Unbefriedigung im Innern nach außen die Kriegsfackel zu schleubern, um fich eine Braponderang in Europa, die durch Krieg gar nicht mehr erworben werben kann, ju fichern, fo kann bas Resultat nach meiner Meinung nicht zweifelhaft fein.

Frankreich hat bei der gegenwärtigen Lage Europas nur in einem einzigen Falle Chancen für sich. Wenn es, wie 1830, eine neue Ara der Freiheit und des Fortschritts wirklich eröffnet oder auch nur zu eröffnen scheint, wenn es aber an eine undezweifelte Geistesübermacht über die Bölker glauben machen kann. Welches Volk glaubt aber heute nach den Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre an die Geistesmacht Frankreichs? Wer erwartet noch von dort sein Heil? Was Frankreich nach 1830 als ein neues Geschenk bieten konnte, verbesserte Gesetzgebung, ständische Institutionen, ist den meisten deutschen Staaten nach dem Maß ihrer Bedürsnisse geworden, und der österreichische Teil Italiens ist in eine materielle Bahn hineingeworsen, die sich erst ausleben muß, um

eistige Elemente aus sich erzeugen. Will Frankreich seine reelle Macht niedererlangen in Europa, so muß es im Innern reformieren und eine viale Revolution mit gewissenhafter und ebler Hand vorbereiten, die rüh oder spät eintreten muß. Da liegt ein wirkliches Bedürsnis Europas, nd auf den, der es am ersten und glücklichsten löst, werden sich die lugen der Bölker gläubig und vertrauend richten. Die Emanzipation es Bölkerlebens hat einen Sprung getan und ist der Emanzipation des ständelebens vorausgerückt. Nicht mehr in den allgemeinen Jdeen, nicht a den höheren Kreisen, sondern in den beschränkten Ideen der tieseen, ienenden Klassen liegen die gärenden Elemente. Der Glaube ist gesunken, nd tagtäglich saulen seine alten Wurzeln mehr. Eine neue Resormation vird weit mehr nottun als eine neue Revolution. Die Vernunft ist nicht tehr dem religiösen Symbol adäquat, sie muß sich ein neues schaffen."

Die Industrie gab mir als Fabrikant Veranlassung, meine Ansicht ber die Gegenwart und Zukunft der beutschen Bestrebungen auf diesem felbe mitzuteilen:

"Die deutsche Industrie wurde in den Reformationskämpfen vernichtet, achbem sie im Mittelalter die Blüte der damaligen Zunftrichtung erreicht atte. Das Mittelalter arbeitete für naheliegende Bedürfniffe, Die in hrer Beschränfung feine Entfaltung großer Kräfte erfordern. eine Lage, seine politische Wichtigkeit und durch den Unternehmungsgeist er Sanja wurde Deutschland am Schlusse des Mittelalters ein europäischer Sandelsstaat, aber nicht ein Fabrifftaat. Nur die gestiegenen Bedürfnisse, aufendfach vermehrt, haben in der Neuzeit die Selbständigkeit der Fabritreftrebungen geschaffen in einem Sinne, wie die Bergangenheit fie nicht Freilich ift auch die Bedeutung des Handels eine unendlich erhöhte geworden durch die Entdeckung Amerikas, aber bennoch war der handel des Mittelalters, der auf Landwegen die Produkte Afiens gegen biejenigen Europas austauschte, ber Gegenwart näherliegend. Der Handel bes Mittelalters war mehr ein Austausch von Produkten gegen Produkte, ber ber Neuzeit ift ein Austausch von Produtten gegen Fabrifate. Bei bem letteren ift der Handel durch die Manufakturen bedingt, bei dem erften fteht er frei da und kann an allen Orten, die gunftig liegen, unter gunftigen Umftanden gedeihen. Ich glaube, diese Differenz in der Geschichte des Handels ift noch nicht genug beachtet. Vielleicht begründet fie ebenso fehr wie der Wechsel der Verbindungswege das schnelle Sinken ber im Mittelalter durch ihren Handel blühenden Städte. Die Neuzeit fordert eine Vereinigung der handeltreibenden und manufakturbesitzenden Nation. Nur in Nordamerifa mag ein dem mittelalterlichen näherliegendes Berhältnis noch bestehen.

84 1840.

Alls Deutschland nach den Freiheitskriegen zuerst wieder seit der Reformation als ein freies einiges Land dastand und die politischen Elemente künftiger Entwicklung neugeschaffen waren, da begann auch die Industrie sich neu zu erheben. In den Rheinprovinzen hatte das Raiserreich mit seiner großartigen Zentralisation vorgearbeitet. In anderen Ländern machten die gestiegenen Bedürfnisse mit Allgewalt auf die Notwendigkeit, neue Wege zur Befriedigung derselben einzuschlagen, ausmerksam.

Preußen gebührt das große Verdienft, das tieffte Bedürfnis beuticher Lande zuerft gewürdigt und erfannt zu haben. Breußen schuf ben Rollverein, dem wir heute schon eine politische Kraft Deutschlands banten, wie sie vor einem Jahrzehnt faum jemand zu benten gewagt hatte. Der Bollverein schützte die deutsche Industrie gegen das Ausland und gab ihr Mittel, in dem befreiten Inland ruhig und ungeftort zu gedeihen und zu erstarken. Erft ein Nahrzehnt ift feit ber Schaffung bes Roll vereins verfloffen, und schon heute find feine Wirkungen unberechenbar. Die Andustrie ift zur selbständigen Macht inmitten bes beutschen Lebens erstarft, und nicht eine vergängliche Handelsinduftrie, fonbern eine weit bleibendere, dem Inland zugekehrte Fabrifinduftrie. Die glückliche Dreiheit der Stände (Bauern, Industrielle und Kapitalisten) ift gegründet, und noch ein Jahrzehnt und fie wird Stärke genug haben, jeben feind lichen Angriff abzuweisen. Deutschland geht burch bie Schaffung biefer neuen sozialen Macht in seinem Innern unleugbar einer neuen Ara auch politisch entgegen, benn wo die Industrie als Macht ftart ift, ba ift auch politische Kraft und Freiheit. Beibe bedingen fich gegenseitig. Der Manufakturist ist unabhängig von der Scholle, und sein Gewerbe treibt ihn aum Nachdenken, fo wie es ihm einen Jeentausch in Nahe und Ferne schafft. Die Gisenbahnen werden das Ihrige tun, Dieser Richtung au schneller Blüte zu verhelfen, und bei Fortdauer bes Friedens hege ich die beften Aussichten für die Bufunft.

Tief durchdrungen, wie ich es bin, von dem Werte einer nationalen Manufaktur, darf ich um so weniger gegen ihre Schattenseite blind sein. Deutschland ist in der glücklichen Lage, die Ersahrungen, die England und Frankreich im industriellen Leben gemacht haben, für sich benutzen zu können. Noch ist überall tabula rasa. Die Theorie kann hier — ein seltener Fall — der Praxis das Geset diktieren, die Einsicht der Berwirklichung vorangehen. Es ist aber wohl mehr als je an der Zeit, das industrielle Leben näher zu beleuchten und vor seinen Abgründen zu warnen. Wer die Extreme der Zustände der englischen Manusakturdistrikte mit Schaudern gesehen, wird gewiß eine Nation nicht beneiden, die ihre Größe nach außen mit einem solchen inneren Elend, einem so

zeitverzweigten Sklaventum erkauft hat. Der Grund des enormen Elends a England ift klar: die Anhäufung der Manufakturen an einem zentralpunkt.

Die Staatswiffenschaft hat es anerkannt, bag in Staaten, die eine us Bauern, Induftriellen und Rapitaliften bestehende Bevölkerung haben, ie Staatsmafchine die ficherften Elemente ber Große und Dauer hat. Bas liegt näher, als diese glückliche Mischung der Stände auch auf leineren Gebieten hervorzurufen! In dem Wefen eines jeden menfchthen Bestrebens liegt es, bis jum Extrem fortauschreiten. Go liegt es uch im Wefen der Manufakturen, die Borteile, die ein Sammelpunkt men bietet, zu benutzen. Die Arbeiter find dort geschickter, allgemein idustrielle Berührungen näher und leichter, furz alles trägt dazu bei, em einzelnen Intereffenten einer folchen Sammelpunkt munichenswert e machen. Das Interesse bes Staates ift aber nicht das Interesse bes nzelnen, sofern dieses auf Bartifulierung hinftrebt. Der Staat hat leiche Vorteile für alle anzustreben. Einen ungeheuern Mißgriff machen ie Regierungen in neuerer Zeit auch in Breußen dadurch, daß fie eine hon groß gewordene industrielle Gemeinschaft mehr und mehr zu heben Freilich ift es bequemer, etwas schon Fertiges zu erweitern, als was Neues zu schaffen. Aber nicht Erweiterung ins Maglose, sondern indämmung in gehörige Grenzen ift die Aufgabe einer erleuchteten tegierung. Die Industrie muß da hervorgerufen werben, wo der bloße ckerbau herrscht. Dadurch wird zugleich das erreicht, daß ihrer zu eiten Ausdehnung da, wo fie felbständig geworden, Grenzen gesteckt Die neue Induftrie wird ber alten eine Absatzquelle ftopfen nd bald auch an anderen Orten konkurrierend mit ihr auftreten und aburch dem zu üppigen Emporschießen der erfteren Grenzen stecken.

Die Frage, auf welchem Wege wird die Industrie eines Landes ufs schnelste zu einer Emanzipation dem Auslande gegenüber hingeführt, sird freilich ganz anders zu beantworten sein, aber Deutschland steht lücklicherweise auf einer Stuse, wo die geistigen Interessen die materiellen riten, nicht diesen untergeordnet sein sollen. Dem Auslande gegenüber k für die deutsche Industrie durch Schutzölle gesorgt, sie hat also im Innern freies Feld. Hier ist es die Ausgabe der Regierung, überall weige zumeist zu befördern, die mit dem Ackerdau im nächsten Rapport tehen und die die geringste individuelle Fertigkeit ersordern, also am eichtesten dem Agrikulturleben sich anschmiegen. Die Leinenweberei ist in solcher Industriezweig, die gröbere Wollenweberei desgleichen. Bon Tachsen, wo der billige Arbeitslohn viele Hände der Industrie zugeführt at, wird in dieser Beziehung zu lernen sein.

86 1840.

Durch diese richtige Gliederung der Tätigkeitsorganisation wird ben Banzen ein gefunder Schwung mitgeteilt werben. Worin besteht bas Elend von Manchester? Die großen Spinnereien haben eine Unmaffe Arbeiter um fich versammelt, die alle im Zuftand ber brudenbften Be bürftigkeit und Abhängigkeit leben und bei bem kleinften Schwanken eines fo fehr empfindlichen, aufs Ausland berechneten Marttes feine Existens haben. Gine Spinnerei überbietet an Beift bie anbere. 6 werben Riefenfrafte gehäuft in ben Banben eines einzelnen Defpoten, bei Fabrifanten. Nichts fann einen Staat entschädigen für die eingebuste Selbständigkeit seiner Bewohner. Selbständigkeit ber Individuen in möglichst weiten Kreisen zu schaffen, ist die Aufgabe der Staatswissen Redes neue Bedürfnis bringt junachft bie Gelbftanbigfeit in schaft. Gefahr, indem es die Bahl der zu feiner Befriedigung Arbeitenden ver mehrt. Bulett wird aber ein Teil diefer Arbeitenden mit bem allgemeinen Umfichgreifen des Bedürfniffes wieder felbständig, und es ift und bleibt Die stete Aufgabe, die Befriedigung ber Bedürfnisse auf möglichft viele Schultern mit abgesonderten Wirfungsfreisen zu laben. Da wo fich ben Ackerbauer zur Seite ein nicht zu ausgedehnter felbständiger Manufakturif erhebt, find die Intereffen beider vertreten, weil feiner untergeordnet ift. Die zu große Industrie aber bruckt alles Entgegenstehenbe nieber burd die Macht ihrer Mittel und die Macht ihrer Intelligenz. vielen mäßig großen Selbständigen werden fich von felbst großere Ginzeln hervortun, die aus der Industrie bis zu den höheren Rreisen bes freien Lebens hinaufreichen. Gewiß werden diefe zur Bahrung der mahrhaften Intereffen der Menschheit am meisten befähigt, gewiß nicht weniger fein, wenn fie aus einer gablreichen Mittelflaffe hervorgeben, als wem fie als Extreme obe auf bem Gipfelpunkt ohne Zusammenhang mit ber ihnen zugrunde liegenden niederen Beftrebungen bafteben.

Die Aufgabe des Staats, aus dem höchsten Gesichtspunkt der Zivilisation gesaßt, ist die: möglichst viele, vollkommen unabhängige, der geistigen Interessen sei es ausschließlich, sei es in Berbindung mit materiellen Interessen zugewandte Männer in seiner Mitte zu besitzen. Diese Aufgabe muß aber im Interesse der Zivilisation selbst nicht als eine solche gedacht werden, deren Lösung in einem gegebenen Augenblick notwendig, sondern als eine solche, zu deren Lösung allmählich in rastlosem Fortschritt die meisten Mittel herbeigeschafft werden sollen.

Je zahlreicher die Mittelklasse, je reicher kann sich die höchste Klasse ergänzen. Die Mittelklasse hat noch den unschätzbaren Borteil, daß sie, die mit einem Fuß im Reich des Bedürfnisses, mit dem anderen im Reich der Freiheit wurzelt, nie Gefahr leidet, ihre Aufgabe ganz zu

nen, weil sie durch die ewigen, durch keine menschliche Bestrebung bannenden Bedürfnisse stets an ihren mahren Zweck erinnert wird und e fehr weit bavon entfernen fann. Die höhere Rlaffe fann, wie bie fierende Sucht des 17. Jahrhunderts es erwiesen hat, in eine absolute verkennung ihrer Zwecke fallen, und in folchen Fällen kann fie an der gesund gebliebenen Mittelflasse sich erholen. Die Freiheit en Abgrund ber Willfür vor sich, und beshalb hat ber weise fer die Unwandelbarkeit des Fortschritts des menschlichen Geiftes 3 stetige Bedürfnis gebunden. Nur der erstere Rreis bietet Bechsel, und Sinken in der Geschichte. Der letztere weist bei allen Nationen steten Fortschritt auf, der nur mit ihrem gänzlichen Untergang und dann wieder ein Erbaut der Menschheit ift, nur seine Trager Wo Ackerbau und Industrie sich gleich gegenüberstehen und genseitig dienen, da findet keine Hyperkultur statt, die Atmosphäre gefund und zwingt ben einzelnen, ihr gemäß zu bleiben. Nur ba, 3 Urteil über bas Sittliche nicht laut und offen genug ift, wo ber e glauben kann, einer Berurteilung seiner Nebenmenschen zu ents tritt Unsittlichkeit und Verschrobenheit in den Massen auf, und 1 kann fie Geltung erlangen. Dies ift überall der Fall, wo eine l durch Besitz Freier, unabhängig Lebender vereint ift mit einer auslich dienenden Masse, ohne daß die ersteren durch das Gegengewicht durch Stellung und Wiffenschaft Freier beschränkt maren. ichfeit und mit ihr der Verderb der Staaten wird daher am grellften : Fabritherren erklusiver Fabritstädte und in den Rapitalisten und efitern exflufiv ackerbautreibender Staaten hervortreten. Beide tigfeiten find die schlimmften und gefährlichsten".

## edanken über politische und soziale Entwicklung.\*)

ift es Ziel und Inhalt der Entwicklung der Menschheit, Bildung ier neuen Gestalten und Geistigkeit in immer weiteren Schwingungen breiten, durch die Geschichte eine stets wachsende Masse zum Gedes Lebens, zur freien Selbstbestimmung zu berufen, so leuchtet es n ersten Blick ein, daß in dem äußeren Gliederwerke des Staates, imilie und des Individuums eine jener inneren entsprechende und

<sup>)</sup> Das Folgende ist ein Fragment. Mevissen hatte die Absicht, eine ichung über Steuerspsteme abzufassen; er schrieb aber nur die einleitenden ien nieder.

sie harmonisch begleitende Wandlung vorgehen muß. Die äußeren Zustände müssen sich den inneren anbequemen und ihnen Raum zur Entsaltung bieten. Wo beide nicht harmonisch gegliedert sind, leidet das Ganze an einem tiesen Unbehagen, das um so mehr die Kräfte ermattet und schwächt, weil es sich oft erst spät dem Blick offenbart und durch seine inwohnende Zähigkeit manchen Resormversuch vereitelt. Es wäre gewiß von Interesse, den jeweiligen Standpunkt der beiden Faktoren, ihre Beziehung auseinander, und die sich zu ihrer Ausgleichung im Leben durch Resorm darbietenden Mittel zum Gegenstande einer stets wiederkehrenden Preisausgabe zu machen, sowie der Besprechung der an den Tag tretenden gegensählichen Erscheinungen eine sessenstättern zu widmen.

Die Entwicklung bes Beiftes hat in ben letten Nahrhunderten in allen Staaten und namentlich in Deutschland die Entwicklung ber ben Befitz regelnden Staatsformen bei weitem überflügelt. Die Revolution war ein grandiofer Versuch, bem geistigen Besitz Anerkennung und Organe jum Ausleben feines Gehalts ju fchaffen. Die geiftige Errungenschaft warf das alte Staatsgebäude, mas fie nicht beherbergen tonnte, um und ift feit fünfzig Sahren in unaufhörlichem Ringen nach einer neuen, ihrem gegenwärtigen Standpunkte entsprechenden Staatsform begriffen. bem Staate und im Staate hat ber Beift feinen Behalt als allgemeines Gesetz und als Regierungsform zu setzen. Während jener Beriobe, wo der Geift wie ein Maulmurf in die tieffte Innerlichkeit des Individuums heruntergestiegen mar, unbefümmert darum, ob die Schäte, die er emporförderte, in der ihn umgebenden Außenwelt eine Stätte zu ihrer Aufnahme finden würden, hatte sich folgerichtig ber Lebensstrom aus ben engeren Rreisen bes Staatslebens mehr und mehr guruckgezogen in bie weiteren allgemeineren, fo daß zulett fich fast das ganze Leben bes Staates im absoluten Monarchen fonzentrierte. Diese Erscheinung wird sich im gangen Lauf ber Geschichte als ein Entwicklungsgeset stets wiederkehrend aufweisen laffen. Gin neues geistiges Prinzip entspringt früh im Ropfe einzelner und bricht sich allmählich Bahn, je mehr bas alte geltende Brinzip sich auslebt und dem neuen eben dadurch den Boden bereitet. So tritt es allmählich aus bem Kreife einzelner hinüber in größere Bereine, und wenn es endlich seinen Sieg vollendet, himüber in die Maffen. Der Augenblick bes völligen Sieges ift zugleich ber Augenblick ber erften noch unfichtbaren Niederlage, benn in jeder Zeit ber Geschichte find zwei entgegengesette Prinzipien wirtsam, die ihre Ausgleichung vergebens anstreben und alternativ herrschen und fich fturgen. Dbipus löft das Rätsel, und die Sphinx stürzt sich hinab.

Das Zeichen ber grünen Lebendigkeit, des noch jungen Sieges ober uch bes Siegesmutes und ber Siegesgewißheit eines Prinzips ift bas maufhaltsame Bestreben, alle Formen bes Staates zu erfüllen, sich so niel wie immer möglich zu individualisieren. Erst wenn es durch die Staatsformen in die Individuen gebrungen und diese ihren lebendigen Bufammenhang mit jenen fühlen und erkennen, ift bas Leben ber Staaten reudig und schön, weil seiner selbst gewiß. So war das Christentum bei feiner Gründung das Gigentum weniger, dann das Gigentum von Bereinen, und felbst als Constantin es jur Staatsreligion erhob, mar lein Sieg in den Maffen noch keineswegs entschieden, ja es ift wohl wahrscheinlich, daß es noch damals in numerischem Migverhältnis ftand. Im Mittelalter trat es, nachdem es die Staatsreform gang mit fich durchdrungen, hinüber ins Bolf, und barum erscheint bas Mittelalter so ichon und gang, weil fein Leben als eine Einheit fich barftellt und burch seine Rraft und durch sein Selbstvertrauen imponiert. Freilich ist diese Einheit nur scheinbar, benn in ber Tiefe schlummerte bamals wie heute eine junge Reit, beren leises Rauschen und Bulsschläge nur bem Bochbegabten verständlich waren.

Die Einheit bes Mittelalters murbe zertrümmert durch die Reaktion bes Geistes gegen sich selbst und gegen seine außere Gestaltung. erstere Reaktion feierte ihren innern Triumph in der Reformation und bat ihrem Brinziv getreu in der Revolution die alte Staatsform zertrümmert. Die Reaktion des Geistes gegen sich felbst evolvierte sich in einem kleinen Rreise Auserwählter, b. h. in benjenigen Individuen, die fich bis zur Selbständigkeit, bis jum freien Denken erhoben hatten. Die Ariftokratie des Geiftes schuf die Revolution und hat seitdem raftlos gerungen, sich in vollen Besit bes Schlachtfelbes ju setzen und Boben für ihre Entbaltung zu gewinnen. Das war der erfte, durch das Intereffe ber handelnden Bersonen gebotene Schritt. Nicht die Massen, sondern die bervorragenden Ginzelnen haben die Revolution gemacht, und bis jest ist fie auch fast nur, oder doch gewiß hauptfächlich, jenen Einzelnen zugute gefommen. Die bestehenden Bustande wurden durch die Revolution zertrümmert, weniger noch durch die Mitwirkung der Massen, als durch den Mangel an Wiberstand, burch bas passive Verhalten ber Massen.

Die Reaktion des Geistes gegen sich selbst scheint durch die neuere Philosophie für längere Zeit beendet. Ein neues Prinzip ist da, das mit Riesenmacht ins Leben dringt und mit frischer Jugendkraft alles niederzuwersen strebt, was sich ihm entgegendrängt, aus jeder Niederlage stärker hervortretend. Die politische Entwicklung des neuen Prinzips scheint gessichert, und sie versolgt, mag sie auch noch so viele Kämpse zu bestehen haben,

90 1840.

mit Notwendigkeit ihren Lauf. Die Aufgabe des Tages wendet fich nummehr von der politischen Entwicklung ab zu der sozialen.

Fragen wir junächst, worin liegt ber Unterschied zwischen ftaatlicher und sozialer Entwicklung? Der Staat und die Staatsform bringt ben allgemeinen Inhalt der Subjekte als Einheit und Allgemeinheit zur Er Das soziale Element liefern dagegen die Subjette in ihrer individuellen Entfaltung. Das staatliche und soziale Leben berühren fich im Gesetze und vermitteln fich burch bas Gesetz. Der Staat und seine Form liefert ben Boben, worin das Gefet ruht, die Staatsmafchine in ihrer weiteren Gliederung liefert die Organe zur Aufrechthaltung, Ber fündigung und Verbreitung und Bollftreckung bes Gefetes. Das nachfte Interesse bes Beistes mar natürlich, beim Leben bes Staates mittatig zu sein. Diese Mittätigkeit foll die aus ber Subjektivität ber einzelnen versammelten Individuen sich evolvierende Vernunft fixieren und ihre stetige Entwicklung sichern. Dies gehört alles zunächst ber formellen Seite noch an und trifft auch nur die Staatsform. Die Forberung ber Dentfreiheit für die einzelnen Subjekte ließ notwendig bald auch die Forberung, vernünftige Gedankenbestimmungen als Gefete zu feten, erfteben. freien Bestimmungen bes Geistes find allgemein und vernünftig, und ift erft eine Form für solche allgemeinen und vernünftigen Bestimmungen gewonnen, so wird sich bald bas Bedürfnis regen, diefelben mit einem abäquaten Inhalt zu erfüllen. Im Staate tritt die Freiheit in formeller Weise als Macht, sich zu bestimmen und ihre Bestimmungen zu seben, hervor; in der Sozietat tritt die Freiheit ihrem Gehalte nach hervor in den Lebensäußerungen, in den Handlungen fämtlicher Individuen. staatliche Entwicklung wird stets eine angemeffene foziale Entwicklung hervorrufen, und umgekehrt, benn es ift biefelbe Ginheit Staat und Sozietät, nur von verschiedener Seite aufgefaßt und für die Reflexion in ihren hervortretenden Spitzen unterschieden. Im Leben bes Gesetzes find beide Begenfäte vereint vorhanden.

Das Christentum bewirkte zunächst eine Regeneration bes inneren Menschen, indem es ihn Demut und Liebe lehrte. Das Sklaventum der alten Welt sank vor den Erstlingen christlicher Lehre in Staub, denn diese Lehre lehrte Freiheit und Gleichheit. Die letztere wurde von der Hierarchie durch die Lehre von dem freiwilligen, christlichen Gehorsam untergraden, und das Mittelalter hatte für Staat wie für Gesellschaft überall religiöse Bande, mittels deren Päpste und Könige die Bölker regierten. Sodald sich der Geist in sich tieser ersaste, brach in den Städten das resormierende und protestierende Streben hervor, das vom 10. Jahrhundert an immer weiter um sich greift, dis es in der Resormation

mit historischer Kraft betätigt. Die Reformation und ihre Fortsetzung, Revolution, lösten zunächst das Basallentum und die übrigen Reste feudalen und firchlichen Leibeigenschaft auf, und da sich diese soziale eiterung der Freiheit dem an sich fortgeschrittenen Geiste noch nicht zuat zeigt, so wird das Bedürfnis weiterer sozialer Befreiung überall funden. Der große Grundsatz der Freiheit und Gleichheit aller stößt einer lebendigen Gestalt, in Gesetz und Besitz, auf zwei Feinde, auf Bergangenheit und die in ihr erworbenen Rechte, und auf das größere : geringere Maß der körperlichen und geistigen Kraft der einzelnen vividuen.

## 1842.

1. Karl Guttow und Georg Herwegh in Köln. 2. Zur rheinischen Rommunalordnung.

(Bgl. Band I, Rapitel 7.)

## 1. Karl Guhkow und Georg Herwegh in Köln.

Am 29. September 1842 trafen Gutstow und Herwegh in Köln e Gutstow befand sich auf dem Wege nach Hamburg, Herwegt kam von Ma und trat am 2. Oktober den bekannten Triumphzug durch Norddeutschland (vgl. Band I, Kap. 7). Der Kreis der "Rheinischen Zeitung" veranstalt am 30. September ein Festmahl zu Ehren beider im Königlichen Ho an den Gesprächen mit den beiden Geseierten, die Mevissen am 1. Oktol aufzeichnete, beteiligten sich Dag. Oppenheim, G. Fay, M. Heß und Meviss

Bunachft bilbete bie "Rheinische Zeitung" bas Sauptthema. Gutt äußerte: "Ich habe Ihre (die Rheinische) Zeitung in Frankreich 1 aller Kraft vertreten, trothem daß Sie mich darin so hart angegrif haben. Wenn Buigot und Thiers mich fragten: "Eh bien M. Gutzke qu'est ce qu'il y a donc en Allemagne? L'Allemagne n'est pas ence changée, elle est toujours tranquille', habe ich fie mit gerechtem St auf die "Deutschen Jahrbücher" und auf die "Rheinische Reitung" v wiesen, um sich über ben beutschen Geift ber Gegenwart zu belehr Arbeiten Sie ruftig fort, es muß und wird bas Blatt auffommen. schlecht und tief kann unfer Bolf nicht stehen, um Ihre Bestrebung nicht zu würdigen . . . . Das Gespräch berührte bann einen in "Rheinischen Zeitung" auf Guttow erfolgten Angriff, ben er vor all im Interesse ber Ginigfeit ber noch so kleinen Bewegungspartei unrichtig hielt. Er dachte an Florencourt ober Wille (Samburg) Berfaffer, erfuhr aber, daß Lübers (ein Nachbeter Willes, wie Gutf meinte) den betreffenden Artifel geschrieben hatte. Er erkundigte nach weiteren Korrespondenten ber "Rheinischen Zeitung" und erfu daß Carové in Frankfurt a. Dt. mitarbeitete. Dazu meinte Gutto "Carové ist ber Totengräber eines jeden Blattes, woran er mitarbeitet: ille Blätter ersticken an seinem unendlichen Enthusiasmus, seiner weinerzich wässerigen Jdealistis ohne Fleisch und Bein. Kein neues Blatt kann n Deutschland aufkommen, das Carové nicht gleich mit seinen Korrezpondenzen überschwemmte. Hüten Sie sich davor! Haben Sie nicht auch karl Buchner in Darmstadt? Der ist auch überall dabei, wo es viele Borte zu machen gilt. Auch er hat kein entschiedenes Talent. Buchner st ein Vielschreiber, der sich an alles anklammert und nichts urkräftig chafft. Ihre besten Korrespondenzen sind die Berliner. Die sind gut, sin und wieder bei minutiösen Dingen etwas breit, aber im ganzen gut.

Was mir am wenigsten an der "Rheinischen Zeitung' gefällt, ist vie Beilage. Die ist viel zu philosophisch systematisch. Solche Abhandungen werden nicht gelesen. Den literarischen Blättern muß doch auch twas übrig bleiben. Das Beste in Ihrem Blatte sind die Artikel auf er ersten Seite "Aus Deutschland". Im ganzen habe ich eine gewisse sinseitigkeit zu tadeln. Sie tun nichts für Ihre Provinz, Sie halten sich zu sehr an allgemeine Prinzipien, deren Aufstellung und Durchführung voch nur Sache der Wissenschaft ist."

Mevissen: "Auch ich bin der Ansicht, daß die Richtung der "Rheinischen Zeitung" viel zu negativ ist. Das Positive sollte überall die Grundlage des Regativen sein, denn die absolute Negation ist nichts als absolute Leere."

M. Heß: "Nein, Negation ist die Hauptsache. Man muß niederwisen, um die Dinge alle in Bewegung zu bringen. Das Negative ichließt ja auch das Bositive schon in sich."

Mevissen: "Das Negative schließt nur dann das wahrhaft Positive in sich, wenn es das individualisierte Positive gründlich negiert. Dann allerdings ist die Negation zugleich Position, denn sie daut wieder auf, was sie niederreißt. Die Negation durch allgemeine Prinzipien ist aber etwas ganz anderes, denn sie negiert nur das Allgemeine und hat gar keinen konkreten Gehalt. Sie bleibt beim Abstrakten stehen und kann wicht darüber hinaus. Die Formenlehre der Logis hat die "Rheinische Beitung" lang genug gepredigt; das muß endlich aushören, denn darau kann das Volk nicht teilnehmen, weil nicht jeder auf die dürre Heide der Logis hinverwiesen sein will. Geht ties in die Gliederung der wirkslichen Zustände ein, deckt das Tote und Abnorme, das Unstreie und Geistswidzige in ihnen auf, und die Zustände werden vor der Gewalt eurer Schläge zusammenbrechen."

Sutstow: "Gewiß, das Positive ist das einzig Wahre, und die Regation hat nur dann Wert, wenn sie zum Positiven hinleitet. In Deutschland mufsen die alten Zustände bald untergehen, denn die neue

94 1842.

Zeit gärt an allen Orten und in allen Köpfen. Wenn Ihre Zeitung sich in Köln nicht halten kann, wohlan, so seid Ihr es dem deutschen Liberalismus schuldig, an ihn zu appellieren. Erlaßt einen Aufruf zur Aktienzeichnung oder zur Erweckung regerer Teilnahme an alle Gleichgesinnten in allen deutschen Städten, die Eure Richtung zu würdigen wissen. Da wird sichs zeigen, was an den Deutschen ist, wie weit wir sind, wie es um unsere Einheit, um unsere gerühmten politischen Fortschritte steht. Ihr Blatt aber, ich din davon überzeugt, muß auskommen; halten Sie es nur aus dis März. Um Neujahr kommen Abonnenten genug."

Dann wurde die Zensur und ihr augenblicklicher Druck weit und breit besprochen, und wie recht und billig diese Röpfmaschine im Geister reiche entschieden gebrandmarkt.

Guttow: "Die Zeit ift weiter vorgeschritten, als man glaubt. Der Schriftsteller ift nur noch in ben wenigsten Fällen Lenker ber Gemuter, in den meisten Fällen tritt er dem scharf prüfenden Berstand gegenüber. Der Unabhängigen im Lande find viele, und jeder bleibt bei ber über zeugung, die sich bei ihm entwickelt hat. Ja, wir sind so weit gekommen, daß der Schriftsteller sich vor der öffentlichen Meinung fürchten muß, und das ift gut. Die allgemeinen negativen Richtungen reichen nicht mehr aus. Wir vom Jungen Deutschland, wo man mich mit Mundt und Laube einft zusammenwürfelte, wir haben ja an uns ben Abergang erlebt. Auch wir haben jugendfreudig damals geirrt, haben uns fväter zusammengenommen und etwas Wahreres zu schaffen versucht. schließen in der ,Rheinischen Zeitung' fich an Begel an, bas ift recht aut: aber es gibt viele treffliche Leute in Deutschland, bie von Begel nichts verstehen, die durfen Sie darum nicht ausschließen. Jedes tuchtige Streben werbe anerkannt. Das Leben ift zu reich, bie Strebungen gu mannigfaltig, um die Menschen unter einem Brinzip einzuschachteln."

Mevissen: "Mir will es ganz und gar nicht gefallen, daß unsen Liberalen und Radikalen so wenig das Echte vom Falschen zu scheider wissen. So war Hoffmann von Fallersleben hier, und man gab ihm Feste.\*) Wozu? Ehrte man in ihm den bedeutenden Dichter, den großen Charakter? Er ist keins von beiden. Bloß die Laune des Zwfalls hat ihn an die Obersläche der politischen Strömung gespült, wo

<sup>\*)</sup> Er war am 22.—24. September in Köln gewesen und hatte viel mit dem Kreise der "Rheinischen Zeitung", besonders mit D. Oppenheim, H. Bürgers und den Redakteuren Karl Marz, Rutenberg und Rabe verkehrt (vgl. Hoffmann v. Fallersleben, Mein Leben III (1868), 324). Im Oktober 1843 verweilte er wiederum einige Tage in Köln und trat damals auch Mevissen persönlich näher (ebd. IV, 96 ff.).

t gar nicht hingehört, und bem absoluten Oppositionsgeist zu lieb will tan bas kleine Talent zum großen Manne aufstopfen. Das ist eine tige, die dem Liberalismus nur Berachtung zuzieht und ihm starke Kößen gibt, weil das Gewebe der erborgten Größe gar zu leicht zerreißt. Der Liberalismus sollte vor allen Dingen offen, unbedingt und rücksichts, os wahr gegen jeden sein, und sich nicht durch Leidenschaft blenden lassen."

Guhlow: "Hoffmann von Fallersleben ist als Dichter Epigrammatist. Er spitt alle seine Anschauungen zu zum Epigramm, und es ist eine vahre Misère, daß ihm nun die Politik den Stoff zu seinen Epigrammen at liefern müssen. Er hätte eben so gut jeden andern Stoff wählen önnen. Seine Epigramme können dem Liberalismus nur schaden. Aber vo er einen Stoff sieht, ist er wie eine Fliegenklappe gleich dahinter. Bollte man ihn zum Manne des Augenblickes machen, so hätte man sie rechtliche Seite seiner Suspension hervorheben sollen. Da hätte er voch wie ein Märtyrer, wie ein Held im Leiden ausgesehen. Ein Held m Tun ist nicht in ihm geboren."

Fay: "Ja, das ift wahr, man mußte ihn hier an der Tafel sehen, vie er alles dominierte, wie er siegsgewiß umherschaute, wenn er eine Nine seines Wizes hatte springen lassen. Wie ein Jupiter sah er hersieder auf die Umgebung, und aus jedem Munde hätte er das Lachen, as seinem Spigramme solgen mußte, heraussaugen mögen. Dabei hätten sie mal hören sollen, wie sehr er gegen alle materiellen Fortschritte der weueren Zeit, gegen Industrie und alles eiserte. Haben Sie ihn wohl zesehen?"

Guttow: "Gesehen wohl, aber nie gesprochen. Er ist mir übrigens inreichend klar. . . . . "

Deim Mahle wurden wiederholte Angriffe auf die politische Poesie laut. Gutstow äußerte, das politische Lied seid seid des Moments, und die politische Begeisterung sei keiner Dauer fähig. Über zehn Jahre würde die ganze politische Poesie des Angenblicks vergessen und begraben sein. Auch ich äußerte mich in einem ähnlichen Sinne und fagte, daß unter allen politischen Versemachern der Gegenwart mir einzig Herwegh und Prutz von einiger Bedeutung zu sein schienen. Bei den meisten übrigen sei der Enthusiasmus erlogen und durch den Verstand mit Gewalt in das Gemüt hineingezwängt; die negative Richtung in der Politis seine Mode wie jede andere, und wie der Weltschmerz, an dem jeder Dichter woch vor wenigen Jahren gelitten habe, so schaften und nachhaltig die forcierte politische Negativität zugrunde gehen. Schaffen und Ausbauen sei Hauptsache, und die wahre Negation zehe mit der neuen Schöpfung Hand in Hand. Darauf erwiderte Herwegh:

96 1842.

"Ich begreife nicht, wie Sie das poetische Produkt darstellen als eine Mischung aus diesen und jenen Ingredienzien; das ist es nicht. Ich schreibe politische Lieder, weil ich nicht anders kann. Die Fragen des Bölkerlebens ergreisen mich aufs tiesste, und wenn ich sie lange genug mit mir herumgetragen, dann sind sie in meinem Innern schon zum Liede sertig gestaltet. Ich schreibe nicht, wann ich will, sondern wann ich muß. Die Dichtung muß aus dem tiesen, warmen Herzen kommen und auf den Flügeln der Begeisterung in die Welt hineindringen und an die empfänglichen Seelen anklopsen; das ist ihre Aufgabe. Nicht der Gegenstand macht die Dichtung, sondern die Begeisterung erhebt den Gegenstand zum Dichterischen."\*)

<sup>\*)</sup> Im Zusammenhang hiermit sei auch ein Urteil Mevissens über Freiligrath hier angeführt, das er etwas später in einem Brief an seine Schwester Maria, Köln, 5. Dezember 1844, niederschrieb:

<sup>..</sup> Ich glaube nicht, daß Freiligrath wie Berwegh ben Beruf hat, bas ungestüme Freiheitssehnen ber menschlichen Bruft auszusprechen. Freiligrath erfte Gedichte waren Geburten einer großartigen harmonischen Phantafie, bie aus dem weiten Rreife des Naturlebens mit fefter Sand Gebilbe fchuf und bem Auge vorüberführte, die machtig an die Schöpfungstraft bes Menfchen geistes gemahnten. Es war recht schön, mit Freiligrath in Bilbniffen und Buften zu irren, auf dem Racken eines Tigers zu reiten und bei alleden feiner inneren, geistigen Überlegenheit stets bewußt zu bleiben. Das außen Naturleben hatte Freiligrath wie fein anderer zu Gebote. Die außere Natur gehorcht der unbewußt mit ihr harmonischen Phantafie des Naturmenschen. Das innere Beistesleben ift nur bas Produkt einer burch unendliche Gegensäte erworbenen Bildung und beruht auf dem flarften Bewußtfein. Bo ber naive Freiligrath nur zu schaffen brauchte, ba muß ber subjektive benken und wiffen. Freiligraths Bildung hat hier fehr schwer ausfüllbare Luden. Manches Sahr, bas seit 1830 die neue Zeit Schritt um Schritt weiter geförbert hat, ift mit allen feinen Rampfen an Freiligrath fpurlos vorübergegangen, und nun, wo er plöglich die Augen aufschlägt und rings um fich eine geistige Belt teimen weben und schaffen fieht, beren Dasein er früher taum geahnet, jest mocht er fich mit feiner schöpferischen Luft auch diefer Geftalten bemachtigen, jest mochte er ftatt Raturgebilde Gedanken schaffen. Die allgemeinen, naheliegenden Bedanten der abfoluten Freiheit, der ftolgen mannlichen Unabhangigfeit bal er auf der Oberfläche des neuen Reiches vorgefunden und fich ihrer leich bemächtigt. Aber wie fehr er auch feine Begeisterung bafür beraufschraubt Diefe Begeisterung ift noch nicht echt; ihr fehlt noch der höhere, fittliche Salt ber diefer Freiheit erft Befen, diefem Streben erft Berechtigung gibt. Daj ber Beift ein ewiges Werben ift, daß er ein unveraußerliches Recht au ungehemmte Fortentwicklung hat, und daß diefe feine innerfte Natur all Schranten, die fie als Geftalten aus fich herausgeboren und fich jur Brufun

## 2. Bur rheinischen Kommunalordnung.

Gefchrieben im Ottober 1842.

Der Artifel "Kommunalwesen" in Nr. 287 der Kölnischen Zeitung\*) Ut die kühne Behauptung auf, daß der vierte Rheinische Landtag\*\*) in mer Gesamtheit und die die Städte vertretenden Mitglieder insbesondere e Interessen und Wünsche ihrer Kommittenten gänzlich versannt hätten. ur Sache erklärt der Bersasser jenes Artisels die Ansorderung einer eichen Gesetzgebung für Stadt und Land für einen schönen theoretischen, ver durchaus unpraktischen Traum. In Nr. 291 der Köln. Zeitung\*\*\*) ird noch die sernere Behauptung niedergelegt, daß die von den Bürgern r Stadt Köln ausgegangene Adresse eine rein lokale und nicht provinzielle ache, und nur in ersterem Sinne von ihren Konzipienten gedacht sei. n den Konzipienten der Kölner Adresse ist es nun, den Grund oder Unzund jener Behauptung öffentlich zu erhärten.

Wir für unsern Teil protestieren laut gegen jene Auffassung der ilner Abresse und glauben, daß die Mehrzahl der Unterzeichner den nhalt derselben in ganz entgegengesetzem Sinne aufgesaßt haben wird. dir glauben zur Shre der Stadt und ihrer Bewohner nicht an jene Engrzigkeit, nicht an jenen kümmerlichen Egoismus, der aus der engen phäre seiner eigenen Interessen nicht heraus, sich dis zur Auffassung r höheren Interessen der Gesamtheit nicht aufschwingen kann; wir auben vielmehr, daß eine ausgesprochene Vertretung des Gesamtinteresses der Provinz in der Kölner Abresse einzig unterblieben ist in der tief wsundenen Abereinstimmung der Interessen des gesamten Landes, in r klaren Gewißheit, daß diese Abereinstimmung, wie es auch geschehen, derssen gleichen Inhalts in allen bedeutenden Städten der Provinz herrussen werde. Dies ist unsere Auffassung der Kölner Abresse, der

id Bewährung gegenübergestellt hat, auch wieder beseitigen muß, daß jede höpfung der Geschichte nur entsteht, um wieder zu vergehen und im Vershen einer höheren Entfaltung des Geistes Platz zu machen, das ist Freiligrath ch verborgen geblieben, und darum kann er nicht in die Tiesen des Geistersiches dringen. Er besitzt die Geister nicht, er hat sie geborgt. Entweder uß er nun weiter in seiner Entwicklung oder wieder zu seiner früheren Phase rück. Ich werde mit großem Interesse seinem Laufe folgen.

<sup>\*)</sup> Bom 14. Oftober 1842. Berfaffer mar der Rölner Notar Dubnen.

<sup>\*\*) 1833</sup> November 10-Dezember 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Vom 18. Oftober 1842.

<sup>†)</sup> Diese Auffassung war zutreffend, vgl. die Erklärung der Stadtrwaltung vom 1. November (abgedruckt Kölnische Zeitung Nr. 306).

98 1842.

wir allerdings einen präziseren Ausbruck und ein tieferes Eingehen in die Sache gewünscht hätten, um solchen Divergenzen, wie sie jetzt zu Tage kommen, zu entgehen. Wenn der Herr Verfasser des quäst. Artisels auch sogar in die Petitionen der übrigen rheinischen Städte seine Auffassungsweise hineinliest, so haben wir darauf nichts zu entgegnen, sondern nur Durchlesung der fraglichen Aktenstücke zu empfehlen. Absüchtliche Selbstäuschung, begründet in der Vorliebe für vorgefaßte Meinung, halten wir für incurabel. Die Erörterungen, die uns disher zu Gesicht gekommen sind, beschränken sich auf entgegengesetzte Behauptungen, deren Berechtigung nur durch schwache und in buntem Wirrwarr aufgehäuste Gründe dargetan wird. Wir möchten die, welche die Notwendigkeit einer im Prinzip verschiedenen Versassung sür Stadt und Land behaupten, zunächst auffordern, sich darüber zu erklären, worin diese Verschiedenheit bestehen soll. Erst dann läßt sich dagegen streiten.

Borläufig wollen wir es versuchen, diejenigen Berschiedenheiten, die bisher laut geworden, näher zu beleuchten. Die Städte forbern felbftändige Wahl ihrer Repräsentanten, selbständige Wahl ihrer Bürgermeifter burch ihre Repräsentanten und Selbständigkeit in ber Berwaltung ihres inneren Haushaltes. Sie forbern bies, weil fie glauben, bag fie der Bevormundung entwachsen, ihre eigenen Angelegenheiten felbst zu ordnen imftande find. Warum sollen die Landgemeinden nicht das Recht haben, dieselben Forderungen zu stellen? Weil die Landbewohner an Ausübung politischer Rechte nicht gewöhnt find, weil die Sorge fur bas nachfte Bedurfnis ihnen nicht die nötige Freiheit erlaubt, die erforberlich, um sich allgemeinen Interessen zu widmen, weil in kleineren Kreisen es gar zu leicht möglich ift, durch Ginfluß aller Art ein entschiedenes Abergewicht zu erlangen und bas Gigenintereffe an die Stelle bes Gemeindeintereffes zu feten. Sind biefe Befürchtungen gegrundet? Dem erften Ginwurf fteht in unserm Rheinlande eine mehr als vierzigiährige Praxis entgegen. Unfere Landgemeinden teilten mahrend biefer langen Beriode aleiche Rechte mit den Städten, in jeder Gemeinde bestand ein — freilich auf durchaus ungenügende Weise gebilbeter — Gemeinderat, eine große Rahl von Bürgern mar zur Teilnahme an ben Gemeindeangelegenheiten berufen und hat fich, soweit es die Umstände geftatten, Renntnis ber Berwaltungsgrundfäte erworben und an der Ausübung politischer Rechte teilgenommen.

Daß die Intelligenz auf dem Lande niedriger fteht als in den Städten, wird häufig behauptet aber nicht dargetan. Unter dem Ginfluß der Gesfetzgebung und Verfaffung der letten Dezennien hat sich die Bildung über das ganze Land verbreitet und darf nicht mehr als ein Monopol einzelner großen Städte angesehen werden. Wenn eine gleiche Bevölkerung aus

den kleineren Städten und aus den Landgemeinden mit der Bevölkerung einer unserer größeren Städte verglichen wird, fo find wir fehr zweifelhaft, wo der meifte Sinn und die meifte praktische Bildung für Gemeindeangelegenheiten sich manifestieren würde. Man verwirrt gewöhnlich bas Urteil badurch, daß man, wo es sich ausschließlich um ein gesundes, entichiedenes Urteil in Angelegenheiten der Gemeinde handelt, den Maßstab der höchsten wiffenschaftlichen Ausbildung anlegt. Gine folche ift auf biefem Standpunkte durchaus nicht nötig. Die Landbewohner können ben Bewohnern ber größeren Städte ohne Neid die größere Borbildung für allgemeine Staatsfragen, für Fragen ber Wiffenschaft und Runft jugestehen. Die Landbewohner sind, wenn an der einen Seite sich ihnen die Mittel zur Erreichung und Fortentwicklung einer folchen Bildung nicht jo leicht barbieten, an der andern Seite durch die Eigentümlichkeit ihrer Buftande gar nicht dazu berufen, jene Ausbildung praktisch anwenden zu Wer will es ben fleinen Gemeinden zumuten, in den die Beit bewegenden Staatsfragen die Anitiative zu ergreifen, Anstalten für höhere Biffenschaft und Kunft zu gründen, der Industrie durch großartige Unternehmungen neue Bahnen zu eröffnen. Gine folche Bumutung mare, gelinde gesagt, unpraktisch, und so bewährt es sich auch hier wieder, daß die Reaktionäre, die die praktische Seite stets im Munde führen, sich als durchaus unpraktisch ausweisen, sobald ihre Träume mit dem wirklichen Behalt ber Gegenwart zusammenftogen. Wenn die Landgemeinde Repräsentanten mählt, so mählt sie Repräsentanten zur Wahrnehmung ihrer beschränkten Interessen, und diesen Repräsentanten wird die nötige Bildung jur Bahrnehmung jener Intereffen ebensowenig fehlen, wie ben höher gebildeten Repräsentanten der Großstädte zur Lösung ihrer Aufgabe. Die Repräsentation der Landgemeinde wird, wenn durch Wahl freiert, die Elite der Gemeinde in sich enthalten, und jene Elite, die durch die vielfachften Bande noch mit ihren Mitbürgern ausgmmenhängt, ist weit mehr dazu geeignet, die allmähliche und organische Weiterentwicklung der Gemeinbezustände zu fördern, als es durch eine aus dem höheren Standvunkte der Regierung stattfindende Leitung je geschehen kann. Gine solche Leitung leidet an dem Grundübel, daß fie die Selbständigkeit der Landbewohner in dem Kreife der Tätigkeit, den fie felbständig auszufüllen ein Recht haben, lahmt und oft vernichtet. Zwang erzeugt Mißtrauen und Anechtssinn. Anechtssinn lähmt alle Energie und gebiert den engherzigften Egoismus.

Der Einwurf, daß eine begabte Persönlichkeit in den Landgemeinden eine zu große Praponderanz gar zu leicht gewinne, hat nur dann einen Sinn, wenn zugleich bei dieser Persönlichkeit schlechte, dem Gemeinwohl

100 1842.

schädliche Zwecke vorausgesett werden. Denn ift bas Streben ein gerechtes, so ist auch die Praponderang gerechtfertigt. Bu bem Ginwurf felbft ift zunächst zu fagen, daß berfelbe Stadt und Land in gleichem Gerade in den Städten tritt die Praponderang einzelner Maß trifft. Berfönlichkeiten am schärfften hervor, weil hohe Anertennung der Berfonen ein Attribut, eine geistige Errungenschaft ber höheren Bildung ift, eiferfüchtige Überwachung und Nichtanerkennung bes wahrhaft Tüchtigen dagegen der niederen Bilbungsstufe eignet. Gegen die Borberrschaft der schlechten Perfonlichkeit gibt es für Stadt und Land bie gleichen Mittel, Berufung aller felbständigen Individuen zur Teilnahme an ben öffentlichen Ungelegenheiten direft ober durch Repräsentation und absolute Offentlichfeit der öffentlichen Handlungen. Auf dem Lande, wo die Braponderang ber Bildung als folche felten, ift die Braponderang einer gewiffen Rette von Interessen, die in einer Berson ihren Ausdruck finden, besto bäufiger. Diese Interessen, wenn sie die öffentliche Gewalt einmal an fich geriffen, begraben ihr nächtiges Werf in tiefe Beimlichkeit und leiten die Macht, die aus ihrer Kombination entsprungen, bligartig gegen ihre Gegner, die eine individuelle Selbständigkeit anftreben, ber Bevormundung fich ents ziehen, oder über Mißbrauch der Amtsgewalt zu Partei-Nuten und Frommen ihren Mitburgern die Augen öffnen. Gine in Dunkel gehüllte Gewalt ift weit furchtbarer, als eine Gewalt, beren Febern und Schranken jedem Auge bloß liegen. Die Offentlichkeit wird auch auf dem Lande die Häupter der Verwaltung ihres opiumartig, idpllisch und patriarchalisch einschläfernden Rimbus berauben, Interessen werden Interessen gegenüber treten und dadurch das notwendige Gleichgewicht herftellen. Zugegeben, daß dennoch für Augenblicke die Braponderanz einer schlechten Berfonlichfeit möglich, so fragen wir, ift es benn ein befferes Begenmittel, die Überwachung einer solchen Perfonlichkeit ber Regierung, die ihr ferne, als den Mitburgern, die ihr nahe steht, anzuvertrauen? Man behne nur die Gewalt der Beamten in der Gemeinde nicht fo fehr aus, binde die Erefutivgewalt, soweit es ohne Lähmung ihrer Wirksamkeit möglich ift. an die Teilnahme der Repräsentanten des Volkes, und die Behörde wird in stetem lebendigen Busammenhange mit dem Bolke erhalten werben, und nicht allzu weit von dem rechten Bege abweichen können.

Daß auch die öffentliche Meinung zuweilen auf Frewegen wandeln kann, wer wollte das bestreiten? Aber der Weg der menschlichen Entwicklung führt durch Fretümer zur Wahrheit. Fretümer sind notwendig, und die Frage ist nur, ob einzelne sie für die Gesamtheit ausüben, oder ob die Gesamtheit auch den Fretum als eine notwendige Konsequenz ihrer Tätigkeit hinnehmen will. Wir glauben, die bevorrechteten Einzelnen

haben lange und schwer genug geirrt, um bei dem Bolke das Berlangen zu wecken, kunftig seine Frrtumer und Mißgriffe selbst zu machen.

Was endlich ben Einwurf betrifft, daß auf dem Lande nicht unabhängige Persönlichkeiten genug daseien zur Wahrnehmung der öffentlichen Interessen, so ist eben dieser Einwurf wieder volltommen so unwahr und unpraktisch, als er dem flachen Beobachter gegründet und praktisch erscheint.

Zunächst ist eine unabhängige Stellung im Leben nicht absolut burch einen gewissen Besitz, sondern im gleichen Grade durch das Maß der ins dividuellen Bedürfnisse bedingt. Ist auf dem Lande der Besitz geringer, so ist das Bedürfnis auch kleiner, und die Masse der Zeit, die die notabeln Landbewohner erübrigen, also den öffentlichen Angelegenheiten ohne Schaden für ihre eigenen widmen können, ist gewiß größer, als die Zeitzmasse, die der Elite der Städte zur freien Disposition bleibt.

Alle Vorwürfe gegen die Gleichheit der Verfassungsprinzipien für Stadt und Land in bezug auf die Wahl der Repräsentanten werden fallen, jobald nur flar die Berschiedenheit des Wirkungsfreises und die darin notwendig begründete Verschiedenheit des intelleftuellen Standpunftes aufgefaßt wird. Es ist mahrhaft fomisch um die Herren Reaftionäre, sie wollen durch Ginschwärzen von Verschiedenheiten, mo fie der freien Gelbständigkeit widerstreben, die mahren, im Besen der Zustände begründeten Berschiedenheiten aufheben. Die Landverwaltung soll durch das Medium der Regierung mit der Bildungsftufe der Großstädte beglückt werden, während jene Bildungsftufe zu ben Intereffen, die zur Verhandlung fommen, gar nicht hinpaßt und ben Menschen und ben Dingen fremd und jeindlich gegenübersteht. Man prüfe doch z. B., welche Resultate die Berpflanzung bureaufratisch gebildeter Bürgermeister in Landgemeinden, denen man jett fo häufig begegnet, geliefert hat. Das fremdartige Element bat nur in seltenen Fällen und mit Silfe langer Zeit fich amalgamiert, Bertrauen erweckt und die Gesamtheit zur Forderung der Interessen der Bejamtheit angeregt. In ben meiften Fällen mar froftiges, jedes schöne, gemeinsame Streben tötendes Mißtrauen die schlimme Folge. Die Teilnahme an den Interessen der Gesamtheit erlosch, und der Mann der Bureaufratie blähte sich, weil er auf seinem Standpunfte einzig daftand, auf zum hartdrückenden Autofraten. Die Weisheit des Amtes steht bei jolchen unglücklichen Buftanden dem Leben und Wirken des Bolkes schroff gegenüber und, ohne alle Berührungspunfte mit biefem, hemmt fie feinen natürlichen Aufschwung.

Der Verfasser der Aufjätze in Nr. 287 und 291 behauptet, auf dem Lande sei das Bedürfnis einer größeren Selbständigkeit nicht vorhanden,

102 1842.

und führt als Beleg zu diefer Behauptung an, daß teine einzige Landgemeinde mit einem dahingehenden Gesuche, selbst nicht bei ber jetigen allgemeinen Bewegung, hervorgetreten sei. Diefer Beweis ift aber nichts weniger als zutreffend, benn es liegt barin jene ganzliche Verkennung bes Standpunktes ber Landgemeinden, ben wir schon oben rügten. Landgemeinden fonnen sich nicht zu Vertretern allgemeiner Ansichten gegenüber der hohen Staatsregierung aufwerfen, fie konnen auch nicht wie die weise Stadt Roln darauf antragen, daß die Staatsregierung ihre Entwürfe einem städtischen Komitee zur Brüfung und zu einer ben eigentumlichen Buftanden der Stadt entsprechenden Ummodelung zufertige. Die Landgemeinden werden fich nicht direft an den Gesetzgeber um Emanation neuer Gesetze wenden, weil ihr Blick in ber Regel nicht fo weit hinaufreicht, und weil sie Denmacht ihrer Bestrebungen in biefer Sphäre ju oft haben empfinden müssen, um nicht von Wiederholung fruchtloser Berfuche abgeschreckt zu sein. Man frage aber die Aftenrepositorien der Regierungen, ob nicht bei ben Landgemeinden die Mängel ber beftebenden Verfassung aufs schärffte hervorgetreten sind, ob nicht bie Landgemeinde bei jenen Rollegien mit aller Energie auf Abhülfe biefer Mangel angetragen haben? Es burfte fich barin vielleicht ausweisen, bag es gerade bie größeren Stäbte find, die in eine gangliche Lethargie ben bestehenden Buftänden gegenüber versunken waren, weil die Verfassung der Gemeinde in ben größeren Städten nicht so direkt und sichtbar auf die Interessen ber Gemeindeglieder einwirft wie in den Landgemeinden. Die Bitten und Beschwerben der letteren sind gar oft durch die stolze Rube des Schweigens von den Regierungen beantwortet worden, und eine fo volle Gewißheit ber Erfolglofigfeit aller Schritte hat fich vieler Gemüter bemächtigt, baß nur die Reit die Vorurteile heben und die Teilnahme an den öffentlichen Ungelegenheiten neu beleben fann.

Wenn Stadt und Land eine vielgeglieberte, wohlgehegte Ginheit bilben, so darf das Land wohl von den Städten erwarten, daß sie die allgemeinen Fragen für das Ganze, nicht für einen beschränkten Teil anregen werden. Das Land hat bei der jetigen Bewegung auf die Städte vertraut, und wir hoffen es zur Ehre der Städte sagen zu können, es hat mit Recht vertraut.

Ober wären alle historischen Erfahrungen für unsere Städte so ganz und gar verloren, daß sie noch einmal töricht genug sein könnten, in einer privilegierten Verfassung ihr Heil zu suchen, wo nur in dem allgemeinen Rechtsbegriff Boden und Stütze einer brauchbaren Verfassung zu finden ist? In unserm Rheinlande, das allen Privilegien und Abscheidungen so gründlich zuwider, sollen neue Städteprivilegien wieder auftauchen, sollen

die alten Reichsstädte mit ihren besonderen Rechten wieder ausselen? Die reichsstädtischen Verfassungen und Rechte sind untergegangen, weil sie besondere Verfassungen und besondere Rechte waren, ohne Halt im Bewußtsein des Boltes. Sie sind, obsehon höherer Ordnung, als besondere zugrunde gegangen in dem allgemeinen Rechtsbegriff. Wollen sie sich jetzt aus ihrem Grabe wieder erheben? Wo liegt denn die Garantie sür ihre Dauer? Entweder ist die Selbständigkeit der Gemeinde eine gerechte Ansorderung des heutigen Standpunktes unserer Intelligenz, eine gerechte Forderung unserer Menschenwürde — und dann muß sie durch das Gesetz als ein allgemeines Recht anerkannt und ins Leben gerusen werden, oder die Forderung ist das Ergebnis einer augenblicklichen Laune — und dann ist sie gleich ungerechtsfertigt für die Stadt wie für das Land.

Nur bann wenn Rechtsbegriffe und Verfassungsgrundsätze bie gange Maffe des Bolkes durchdrungen haben und in jedem Ginzelnen an jedem Fleck des Landes ins Bewußtsein treten können, ift die Fortdauer und Beiterbildung biefer Begriffe und Grundfate gesichert. Aus ber einigen Befamtheit entquillt ein immer frisches Leben, weil Jug und Ropf ber nötigen Berbindung fich erfreuen. Der Blutumlauf ift regelmäßig durch alle Teile des Körpers, und der einige Staatsförper entwickelt sich als ein organisches Ganze nach innen und nach außen. Von dem Staate, als einem einzigen Rechtssubjekt, barf in Wahrheit gesagt werden: fo lange noch ein Glied an der Sklaverei der Buftande leidet, find alle Glieder noch in Stlavenbanden. Allerdings gibt es manche Verschiedenheiten in ben Formen ber inneren Verwaltung ber Stadt- und Landgemeinde, die aus mahrem Verftandnis und aus tiefer Ginficht in die Gleichheit der Bringipien resultieren. Wenn die Stadtgemeinde 3. B. 30 Repräsentanten und die Landgemeinde 20 Repräsentanten mählt, so resultiert eine solche Bahl nicht aus dem Prinzip der Gleichheit, sondern aus der größten Ungleichheit. In den Städten wurden viele - nur wenige, in den Landgemeinden wenige — fehr viele wählen. Schon die Ungleichheit beißt hier nach erganzenden und die Gleichheit herstellenden Formen suchen. Deshalb ift man fast allseitig barauf geraten, zur Berftellung eines direftern Rapports einen weiteren Burgerausschuß den Stadtverordneten in ben Städten gur Seite gu feten und bemfelben einen gemiffen Kreis der Tätigkeit anzuweisen. In den Landgemeinden ist eine solche Einrichtung unftatthaft, weil ihr Zweck, den direkten Zusammenhang mit dem Volke herzustellen, ohnehin schon erreicht ist. Die wohlverstandene Gleichheit ift überall nur mit offenen Augen anzuwenden, um etwas wahrhaft Praktisches zu schaffen. In einem Staate, wo Privilegien für Orte gegeben find, fonnen Privilegien für Bersonen nicht lange ausbleiben.

104 1842.

Beibe stehen im innersten Rapport, und so zeigt es sich, daß überall, wo Privilegien der Personen, auch abgetrennte Städteordnung, wo Rechtsgleichheit, auch Gleichheit der Berwaltungsform als Norm gilt. Soll eine Städteordnung im Sinne der alten Provinzen eingeführt werden, so müssen die Kommunalverbände auseinander gerissen, das Land muß von den Städten geschieden werden. Die Bedingung des gemeinsamen Fortsschrittes, die stete Berührung hört auf mit den aufhörenden gleichen Interessen, der Bauer wird dem Bürger entfremdet und bei seiner untergeordneten Stellung durch seine Jolierung in immer tiesere Barbarei zurückgestoßen. So bietet die Trennung überall Schatten, nirgends Licht.

Wie soll in der Rheinprovinz die natürliche Trennung gesucht werden? Die Landgemeinden follen doch wohl vorzugsweise oder ausschließlich ackerbautreibend, die Städte vorzugsweise industriell fein. Dieses Ber: hältnis ift aber feineswegs in unserem Rheinlande vorhanden. Gin fehr großer Teil der Landgemeinden übertrifft an industrieller Entfaltung bebeutende alte Städte. Faft überall haben fich unter bem gludlichen Suftem ber Bleichheit die verschiedenen Stände an allen Orten zugleich ausgebildet. Ja, der größte Vorteil, der einzige Schutz gegen die Fatalität Englands liegt darin, daß die Industrie und mit ihr die hohe Intelligeng fich über das ganze Land verbreite, jeden Fleck durchdringe und fich nirgend konzentriere. Der Geift und die materielle Bewegung durchdringt bann harmonisch alle Kreise und sichert den gleichmäßigen Fortschritt des Ganzen. Wo Städte fich zum Mittelvunft heben, zu einzigen Spendern ber Intelligenz, da gibt es Eflaven und Herren. Bon ben Brivilegien ber Städte zu den Privilegien der Berjonen ift nur ein Schritt.

Wie kann die Industrie sich übers ganze Land ausdehnen, wenn der Kausmann, der doch die Bildungshöhe der Städte haben muß, wenn er ihrer Konkurrenz soll begegnen können, nicht die gleichen politischen Rechte ausüben darf, wenn er, der Gebildete, den Druck des Beamtenstaats aufs härteste empsinden muß! Er wird dann die Stadt, die seinem geistigen Standpunkt entspricht, vorziehen, und das Land wird das einzige Medium seiner Fortentwicklung für immer entbehren. Und ist es nicht jetzt allsgemein anerkannt, daß Freiheit und persönliche Selbständigkeit die Hebel aller großartigen, nationalen Entwicklung sind? Soll denn das Land diese Hebel entbehren, soll es durch die Gesetzgebung zum Stillstande gezwungen werden?

## 1843.

Berhältnis des Staates zur fortschreitenden Geistesbildung. Geschrieben im Juli 1843.

(Bgl. Band I, Rapitel 8.)

Ift es die Aufgabe des Staates, die allzu rasche Entwicklung des Geistes in hemmen, wenn die neuen Joeen in das Bestehende vernichtend einzugreisen in die Beitehende vernichtend einzugreisen in das Bestehende vernichtend einzugreisen in der Staates, den neuen Joeen word zu bereiten und ihre Entwicklung möglichst dadurch zu leiten, daß er die Tote wegräumt?

Die Junghegelianer drohen, so heißt es tagtäglich, dem Christentum Bernichtung, sie glauben an keinen perfönlichen Gott, an keine individuelle ortdauer. Auch wir, ruft der Philister, jene feige, vor jeder Ent= hiedenheit mit scheuer Chrfurcht erfüllte Halbheit, ja auch wir teilen me Unsicht, und wir wollen und verlangen, daß der Staat jede Meinung Aber etwas anderes ift es, eine Meinung dulden, und etwas mderes ist es, erlauben, daß eine den bestehenden Einrichtungen des Staates widersprechende Meinung auf alle mögliche Weise ins Volk ebracht werde. Die wissenschaftliche Erörterung mag frei sein, denn mirkt nicht auf die Massen, aber die Entwicklung staatsseindlicher kundfätze in Flugschriften und politischen Blättern ist unbedingt zu Wo foll es hinaus, wenn bas Bolf feine Götter, an ie es glaubt, zertrümmert sieht und ihm keine anderen Götter aufriellt werden, an die es glauben kann? Einen Glauben muß das **Bolf doch haben, denn auf dem Glauben beruht seine Sittlichkeit, beruht** ie ganze Existenz der Gesellschaft. Nehmt dem Volke seinen Glauben, hmt ihm feinen Lohn und seine Strafe in Himmel und Hölle, und ihr berdet alle seine Leidenschaften entfesseln und die Auflösung des Staates erbeiführen.

So ungefähr lautet das Programm der Superflugen, die da praktisch p jein glauben und mit einer Mischung von Hohn und Furcht auf alle kheorie herabsehen. Wohl wird es ihnen etwas unheimlich zu Mut, 106 1843.

wenn sie sehen, wie sich die neue Joee mehr und mehr Bahn bricht, und sie ahnen bereits, daß ihr Reich wohl von dieser Welt sein dürfte

Was enthält nun jenes Programm zunächst? Die nackte Behauptung: Es gab stets und es wird stets geben eine unendliche Mehrzahl von Menschen, die nicht bis zur Wahrheit emporgebildet werden können, die verdammt sind, als Unsreie zu leben und zu sterben, im Dienste weniger Bevorrechteter. Emanzipiert ihr diese Sklaven äußerlich, ohne sie zugleich geistig zu euch heranbilden zu können, so werden sie eure ganze jezige soziale Ordnung zertrümmern und werden sich und euch unter den Trümmern begraben.

Darauf ist zu erwidern, daß der Geift nur dann mahrhaft frei ift. wenn er alle Beifter frei weiß, daß die Beschichte stets strebt, die Aufgabe zu lösen, die Bildung in immer weitere Kreise zu verbreiten, womit bann bas Ausschließen irgend einer Rlaffe ber Gefellschaft gang unver träglich ist. Der moderne Staat (ber Begriffsstaat) hat die unbestritten Aufgabe, bas eben ermähnte Biel aller Geschichte zu seinem eignen Bid zu machen, sich in den Dienst dieser 3dee zu begeben und aufs träftigte ihre Verwirklichung vorzubereiten. Es ist falsch, wenn da behamtel wird, die neue Lehre stürze das alte Gebäude um, ohne irgend etwal Positives an die Stelle zu feten; nein, die ganze Geschichte lebrt, be zu allen Zeiten Negatives und Positives sich gang gleichbedeuten gegenüberstehen. Wenn eine historische Gestaltung untergeht, erhebt fi auf ihren Trümmern notwendig eine neue, mag auch dem blöden Aus bas nur ben alten Bau fieht, ber schon verborgen gegenwärtige neue 800 nicht erscheinen. Reißt nur fühn die alten Pfeiler weg, wenn ihr et überzeugt habt, daß sie wirklich morsch und faul sind, an neuen wird in der Stunde der Not nicht fehlen. Ihr behauptet, das Sittengefd geht unter mit dem Sturze jener positiven Religionen, die bisher fein Träger waren. Ift benn bas Sittengesetz untergegangen in den eximierts gebildeten Perfonen, Die fich von jenen positiven Religionen loggefag haben? Hat nicht das Sittengeseth dieselbe Quelle milder Religion, be Beift, und find beibe nicht ebenbürtig? Daraus, daß bie positive Religionen die Träger der Sittlichkeit waren, folgt keineswegs, daß f Ihre Macht ift untergegangen, fie tehre dies auch bleiben muffen. zurud in ben Beift, ber fie geboren, weil ihre Miffion vollendet ift. G lange diese Mission nicht vollendet war, sind sie nicht untergegangen, un alle Angriffe haben nichts über fie vermocht. Auch die Sittlichkeit & ihren jetigen Bestimmungen wird einst nach Jahrtausenden untergebes wenn sie ihre Mission auf Erden vollendet haben wird. Wenn al Beifter Freiheit, Liebe und Wohlwollen durchdringt, bann fallen bi estimmungen, die für unentwickeltere Zustände notwendig waren, zurück, eil sie in das Wesen des Geistes selbst aufgenommen, in das Naturben des Wenschen übergegangen sind. Wenn der Kampf zwischen Freisit und Trieb zugunsten der ersteren sich mehr entscheidet, werden die Alichen Bestimmungen weiter und weiter werden.

Ift aber Anarchie und Leidenschaft, Auflösung der bestehenden taatsform mit Recht von der neuen philosophischen Lehre zu fürchten? hre Gegner weisen hin auf die Geschichte, die fie falsch interpretieren id deren feste Tatsachen sie nach Belieben ummodeln. Athen und Rom, ift es, find untergegangen, weil fie ihre Götter verloren, weil jedes and ber Sitte aus dem Bolfe verschwunden mar. Ja, jene Staaten th untergegangen, aber nicht weil sie ber neuen Lehre ben Boben reitet, sondern weil fie die neue Lehre von fich abgestoßen haben. Das riechische Bürger- und römische Kaisertum hat sich dem Prinzipienkampfe iffiv oder gar feindlich gegenübergestellt und hat es nie versucht, ben taat zu den neu in die Welt gekommenen Prinzipien heraufzuheben. as Chriftentum ift, wie alle Religion, aus dem Widerstande geboren nd im Rampfe groß geworden. Die alte Welt konnte fich erhalten, enn fie die neue hohere Lehre zu erkennen vermochte. Sie mußte unterthen, weil ihr Sittengesetz vor der höheren Sittlichkeit des Chriftentums icht bestehen konnte. Der Jrrtum hat der Wahrheit gegenüber, wenn lefe einmal ins Reich der Begriffe getreten ift, teine Macht, die niedere lesittung muß stets ber höheren weichen. Schaut hinaus auf bas weite klb der Geschichte, was hat Spanien entnervt, was hat Frankreich dem bgrunde der Revolution zugeführt? Wahrlich nichts anderes, als das erre Festhalten am alten Glauben, an den alten Formen, deren Geist ngft vor dem Licht einer erblühten Wiffenschaft geschwunden war. Die kformation ist erschienen und hat mit gewaltiger Hand an der religiösen hre gerüttelt; Huß, Calvin und andere haben mit mächtiger Hand das wische Gebäude untergraben. Ift das Christentum in seinen reinen, bjachen Grundbestimmungen dadurch gefallen, sind die Staaten aufgelöft, d die Leidenschaften entfesselt worden? Jawohl sind die Staaten, die a reineren Lehre sich verschloffen haben, an den Rand des Berderbens bracht worden, und die sittlichen Bestimmungen sind im Dreißigjährigen riege auf Augenblicke geschwächt worden. Dies aber nur darum, weil 🌬 alte Lehre sich kämpfend gegenüberstellte, weil es in der Hige des Befechtes nur dem Streite galt, und das Objekt desselben eine Zeiting aus den Augen gesetzt wurde. Die Staaten aber, die die neue khre adoptiert und ihre reine Fortbildung gefördert haben, find zu Morischen Mächten geworden, denn fie haben sich an die Spitze bes 108 1843.

Fortschritts gestellt und find felbst mit fortgeschritten. Ift nicht Breugen heute der Staat der Intelligenz und der Bildung, und eine der Groß Wem anders verdankt es feine Entwicklung, als mächte Europas? bem Pringip bes Protestantismus, bem Pringip bes freien Fortschritts? Rann es für Preußens Größe schlimmere Feinde geben als die, bie scinen Fortschritt hemmen, das Prinzip, auf dem seine Größe beruht, jum Stillstand bringen wollen? Der Protestantismus hat ben Ratholigismus in feinen ausgelebten Formen über ben Saufen geworfen, hat Ohrenbeichte, Bolibat und ben Glauben an die Unfehlbarkeit bes firchlichen Oberhauptes abgeschafft. Ift barum bas Christentum unter gegangen, ift baburch die Sittlichkeit unter ben Bekennern ber neuen Lehre erschlafft? Nein, das Christentum und die Sittlichkeit find verjüngt und reiner aus dem Kampf gegangen, und eben im Rampfe hat fic die Wahrheit ihrer Bringipien erprobt. Wie viele haben im Jahre 1520 die Auflösung aller Ordnung durch die Abschaffung der Ohrenbeicht prophezeit, wie mancher glänbige Katholik wird eine folche Auflösung noch 1843 prophezeien? Der Protestantismus ist mitten in feiner Bewegung gehemmt worden, weil das 16. Jahrhundert zur völligen Git: faltung seiner Prinzipien noch nicht herangereift war. Das 19. Jahr hundert nimmt die Entwicklung da auf, wo sie stehen geblieben, und die fonjequente Beiterbildung bes Gedankens legt ihre vernichtende Sant an manche früher noch unangetaftet gebliebene Form. Der persönliche Gott, wie ihn das Mittelalter als außerhalb der Welt ftehend gedacht wird guruckgenommen in ben Beift, wird aus einem außeren zu einen Der Geift erkennt das Göttliche in sich und besitzt es jetz als bewußtes Eigentum. Nicht der perfönliche Gott ift aufgehoben, fondem nur die Vorstellung von demselben wird eine bohere und reinere. Sittlichkeit verliert ihre Basis, insofern solche in Lohn und Strafe jen jeits bestanden, dafür wird aber auch fie desto tiefer und fraftiger ins Innere des Geistes aufgenommen. Die Notwendigkeit und Bernünftigkeit der fittlichen Bestimmungen wird erfannt und gelehrt, ber Beift fühlt fic in der fittlichen Weltordnung bei fich; nicht mehr bedarf es der Furch! und des Lohnes zur Sittlichkeit, die Freiheit führt fortan zu ihr bin.

Das Bolf soll an etwas Positives glauben, sagen die Philister! Wohlan, dann greife der Staat der neuen geistigen Lehre unter die Arme, bereite ihren Boden und sorge dafür, daß sie bald das Gigentum vielen werde; ist der Kreis der Gebildeten erweitert und ist in diesem Kreise das neue Sittengesetz positiv geworden, dann wird es auch dem Bolke als eim starke positive Macht erscheinen, dann wird das Bolk lieber und sicheren an den sebendigen höheren Geist als an den sernen jenseitigen glauben

Ift benn der Begriff der sittlichen Weltordnung so schwer zu fassen, ter nicht einsach klar und unendlich erhabener als die Hinweisung auf ine dunkle, geheime Macht, die nur die Phantasie ängstigen, den Geist der nie befriedigen kann? Auch die Philosophie wird einst ihren Kultus aben, aber ihre Priester werden lehren und ihre Gläubigen werden in aten ihre Andacht an die Gottheit seiern. Soll die Lehre von der vottlichseit des Geistes in seinem ewigen Fortschritt nicht auf das Volk wirken? Das Volk muß und wird diese Lehre sassen, weil sie einsach nd natürlich ist, weil sie auch dem kindlichsten Verstande als wahr einsuchtet. War schon im Mittelalter der einzige Begriff der Ehre verzügend, so große Erscheinungen im Rittertum hervorzurusen, wie mächtig wird dieser Begriff sich erst entsalten, wenn die Ehre eine einzige, überall der den Erdboden anerkannte sein wird. Es ist wahrlich Frevel, noch aran zu zweiseln, daß das neue Prinzip nicht Krast genug haben soll, ie sittliche Weltordnung aufrecht zu erhalten.

Die Stürme aber, jene Auflösung ber sozialen Banbe, die die betren prophezeien, wenn der Staat der neuen Lehre seine Ohren schließt, eine mächtigen Organe zur Aufrechthaltung eines Glaubens verwendet, effen Sturz keine menschliche Macht verhindern kann! Die Wissenschaft ringt allgemach auf tausend Wegen ins Volk, und das ist der Fluch, aß sie, unnatürlich gehemmt, nicht ihre vollen Strahlen ausgießen, nicht wssitiv schaffen, sondern sich nur negativ und vernichtend verhalten kann. Käumen doch selbst die Gegner ein, daß die wahre Wissenschaft Kraft genug besitze, den Geist zu erfüllen, zu halten und zu tragen. Also nicht in der ganzen, sondern in der trüben halben, durch tausend falsche Kanäle gebrochenen Wissenschaft liegt die Gesahr. Und man will dennoch die wene Lehre nicht offen zum Volke reden lassen. Wohlan, dann wird sie dem Volke auf Schleichwegen zugehen, das Gift des Mißverständnisses wird sich ansehen, und kein Licht wird da sein, die gewitterschwüle Lust davon zu reinigen.

Die Wahrheit ist allmächtig, und wenn ihr sie von den Fesseln kefreit, wenn ihr mit zarter, weiser Hand die Borurteile löst, die Pulsschläge des Geistes fühlt und dem Fortschritte eine freundliche Stätte bereitet, darin wird die Wahrheit im vollen Glanze sich erheben und den Fretum verscheuchen. Kämpst ihr aber gegen die Wahrheit und den Fortschritt an, so werdet ihr den Sturm über euere Häupter herbeissiehen, und der Kamps wird entwickeln, was der friedlichen Vernunft nicht pu entwickeln vergönnt wurde. Die alten Formen werden ihr Leben, hren Inhalt, das Volk wird seinen Glauben daran verloren haben, und n trostloser Stunde werdet ihr euch ratlos nach neuen Basen der Sitts

110 1843.

lichkeit im Geifte bes Bolfes umfeben, und zu fpat euch gefteben mi daß ihr es durch eigene Schuld verfäumt habt, diese neuen Basen h aubilden und großzugiehen, um im Augenblicke ber Gefahr gu 1 Stüte zu bienen. Dann wird es wie 1789 vergebens fein, wenn b fleinen Kreisen so lange eingebämmte Bilbung sich urplötzlich Luft r und in voller Glorie fich aufrichtet, bann wird bas Bolf nicht mu nicht zu ihrem Verständnisse allmählich herangebildet sein, und statt f Einficht werben seine Leibenschaften walten. Indem ihr euch ar Spite ber Bilbung stellt, haltet ihr die Raben ber Rufunft in Hand; indem ihr euch von der Bildung lossagt, schlägt das Net Rufunft über euern Säuptern vernichtend zusammen. Benutt die ber Ruhe jum Fortschritt, zur Aussaat neuer Ideen und erwartet ben Sturm. In ruhigen Berioden ist der Geift frei und das Er prallt ab am gefunden Sinne bes Volkes, im fturmischen Auger wird das Extrem als Rettungsanker ergriffen, und die Stimme der nunft tont nicht laut genug, um den Jrrtum aufzudeden. Im Fr stumpft sogar die erhabenste neue Wee sich ab und dringt nur allmi und befruchtend ins Leben. Im Kampfe wedt fie alle Leibensch auf, und ber Fanatismus entzündet fich an ihrem Dunkel und an geheimnisvollen Macht.

## 1844.

Rheinische Gisenbahn, Tariffontroverse mit D. Hansemann (7. Oktober 1844).

levissens Darlegungen wurden im Namen der Direktion der Rheinischen sendangefellschaft als Extrabeilage zur Kölnischen Zeitung publiziert, mit drei Anlagen, die hier nicht aufgenommen worden sind.

(Bgl. Band I, Kapitel 9.)

# Über den neuen Gütertransport-Tarifenkwurf für die Rheinisch-Belgische Eisenbahn.

In einer Extrabeilage zu Nr. 272 ber "Aachener Zeitung" eröffnet err Hansemann eine Kritik des neuen Tarifentwurfs für die Rheinische isenbahn mit den Worten:

"Der allgemeine Grundsak, welcher bei Festsekung des Tarifs die Direktion, fo wie folche bis jum Anfange Dieses Jahres bestand, geleitet hat, war: das Interesse ber Gesellschaft, welches auf die Erzielung des höchstmöglichen Reinertrages gerichtet sein muß, mit dem volkswirtschaftlichen Nuten der Gisenbahn, so viel es angeht, zu verbinden." Diefe Worte aus bem Munde bes Herrn Sansemann find um fo treulicher, als dadurch feststeht, daß derselbe allgemein als richtig anerlunte Grundsat die alte Direktion bei Entwurf des jetigen Tarifs getitet hat, der für die jetige Direktion bei dem neuen Entwurf maßgebend ewesen ift. Die Verschiedenheit der Ansichten beruht darin, daß die tige Direktion glaubt, der bestehende Tarif sei mit jenem Grundsate urchaus unverträglich, und eine totale Abanderung desfelben fei gleicher Beije zur Erzielung des höchstmöglichen Reinertrages wie durch das olfswirtschaftliche Interesse geboten, mahrend herr hansemann gerade as Gegenteil behauptet. Herr Hansemann wendet sich mit seiner Kritif gen den neuen Entwurf und rechtfertigt den bestehenden Tarif. Wir rhalten und fritisch zu bem bestehenden und werden im Folgenden die otwendigkeit einer totalen Abanderung nachzuweisen suchen.

112 1844.

### I. Über ben belgischen und rheinischen Frachtanteil.

Ghe wir zur Tariffrage selbst übergehen, wenige Worte über bei belgischen und rheinischen Frachtanteil und über das Verhältnis beibe zueinander.

Bei dem bestehenden Tarife sind folgende Sätze bei Normierung be Fracht zugrunde gelegt:

| Bezeichnung<br>Der Klasse. | Auf der belgischer Bahnstrecke.    | n Auf der rheinischen<br>Bahnstrecke. | Differenz. |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1.                         | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> C3.  | 5 <b>C</b> \$.                        | 10 º/o     |
| 2.                         | 5 "                                | $6^{1/2}$ "                           | 23%        |
| 3.                         | 6 "                                | 71/2 ,                                | 20%        |
|                            | 15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ©s. | 19 <b>Cs.</b>                         |            |
| 4 a                        | 8 <b>©</b> 3.                      | 8 <b>©3.</b>                          | _          |
| 4 b                        | 10 "                               | 10 "                                  |            |
| 4 c                        | 20 "                               | 20 "                                  | _          |

Wir erlauben uns, auf biefes Anteilverhältnis Geren Sansemannt Worte als besonders treffend anzuwenden:

"Harmonie der Grundfätze werden die Verfasser dieses Tarises fa denselben wohl nicht beanspruchen wollen";

benn den obigen Beftimmungen über den belgischen und rheinischen Antel mangelt es jo offenbar baran, daß Herr Hansemann uns verbinden wurd durch Aufdeckung der unferem bloden Auge verborgenen Grundfate, wo nach die obigen Cate für jede Warenflaffe bifferent normiert worden Berr Sansemann ift so gutig, uns zu belehren, daß die fur bas Intereffe der Aftionare der Rheinischen Bahn wichtigfte Bestimmung über ba respettiven Frachtanteil die Basis der Verhandlungen hatte fein, nich aber zur nachträglichen Verhandlung hätte ausgesett werden muffen. Bi find erstaunt über die genaue Renntnis des im Schofe ber jetigen Direttio Borgegangenen, die Berr Sansemann hier wie an fo vielen andern Stells feiner fritischen Betrachtungen entwickelt, und es gereicht uns jum Bo gnügen, die obige Belehrung des Herrn Hansemann baburch erwiden zu fonnen, daß wir die Behauptung, die Beftimmungen über ben gegen scitigen Frachtanteil seien zur nachträglichen Verhandlung ausgesett, f falsch erflären. Wir haben im Geiste ber uns geworbenen Belehrm jene Verhandlungen ben übrigen vorausgehen laffen, haben uns auch b müht, burch Feftstellung einer auf foliben Grunden ruhenben, für be gangen Gütertransport gleichen Bafis für die beiberfeitigen Frachtante Diejenige Harmonie und Stetigkeit herbeizuführen, die wir in bem wi fürlichen Belieben, das der bestehenden Verteilung zugrunde gelegen i haben icheint, zu unferm Bedauern vermiften.

Die Verhandlungen über diesen Punkt schienen und scheinen uns noch heute bei der Entwicklung von Motiven zur Abänderung des internationalen Tarifs nicht am Ort. Beide Fragen halten wir für wesentlich different und glauben, daß die unbesangene Prüfung der letzteren durch eine unzeitige Einmischung der ersteren nur erschwert werden kann. Wir halten ein System der Wilkür überall für verwerslich und glauben, daß ein gegenseitiger Vertrag nur dann auf gesunden Füßen steht, wenn derselbe auf gründlicher, vorurteilsstreier Prüfung der Verhältnisse mit Fernhaltung jeder Sucht, sich durch persönliche Gewandtheit und Taktik besondere, nicht mit der Natur der Verhältnisse übereinstimmende Vorteile zu stipulieren, basiert.

Was die Nachteile einer etwaigen Gleichstellung der Frachtanteile auf der Rheinisch-Belgischen Bahn betrifft, so mag sich Herr Hansemann beruhigen, da im gegebenen Falle die Natur der Verhältnisse einer solchen Gleichstellung total widerspricht. Viel eher dürfte sich die Frage erheben lassen, ob nicht aus den willfürlich gegriffenen Bestimmungen über die beiderseitigen Frachtanteile eine nachteiligere Stellung der Interessen der Aheinischen Bahn resultiert, als aus einer Berechnung des Anlagekapitals, der Unterhaltungs- und der Betriedskosten der beiden Bahnstrecken je hätte bervorgehen können?

Bielleicht haben wir indessen nur die höheren Motive des Herrn Hansemann aus jenen Bestimmungen nicht herauszulesen vermocht, denn es ist ja Herr Hansemann, der in seiner Kritik sagt:

"Der Grundsatz der gleichverteilenden Gerechtigkeit ist nicht nur von der Moral, sondern auch durch volkswirtschaftliche Rücksichten jeder Eisenbahnverwaltung geboten."

## II. Ungehörige Ginmischung von Personlichkeiten ftort bie unbefangene Prüfung ber Ruftanbe.

Heinischen Cisenbahn in zwei Lager zu trennen und da, wo es sich imzig um Interessen zweier Städte als maßgebend erschienen zu schieften der Siehigen Direktion der Schiedenartigen Interessen zweier Städte als maßgebend erschienen zu lassen. Indem wir es entschieden ablehnen, die Prüfung sachlicher Verstältnisse durch Beimischungen dieser Art zu verdunkeln, hat es uns gefreut, den Herrn Hansenn so wohl von Dingen unterrichtet zu sehen, die sich im Schoße der jetigen Direktion der Rheinischen Eisenbahn nicht zugestagen haben. Über die Notwendigkeit einer totalen Abänderung des Sansen, G. v. Wevissen. II.

114 1844.

bestehenden Tarifs, namentlich über die Verwerflichkeit des Systems der vollen Ladung, hat bei ber jetigen Direktion ftets Ginstimmigkeit ber Meinungen geherrscht. Wenn Herr Hansemann fagt:

"Die Unregung zur Abschaffung der vollen Ladungen ift von kölnischen Mitgliedern der Rheinischen Gisenbahndirektion ausgegangen. Dieje follen, dem Bernehmen nach — ob namens der Direktion und infolge eines von derfelben gefaßten Beschluffes, oder ob individuell, ift mir nicht bekannt -, vor mehreren Monaten nach Antwerpen geschrieben haben, daß die Direktion ber Rheinischen Gifenbahngesellschaft barüber einverftanden sei, bas Sustem ber vollen Bagenladungen, wenigstens in Beziehung auf die Transporte zwischen Untwerpen und Röln, nicht beizubehalten. Der Zwed biefes Schreibens, daß man auch in Untwerpen bei der Belgischen Gisenbahnverwaltung für das Aufhören des Syftems der vollen Wagenladungen fich ver-Wahrscheinlich nur hierdurch hat die wende, ist erreicht worden. Belaische Gisenbahnverwaltung sich veranlagt gefunden, sich den des fallsigen Tendenzen der folnischen Direktionsmitglieder in Beziehung auf die Transporte zwischen Antwerpen und Köln anzuschließen",

fo haben wir auf biefe unter ben Schut eines perfiben On dit gestellten Insinuationen nur zu erwidern, daß dieselben in jeder Beziehung falsch find.

Um die Wahrheit diefer Behauptung zu beweisen und dem fonft jo starken Gedächtnisse des Herrn Hansemann diesmal in etwa nachzuhelsen, teilen wir in ben Anlagen A und B zwei Schreiben ber Sandelskammem von Antwerpen und Köln mit, die im Oftober und November 1843, alfo zu einer Zeit, als Berr Hansemann noch an ber Spige ber Berwaltung ftand, eingelaufen find, und die Berrn Sanjemann nicht unbefannt geblieben sein können. Diese Schreiben rugen bereits alle Mangel, beren Befeitigung ber neue Tarifentwurf bezweckt.

Mit innigem Bedauern haben wir uns zu dieser Abschweifung auf bas Gebiet der Perfönlichkeit gezwungen gesehen. Wir werben in folgenbem nur bie Sache reben laffen.

## III. Beabsichtigte Beränderungen im Tarif für den Rheinisch-Belgischen Gütertransport.

Die unter diesem Titel von Herrn Hansemann gelieferte spezielle Darftellung ber beabsichtigten Abanderungen bes beftehenden Tariffpftems ift in mehreren Beziehungen ungenau. Der bestehende Tarif umfaßt dre Qualitätsflaffen gewiffer bezeichneter Waren in vollen Ladungen und vie Quantitätsflaffen, nämlich:

Klaffe a) alle Waren ohne Unterschied von 500 bis unter 4500 Kilogr.; Klaffe b) alle Waren ohne Unterschied von 50 bis 500 Kilogr.; Klaffe c) alle Waren ohne Unterschied von 5 bis 50 Kilogr.; Klaffe d) alle Waren ohne Unterschied von 1 bis 5 Kilogr.

Der neue Tarif umfaßt dagegen nur fünf Klassen, nämlich: drei lualitätsklassen für Quantitäten von 500 bis 4500 Kilogr.; eine gemischte lualitäts- und Quantitätsklasse für alle Quantitäten von 100 bis 00 Kilogr., und außerdem für gewisse Waren jeder Quantität eine luantitätsklasse von 1 bis 100 Kilogramm.

Es ist irrig, wenn Herr Hansemann die drei ersten Klassen dadurch 1 verdoppeln sucht, daß er aus einer einfachen reglementarischen Besimmung der Bewilligung eines Rabatts von  $10^{0/0}$  für volle Ladungen on Waren der drei ersten Klassen drei verschiedene neue Klassen herleitet.

Bei der Angabe, daß die unter

aa) bezeichneten Waren aus der ersten in die zweite und die unter

bb) bezeichneten Waren aus der zweiten Klasse in die dritte erfett werden sollen, ift übersehen worden, daß die Preise der projektierten weiten Klaffe für die meiften Entfernungen benen der bestehenden erften, nd gleicherweise die Preise der beabsichtigten dritten Klasse denen der eftebenden zweiten Rlaffe entsprechen, somit eine wirkliche Abanderung a bem Frachtsate dieser Gegenstände nicht beabsichtigt wird. Es ist einzig ie Stellung diefer Gegenstände im Syftem, die eine andere werden foll. in dem neuen Tarifentwurf ift für fämtliche Klaffen und für fämtliche stationen ein Unterschied in der Berechnung nach der Entfernung gemacht wrben. Es ift in hohem Grade auffallend, daß es bem Herrn Hansemann atgangen sein sollte, daß dieses Brinzip ebensowohl auf den Transport on Untwerpen nach Köln wie auf alle andern Transporte Unwendung efunden hat. Die Behauptung des Herrn Hansemann, es sei für diese ransporte ein erzeptioneller Satz angenommen, ist falsch. Für den Transort zwischen Antwerpen und Köln ift einzig ausnahmsweise ber im allemeinen für volle Wagenladungen festgesette Rabatt von 10% auf alle luantitäten über 500 Kilogr. ausgebehnt worden; dies aus dem einichen Grunde, weil das Motiv, den Rabatt an volle Ladungen zu nupfen, für die Häfen von Antwerpen und Köln, wo fich ftets hinichende Warenladungen vorfinden, gang wegfällt. Köln genießt aljo inen erzeptionellen Borteil. Im Interesse ber Gifenbahn fällt nur eine eschränfung, die man nach dem Quantum der Warenbewegung für die brigen Stationen einstweilen noch hat beibehalten zu muffen geglaubt, r Röln meg, weil diefe Beschränfung hier gang finn- und zwecklos sein urde. Ober foll, um der falschen Abstraktion der Gleichheit zu fröhnen, 116 1844.

ein Zwang auch da noch beftehen bleiben, wo seiner Aushebung durchaus kein anderes Interesse widerstrebt?

IV. Bollftändigfeit bes Tarifs, Ginfachheit in ber Ausführung, Sarmonie ber Grunbfake.

herr hansemann fagt:

"Die vorerwähnten Borzüge können mit vollem Rechte von einer so totalen Beränderung gefordert werden, wie die Direktion sie beabsichtigt; denn das Bestehende verwirft man vernünftigerweise nicht, um Mangelhafteres an die Stelle zu setzen."

Ist dieser Satz nicht eben so sehr auf jeden Tarisentwurf anwendbar? Warum sollen die vorerwähnten Borzüge nur von einer totalen Beränderung, nicht von einem Taris überhaupt gesordert werden?

Ob der bestehende Tarif sich durch diese Borzüge auszeichnet, wird sich bei der speziellen Prüfung desselben ergeben. Es ist irrig, wem Herr Hansenn sagt, daß in dem neuen Entwurf für diesenigen Waren, die in den drei ersten Klassen nicht namentlich bezeichnet sind, ein Tarissaß für Quantitäten von 500 bis 4500 Kilogr. sehle. Diese Waren zahlen für alle Quantitäten über 100 Kilogr. den Tarissah der vierten Klasse.

Wenn es ferner heißt, die namentliche Bezeichnung berjenigen Waren, Die zur dritten Klaffe gehören, sei fein Fortschritt in Bollständigkeit, jo hat feine absolute Bollftändigkeit, sondern nur ein Fortschritt in Bolls ftändigkeit durch die spezielle Bezeichnung erreicht werden sollen, und dieser Fortschritt ist unserem Dafürhalten nach allerdings erreicht worden. Abfolute Vollständigkeit ift nirgends beansprucht, vielmehr find ausdrücklich fämtliche in den drei ersten Klaffen nicht bezeichnete Waren der vierten Klaffe zugeteilt worben. Daß es ratfamer und einfacher fein möchte, ans statt durch Bezeichnung bestimmter Waren durch den vagen Ausdruck "analoge Gegenstände" die Klasse zu vervollständigen, wird schwerlich jemand im Ernft behaupten. Die bisherige Erfahrung hat hinreichend bargetan, daß diese Bezeichnung eine hochst unglücklich gewählte, zu endlosen Migverständniffen Veranlaffung gebende ift. Der Mangel einer bestimmten Klafsifikation ift einer der vielen Mängel, beren längere Aufrechterhaltung selbst durch die von Herrn Sansemann so nachbrudliche ausgesprochene Ehrfurcht für das einmal Bestehende schwerlich gerechtfertigt werden fann.

Die Wahrheit der Behauptung, daß die Einfachheit in der Ausführung bei dem projektierten Tarif geringer als bei dem bestehenden sein mufse, soll sich aus der übersicht der beabsichtigten Veränderungen ergeben. Wir bemerken dagegen nur, daß nach den bisherigen Erörterungen die Fixierung gleicher proportioneller Frachtanteile für die belgische und rheinische Strecke die jetzt sehr weitläusigen gegenseitigen Berechnungen zu vereinfachen in hohem Grade geeignet erscheint; — daß die speziellere Klassistation der Waren nichts als die Abhülse eines vielseitig gerügten Mangels ist, und daß der neue Taxisentwurf durch fünf Klassen die steben Klassen des bestehenden Taxiss ersetzt. Wir sind nicht so glücklich, in allem diesem Nachteile für die Einfachheit in der Ausstührung zu erkennen. Die Harmonie der Grundsähe wird bei der serneren Prüfung der beiden Systeme sich ergeben.

### V. Die totale Beränderung ber Grundfäße.

Freilich beruht der neue Tarifentwurf auf einer totalen Veränderung der Grundsätze; freilich hat sich die jetzige Direktion bestrebt, darin alle willfürlichen, nicht durch das Interesse der Gesellschaft gebotenen Besichränkungen und Vexationen des Handels wegfallen zu lassen und allen die gleiche, möglichst freie Benutzung des neuen Transportmittels zu gestatten. Sie erwartet dafür keinen Vorwurf!

Die einzige Frage, die sich hier aufdrängen könnte, deren Prüfung sie ruhig entgegensieht, lautet: Können die Beschränkungen des bestehenden Tarifs unbeschadet des sinanziellen Interesses der Gesellschaft wegfallen? Wenn Herr Hansemann sagt:

"Ein großer Kaufmann ober Fabrikant wird die Grundsätz seiner Geschäftsführung nicht über den Haufen werfen, solange deren Answendung bedeutende Erfolge herbeiführt, oder solange nicht eine totale Veränderung jener Grundsätze, mit einem an moralische Gewißheit grenzenden Grade von Wahrscheinlichkeit, eine bedeutende Verbesserung des Geschäfts verspricht,"

so scheint diese allbekannte alte Maxime in diesem Falle nur angeführt, um einem trägen Sichberuhigen bei dem einmal Bestehenden das Wort zu weden und der prüsenden Kritif und Resorm den Weg zu sperren. Wir erlauben uns dagegen zu sagen: Ein jeder tüchtige Kausmann wird von Zeit zu Zeit die Grundsätze seiner Geschäftssührung prüsen, wird erssorischen, ob dieselben noch stets den Zuständen entsprechen oder überhaupt je entsprochen haben. Der blendende, aber täuschende Schein eines augensblicklichen Ersolges wird ihn nicht bestimmen, das prinzipiell Falsche fortsbestehen zu lassen, damit sein Geschäft nicht über Nacht untergraben werde.

Wenn Herr Hansemann sich weiter ergeht und bemerkt, daß die Verswaltung eines großen Instituts bei Umwälzung der bestehenden Verhälts

118 1844.

niffe um fo vorsichtiger fein muffe, als etwaige Bagftude nicht mit eigenem, sondern mit fremdem Gelde gemacht werden, und als fie außerbem auf die Interessen und Gewohnheiten des großen Bublitums Rudficht zu nehmen habe, so werden solche triviale Wahrheiten von niemand Die daraus im betreffenden Falle gezogenen Schlüffe find je doch abermals falsch. Herr Hansemann fagt zwar: Aber Erfolglofigfeit bes bestehenden Tarifs sei nicht zu klagen; es hangt die Richtigkeit dieser Behauptung jedoch einzig von der Größe der Erwartungen ab, die zu hegen man berechtigt war. Wir geftehen gern, daß unferm Dafürhalten nach der internationale Gütertransport unter den bestehenden Verhältnissen ungenügend, und daß es unter dem bestehenden Tarif noch durchaus nicht gelungen ift, den großen Transittransport vom Rheine ab auf die Gijenbahn zu lenken. Daß dies geschehen, daß die Gisenbahn mit Schiffahrt und Dampfichleppschiffahrt mit Glud fonfurrieren konne, haben wir nie bezweifelt, und wenn Berr Hausemann bas Gegenteil zu behaupten Miene macht, so ift er ben Beweis für seine Behauptung schuldig geblieben.

Zur bessern Würdigung dessen, was bisher auf der Gisenbahn erreicht worden, und dessen, was künftig noch zu erreichen übrig bleibt, sind in der Anlage C die Gesamtquanta der auf dem Rheine transportierten Güter und einige besonders wesentliche einzelne Warengattungen mit den auf der Eisenbahn transportierten zum Vergleiche gegenübergestellt worden. Es geht aus dieser Zusammenstellung klar hervor, daß die Zukunft des internationalen Güterverkehrs durch die Hervor, daß die Zukunft des internationalen Güterverkehrs durch die Hervor, daß die Zransitguts bedingt ist, sowohl weil dieses an Quantität die innere internationale Güterbewegung dei weitem übertrifft, als auch, weil nur für das Transitzgut eine starke Konkurrenz zu besiegen ist, die für jene innere Versendung gar nicht eristiert.

Wie sich die Worte des Herrn Hausemann:

"Namentlich hat Antwerpen in Beziehung auf Gütertransport schon eine Wichtigkeit erlangt, welche man dort gar nicht von der Gisenbahn zu erwarten wagte",

der Tatsache gegenüber verhalten, daß die ganze Bewegung von Köln nach Antwerpen sich auf eirea 20000 Ztr. per Jahr, von Antwerpen nach Köln auf eirea 450000 Ztr. beschränkt, während rheinabwärts über Holland eirea 600000 Ztr., rheinauswärts über Holland eirea 2500000 Ztr. verssandt werden, und daß dis zu diesem Augenblick über die Halfte der Hauptstransstigegenstände, Zucker, Häute, Eisen, über Rotterdam geht, wollen wir dem unparteiischen Urteil anheimgeben. Allgemeine Maximen sind, wie es sich zeigt, da schlecht am Orte, wo es sich um Feststellung ganz spezieller Zahlenverhältnisse handelt. Wir gestehen, daß es uns überrascht

" daß es dem Herrn Hansemann nicht hat gefallen wollen, seine Bezuptungen durch Jahlen zu belegen. Er würde sich in diesem Falle ges von der völligen Haltlosigkeit derselben überzeugt haben. Es würde n dann auch nicht zweiselhaft geblieben sein, worauf unter den bestehenz n Berhältnissen jede Direktion der Rheinischen Eisenbahn ihr Hauptzigenmerk zu richten hat, nämlich auf die Überleitung und Entwicklung x Transitbewegung.

VI. Die beabfichtigte teilmeife Aufhebung, ejp. die Beschränkung des Syftems ber vollen Wagenladungen.

Diefen Abschnitt leitet Herr Hansemann mit den Worten ein:

"Wenn über irgend etwas, so sind alle im Eisenbahnbetriebe ersahrenen Personen darüber einverstanden, daß mit vollen Wagensladungen die Transporte auf der Eisenbahn am wohlseilsten bewirkt werden können, daß dieselben also mit dem allgemeinen volkswirtsichaftlichen Interesse, welches die möglich niedrigsten Transportpreise erheischt, übereinstimmen."

Indem wir uns mit dieser wohltönenden Redensart abermals einerstanden erklären, haben wir dieselbe dahin zu ergänzen, daß das volksisitschaftliche Interesse nicht allein die möglich niedrigsten Transportpreise theischt, sondern eben so sehr fordert, daß diese niedrigsten Transportpreise icht zu einem Wonopol einzelner Spediteure, sonder allen Versendern wöglichst gleich zugänglich gemacht werden.

Bleibt der letztere Satz unberücksichtigt, so ergibt es sich, daß der iedrigste Preis nur von einzelnen zum Nachteil des Ganzen ausgebeutet, nd dadurch eben so sehr das volkswirtschaftliche wie das sinanzielle interesse der Eisenbahngesellschaft gefährdet wird.

Wie sich ein System der vollen Wagenladungen, das den Versender wher Quantitäten um etwa 40 Prozent gegen den Versender geringerer duantitäten in Vorteil stellt, mit der in der Kritik des Herrn Hansemann iederholt angerusenen "gleichverteilenden Gerechtigkeit" verträgt, vermögen ir nicht einzusehen. Das System der vollen Ladung erzeugt zugunsten öherer Bequemlichkeit in der Eisenbahnverwaltung:

- a) Ein Monopol weniger Spediteure in Antwerpen und Köln, und eine allgemeine Bermehrung der Transportpreise um wenigstens 20 Centimes pr. 100 Kilogramm.
- b) Der Vorteil der Schnelligkeit, den die Eisenbahnen bieten, wird unter der Herrschaft des Systems der vollen Ladung rein illusorisch. Die Versendung erleidet zum Zweck der Sammlung der Waren einen

willfürlichen Verzug, ber jebe Regelmäßigkeit und Sicherheit, biefe Grundbedingungen des Gütertransports, für den Warenempfänger wie für die Eisenbahnverwaltung gänzlich aufhebt.

- c) Den monopolisierenden Spediteuren ist der möglichst weite Spielraum für willfürliche Frachtberechnungen gegeben, und tagtäglich werden Güter der drei ersten Klassen zum Tarissatze der vierten Klasse den Empfängern berechnet. Die Frachtdifferenz wird in diesen Fällen fünstlich der Einnahme der Eisendahn entzogen und in die Tasche des Spediteurs geleitet, während der Warenbezieher noch obendrein alle Nachteile des Sammelsystems zu tragen hat.
- d) Die volle Ladung erzeugt das abnorme Verhältnis, daß Sendungen won Antwerpen aus, für Kölner Handlungshäuser bestimmt, an Spediteure in Köln adressiert werden, die dann die Aberlieferung derselben gegen hohe Spesen bewirken und zudem eine oft sehr unerwünschte Einsicht in die geschäftlichen Beziehungen der Empfänger erlangen.
- e) Die einzelnen Wagen werden schwerer als normal beladen, und ganze Züge durch Brechen der Federn der größten Gefahr ausgesetzt.

Die hier kurz angedeuteten Nachteile des Systems der vollen Ladung sind von den Handelskammern zu Antwerpen und Köln, die zu einem stompetenten Urteil gewiß befugt sind, gleich beim Erscheinen des beststehenden Tarifs gerügt und bis heute von keiner Seite in Abrede gestellt worden.

In dieser Rüge des Handelsstandes hätte unserem Dafürhalten nach für Herrn Hausemann die ernste Aufforderung liegen sollen, die Haltbarsteit seines Systems in volkswirtschaftlicher Hinsicht und in Hinsicht auf das finanzielle Interesse der Gisenbahn zu prüfen.

Herr Hansemann ist indessen noch jetzt von der Vortrefflichkeit seines Systems so sehr überzeugt, daß er behauptet:

"Selbst wenn in einem Orte die Quantität der Baren in so reichlichem Maße zuströmt, daß die Eisenbahnverwaltung in der Regel Vorrat genug zur Vervollständigung der Ladungen hat, so ist es für sie doch viel vorteilhafter, wenn diese Vervollständigung nicht von ihr, sondern von andern Gütertransportunternehmern ersolgt, und zwar deshalb, weil die Expeditionsarbeiten der Eisenbahnverwaltung außerordentlich dadurch vermehrt werden, wenn sie, anstatt von einem und demselben Absender eine Menge Kolli mit Einem Frachtbriefe zu empfangen und abzuliefern, von einer mehr oder weniger großen Zahl Absender viele Kolli an verschiedene Abressanz ubesorgen hat. Denn beim Eisenbahnbetriebe ist die Einsachheit des Versahrens eine

wesentliche Bedingung des Gewinns bei niedrigen Transportpreisen; nicht nur, weil durch die vermehrten Expeditionsarbeiten auch eine Kostenvermehrung eintritt, sondern auch weil dadurch die Komplisfationen zunehmen, die Berantwortlichkeit wächst und die Gefahr, in nachteilige Prozesse und in Schaden zu geraten, bedenklich wird. Gine Eisenbahngesellschaft muß sich, so viel es nur irgend angeht, vor Detailgeschäften hüten; denn sie ist, ihrer Natur und Organisation nach, niemals geeignet, solche Geschäfte so einsach und vorteilhaft zu betreiben, wie ein Handlungshaus."

Anstatt dieser vielen nichts beweisenden Worte scheint es uns einzig ngemessen, zu untersuchen:

- a) Wie groß ist der Vorteil, welcher der Eisenbahn im Betriebe durch das System der vollen Ladungen erwächst?
- b) Wie hoch find die bei dem System der vollen Ladungen unvermeidelichen Nachteile ad a bis e zu berechnen, und wie hoch ist das Warenquantum anzuschlagen, das durch diese centimes additionnels, durch Verzögerung und Unregelmäßigkeit des Versandes der Eisensbahn künstlich entzogen wird?

Zur Prüfung der ersten Frage geben wir die nötigen Momente in r Anlage D. Die zweite wird sich jeder durch Prüfung der Anlage C antworten können. Der in der Anlage D sich ergebende Borteil von chstens 3 Cent. pr. 50 Kilogr. ist wahrlich nicht bedeutend genug, um lle Ladungen künstlich zu erzwingen, da, wo solche nicht aus der Natur 3 Verkehrs von selbst sich ergeben.

Die vorstehenden Bemerkungen werden genügen, um darzutun, daß z jetzige Direktion der Rheinischen Eisenbahn das System der vollen dungen für eine Beschränkung der gleichen Rechte aller ansieht, deren eibehaltung nur da gerechtsertigt werden kann, wo ein gänzliches Aufsen desselben die in der Beilage D berechnete Erhöhung der Betriebssten herbeisühren würde. Auch in diesem Falle muß indessen Derachtsiferenz zwischen voller und unvoller Ladung in angemessenem Verhältnisse den höheren Betriebskosten stehen, und wenn eine Überschreitung etwa utrfinden soll, so ist dieselbe so zu greisen, daß die dadurch entstehende lehreinnahme wirklich der Eisenbahn und nicht dem Spediteur zusließt.

In dem Tarifentwurf ist für die Bewegung zwischen Antwerpen nd Köln das System der vollen Ladung ganz aufgegeben, weil sich für die Beibehaltung desselben durchaus keine stichhaltigen Gründe gezeigt weben. Eine Beschränkung auch da beizubehalten, wo die Natur des Berkehrs ohnehin die Vorteile, die durch die Beschränkung erreicht werden sollen, schon darbietet, bloß um dem Grundsate der abstrakten absoluten

122 1844.

Gleichheit zu huldigen — liegt nicht in unferer Absicht. Wir wünschen so viel wie möglich auf alle gleichmäßig die Borteile, die der Transport auf Eisenbahnen etwa dieten kann, auszudehnen, wenn das finanzielle Interesse der Gesellschaft, die wir vertreten, nicht Abweichungen gedietetz aber wir sind weit entsernt, Beschränkungen des Berkehrs für alle sortbestehen zu lassen, bloß weil ihrer Aussehung für alle zurzeit noch Sindernisse entgegenstehen.

Herr Hansemann fagt, indem er sich dafür ausspricht, niedrige Frachtfätze für alle Sendungen nach Belgien eintreten zu lassen,

"weil es schon Gewinn für die Eisenbahnverwaltung ist, wenn sie Transportkosten verdient und auf diese Weise die Kosten den Rücksendung der leeren Wagen erspart. Jedoch erachte ich aus den unter III. angegebenen Gründen bei so sehr niedrigen Frachtsätzen die Festhaltung des Systems der vollen Wagenladungen unerläßlich wenn die Eisenbahnverwaltung dabei gewinnen soll."

Wir vermögen nicht einzusehen, wie sich diese beiden Sätze zusammenreimen. Wenn leere Wagen zurückgeschafft werden müssen, fällt der Hauptvorteil der vollen Ladung ganz weg, und die Annahme kleinerer Quantitäten
verursacht einzig die Mühe, einige Frachtbriese mehr anzunehmen. Es ist daher
gewiß nicht das Interesse der Rheinischen Gisenbahngesellschaft, was die
Beibehaltung der vollen Ladung für Versendungen nach Belgien motiviert;
diese Beibehaltung liegt vielmehr ausschließlich im belgischen Interesse,
und selbst dieses dürfte wohl über furz oder lang für nicht wesentlich
genug crachtet werden, um diese Beibehaltung zu fordern.

Herr Hausemann behauptet ferner:

"Die Aufhebung der vollen Ladung wird durch den von der Direktion angeführten Umstand nicht gerechtfertigt, daß man dem Publikum. die Kosten der Gütersammler (Spediteure) ersparen wolle. Diese Kosten werden durch die Konkurrenz auf ein Minimum gedracht, welches mit der Übernahme von Rissiko und Mühewaltung im Berhältnis steht. Ohne Zweisel hat die Gisenbahndirektion, wenn sie sich an die Stelle der Spediteure setzt, mehr Unkosten als diese; sie muß also, wenn sie Ersparungen für das Publikum machen will, zum Nachteile der Uktionäre sich in eine kompliziertere, kostspieligere und gefährlichere Verwaltung einlassen."

Wie es um die Haltbarkeit dieser Behauptung steht, geht teilweise aus der in der Anlage C gelieserten Abersicht des unter dem bestehendes Tarif der Eisenbahn zugefallenen Transportes und aus den Schreibes der Handelskammern von Antwerpen und Köln hervor. Für die Behauptung, daß die Eisenbahndirektion mehr Unkosten haben würde als

k Spediteure, wenn sie sich an die Stelle derselben sehen wollte, ist kerr Hansemann den Beweiß gänzlich schuldig geblieben. Wir erlauben k daher, zunächst dieser Behauptung die entgegengesetzte gegenüber kkellen.

Wir halten dafür, daß die Eisenbahnverwaltung die Sammlung der kiter weit billiger als der Spediteur, und jedenfalls billiger als für die eute dem Spediteur zufallende Vergütung von 20 Cs., bewirken kann. udem erwächst daraus, daß die Gütersammlung direkt stattfindet, den lersendern der große Vorteil, daß die Verzögerungen und Unregelmäßigsiten im Versande aufhören; denn es ist evident, daß die Gisenbahnversaltung, bei der sich alle Güter konzentrieren, weit eher imstande ist, Wagensdungen zu kompletieren, als der einzelne Spediteur, dei dem nur ein wisser Teil der zu transportierenden Gütermasse sich sammelt. Die kige Direktion ist, wie aus dem Gesagten deutlich genug hervorgeht, eit davon entsernt, die Richtigkeit der Ansichten des Herrn Hansemann der die Zweckmäßigkeit der Gütersammlungen anzuerkennen, und der dessalsige Schluß des Herrn Hansemann erscheint mindestens voreilig.

Die in dem Tarifentwurf angenommene geringe Frachtdifferenz von ) Prozent soll keine Sammlung der Güter durch Spediteure erzielen, ndern ist absichtlich nicht höher gegriffen, um dem Verkehr nicht da, o es seiner Natur widerstrebt, die Fessel der vollen Ladung anzulegen.

Die Behauptung des Herrn Hansemann:

"Daß die Spediteure einen großen Teil des Güterverkehrs zwischen Aachen und Köln der Eisenbahn zu gleichem Frachtpreise entrissen haben, zeigt deutlich genug, daß das Publikum im allgemeinen die Vermittelung der Gütersammler bequem und nüglich findet",

weist deshalb nichts, weil das Faktum, worauf der Schluß beruht, mit m wirklichen Tatbestande im Widerspruch steht. Die in der "Nachener eitung" enthaltene Bekanntmachung" der Wollhändler Nachens vom i. April beweist vielmehr, daß vor Abänderung des inneren Gütersglements Frachtsuhrwerk zwischen Nachen und Köln ins Leben gerusen urde. Dieser Frachtsuhrwerkbetrieb ist außer allem Zusammenhang it der Abschaffung des Systems der vollen Ladung einzig darin besündet, daß bei direkten Verladungen von Leipzig oder Franksurt nach achen und vice versa die Waren mehr geschont und die Kosten einer Umswung in Köln vermieden werden. Die Fortexistenz dieses Frachtsuhrswerks dürste sehr problematisch werden, sobald die in diesem Augenblickswebenden Unterhandlungen wegen direkter Überladung der Güter von er Eisenbahn ins Schiff zu Ende geführt sein werden. Die in der Ansge C vorliegende Übersicht der Einnahmen aus dem inneren Verkehr

124 1844.

für die ersten neun Monate des Jahres 1844, und speziell der drei letzte Monate, verglichen mit den Einnahmen der entsprechenden Monate de Jahres 1843, wird es jedem klar machen, daß das von Herrn Hansen so sehr getadelte Reglement vom 20. Juni die finanzielle Probe glänzend besteht, und daß alle Einwürse gegen dasselbe eben so sehr an der praktischen Resultaten wie an den von uns angenommenen allgemeinen Prinzipien scheitern.

#### VII. Die Tariffage.

Bei Entwerfung eines internationalen Tarifs ift unferm Dafürhalten nach das Hauptaugenmerk auf die bestehenden Verkehrsverhältnisse und auf die zurzeit vorhandene Konkurrenz zu richten.

Nach Anlage C zerfällt die Güterbewegung, wie sie unter dem bestehenden Tarif sich entwickelt hat, in zwei Teile:

- a) Transitbewegung in Produkten und Manusakten zwischen den Häfen von Antwerpen und Köln, die ungefähre Hälfte des internationalen Transportes im Quantum und zwei Drittel der Einnahme aus demfelben für die rheinische Strecke darstellend.
- b) Eisen= und Schienensendungen von Lüttich nach den verschiedenen rheinischen Stationen, die ungefähre Hälfte des Quantums und ein Biertel der Einnahme für die rheinische Strecke liefernd.

Der von allen übrigen belgischen Stationen nach allen rheinischen Stationen stattgefundene Transport ergibt 35278 Zentner mit einer Einsnahme von Thlr. 3682 Sgr. 25, oder zirka <sup>1/13</sup> des Quantums und <sup>1/12</sup> der Einnahme. Die Eisen- und Schienensendungen Lüttichs sind der Eisenbahn unter dem bestehenden Tarif sämtlich zuteil geworden, und die Unmöglichseit einer Konkurrenz des Frachtsuhrwerks für diese Warengattungen ist durch die disherige Ersahrung hinreichend dargetan. Eine Vermehrung der Eisen- und Schienensendungen ist durch eine Anderung des bestehenden Tarifs nicht zu erzielen. Die Zu- und Abnahme dieser Transporte ist durch Handelskonjunkturen und durch Zollverträge, nicht durch den Tarif der Eisenbahn bedingt.

So wenig wie für die Versendungen Lüttichs ist für die Versendungen ber übrigen belgischen Stationen ein wesentlicher Zuwachs von einer Abänderung resp. Ermäßigung des Tarifs zu erwarten. Des Gesamtquantum, welches diese Stationen bisher aufgeliesert haben, ik durchaus unbedeutend, und ebenso unbedeutend darf das genamt werden was allenfalls noch durch Frachtsuhrwerf der Eisenbahn entzogen worder sein mag. Sine Vermehrung dieser Bewegung ist einesteils durch Zoll verträge, die einen vermehrten Manusaktenaustausch gestatten, andernteils

den künftigen Anschluß der französischen Gisenbahn bedingt. Für ann ein Taxif der Rheinischen Gisenbahn auf diese Transporte nur r geringem Grade einwirken.

Bang anders verhält es sich mit der Transitbewegung zwischen expen und Köln. Vergleicht man mit den bisherigen Resultaten ı ber Anlage C gegebene Aberficht ber Guterbewegung auf bem ie im Jahre 1842, fo wird man gestehen muffen, daß erft ein fehr kleiner Diefer Bewegung bem Rheine entzogen worden und auf die Gifenbahn egangen ift. Das bisherige Resultat repräsentiert kaum ein Drittel , was vom Rhein ab der Gifenbahn zugeleitet werden fann, wenn e bestehenden Verhältnisse berücksichtigender Tarif es der Gisenbahn licht, mit der konkurrierenden Rheinschiffahrt in den Breifen gleichen tt zu halten und in der Schnelligfeit Borteile gegen diefelbe zu Wie sehr die Ableitung der Transitbewegung von Holland nach erpen Lebensfrage für das finanzielle Interesse der Rheinischen bahn ift, wird für jeden daraus flar hervorgehen, daß das bisherige zeringe Resultat bennoch bereits zwei Drittel der Gesamteinnahme em internationalen Transport aufliefert. Diese Lebensfrage machte x Notwendigkeit, bei einem neuen Tarifentwurf auf die Rheincrenz im finanziellen Interesse ber Gisenbahn vorzugsweise Rücksicht hmen und die Mängel des bestehenden Tarifs in diefer Beziehung rbessern. Sollte dieser 3med erreicht werden, so mußten für den sport zwischen Antwerpen und Köln und vice versa solche Frachtnormiert werden, die mit den Rheinfrachten nahezu übereinstimmen. 20 centimes additionnels ber Gütersammler mußten wegfallen, und nter dem System der vollen Ladung unvermeidliche Unsicherheit Inregelmäßigkeit in den Beziehungen mußte aufhören, wenn nicht ransport noch ferner auf fünftliche Weise beschränkt bleiben sollte. Da die Notwendigkeit, im finanziellen Interesse der Rheinischen bahngesellschaft Modifikationen des bestehenden Tarifs in angedeuteter eintreten zu laffen, aus den bisherigen Resultaten fich unbeftreitbar , so blieb nur die Frage zu erörtern, ob die Breisermäßigungen Lufhebung der vollen Ladung ift auch nichts als eine Preisermäßis mit dem einzigen Unterschied, daß diese Ermäßigung nicht die bahn, sondern die Gütersammler trifft) auf die Bewegung zwischen und Antwerpen zu beschränken ober gleichmäßig auf alle belgischen heinischen Stationen auszudehnen sei. Für die Verfendungen von en mußte die Notwendigkeit diefer Ermäßigung in Abrede geftellt n, weil dieselbe eine Aufopferung der finanziellen Intereffen ohne tht auf eine dadurch zu bezweckende, nur in etwa erhebliche Ver126

mehrung des Transportes sein würde. Für die Versendungen nach Belgien, mit Ausnahme der Sendungen nach Antwerpen, wurde die Ros wendigkeit einer Ermäßigung der bestehenden Preise ebenfalls verneint und auch für die Sendungen nach Antwerpen belgischerseits nur Röße eine erzeptionelle Ermäßigung zugestanden, während wir diese Ermäßigun für alle rheinischen Stationen gleichmäßig beanspruchten und dieselbe Gründe, die Herr Hansen in seiner Kritik entwickelt, dafür anführten

Nach den vorstehend entwickelten Gründen für eine erzeptionelle Behandlung des Transportes zwischen Antwerpen und Köln mußte bei Endwerfung des neuen Tarifs bei den Sähen für Köln und Antwerpen entwerfung des neuen Tarifs bei den Sähen für Köln und Antwerpen entwerder alle prinzipielle Verbindung mit den generellen Frachtsähen aufgegeben oder ein solches Prinzip angenommen werden, dessen Kesultate ungezwungen mit den vorhandenen und allseitig anerkannten Bedürfnissen übereinstimmten. Dieses Prinzip wurde in dem nach der Größe der Entserungssteigenden Rabatte gefunden. Das System des Rabatts für größere Streden wurde angenommen:

- a) Weil es prinzipiell überall durch jene Gründe gerechtfertigt erscheinen muß, welche Herr Hansemann selbst dafür anführt und die von niemanden bestritten werden können.
- b) Weil dasselbe bei fast allen Transportspstemen Anwendung gefunden, resp. die Anwendung desselben ganz ungesucht aus den Verhältnissen selbst sich entwickelt hat. Wir führen nur an, daß per Fuhre sehr häufig ebenso billig auf längere wie auf kürzere Strecken verladen wird, und daß für die Rheinstädte unterhalb Köln die Schiffsstacht wenigstens ebenso hoch wie für Köln steht.
- c) Das Rabattspstem empsiehlt sich für den internationalen Tarif noch besonders dadurch, daß es einzig geeignet ist, durch die prinzipiell niedrigen Preise, die es für die entsernteren Handelsstädte Antwerpen, Brüssel, Gent, Ostende, Courtray darbietet, die Konkurrenz mit der Wasserstraße zu ermöglichen.

Herr Hansemann, der gegen die prinzipielle Richtigkeit dieses Systems nichts einzuwenden vermag, sucht dasselbe dennoch im gegebenen Falle als unzweckmäßig darzustellen, indem er sagt:

"Das beabsichtigte System der Rabatte ist auf die Frachtsätze nach Berhältnis der Entfernungen, im allgemeinen betrachtet, gewiß sür die Rheinische Eisenbahngesellschaft nachteilig. Wahrscheinlich ikt die Ersindung dieses Systems auch nur dem besondern Umstande zusichreiben, daß den Ersindern die Konkurrenz des Wassertransportes zwischen Köln und Notterdam mit dem Eisenbahntransporte zwischen Köln und Antwerpen lebhaft vorgeschwebt hat."

Wir räumen dem Herrn Hansemann gern ein, daß bei dem neuen ntwurf die Rücksicht auf die Konkurrenz des Rheines vorgeherrscht hat, eil, wie wir durch Bahlen dargetan zu haben hoffen, der größte Mangel s jetzigen Tarifs darin besteht, daß dieser Konkurrenz nicht die geihrende Berücksichtigung zuteil geworden ift. Die Frachtsätze für die eineren Entfernungen find mit wenigen Ausnahmen nicht höher als Sher normiert. Herr Hansemann mag sich daher beruhigen, wenn er rchtet, daß der neue Tarifentwurf etwa das Frachtfuhrwerk für die eineren Entfernungen wieder hervorrufen wurde. Unter dem jetigen arif ift keine irgend erhebliche Konkurrenz des Frachtfuhrwerks im interrtionalen Verkehr zum Vorschein gekommen, wie soll eine folche Konerrenz nun durch den neuen Entwurf hervorgerufen werden? Gin Blick tf die Frachten, die laut Anlage C die einzelnen rheinischen Stationen efbringen, genügt, um darzutun, daß die Rheinische Gisenbahndirektion r in fehr geringem Grade bei den für die Zwischenstationen differierenn Frachtsätzen beteiligt ift, und daß die Tariffrage in bezug auf diese tationen fast ausschließlich das belgische Interesse berührt.

Wenn auch unter den obwaltenden Umftänden eine im diesseitigen ntereffe nicht unerwünschte Gleichstellung an dem entgegengesetzen belsichen Interesse scheitert, so wird die Direktion der Rheinischen Gisenbahnssellschaft im Interesse derselben doch genötigt sein, diejenigen Erzäßigungen und Abänderungen, die im gleichen Grade durch das beiderseitige nteresse geboten werden, eintreten zu lassen.

#### VIII. Bolkswirtschaftliche Rücksichten.

Nachdem Herr Hansemann die spezielle Kritik des neuen Tarifentwurfs endigt hat, resumiert er dieselbe unter obiger Rubrik in den Worten:

"Das neue Tarifprojekt, in Verbindung mit den im innern Güterverkehr durch das Reglement vom 20. Juni 1844 eingeführten oben
gerügten Beränderungen, ist für die Eisenbahngesellschaft nachteilig,
weil es ein einfaches System durch ein komplizierteres und kostspieligeres ersett, weil es die vollen Wagenladungen auschebt oder
nicht gehörig begünstigt, weil die Klassisistation weniger gut als die
bestehende ist, und weil die projektierten Rabatte auf die Tarissähe
nach Waßgabe der Entsernungen unnötig den Gewinn schmälern.
Nach volkswirtschaftlichen Grundsähen ist das Tarisprojekt verwerslich,
weil es auf die Abnahme und den Ruin der Produktion und der
Gewerbe der Zwischenorte gerichtet ist, und mit dem Grundsahe der
gleichverteilenden Gerechtigseit in hohem Grade streitet."

128 1844.

Wir fragen: wie verhalten sich diese erhabenen, schönklingenden Phrasen zu dem nackten Tatbestande, den wir aufgedeckt haben?

Also die gleichverteilende Gerechtigkeit hat das System der voller Ladungen geschaffen, um alle gleich ungerecht und veratorisch zu behandeln. Das volkswirtschaftliche Interesse hat geboten, die mit dem sinanziellen Interesse nicht allein vereindaren, sondern durch dieses Interesse gebotenen erzeptionell niedrigen Tarissätze für die Bewegung zwischen Köln und Antwerpen nicht eintreten zu lassen, weil das sinanzielle Interesse keine gleiche Ermäßigung für alle Stationen zuläßt. Dem Grundsatz der abstrakten Gleichheit zu gefallen, muß in volkswirtschaftlichem Interesse die gänzliche Verschiedenheit der Versehrsverhältnisse underrücksiaftlichten

Wir glauben, daß es faum möglich ift, grellere Widersprüche zwischen Grundfat und Anwendung aufzustellen. Daß für die inneren rheinischen und belgischen Stationen in volkswirtschaftlicher Beziehung ber bestehende Tarif schlecht gewesen, ist noch von keiner Seite behauptet worben, und boch wird die Beibehaltung und in den meisten Fällen sogar die Er mäßigung der bestehenden Tariffätze nunmehr als verderblich dargestellt. weil in dem neuen Tarif erzeptionelle Verhältnisse die ihnen gebührende erzeptionelle Beachtung gefunden haben. Wie wären die Verhältniffe, wenn für einen Augenblick die Rheinische Gisenbahn als nicht vorhanden gedacht wird? Köln wurde zu benfelben Preisen, Die der neue Tarif ihm bieten wird, feine Waren beziehen, und Düren, Efchweiler und Nachen hätten für ihre Beziehungen noch die Spefen der Spedition und die Fracht von Köln ab zuzulegen. Durch die Erbauung der Rheinischen Gisenbahn hat fich das Verhältnis wesentlich zugunften diefer Städte geandert. Dieselben werden auch bei dem neuen Tarif imstande sein, ihre Waren nicht allein zu gleichen, sondern zu noch niedrigern Breifen als Köln zu beziehen, und wenn der Export der Waren von Köln aus in dem Ents wurfe besonders begünftigt erscheint, so hat es gewiß nicht an den Be ftrebungen der Direktion der Rheinischen Gifenbahn gelegen, wenn die erzeptionellen, im finanziellen Interesse gebotenen Ermäßigungen für Köln nicht gleicherweise ben übrigen rheinischen Stationen auteil geworben find.

Wir überlassen es nach dieser Darstellung ruhig der unbefangenen Pristung, zu beurteilen, ob bei dem neuen Tarisentwurf, der bei einer allgemeinen Ermäßigung der Frachtpreise für alle eine Erhöhung der Einnahmen mit Grund hoffen läßt, oder bei dem bestehenden Taris, der auf Kosten der Einnahme durch das Monopol einzelner die allgemeine Benutzung verteuert und beschränkt, die gleichverteilende Gerechtigkeit und die Berücksichtigung der wirklich vorhandenen volkswirtschaftlichen Interessen vorgewaltet hat

## 1845.

- 1. Über ben Allgemeinen Gulfs- und Bilbungsverein.
- 2. Schutzoll und Freihandel. 3. Briefe von der italienischen Reise.

## . Uber den Allgemeinen Hülfs- und Bildungsverein.

Geschrieben am 15. März 1845.

(Bgl. Band I, Rapitel 10.)

Die unbeftreitbare Tatfache, daß unfere heutigen sozialen Auftande, mfere Sitten, unfere Gesetgebung und unsere religiösen Anschauungen Le Reflexe der inneren, geistigen Bestimmungen nicht imstande find, zu erhüten, daß die Rahl der Proletarier in allen Staaten der Gegenwart n einer höchst beunruhigenden Progression steigt, daß der Besit sich mehr md mehr in den Händen Weniger konzentriert, denen eine besitz und rechtofe Maffe feindlich gegenüberfteht -, hat als authentische Beurkunduna hrer Wahrheit die Idee von Vereinen für das Wohl der arbeitenden Klaffen ins Leben gerufen. Daß ein tiefes Übel im Schoße der heutigen Besellschaft vorhanden sei, ist durch die königliche Kabinetsordre vom 25. Oftober 1844 von höchster Stelle aus anerkannt. Diese Kabinets rdre hat den quatrième état in Preußen nicht geschaffen, wohl aber um erstenmal sein Dasein, seine Bedeutung anerkannt. Durch die Anerennung der Tatfache, daß inmitten der Gesellschaft eine von allen Gemiffen der Gesellschaft, von mit dem Wesen des Menschen übereinstimnenden äußeren Zuständen ausgeschlossene Majorität vorhanden ist, ist s ausgesprochen, daß die heutigen Buftande an einem tiefen organischen Bebrechen leiden, das durch keine Palliativmittel geheilt werden kann. Liefe Anerkennung des Vorhandenseins eines in feinen Gründen noch nicht, oder erft ungenügend, erkannten organischen Gebrechens ist der Borbote einer geschichtlichen Krise, und heute, wie zu allen ähnlichen pistorischen Epochen, ist der Brund der Krife einzig in der Inkonruenz der Bildung des Jahrhunderts mit der Sitte, den Lebensformen ind Auftanden desfelben zu fuchen. Db die Krifis eine außere, durch

revolutionäre Umwälzungen sich vollziehende sein wird, oder ob der Geist der Menschheit mächtig genug geworden, um durch die Macht der Erkenntnis von innen heraus die Zustände freitätig umzugestalten, und dadurch den äußeren Erschütterungen vorzubeugen, wird zunächst davon abhängen, ob es beizeiten gelingt, die Wurzel des Ubels zu erkennen, und ob es dem heutigen Geschlecht nicht an dem nötigen sittlichen Mut, nicht an der Kraft der Selbstaufopferung gebricht, um die Art an die Wurzel des Übels zu legen.

Es ist ein erfreuliches hoffnungsvolles Zeichen ber Zeit, daß aus dem Schoße der Bildung, des Besitzes, vom Throne herab sich die Stimmen für Beilung ber vorhandenen Gebrechen erheben, daß ber Befit geistig frei genug geworben ift, um zu erkennen, bag feine mahre Berechtigung, die Möglichkeit seiner Dauer nur darin beruht, daß er nicht weiter exflusiv die Gleichberechtigung anderer an eine gemeinsame menschliche Entwicklung beschränke, daß er bereit ift, zu diesem Zwecke fich feiner für ihn jo gefährlichen Privilegien bei Beiten zu entaugeren. Gine Umbildung der Fundamentalgesete der Gesellschaft ift, durch die Wiffenschaft angebahnt, von den Männern der Tat mit Barme aufgefaßt worden. Der Ruf nach politischer Gleichstellung geht als Schiboleth burch bas Land, manche schmachvollen Überlieferungen ber Vergangenheit, vor allem die Male jahrtausendlanger religiöser Unduldsamkeit, find von der öffentlichen Meinung aller Klaffen übereinstimmend geachtet. Aber bis beute find die Auftande, die Gesetze, die Sitten gegen die geheiligten lauten Anforderungen der öffentlichen Meinung, der flar erkannten Bernunft zurudgeblieben. Noch hat der Geift der Freiheit nicht die Macht gehabt, auch nur die schreiendsten Ungerechtigkeiten, die Sahrtausende alten Fundamentalübel ber Gesellschaft zu beseitigen. Und boch malzt fich bie brobende Woge ber rächenden Zukunft näher und näher auf das lebende Geschlecht, bem es an Kraft und Mut gebricht, seine Überzeugungen, seine unbefiegliche geistige Errungenschaft in Staatsformen, in gesellschaftliche Buftanbe auszupragen

Daß die Kraft der Bolfsvernunft gestählt, daß die Energie der durch die analysierende Forschung der Wissenschaft vom Geiste übersstügelten Herzen gestärkt werden, daß die Zeit des beschaulichen Verstandes einer neu organisierenden, mit jugendlicher Tatkraft ausgerüsteten Zeit des Willens Plat machen müsse —, darüber sind alle Meinungen einig. Darüber aber herrscht Zwiespalt, wie das gemeinsame Ziel am schnellsten erreicht, von welchem Standpunkte aus die nächsten Angrisse gegen die träge Beharrlichseit des Bestehenden, geistig zum Untergang Verurteilten gerichtet werden sollen.

Die zwecks Begründung von Bereinen zur Hebung ber so grell biffoerenden sozialen Ungleichheiten der Lage und der geiftigen Entwicklung faft allen größeren Städten ber Monarchie veranftalteten beratenden olksversammlungen haben durch ihre Diskussionen klar dargetan, daß ft überall zwei verschiedene Wege von den zu dem gemeinsamen Ziel inftrebenden in Aussicht genommen worden sind. Eine Ansicht will n das Gegebene anknüpfen und dasselbe Schritt um Schritt allmählich formieren; sie faßt bestimmte, grell hervorgetretene Spigen geselliger belftande ins Auge und wendet ihre Kräfte an zur Beseitigung der-So löblich ein folches Streben, so hat es doch zunächst den when Nachteil, daß es eine Divergenz der Ansichten über das, mas als chaden der Gesellschaft anzusehen ist und was nicht, und bis zu elchem Umfange dieser Schaden geheilt werden kann in Gegenwart und lutunft, zuläßt, ohne daß die Lösung einer solchen Divergenz von iefem Standpunkte aus möglich ware. Das Einzelne kann wahrhaft nur n Zusammenhang, nur in seiner Rückbeziehung zum Brinzip, woraus 3 entsprungen, erkannt werden. Das Ginzelne als getrennte Ginzelheit leibt auf der Stufe der Borftellung fteben, fann nicht dem Begriffe gur örkenntnis, zur Aneignung, zur Auflösung überliefert werden. Wird ies zugegeben werden müffen, so kann es nicht schwer werden, die Brinzipien, worauf die heutigen franken Buftande der Gesellschaft ruben, owie die Prinzipien, denen die Zukunft zur Beilung diefer Gebrechen ntgegenschreitet, zu erkennen. Das Prinzip, was noch heute das Beiwerk er Gesekgebung in diesem Refler der geistigen Errungenschaft der Bölker ielfach durchdringt und fie durch die noch nicht besiegten Refte älterer Beiftesform als ein mahrhaft chaotisches Ganze erscheinen läßt, ist bas drinzip des Vorrechts, der Ungleichheit. Wenn auch das Prinzip der leuzeit die Rechtsgleichheit abstrakt ausgesprochen hat, so sind wir doch och weit davon entfernt, in den heutigen Gesetzgebungen die konsequente durchbildung dieses Prinzips zu finden. Die Völker sind vielmehr mitten ihres Strebens, die geistigen Errungenschaften in Gesetz und taatsleben zu verwirklichen, stehen geblieben, erschlafft von den blutigen ampfen, in denen es ihnen erst gelungen, die abstrakte Anerkennung ires Prinzips der Vergangenheit abzuringen und als Siegesfahne in ie in die vergangenen Formen geschoffenen Breschen aufzupflanzen. die Revolution hat die Idee der individuellen Freiheit im Gesetze auswrägt; an der Gegenwart ift es, die Idee der Gleichheit, für die die reiheit nichts ift, als ein Kampf ber aufs Vorrecht geftügten Gingeleiheit Weniger mit der rechtlosen Unfreiheit der Maffen, ins Leben nzuführen.

Nur dann, wenn das fortschreitende Bedürsnis nach Gleichheit in den staatlichen und sozialen Formen angemessene Befriedigung stwenn die Bande gelockert, die Borrechte mehr und mehr zertrüm die engen Grenzen der Erleuntnis erweitert werden, ist eine friek Entwicklung der heutigen Gesellschaft, ein geistiger Fortschritt ders möglich. Tritt rohe Gewalt den berechtigten, zum Bewußtsein gelan Forderungen der Masse entgegen, so ist der Kampf der Gewalt abie Gewalt unvermeidlich und der Ausgang nicht zweiselbaft. Dunser Baterland vor solchem Durchbruch der öffentlichen Meinung bewahrt bleiben, rust der begeisterte Bertreter der Bollsrechte aus.

Wenn ein ewiges Pringip ber menschlichen Entwicklung flar ert ift, warum foll es bann nicht an die Spige ber Beftrebungen Reform ber sogialen Bustande treten. Die Reform will ja nichts als mirklichung biefes Pringipo! Wenn die Bedachtigen und Salbit fagen: Ba auch wir wollen ben allmählichen Fortidritt ber Beid aur Berminderung ber ichreienden Tisparitat ber Buftanbe, aber wollen nicht mit einem einzigen Schlage Die jenige Weltordnung nichten, wir wollen Schritt um Schritt in bas Befiebende bas I einfalbren und bem neuen Ban lambiam burch Abbruch bes alten maden - fo find folde Redemanen mar recht fcben, aber fie zeugen einer magnetharten Gelemmin- der Pariel, wodurch die Reform bemerben mith, Mille maten fie Reformen ver-beneiten für die felbfill Witnestlung den Plane Deren fram : in weiden follen ! in nie Sag "Mel. Consultation for 2 . - From ..... natt. Wallt ihr - - - z, ie in por a 🗻 : 3. . 🐍 semboln, des 🖟 ale Ta Cares Bennighich ्राटनाइच्या हास्स्र . to the children r rec s been all to the second by m and a second

kulturstufe wird ihrer nicht bedürfen, weil die Wunden der Gegenwart eheilt sein werden. Wollt ihr den wahren unendlichen Fortschritt, der ie Macht hat zu schaffen, weil er den Mut hat zu zerstören, wollt ihr ie moralische Energie nicht lähmen, dann laßt alle jene vereinzelten Bestrebungen zum Volkswohl in dem gemeinsamen Brennpunkt, in der Poee der Gleichheit sich sammeln, bringt es dem Volke zum klaren Bewußtsein, daß die Schöpfungen, die ihr projektiert, notwendige, in den Auständen der Gegenwart begründete Durchgangspunkte zu der Joee sind, ber ihr hinftrebt. Ift das Bewußtsein, daß alle Klaffen zu gemeinfamem Ziel ftreben, ins Bolf gedrungen, hat die schöne Aberzeugung, daß die Bilbung und der Besitz nicht in der Unterdrückung, sondern nur in der Emporhebung der Massen Befriedigung finden können, neue Burgel geschlagen, dann werden die feindlichen Mächte des Mißtrauens, die heute euer Streben hemmen, weichen, dann wird in freudiger Einheit und Rraft Großes geleiftet werden konnen, weil alle einander verftehen mb fich gegenseitig unterstützen. Man will es gefährlich finden, die Prinzipien der Gleichheit und Gegenseitigkeit an die Spitze eines Statuts der Reform zu ftellen, weil die noch rohen Massen diese Begriffe mißverstehen und auf ihre sofortige Realisation losstürmen. Die Maffen, meine Herren, haben dieselbe Vernunftanlage, die ihr habt. Entwickelt thren Geift durch das Licht der einfachen evangelischen Wahrheit, die so schnell Eingang findet, weil fie bem ewigen Glauben ber Bergen entfpricht, und ihr werdet sehen, daß im Geifte der Massen ebensoviel Besonnenheit, ein ebenso vernünftiges Maß, eine ebenso große, ja, eine arößere Behutsamkeit als bei euch obwaltet, die Zustände der Gegenwart nicht eher zu zerftören, bis der umbilbende Neubau, der längft geistig vollendet ift, vorhanden ift. Wo sollte da die spezifische Differenz liegen awischen bem Geifte bes Bolkes und bem Geifte bes Privilegiums? Wenn etwas Gefahr broben kann, so ist es mahrlich nicht ber noch rein bem Eindruck der Wahrheit zugängliche, vom Vorurteil freie Volksgeift, nein, so ift es ber Egoismus bes in Selbstfucht befangenen Vorrechts. Studiert alle Zeiten ber Geschichte, und ihr werbet finden, nicht bas Bewußtsein ber Maffen hat die Revolutionen erzeugt, sondern das felbstische Streben ber egoistischen Unkultur hat die berechtigten Triebe ber Massen benutzt, um mittelft ihrer die ihnen entgegenstehenden, zur Vernichtung reifen, ther in wahnsinniger Verblendung beharrlich verteidigten Zustände und Rechte zu zerftören. Der Egoismus hat felbst unberechtigt mit ben Baffen bes freien Beistes gefampft, hat für sich zu fampfen geglaubt, ther ber Beift ber Geschichte hat ihm ben Sieg aus ben Banben gerungen. Mart die Maffen beizeiten auf über ihre mahren Interessen, zeigt ihnen

bie Möglichkeit einer freien, vernunftgemäßen, von der Zustimmung eines vorgeschrittenen Geistes getragenen Umbildung und Entwicklung der Zustände, und die Massen werden der maßvollen Vernunft, der Freiheit, nicht dem Triebe des Egoismus folgen. Wenn ihr aber die Massen scheut, wenn ihr sie fürchtet, wenn ihr sie in dumpfer Unwissenheit verewigen wollt, dann werden sich die wilden, ungebändigten Triebe der Massen, die ihr nicht zu ruinieren vermögt, surchtbar an euch rächen. Die Massen werden in der Zeit des Sturms das gefährliche Wertzeug Weniger, das Wertzeug der Egoisten unter euch Menschen der sogenannten Vildung werden, und sie werden eure Zustände in blinder Butzertrümmern.

Warum aber scheut ihr sogar euch selbst, ber Wahrheit ins Geficht zu sehen? Bedürft auch ihr einer Binde, um ihr ftrahlendes Licht zu ertragen? Fürchtet ihr etwa, weil ihr ein erhabenes ewiges Prinzip an die Spitze eures Kampfes für Reform stellt, dieses Prinzip werde euch so absolut beherrschen, daß die Kraft der Trägheit, bis heute so widerstandsmächtig in euch, ihm nicht mehr widerstehen könnte, daß ihr felber über dem hellen Glanz der Wahrheit das rechte vernünftige Mag verlieren würdet? In Wahrheit, euch mangelt dann alles Gelbstvertrauen, euch mangelt die Kraft, die große Aufgabe der Geschichte wurdig zu lösen, wenn ihr nicht einmal den Mut habt, der Wahrheit rucksichtslos ins Auge zu feben. Nur von der Sobe bes felbstbewußten Beiftes vermögt ihr die vereinzelten Erscheinungen des Lebens richtig aufzufaffen. und doch sträubt ihr euch gegen diesen Standpunkt und behauptet, er mache euch blind gegen die Ginzelheiten, er raffe euch hinweg über die engen Grenzen des Gegebenen. Also eine solche Macht traut ihr der Ibee zu, daß fie euren Willen mit fich fortreiße! D, mare bem fo, bam wären wir bald einen großen Schritt weiter. Aber dem ift nicht so, ihr fürchtet die großen Ideen, weil sie euch unklar vorschweben, weil ihr nicht ben Mut habt, fie in euch aufzunehmen, bis zu ihrem Begriffe wahrhaft durchzudringen. Die Sdee, deren Kern ihr erfaßt habt, hat nicht euch, ihr habt sie; sie hindert euch nicht mehr, weil sie euch als eine fremde drohende Macht gegenübersteht; ihr Rätsel ift gelöft, fie ift cuer Eigentum geworden, das Mittel, wodurch ihr wirkt, das Pringip, woraus ihr nach selbstgemählten, durch die ruhige Erwägung ber Bernunft gegebenem Mage schafft. Die Ibee tann euch nicht bie Augen über die Auftande der Gegenwart blenden, fie kann euer Streben nicht einem unflaren Ibeal entgegendrängen -, fie foll ja eben in die 3w stände der Gegenwart eingebildet, im Leben verwirklicht werden. It mehr ihr von der Idee durchdrungen, je flarer ener Blid den Standpunkt genwart erkennt, um so befähigter werdet ihr sein, die rechte Form nächste Umpuppung der Gegenwart zu finden.

er Geift hat seinen Blick in bem Drang des Strebens wechselnd ben, zur idealen Höhe des freien Geiftes, und wechselnd nach unten e unfreien Zustände zu wenden. Seine Aufgabe ist es, beide Punkte vörlich fortschreitend zu vermitteln.

ft das Prinzip der Gleichheit und der Gegenseitigkeit anerkannt, t es sich nicht mehr um eine partifuläre, sondern um eine allge= alle umfaffende Bulfe und Bilbung, fo tritt berfelbe Rampf, ber nem untergeordneten Standpunkt bagegen geführt worden, daß bie te, nicht irgend eine bestimmte Gleichheit und Gegenseitigkeit als pien an die Spike der Reformbestrebungen gestellt worden find, j wieder hervor und dringt auf eine Umgrenzung, auf eine mehr ninder dunkle Beschränkung des Begriffs der Bildung. Da foll 113 nicht die allgemeine Bilbung, die Freiheit des Geistes, sondern eine spezielle, eine fittliche, eine religiose Bilbung bas Biel sein. ilbung, meine Herren, ift ber allgemeinste Begriff bes fämtlichen, er gegebenen Zeit errungenen Gehaltes bes Beiftes. Sie behnt it jedem Schritte weiter der Zukunft entgegen aus und bilbet fich Sie ist also nichts Festes, Abgeschlossenes, sondern wigen Fluffe, bem unendlichen Läuterungsprozesse ber Geschichte igegeben. Die Sitte, die Religion in ihrem allgemeinen Begriff einen Teil bes Gehaltes ber Bildung, aber eben barum, weil fie lbung inhärieren, brauchen fie nicht als Begriffsbestimmung in bergefaßt zu werden. Denn nur zu leicht wurde dem Migverständnisse, Bahn hier Tür und Tor geöffnet, nur zu leicht murbe eine gewiffe ber allgemeinen Idee der Sittlichkeit, der allgemeinen Idee der Reline bestimmte begrenzte Sitte, eine bestimmte Religiosität unterschieben idurch der Freiheit des Geiftes, dem Urquell und dem Ziel der Ge-, gefährlich werden. Die jedesmalige Form der Sitte, die jedesmalige ber Religion bestimmt die jedesmalige Bildung ber Zeit, fie wird ion ihr bestimmt, ja, in bem Begriff bes Geiftes, also auch im Beer Bildung, find Sitte und Religion als divergente Ginzelheiten gangfgehoben. Wenn aber die bestimmte Sitte und die bestimmte Religion noch selbständig daftehen im Rampfe mit der fortschreitenden Bilvie foll benn diese Bildung durch jene Mächte reguliert und bestimmt 1? Wir wurden durch die Unnahme diefer Bestimmung auf ein herniedersteigen, von dem fernzubleiben unsere erfte Sorge fein muß. Bir dürfen bas von uns aufgestellte Prinzip in feiner abstraften reinheit durch nichts beschränken, seine Schranke barf nur in ben

gegebenen Zuständen, bei deren Umbildung es sich betätigen soll, liegen. Wir aber dürfen, wenn wir allen helsen, wenn wir ein neues Band der Einheit um alle Menschen schlingen, wenn wir die evangelische Bruderliebe in den Herzen neu begründen wollen, nicht auf den Kampfplat der Parteien als Partei herniedersteigen. Wir müssen über alle Parteien erhaben und frei dastehen, wenn wir auf alle einwirken wollen.

Bon einigen Seiten ift die Frage aufgeworfen worden, wie die in den Statuten vorgeschlagenen, winzigen Palliativmittel mit dem an die Spitze desselben gestellten allumfassenden Prinzip in Einklang zu bringen sind. Sollen diese Einrichtungen getroffen werden, so tue ein praktischer Blick in das Gegebene, nicht ideelle Schwärmerei in luftige Regionen not.

Diese Frage, soweit sie nicht bereits ihre Beantwortung gefunden, sindet dieselbe darin, daß sich der Verein zwar die Aufgabe gestellt hat, mit geringen, dem augenblicklichen Bedürfnis wie dem augenblicklichen Bewußtsein der Massen entsprechenden Einrichtungen zu beginnen, daß er aber nichts, was aus einem fortschreitenden gereisten Wissen als notwendig erscheinen mag, ausgeschlossen erachtet, vielmehr seine Hauptaufgabe darin sieht, den Geist in den Massen zu beleben, sie zur selbstätigen Umbildung ihrer Zustände zu veranlassen.

Keine religiöse Meinung, keine divergente Sitte sei vom Wirken für den gemeinsamen Zweck ausgeschlossen. Wieder ertöne, wie bei jeder historischen Epoche, der Ruf der Einheit, der Berdrüderung durch die Welt, wieder erstehe die Einsicht, daß das Glück des Einen durch das Wohl des Andern bedingt ist; in dieser Gegenseitigkeit der Liebe liegt die ganze Macht der Zivilisation. Der Egoismus nach oben, die Beschränktheit, Indissernz und Ratlosigkeit nach unten sollen zum Besten des Ganzen in Fluß gebracht werden.

Was die Vorstellung der Religion für den beschaulichen, andächtigen Menschen ist, soll die Bildung für den schaffenden, strebenden Menschen werden. Sie soll in einem erhabenen Ziel alle seine Bestredungen konzentrieren und seine Tatkraft durch das Bewußtsein seiner unendlichen Aufgabe nähren und stärken.

Alls Hauptmittel zur Erreichung seines Zwecks hat der Verein die Ausbildung des Bolksbewußtseins durch öftere Besprechung, durch das Licht der Diskussein ins Auge gefaßt. Schneidet man die General- und Bezirksversammlungen aus dem Statute heraus, so nimmt man dem Ganzen seinen Lebensnerv. Wie soll es möglich sein, in die einzelnen Gebrechen der Gesellschaft einzudringen, die zu ihrer Heilung vorzugsweise geeigneten Mittel aussindig zu machen, wenn ein freies Zusammenwirken zum schönen Zweck an der Klippe polizeilicher Bedenken scheitert?

m Beginn, wo das ganze große, zu bearbeitende Feld noch brach liegt, o die wahren Umrisse der Zustände der Gegenwart erst in ihren Spitzen em Auge entgegentreten, wo die Täler, die stagnierenden Flächen noch em Auge verdorgen sind, jetzt tut es am meisten not, in weitesten Kreisen ie Diskussion anzuregen, jeden zu veranlassen, die Einsicht in seine besimmte Sphäre allen mitzuteilen. Und wie soll durch das Wolk gewirkt, die sollen aus dem Schoße des Volkes die Kräste zur Hebung seiner lustände hervorgehen, wenn es der Vildung nicht einmal gestattet ist, m Bolke zu reden, ihnen ihre Resultate, ihre Einsichten zugänglich zu wachen?

Täusche man sich nicht! Mit dem Verwersen, mit surchtsamem und istrauischem Beschränken der öffentlichen Diskussion ist der Stab über en schönen Zweck gebrochen, ist dem Staate die Hülfe, die er für seine ulturbestrebungen aus der Bildung der Vereine hat erzielen wollen, lusorisch gemacht, ist ein immer trägeres Verschlammen, eine steigende issonanz der Zustände herbeigeführt, die sich dann einst, wenn sie zu hreiend geworden, nicht durch die friedlichen Laute der Diskussion, ndern durch die brausenden Stürme revolutionärer Umwälzung Lust achen wird.

## 2. Schukwoll und Freihandel.

Rontroverse mit &. Camphausen.

(Vgl. Band I, Rapitel 11.)

Am 8. Juli 1845 hatten Camphausen und Mevissen in der Sitzung der ilner Handelskammer ihre abweichende Auffassung über Schutzoll und Freismdel und die Aufgaben des Zollvereins nach dieser Richtung mündlich einshend erörtert. Am 18. Juli veröffentlichte Camphausen seine Ausstührungen is Manuskript gedruckt), worauf auch Mevissen am 28. August denselben ieg einschlug.

Faft alle größeren Stäbte des Rheinlandes haben in der letten Zeit etitionen an Seine Majestät abgesandt, dahin gerichtet, daß Preußen i dem bevorstehenden Zollfongresse in Karlsruhe eine weitere Ausdehnung s bestehenden Schutzollsussens bevorworten und dahin wirken möge, f durch die Entscheidung jenes Kongresses der deutschen Industrie Selbsindigkeit im Junern und dem Auslande gegenüber die schmerzlich entstre Reziprozität zuteil werde.

Ift diese energische Manisestation der öffentlichen Meinung im Rheinide auch teilweise durch das weitverbreitete Gerücht, daß der Handels-

rat beschlossen habe, jede Zollerhöhung, mit Ausnahme eines Zolles auf leinene Garne, zu verwerfen, hervorgerufen, so ist sie doch gleichzeitig der Ausdruck eines Bedürfnisses, das sich in unsern Nachbarstädten im Laufe der Jahre mehr und mehr entwickelt, das sich fast in der ganzen deutschen Presse kräftig ausgesprochen hat.

Köln hat bisher in den anderweitig ertönten Ruf für Weiterent wicklung der deutschen Industrie durch Schutzölle nicht eingestimmt. Kölns Handelskammer hat sich zu den Anforderungen der Nachbarstädte wenn nicht seindselig, doch in den meisten Fällen indifferent verhalten. Weitverbreitet ist der Glaube in der Provinz, daß Köln im egoistischen Interesse als Handelsstadt den Bestrebungen der Manufakturdistrikte entgegentrete, daß Kölns Handelskammer der Theorie der absoluten Handelskreiheit, wie sie auf dem Landtage von einem der Vertreter Kölns entwickelt worden, huldige

Es ist leiber Tatsache, daß dieser Glaube an den einseitigen Goismus Kölns eine kalte Stimmung, einen unnatürlichen Gegensah der Interessen in den Schwesterstädten der Provinz hervorgerusen hat. Diese Tatsache ist eine eruste, eine höchst betrübende, in einem Momente, wo die Provinz die Einheit aller ihrer Kräfte unzersplittert erhalten muß zur Lösung der gemeinsamen höheren Fragen des Staatslebens. Der als existent angenommene Gegensah der Manusakturz und Handelsinteressen droht mehr und mehr in fremdartige Gediete hinüberzugreisen, die Geister durch den einseitigen Kampf für materielle Interessen, und von dem geistig politischen Fortschritt, der einzig dauernden Gewähr der materiellen Interessen, abzulensen.

Die aus untergeordneten Motiven, aus irriger Auffassung der Berhältnisse und Interessen entsprungene, jedoch nicht wegzuleugnende Nisstimmung der Nachbarstädte gegen Köln muß bei der augenblicklichen, entschiedenen Manisestation derselben zur ernsten Prüfung der Frage anregen, ob denn wirklich eine Divergenz der Interessen besteht, ob Köln als Handelsstadt bei der Blüte der deutschen Manusaktur nicht ebenso det eiligt ist, wie die Manusakturstädte? und — wenn diese Frage bejahend entschieden werden nußte — ob Köln nicht auch seine Stimme erheben soll, damit der Zollverein die zur steigenden Blüte der deutschen Industrie nötigen Mittel ergreise.

Ein Botum der Handelsfammer Kölns für weitere Ausbildung des Schutzollspftems dürfte um so schwerer in die Wageschale fallen bei der Borneigung für Handelsfreiheit, die derselben nach den jahrelang von ihr vertretenen Ansichten auch höheren Orts beigemeffen wird.

In vielen Bunften herrscht, glaube ich, vollkommene Ginftimmigfeit in biesem Saale: allseitig wird anerkannt, daß die Industrie ein wesenb

iches Element der Staaten, daß mit der Entwicklung der Industrie das Bedürfnis freierer Bewegung, lebendigerer Teilnahme am staatlichen Leben bächtig hervortritt und daß nur auf der Grundlage materieller Unabschnigteit die geistige Kultur und Freiheit der Menschheit emporsteigt.

Einstimmig wird ferner zugegeben werden, daß in einer ideellen Welt **pollfommene** Handelsfreiheit herrschen würde. Die ideale Welt hat aber hre Existenz nur im Reiche der alles in harmonischer Einheit und Freieit anschauenden Idee. Die Befreiung der Menschheit von dem Zwange der Natur bis zur freien Idealität des Geiftes ift der in unendlichem Rortschritt sich entwickelnde Inhalt der Geschichte. Die wirklichen Zustände **der Gegenwart** find das Produkt der historischen Vergangenheit, — jener Entwicklungsepoche der Menschheit, in der die nationalen Verschiedenheiten Ach an der Hand des nationalen Egoismus scharf individualisiert haben. Sandelsfreiheit ist die notwendige Voraussekung einer freien Ginheit, in ber alle Bölfer der Erde gleiche Intereffen erftreben; bei ausgeprägten Boller = Individuen ift der ideale und ursprüngliche Zustand durch die **distorisch**e Tat modifiziert. Hat ein Bolk die natürliche Rechtsgleichheit aller Bölker angetaftet durch einseitige Ginführung von Schutzöllen, so kann die natürliche Gleichheit nur fünstlich durch Annahme desfelben Enstems wieder hergestellt, so kann das Unrecht nicht durch das Recht, fondern nur durch die Strafe verföhnt werden.

Mag es noch so schön klingen, das Wort Handelsfreiheit, es wird nicht wirklich werden, so lange die Völker nicht erkennen, daß sie alle in Bahrheit dieselben Interessen haben, daß das Wohl jedes einzelnen das Bohl aller bedingt. Wenn ein einzelnes Volk in dieser Erkenntnis vorauszeit, großmütig genug ist, danach zu handeln, so wird es dieses Verzkennen der wirklichen Zustände durch den Verlust seines Wohlstandes bald und schwer büßen.

Schutzoll ist heute Notwehr gegen fremdes Unrecht, Repressalie. Bären nicht auf der einen Seite die Verhältnisse künstlich geschaffen, wären noch heute überall die natürlichen Verhältnisse maßgebend, so würde ohne Schutzoll die Entwicklung der Industrie dei allen Völkern mit der geistigen Entwicklung, mit der staatlichen Freiheit derselben gleichen Schritt halten. Manufaktur und Handel sind darin einig, daß beide Handelsfreiheit für ein Gut halten, dessen möglichst weite Ausdehnung das gemeinsame Interesse erheischt. Uber den Begriff, der mit dem Worte Handelsfreiheit zu verbinden, über die Mittel, wodurch die als Grundslage einer höheren Kulturstuse gebotene allgemeine Handelsfreiheit am schnellsten zu erreichen, herrscht in beiden Lagern Widerspruch. Das gemeinsame Interesse des Handels und der Manufaktur fordert Freiheit

bes Handels zunächst in einem möglichst ausgebehnten, zu einer C verschmolzenen Staate ober Rollverein. Für eine folche Ginheit si: natürlichen Verhältniffe hergeftellt, alle Glieber haben gleiche Recht bei gleicher Entwicklungsstufe werben nur die ungleichen natürlicher hältniffe eine induftrielle Ungleichheit begründen. Diese natürliche aleichheiten mehr und mehr aufzuheben, ift in einer folchen Einh Aufgabe der fortschreitenden Kultur. Überall, wo nicht ganz versch artige Entwicklungsstufen sich zu einem Rollvereine verbunden ernten alle Teile die größtmöglichen Borteile aus der hergestellten i Einheit, und die weitere Ausbehnung dieser Ginheit unter ber angebe Einschränfung wurde diese Borteile für alle Blieber mehr und steigern. Handelsfreiheit in einem großen Staate ober Staatenbur die erste Bedingung jeder großartigen Industrie, weil die Industr allem einen freien großen Markt für ihre Brodutte, freien B handel jur Erweckung ber Bebürfniffe, freie Ronturreng jum Schutze Monovol und Erschlaffung bedarf. Nur in einem Lande von bei lichem Umfange und ansehnlicher Bevölkerung, in bem die versch artigen Produkte der Industrie in großen Massen konsumiert w können sich durch Anreaung und Wechselwirkung die verschiedenen & der Industrie harmonisch ausbilden, und nur unter solchen Berhält ist die innere Konkurrenz aller Kräfte bei freien staatlichen Institu und gewecktem Volksgeifte mächtig genug, um die einmal ausgebi Industriezweige in fortschreitender Bewegung zu erhalten und vo schlaffung und Stagnation zu bewahren. Je größer bas ber Ha freiheit aufgeschloffene Gebiet, je größer ber Markt, um so größer i Vorteil für die Manufaktur wie für den Handel. Grenzen und ( zölle, wie Schranken aller Urt, verteuern burch Hemmniffe ben Pre Produkte, ohne ben Wert berfelben zu erhöhen; fie find an und fi fein Gut sondern ein Abel, was nur da gerechtfertigt erscheint, 1 größere Übel abwendet. Ebenso unbedingt wie die Sandelsfreiheit verschiedenen zu einem Bollverein verbundenen Bolksftammen, Handelsfreiheit unter verschiedenen Nationen bem Interesse alle sprechen, sobald fie von Bölfern gleicher Rulturftufe gegenseitig räumt mürbe.

Einseitig eingeräumte Handelsfreiheit in einem Lande, währen andere seine Tore hermetisch verschließt, ist nur die Freiheit für a benjenigen Staat, der die Freiheit bewilligt, in einseitigem Interessignbeuten. Die wahre Freiheit ist nicht allein passin, sondern eben saktiv. Ist für eine Handelsstadt die Freiheit, nach dem Auslar handeln, zu exportieren, durch Schutz- oder Prohibitivzölle dieses

**landes vernichtet**, so kann die Freiheit, aus einem solchen Auslande zu mportieren, dem Handel dieser Stadt nicht genügen. Der Handel der-Ben hat dann ein bedeutendes Intereffe daran, daß durch Schutzölle er innere Markt der einheimischen Andustrie gesichert und daß die Weiterentwicklung aller Zweige ber einheimischen Industrie dem Handel die **Ewberung** fremder neutraler Märkte ermögliche. Die Schutzölle auf **Ranufakt**e haben keinen anderen Zweck, als die noch in der Kindheit beabliche Andustrie einer Nation gegen Erdrückung durch einen übermachtigen Gegner zu sichern und bis zu einer folchen Selbständigkeit zu antwickeln, daß dieselbe auf dem Weltmarkte mit der Industrie anderer Einder konkurrieren kann. Dieser Zweck kann nur für folche Industrieweige erreicht werden, für deren Produktion andere in der industriellen Entwicklung vorausgeschrittene Länder keine erheblichen natürlichen, sondern mr kunftlich errungene Vorzüge besitzen, und nur auf solche Industrieweige konnen Schutzolle mit Nuten Anwendung finden, die in einer nicht allzufernen Zukunft im Inlande ebenso billig wie im Auslande bergeftellt, also zur freien Konkurrenz auf dem Weltmarkte befähigt werden tonnen.

Das Interesse ber Handelsstädte eines Landes ist für solche Industrieweige mit dem Interesse der Fabrifftadte eines Landes gang identisch, wo nicht eigentümliche Verhältnisse, z. B. Küstenlage, allzu geringes Binnenland, einen unnatürlichen Konflift begründen. Wie gering find die Beburfnisse des Agrifulturstaats? Erst mit der Entwicklung der Industrie fleigert fich der Konsum, bilden fich volfreiche Städte, tritt die Runft bildend und verschönernd in das Leben, emanzipiert der Mensch sich und seine Bedürfnisse von der Scholle. In einem Agrifulturstaate kann sich ein großartiger Handel nur in furzen ungewiffen Perioden entfalten, wenn er durch höhere Kultur oder Gunft der Umstände den Konsum anderer Länder vermittelt. Wie prefar ift eine folche Sandelstätigfeit gegen bie organisch ins Ganze eingreifende Sandelstätigkeit eines Landes, in bem eine ebenbürtige Industrie ber Agrifultur jur Seite steht, wo ein hochgeftiegener innerer Konfum einen unter allen Umftänden ficheren Markt barbietet? Wird bennoch vielfeitig behauptet, daß bas Schutzollinftem dem Interesse der Industrie awar entspreche, jedoch dem Interesse des handels widerstrebe, so wird bei dieser Behauptung unterstellt, daß der Zoll den Konsum der zollpflichtigen Ware beschränke. Diese Behauptung ift teilweise richtig, wenn sie auf Produkte der Agrikultur, ganz falsch wenn fie auf Manufakte angewandt wird. Wenn Produkte, die ein beftimmtes Land seinem Klima und seiner Kulturhöhe nach gar nicht ober nicht mit Vorteil erzeugen kann, mit einem hohen Verbrauchszolle belegt

werben, so wird der Konsum dieser Produkte künstlich beschränkt; wird dagegen durch Schutzölle die Manusakturkraft eines Landes ausgebildet, so wird der Preis der Manusakte nur auf kurze Zeit teurer, dauernd aber niedriger als dei Beziehung vom Auslande. Schutzölle bewirken daher, weil keine Beschränkung des Konsums, keine Beschränkung des Konsums, keine Beschränkung des Handels. Die Objekte des Handels werden durch Schutzölle nicht vermindert, sondern vermehrt, weil mit der Entwicklung der Industrie Konsum und Bevölkerung steigen und eine erhöhte Tätigkeit das ganze Leben eines Bolkes durchdringt.

Werben durch Schutzölle ausländische Manufatte vom innern Martte zurückgebrängt, so werden dagegen ausländische Rohftoffe demfelben zugeführt. Das Gebiet bes Handels wird durch die Entwicklung ber Industrie erweitert. Während eine Nation, bei ber die Manufakturkraft nicht entwickelt ist, nur ausländische Fabrikate importiert, importiert die zu einer ausgebildeten Manufakturkraft gelangte Nation ausländische Rob ftoffe im Tausche gegen inländische Fabrifate. Der internationale Sandel erlangt einen erweiterten Wirfungsfreis, mahrend ber innere Sandel, ber den internationalen bei allen fultivierten Nationen an Wichtigkeit und Umfang weit überragt, mit der Ausbildung der Manufakturkraft, mit dem baburch gesteigerten innern Konsum in gleichem Grabe fortschreitet. Wirb im allgemeinen nicht bestritten werden können, daß bei einem kultivierten Bolfe Bandel und Manufaktur in ber innigsten Bechselwirkung stehen und sich gegenseitig bedingen, so tritt die Gemeinschaftlichkeit der Interessen um so stärker da hervor, wo wie in Röln, der Handelstätigkeit eine ausgebreitete Fabriftätigkeit zur Seite fteht. Befitt nicht Roln die bedeutendften Raffinerien bes Zollvereins, besitt es nicht Fabriken aller Urt, die wohl geeignet find, feinem Sandel ebenburtig gur Seite gu fteben?

Das besondere Interesse Kölns als Handelsstadt kann es nicht erheischen, daß die Handelskammer eine den Wünschen der Provinz entgegengesette Richtung verfolge. In unserer Mitte sowohl wie außerhalb hat nur eine ganz falsche Auffassung da einen Gegensat der Interessen voraussehen können, wo die Natur der Berhältnisse die innigste, unzertrennbarste Verbindung begründet.

Wenn von Köln, wenn aus Ihrer Mitte sich Stimmen gegen eine weitere Ausdehnung des Schutzollspstems erhoben haben, so sind dieselben gewiß einzig der Ansicht entsprungen, die durch die Schutzölle eine gefährliche Treibhausindustrie zu augenblicklicher Blüte und zu dauerndem Nachteil der Manufakturkraft des Landes herbeizuführen fürchtet.

Erlauben Sie mir zur Begründung der entgegengefetten Ansicht einen Blick auf die Geschichte der Schutzölle. Einfuhrverbote und Schutzölle

teten frühzeitig in der Geschichte auf, zuerft als Privilegien des nationalen handels (Handelsschutzölle), dann als Privilegien der nationalen Manuidtur (Manufakturschutzölle). Schon die italienischen Städte im Mittelalter führten hohe Schiffahrtsbifferenzialzölle ein, um ben Handel mit eignen Schiffen zu heben. Manufakturschutzölle kommen im Mittelalter seltener mb weniger spftematisch ausgebildet vor, weil der Konsum in Manufakten boch verhältnismäßig gering, die Kommunikationen schwierig, die Manuletturfräfte selbst wenig ausgebildet waren. Das Medium der Manufaktur bes Mittelalters, die Sandarbeit, stand allen Staaten gleichmäßig zu Bebote; die Handwerke waren gleichmäßiger als die heutigen Fabriken iber die Länder verbreitet und die Teilung der Arbeit, die die Broduftion b bedeutend erhöht, weniger eingeführt. Der Export in Manufakten war auf wenige Zweige beschränkt. Als nach der Entbeckung Amerikas Ronjum und Handel in Europa stiegen, der Export zu Meer zu hoher Bedeutung gelangte, die Produktionskraft durch Teilung der Arbeit und Exfindung von Maschinen in ungeahntem Grade größer, die Kommunikation idneller und leichter wurden, da traten in verschiedenen Staaten, haupt= ichlich in England und Frankreich, neben den Sandelsschutzöllen auch nie Manufakturschutzölle in systematischer Durchbildung auf. Als ausichließliche Privilegien zugunften einer Nation im Gegenfat zu andern Rationen find diese Bolle, vom idealen Standpunkt aus betrachtet, eine ver vielen Formen, in benen die Macht des Stärkeren, der Gaoismus der utionalen Individualität, sich historisch geltend gemacht hat. Das heutige buropa hat eine Form dieser Macht, die friegerische Groberungsluft, durch en bewaffneten Frieden, durch das Syftem des politischen Gleichgewichts varalpsiert. Der Krieg der Waffen weicht mehr und mehr der Ginficht er Bölfer in die Gemeinschädlichkeit besselben, dem allgemeinern raschen Eteigen der produktiven und konfumtiven Kräfte der Bolker; an feine Etelle ift heute der Krieg der Industrie, der Krieg der Produktivkräfte er Nationen getreten. Weniger blutig, ift diese neue Form des Krieges wrum nicht weniger gefährlich, und nur ein bewaffneter Frieden, ein Softem des industriellen Gleichgewichtes fann die Bölfer vor der übernacht der Einzelnen schützen, fo lange fie nicht gemeinsam die Gemeinhablichkeit ber Rraftvergeudung einsehen, so lange nicht auf einer höheren kulturftufe die freiwillige Beilighaltung allgemeiner Bölkerrechte den ampfgerüfteten Defensivzustand bes bewaffneten Friedens überflüssig macht.

England hat durch das mehr als ein Jahrhundert lange ununters rochene Fortbestehen des Prohibitivs und Schutzollprivilegiums, vers unden mit andern Hebeln der Nationalökonomie, eine treibhausartige ndustrie geschaffen, die, nachdem ihr der innere Markt in weiten Gebieten

gesichert war, nachdem sie auf diesem Markte die Konsumtion gesteigest und befriedigt, durch ihre Überproduktion mehr und mehr fremde Märke erobert und die fremde unter ganz ungleichen Verhältnissen kämpsend Industrie zugrunde richtet.

Diese Tatsache lehrt die Geschichte aller Staaten Europas, die der englischen Manusakten freie Konkurrenz gestattet haben, und Deutschland zu Ende des vorigen Jahrhunderts liefert dazu den traurigsten Beleg.

Nachdem England seiner Industrie der Kontinentalindustrie gegenübt ein über alle Zweige der Handelsgesetzgebung verbreitetes Privilegim erteilt hatte, war die Annahme desselben Systems in den andern Staate Europas, wenn sie ihre Industrie vor Vernichtung bewahren wollten, eir Notwendigkeit geworden. Die Schutzölle der Kontinentalstaaten ware sortan nichts als Ausgleichungen, Wiederherstellungen der durch England übermacht zerkörten natürlichen Verhältnisse.

Die Geschichte lehrt, daß in keinem Kontinentalstaate durch die ve spätete Einführung des Schutzollspstems eine der englischen gleiche treil hausartige Industrie hervorgerusen worden ist. England war und ist not heute in Entwicklung seiner Manusakturkraft allen andern Staaten vorant weil es zuerst und allein das System der Schutzölle dei sich durchgesüh hat. Nur durch Annahme desselben Systems haben andere Nationen i neuerer Zeit in bezug auf ihren innern Konsum ihre ursprüngliche Un abhängigkeit von der englischen Industrie wieder errungen. Das früher Schicksal Deutschlands der englischen Manusaktur gegenüber habe is eben berührt. Der Druck des deutschen Handels durch die vereinigt Abermacht Hollands und Englands liegt noch in so frischem Andenke und die deutsche Schwäche und Abhängigkeit in dieser Beziehung dauer noch in so hohem Grade fort, daß es darüber keiner Worte bedarf.

Frankreich, welches unter Colbert bereits ein dem englischen gleiche Schutzollspstem für seinen Handel und für seine Manusaktur eingeführ hatte, sah dieselben durch zeitweiliges Verlassen jenes Systems, verdunde mit gänzlicher Vernachlässigung aller anderen Hebel seiner Nationalkraß zu Ende des vorigen Jahrhunderts durch Englands Abermacht zugrund gerichtet, und erst die durch die Kriege der Revolution bewirkte Spern gegen außen, der mächtige Geist der Freiheit, der alle Kräste der Natio weckte und steigerte, errangen dem französsischen Handel und der französsischen Manusaktur die nationale Selbständigkeit wieder. Was di tatenreichen großartigen Revolutionskriege für Frankreich, bewirkt Napoleons Kontinentalspstem sür die übrigen abhängigen Staaten Europas Das Kontinentalspstem schuf, soweit seine Herrschaft sich ausbehnte, di Grundlagen einer von England unabhängigen Manusaktur. Auch si

deutschland wurde durch dasselbe die Basis einer selbständigen nationalen industrie neugelegt, und nach der Vernichtung der napoleonischen Weltserrschaft hatte Deutschland nur die Wahl, entweder durch einseitig einseräumte Handelsfreiheit seine neu keimende Industrie der Vernichtung weiszugeben oder durch Schutzölle die überlegene Konkurrenz Englands beschränken. Preußen wählte den letztern Weg durch das Zollgeset vom Jahr 1818, und seinen Prinzipien schlossen staaten an.

Das preußische Zollgeset vom Jahr 1818 etablierte einen Manufakturschutzoll, der bei Fabriks und Manufakturwaaren des Auslandes zehn om hundert des Durchschnittswertes in der Regel nicht übersteigen, jedoch ur da geringer sein soll, wo es unbeschadet der inländischen Gewerdsamkeit geschehen kann. Das Prinzip jenes Gesehes, ein in allen Zweigen usgebildetes Schutzollsystem dis zu zehn Prozent vom Werte, wurde swohl in jenem ersten Gesehe wie in den späteren Gesehen des Zollsweigs nur teilweise durchgeführt. Preußen hatte auf diesem wie auf mderen Gebieten das Prinzip in voller Schärfe ausgesprochen, sich jedoch ie Verwirklichung desselben nach Maßgabe des sortschreitenden Vedürfsisses vorbehalten.

Im Jahre 1818 war die erste Aufgabe Breugens, Diejenigen Inbustriezweige, die infolge der Kontinentalsperre in den alten und neuworbenen Provinzen emporgefeimt waren, vor plötzlichem Untergange u bewahren. Mit hohen Schutzöllen murden namentlich Gewebe belegt, und dadurch die emporftrebende, durch freiere geistige Bewegung ge= kärkte Manufakturkraft zunächst auf diese Zweige hingeleitet. Wie unter dem feit 1818 konfequent festgehaltenen Schutssystem die deutsche Baumvollen= und Wollenweberei emporgeblüht ift, wie fie den innern Markt iaft ganz erobert und schon zu höchst bedeutendem Export sich emporpichwungen hat, ift allbekannt. Bahlen beweisen, daß bas Syftem Breugens fich praftisch bewährt, daß heute der Bollverein in den hinrichend beschützten Sauptmanufafturzweigen seine Unabhängigkeit von England wieder errungen hat und in benfelben auf dem Weltmarkte der mglischen Konfurrenz ebenbürtig und oft siegend entgegentritt. Daß die ietreffenden Manufakte heute dem Bollverein nicht teurer sondern billiger n ftehen kommen, als solche von England aus bezogen werden können, teht daraus unwiderleglich hervor, daß sie die Konkurrenz auf fremden Märkten zu halten vermögen.

Das Zollgeset von 1818 genügte den Bedürfnissen jener Zeit; selbst ine Reihe von Jahren später fand die deutsche Industrie durch die alltähliche Ausbreitung des Zollvereins, durch die erweiterte innere Handels-

freiheit und durch den gestiegenen Konsum im Inlande ein Fel organischen Weiterentwicklung. Ich bin weit entfernt, das von Pr von 1818 bis 1840 befolgte Syftem in allen feinen Ronfequengen beißen. War doch neben dem etablierten Manufakturschutzoll de die gedeihliche Entwicklung der Nation so hochwichtige Handelssch vergessen, waren doch die Saupthebel aller Industrie, freie Inftitu und mit ihnen Selbständigkeit und Kraft nach außen, verbefferte munifationen im Innern, vor einer traurigen Reaftion in ben & grund getreten, fehlte doch ein ben Handel unterftugendes, über alle bes Landes nehartig verbreitetes Kreditsuftem. Preußen hatte fic gesagt von dem erhabenen Beifte, der in den Jahren 1807 bis 18 ber Wiege seiner Wiedergeburt gestanden, und nur wenige fumm Ameige best starken Baumes ber Nationalwohlfahrt murben weiter gebaut. Deutschland, mas, wenn der Geift jener Gefetgebung le geblieben mare, heute an der Spite der Nationen des Kontinents würde, erwartet noch immer bas Zauberwort, bas feine Geifter alle seine Kräfte zu freier Bewegung aufrufen soll.

Wenn trok der traurigen Reaktion die Nation fich bennoch me und geiftig fortentwickelte, so geschah es, weil die durch den Geift frühern Gesetgebung und durch die unabwendbaren Ronsequenzer felben geöffneten Kanale weit genug maren, um bem Unternehmun ber Nation auf zwei Rahrzehnte Raum zu geben. Seit 1840 ift bei jener Gesetgebung mit stärkerer Rraft wieder erwacht in unserm lande, und die Rheinproving steht mit dem fernsten Often an der in dem gesetzlichen Kampfe für politische Freiheit und Selbstänt Die geistigen und materiellen Interessen ber Nation find ungertre Der geweckte freie Geist der Kritif und der Schaffungstrieb bem fich au gleicher Zeit bes Gebietes ber staatlichen Inftitutionen un produktiven materiellen Kräfte. Erst seit 1840 haben sich wie für po Beiterentwicklung so auch für die Beiterentwicklung der Manufakti bes Handels zahlreiche Stimmen erhoben; seit 1840 ergeht unabläss immer weiteren Rreisen die Mahnung an den Staat, das schöne von 1807 bis 1812 zu vollenden, die Lücken auszufüllen. Die E in die Mängel der gegenwärtigen Zustände ift tief ins Bolksbewi eingedrungen, und die Macht, die die öffentliche Meinung in den indust Fragen des Tages gewonnen, ift Burge, daß fie auch auf dem poli Gebiete bald Erhörung finden wird. Soll Köln nur in bem C um geistige Selbständigfeit und nicht auch in bem Streben um ma Selbständigkeit der Rheinprovinz die Fahne vorantragen? Die gebung von 1818 hat mehrere der wesentlichsten Zweige der In hutz gelassen, für andere hat der Staat bisher versäumt, die notserundlage durch Anwendung von Staatsmitteln zu schaffen, wiese Lücken nicht endlich ausgefüllt, soll die langsam fortschreitende mg der Rationalwohlsahrt nicht durch die Einwirkung des Staates nigt werden?

sun heute die öffentliche Meinung mit Macht auf materielle Rehindrängt, so ist dieses Drängen ja nur ein Resultat der freieren mg in Presse und Leben, deren wir uns seit 1840 erfreuen.

3 1818 teilweise eingeführte deutsche Schutzollspstem hat seine gen heute erschöpft; die Manusakturkraft des Landes hat sich in angewiesenen Schranken entwickelt, Bevölkerung, Bodenwert und üreichtum haben sich vermehrt, und die gestiegene Bevölkerung, vermit der durch die Resultate der Schutzölle in weiten Kreisen u Sinsicht und der durch Anwendung von Maschinen in einzelnen u newerdings eingetretenen Übermacht Englands, fordert eine weitere Bung des in seinen Resultaten so glänzend bewährten Systems. ese Forderung ist in dem materiellen und intellektuellen Stande Deutschlands begründet. Die zum Bewußtsein ihrer Krast gestuntsche Ration will nicht länger in schmählicher Abhängigkeit vom die in bezug auf mehrere der wesentlichsten Iweige der Industrie

Breit, daß ber Bollverein burch weitere Musbildung jeines tems eine Treibhausindustrie erzeuge, wird verschwinden mussen, n daß es fich für den Rollverein gunachft nur um gangrung feined toweren Marktes handeln tann, daß bie England und Frankreich bereits in beutschen Rolonisation fich aur noch In englischen Rolonien genießt winn, in felbrandigen Staaten bietet foll fich ba in großer frember mismasig großen idland wird mod iltmiffe an der Auf: gegen Mannfafte Antonial ware doniums Blid. melde große Entauch der Macht, ber bistoriiche

gien treibbausartig empotyetriebene

zu den übrigen Zweigen der Nationalökonomie ganz außer Verhälderscheide Manufakturkraft droht heute durch Uberproduktion mit den gefülllichften Krisen. Teilung der Arbeit und freie zügellose Konkurrenz haben net ungeheurem Reichtum einzelner in jenem Inselreiche ein zahlloses Proletatigeschaffen, das lauter und lauter Gerechtigkeit von der Weltgeschich gleichmäßigere Verteilung der so hoch gestiegenen Produktion forder Deutschland hat die Klippen einer widernatürlich erzwungenen einseitige industriellen Entwicklung vor Augen. Diese Klippen durch künstliche Beschränkung des durch die Natur der Verhältnisse gebotenen industrielle Fortschritts vermeiden wollen, hieße, das kleinere Abel durch ein größer abwenden. Fortschritt ist das unwiderstehliche Losungswort der Zeinnd die Aufgade des wahren Staatsmannes ist nicht, den Fortschritt permen, sondern denselben weise und besonnen zum besten aller zu lenke

Von vielen, die den hohen Wert der entwicklten Manufakturku eines Landes vollkommen würdigen, wird die Wirksamkeit und Rowendigkeit der Schutzölle zur Heranbildung derselben in Abrede gestel und darauf hingewiesen, daß die Ausbildung der Transportmittel, dusbildung freier Institutionen, eines wohlgeordneten Kreditsustems, woder dadurch geweckte Unternehmungsgeist weit wirksamere Mittel pustwicklung der Industrie, als Schutzölle darbieten.

Fern sci es von mir, den hohen Wert dieser Elemente des Staat reichtums zu versennen oder gering zu schätzen. Ich lebe vielmehr de Aberzengung, daß freie Institutionen die Haupthebel der Industrie, da die geistigen mit den materiellen Interessen der Böller aus innigste zu sammenhängen, und daß nie ein Volk materielle Reichtümer erwerbe und dauernd bewahren kann, was zu schwach ist, um seine politisch Freiheit zu erwerben und zu bewahren. Entwicklung der Industrie und politische Freiheit bedingen sich gegenseitig, sie sind Glieder desselbe Stammes, und die Geschichte dietet kein Beispiel eines dei unentwicklung Bestredungen des Vaterlandes und umgekehrt. Auch die politischen Bestredungen des Vaterlandes in der letzten Zeit gehen mit den in dustriellen Hand in Hand und liesern gemeinschaftlich mit diesen den Beweis, daß das Bedürsnis einer allseitig freien Bewegung alle Klassen der Volkes lebendig durchdringt.

Sollen wir ruhig abwarten, bis uns das eine von zweien fich gegen seitig bedingenden Gütern geworden, um das andere auszubilden? 3d glaube, der Fortschritt im staatlichen Leben, dessen bringende Notwendig feit wir alle anerkennen, wird nur dann sicher erreicht werden, wenn wie beide Güter mit gleicher Liebe und hingebung pflegen.

So mächtig freie Institutionen, gute Transportmittel, wohlgeordnete ditspsteme und viele andere Faktoren der Nationalwohlsahrt, die heute erhalb des Kreises unserer Berhandlungen liegen, zur Blüte der Inzie mitwirken, so wird doch nicht geleugnet werden können, daß in vorzugsweise industriellen und freien Staaten England und Frankreich diesen Kräften noch das Privilegium der Schutzölle hinzutritt und Wirkung derselben erhöht.

Um den Wert und die Wirksamkeit eines durchgebildeten Schutzolls mis zu bemessen, wird ein Blick auf die in den Ländern, die dasselbe ewendet haben, errungenen Resultate genügen. Deshalb über dessen kanngen nur wenige Worte.

Schutzölle schaffen einen Markt, der in der Regel dem Produzenten ichert ist, und auf welchem derselbe vernichtende Fluktuationen nur in ingerem Maße zu fürchten hat.

Bricht z. B. eine Handelskrise ein, leidet die englische Industrie an keproduktion, so wirst sie sich zunächst auf das offene unbeschützte Land, die Krise, die dem englischen Fabrikanten nur momentane Opfer erlegt, ruiniert dauernd die Industrie jenes Landes. Schutzölle führen einem Lande, dessen Handel und Manufaktur noch unentwickelt ist, Nändisches Kapital und Fertigkeit den beschützten Zweigen zu durch vorübergehend höhere Kente, die sie dem Fabrikanten so lange geshren, als der innere Konsum durch die vorhandenen Fabrikanlagen h nicht hinreichend gedeckt ist. Durch die Aussicht auf schnellen Gesum steigern sie den Unternehmungsgeist und wecken die schlummernden iste der Nation. Mit der Manufaktur steigt gleichmäßig der Handel, die produktiven Kräfte werden durch die Wechselwirkung harmonisch gebildet.

Daß in einem Lande, was dem Auslande einseitige Handelsfreiheit vährt, Manufaktur und Handel nicht aufkommen, lehrt die Geschichtet aller Staaten. Wenn dagegen angeführt wird, daß z. B. die Schweiz voller Handelsfreiheit eine blühende Manufakturkraft ausgebildet hat, ist dieses Beispiel nur eine Ausnahme von der Regel. Solche Austhmen werden sich überall da wiederholen, wo einzelne Faktoren des autionalreichtums, z. B. freie Institutionen, allgemeine Bolksbildung, eise Gesehe ze. im Verhältnis zu der gleichzeitigen Stufe anderer Völker sonders hoch kultiviert worden sind, oder wo natürliche zufällige Uminde, Lage ze. eine periodische Blüte des Handels begründen. Das iel der modernen Entwicklung ist, die zufälligen natürlichen Borteile, e eine Nation der anderen gegenüber besitzt, durch die fortschreitende kacht des Geistes über die Natur mehr und mehr auszugleichen, und die

Aufgabe der heutigen Staaten ift nicht die vorzugsweise Ausbildung ei zelner produktiven Kräfte, sondern die harmonische Ausbildung der g samten Produktivkraft einer Nation. In dieser Gesamtproduktivka gehören Handel und Manusaktur zu den wesentlichsten Elementen.

Aberall, wo ein Volk den der Entwicklungsstuse desselben entspreche den Bedarf an Manufakturen vom Auslande regelmäßig oder in hänst wiederkehrenden Womenten entnimmt, ist eine Hauptquelle des National reichtums noch unaufgeschlossen.

Habe ich die Forderung einer weiteren Durchbildung des dem Zowerein zugrunde liegenden Schutzollspstems als historisch berechtigt, a begründet in den seit 30 Friedensjahren gemachten industriellen Forschritten nachgewiesen, so sei es mir erlaubt, bevor ich speziell auf dem augenblicklichen Bedürfnisse entsprechende Ausbildung des System eingehe, einigen Einwürfen, die dem Schutzollspstem von seinen Gegnes gemacht zu werden pslegen, zu begegnen.

Darin bin ich ganz mit den Gegnern einverstanden, daß der Schul zoll im allgemeinen eine Beschränkung der Freiheit ist, und als solche i die Einführung desselben an und für sich ein Ubel, was nur durch Rowendigseit gerechtfertigt werden kann.

Vielseitig wird behauptet, eine solche Notwendigkeit sei in Deutst land nicht vorhanden, vielmehr sei die deutsche Industrie seit 30 Jahr ganz erstaunlich gestiegen. Dies Steigen selbst ist aber, wie ich historis dargetan, eine Folge der teilweisen Einführung des Schutzollsystems, d Herstellung eines freien inneren Handelsgebietes und des lange dauernd Friedens. Wird untersucht, ob in den letzten Friedensziahren die deutst Industrie im Verhältnis mehr als die englische gestiegen sei, so dürsich die Wagschale schwerlich zum Vorteile Deutschlands neigen. T deutsche Industrie ist noch heute ein Kind gegen den englischen Riese sie ist noch weit davon entsernt, den eigenen inneren Markt ganz erobizu haben.

Die gemachten Fortschritte aber, wenn auch noch unerheblich, erreg naturgemäß das Bedürfnis, weiter fortzuschreiten; denn stillstehen hei zurückgehen. Das Dasein der Notwendigkeit weitern industriellen Foschrittes ist durch die fast einstimmige öffentliche Meinung dokumentien es ist dokumentiert durch den verhältnismäßig niedrigen Preis der Ard und der Ackerdauprodukte, durch den Notschrei der schlessischen Weber u der Bewohner der uns geistig so nahestehenden Provinz Preußen. I geistige Energie der Individuen ist für sich allein nicht mächtig gem diesen Fortschritt zu bewirken, weil Englands Energie, unterkützt dw

Rapital, Fertigkeit und Schutzoll überlegen konkurriert. Der Staat muß baher in Deutschland die weiteren Fortschritte der Industrie unterstüßen: burch verbesserte Transportmittel, freiere Institutionen 2c. und Schutzölle.

Die Notwendigkeit und Wirksamkeit erweiterter Schutzölle für Deutschland wird ferner bestritten, weil dadurch das Kapital und die Tätigkeit nur in andere Kanäle gelenkt werde. Was das Kapital anbetrifft, dessen die Industrie bedarf, so wird sich dasselbe, wenn es im Inlande mangeln sollte, vom Auslande herüberziehen, sobald dasselbe in Deutschland höher verwertet werden kann; dem Kapitale werden ausländische Fertigkeiten auf dem Fuße folgen.

An Arbeitern hat Deutschland in diesem Augenblick Überfluß. Dieser Aberfluß geht auß tausend drohenden Zeichen der Zeit, wie auß dem in vielen Gegenden Deutschlands zu keiner menschlichen Existenz der Arbeiter hinreichenden Arbeitslohne hervor. Werden durch Schutzölle bestehende Industriezweige erweitert und neue geschaffen, so ist dieser Überfluß an Arbeitern, verbunden mit einer erhöhten, weil sohnenden, Tätigkeit derselben mehr als hinreichend, dem erweiterten Bedürsnis zu genügen, ohne daß ein Aufgeben oder Beschränken bestehender Industriezweige durch erweiterten Schutz herbeigeführt werden könnte.

Der deutsche Arbeiter ist von den Zuständen des englischen noch himmelweit entsernt. Das Elend der englischen Arbeiter erscheint nur beshalb in Krisen oder in Perioden der Überproduktion greller, weil die Bedürsnisse des englischen Arbeiters die des deutschen vielleicht dreisach übersteigen, und weil der englische Arbeiter längst zu ahnen begonnen hat, welchen Lohn für seine Arbeit er mit Recht von der Gesellschaft sordern darf. Das Elend des deutschen Arbeiters in vielen Gegenden Deutschlands, in Westphalen, Schlesien, Sachsen, ist größer als das Elend des englischen; zudem ist dasselbe in Deutschland ein dauernder Zustand, bei den Engländern ein augenblicklicher. Der Deutsche schweigt, weil er an sein Elend gewohnt ist, weil das Elend seinen Geist erschlasst hat; der Engländer murrt, weil es seiner ausgebildeteren, bewußtern Natur widerstrebt.

Wird durch erweiterten Schut die deutsche Industrie gehoben, so ist die notwendige Folge erhöhte Nachfrage nach Arbeit und dadurch erhöhter Lohn. Das Geld, was augenblicklich dem Auslande für Arbeit vergütet wird, verbleibt dem Inlande und fließt in die Taschen des Fabrikanten und des Arbeiters. Die Blüte der Industrie hebt das jett nur ackerbauende Dorf zum Städtchen empor, und bildet einen frästigen Mittelsstand neben einer zahlreichen, mäßig bezahlten Arbeiterklasse. Die Gegner der Schutzölle können gegen diese Darstellung einwenden, daß der Lohn

ber Arbeiter nur so lange steigt, als die Arbeit sich vermehrt, als die Industrie noch auf eigenem und fremdem Markte neue Eroberungen machen kann. Steht der Fortschritt der Industrie nicht mehr im Berhältnisse zu der vermehrten Bevölkerung, zu der durch Anwendung von Maschinen oder durch erhöhte Tätigkeit der Einzelnen vermehrten Arbeitskraft der Nation, so wird der Wert der Arbeit, der Lohn, durch die Konkurrenz dis auf ein Minimum heradgedrückt, und der Arbeiter muß in Zeiten der Krise seine ausgebildeten Bedürfnisse mit dem verminderten Lohne durch Einschränkung in Einklang zu bringen suchen. Das Elend des Arbeiters ist dann größer als früher, wo seine Bedürfnisse noch umentwickelt waren.

Diese Behauptungen sind vollkommen richtig, sie beuten auf einen tiefen Mangel im Prinzip der heutigen Gesellschaft, sie zeigen, daß die schrankenlose Konkurrenz unter den heutigen Verhältnissen überall uner meßliche Reichtümer in die Hände Weniger häusen und Tausende dagegen zu Proletariern machen wird. Diese Aussicht ist unerfreulich, aber bei dem Gange, den die europäische Entwicklung genommen hat, kann dieser Durchgangspunkt voll Elend, voll gänzlicher Verkennung der gemeinschaftlichen Interessen aller, den Völkern schwerlich erspart werden. Das Ibel wird durch sein Abermaß sein Helmittel herbeisühren müssen.

Will man die Entwicklung der deutschen Industrie in übelangewandter Sentimentalität hemmen, will man den deutschen Arbeiter auf der tiefsten Stufe materieller Kultur stecken lassen, um ihn vor dem Schmerz des unbefriedigten Bedürfnisses zu bewahren? Gine solche krankhafte Sentimentalität widerspricht dem Geiste der Weltgeschichte, der über tiefen Abgründen zu lichten Höhen unaushaltsam fortschreitet.

In Deutschland fann und muß bei der gereiften Ginficht viel gesschehen, um die Segnungen einer entwickelten Manufaktur ohne die Nachteile derselben zu erringen. Das Beispiel Englands wird für uns nicht verloren sein: Korngesche und Unteilbarkeit des Bodens werden in deutschen Landen keinen Eingang finden.

Hente haben die deutschen Regierungen noch mächtige Mittel in der Hand, die Segnungen der Industrie in gleichem Maße über das ganze Land zu verbreiten und dadurch den Nachteil allzugroßer Zentralisation abzuwenden, selbst wenn es in etwa auf Kosten der Fertigkeit geschehen müßte. Die Aufgabe der Regierungen ist möglichst gleichmäßige Berbreitung des Handels und der Manufaktur über das ganze Land und Organisation der Arbeit. Hier bietet sich zugleich Gelegenheit, einen andern Einwurf gegen das Schutzollsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussellsussel

nd der Manufaktur bearundet: falsche Auffassung begründet in gleicher Beise einen Gegensatz der Interessen zwischen den vorzugsweise ackerautreibenden öftlichen und den mehr induftriellen westlichen Provinzen In Wahrheit find die Interessen derselben gang nieres Staates. Wenn die Rheinproving Schutzölle für ihre Manufaktur orbert, fordert fie nicht auch Schutzölle für den Handel der Proving dreußen, fordern nicht der Weften und der Often gemeinsam Belebung es Volksgeiftes durch freie Inftitutionen, Belebung bes Unternehmungs= eiftes durch ein überall den Verhältniffen angepaßtes Kreditinftem 2c., purbe nicht die Rheinproving mit Freude feben, wenn die Staatsmittel um Bau von Gifenbahnen und Chauffeen in den öftlichen Provinzen orzugsweise verwandt, wenn in diesen Provinzen eine Manufaktur durch irefte Beihülfe des Staates begründet, in der Rheinproving dagegen em geweckteren Unternehmungsgeift mehr freier Lauf gelassen würde? Riemand hat ein Recht, der Rheinproving egoistische Motive unterzuschieben, wenn sie laut das fordert, was dem Wohle aller frommt, und ich bin Ihrer vollen Zustimmung gewiß, wenn ich es unbedenklich ausspreche, daß der Staat die Aufgabe hat, grade in den öftlichen Provinzen die Manusatturtraft besonders zu pflegen und dadurch der gemeinschädlichen Zentralisation, dem Anschwellen des Proletariats nach Kräften vorpbeugen. Möglichst gleichmäßige Verteilung ist die Forderung der Geuchtiakeit und ebenso sehr, ja noch mehr die Forderung des wohlverkandenen Interesses, wenn das Auge sich nicht einzig der Gegenwart sondern auch der Zukunft zuwendet. Die Behauptung, daß die Agrifulturprodukte der öftlichen Provinzen durch die Erweiterung des Schutzsollinftems an Absak verlieren und im Breise finken, daß der Bobenwert fallen würde, ist in letter Reit so oft widerlegt worden, daß es einer wchmaligen Widerlegung kaum bedarf. Welche Absatzuellen find es. bie versiegen sollen? Bezieht etwa England mehr Getreibe aus den öftlichen Brovinzen als es bedarf, hat es sich etwa bereit gezeigt, seine Kornzölle abzuschaffen? oder fürchtet man, daß es das Getreide Breußens mit einem höheren Bolle als das Getreide anderer Länder besteuern würde? Die augenblickliche Lage ber Provinz Preußen zeigt das Gefährliche der Abhängigkeit von einem fremden Markte in seiner ganzen Blöße. Bie schnell murde der Notschrei des Elends, der von dorther ertont, verstummen, wenn die Staatsregierung den Handel, die Schiffahrt der Proving mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln gehoben, wenn sie Thauffeen und Gisenbahnen angelegt, durch ein weises Rreditsustem die tockenden Fonds flüssig gemacht und die Unternehmungslust geweckt hätte? Lurch Bflege des Handels und der Manufaktur würde Bevölkerung und

Konsum im Innern jener Provinzen gestiegen, burch verbefferte Kommunifationen murbe es benfelben möglich geworden fein, für ihren über fluß an Getreide in dem mit ihnen zu einer materiellen Ginheit verbundenen Vaterlande einen bleibenden sichern Markt zu finden. Der anaftvolle Hinblick auf die zufälligen Bedürfnisse bes Auslandes würde aufhören, und die nach innen geleiteten materiellen Interessen würden das National gefühl gegen außen beleben und erhöhen. Lange Jahre find verloren, weil die Nation ihre wahren Interessen nicht klar erkannt und burch ben Ampuls der öffentlichen Meinung das Staatsschiff in die richtige Strömung geleitet hat. Die Kräfte bes Bolfes maren burch bie Gewohn heit, alles von einem besserwissenden bevormundenden Beamtentum u erwarten, erschlafft; in einzelnen Diftritten Deutschlands haben endlich die klaffenden Wunden die Blicke auf sich gezogen und gezeigt, welches Elend über Nacht hereingebrochen. Durch die flare Erkenntnis ber Anftande ift das Hauptmittel zu ihrer Reform gewonnen. Es gilt jett, die öffentliche Meinung in allen Teilen bes Landes zu vereinigen und nicht burch eingebilbete Begenfäte ju gerfplittern.

Den Schutzöllen wird von ben Gegnern ferner vorgeworfen, baf nt burch die Sicherheit des Absahes, die fie bieten, die Tätiakeit erschlaffen und eine der Nationalwohlfahrt gefährliche Indolenz erzeugen. Bemerkung mag ihre Richtigkeit haben ba, wo bas Gebiet zu einem Wettkampf der Konkurrenz zu klein, oder wo - wie in Rufland - die Knechtschaft des Volkes den Unternehmungsgeift in Banden halt. Das Gebiet bes Rollvereins ift groß genug, um in feinem Innern burck Konkurrenz frisches Leben in allen Zweigen ber Industrie zu erhalten, und die Intelligenz des deutschen Bolkes ift so hoch geftiegen, daß ihr die entsprechenden äußern Sinstitutionen nicht lange mehr vorenthalten bleiben können. Das Schutzollsustem und die dadurch gesteigerte Handelsund Manufakturkraft sein, wenn fie die Nationalwohlfahrt mahrhaft fördern follen, allerdings ein handelsfreies Gebiet von beträchtlichem Umfange und großer Bevölferung, eine bereits ausgebilbete Aarifulturproduktion und ein Volk voraus, was geistig weit genug entwickelt ist, um das Ungenügende einer einseitigen Agrifulturproduktion, eines auf die Einfuhr fremder Manufatte beschränften Sandels lebhaft zu empfinden. Da wo der Boden noch unbebaut, wo Majorate 2c. die Teilbarkeit und ben Anbau fünftlich erschweren, wo der Leibeigene noch in ftumpfem Blödfinn an ber Scholle flebt, ba fehlen bie natürlichen Grundlagen einer Manufafturfraft, eines bedeutenden Gigenhandels. In Deutschland find die Grundpfeiler des Sandels und der Manufaktur längft und in fe reichlichem Make vorhanden wie in irgend einem andern Lande Guropas Schutzölle werden den deutschen Geist nicht zur Indolenz verleiten, wenn das staatliche Leben nur vom Geiste der Freiheit durchdrungen ist. Haben die Schutzölle in England und Frankreich Indolenz herbeisgeführt?

An diesen Vorwurf reiht sich der fernere, daß die Schutzölle dem Konsumenten die Manufakte verteuern und der Gesamtheit Opfer zus gunften einzelner auferlegen.

Erlauben Sie mir, dieses Hauptargument der Gegner der Schutzölle etwas näher zu erläutern.

Wenn in einem Lande ein bis dahin unbeschützter Industriezweig plötlich mit einem hohen Schutzoll belegt wird, so ift die notwendige Folge, daß in der erften Zeit, so lange die inländischen Fabriken ben Bedarf des Landes noch nicht beden, der Betrag des Schutzolles jum größern Teile in die Tasche der Fabrifanten und Arbeiter fließt; ein Teil wird als Steuer von der Regierung erhoben, größer ober fleiner, je nachdem die Produktion des Inlandes noch mehr oder minder erhebliche Zufuhr vom Auslande erheischt. Der betreffende Industriezweig wird in ben erften Jahren einen verhältnismäßig großen Gewinn abwerfen. Dadurch strömen ihm Kapital und Fertigkeit von allen Seiten ju, und im Laufe weniger Jahre bedt bas Inland ausschließlich feinen Bedarf. Dann beginnt die Wirksamkeit ber Konkurrenz und stellt in den meisten Fällen im Laufe weniger Jahre die Artifel billiger bar, als bas Ausland diefelben früher geliefert hat. Ift bas augenblickliche Opfer, was die Gesamtheit zugunften einzelner aus ihrer Mitte für eine kurze Zeit bringt, so erheblich, daß es die Vorteile einer dauernd errungenen Induftrie aufwiegen könnte?

In den meisten Fällen gleicht sich das Opfer in späterer Zeit durch die niedrigeren Preise der im Inlande gesertigten Manusakte gänzlich wieder aus. Wenn dies aber auch nicht der Fall, so kann der scheinbare unmittelbare Nachteil gegen die großen mittelbaren Borteile, die eine kräftige Industrie durch nationale Selbständigkeit und Unabhängigkeit, Erhöhung des Bodenwertes und Arbeitslohnes einem Lande schafft, kaum ernstlich in Betracht kommen. Die Phasen, die ein Industriezweig in seiner Ausbildung durchläuft, durchlaufen alle Industriezweige, zu deren eigener Erzeugung die natürlichen Bedingungen dei einem Bolke vorshanden sind. Dennoch würde es keineswegs den wohlverstandenen Intersessen Bolkes entsprechen, plöglich eine gleichzeitige Ausbildung sämtlicher Industriezweige durch Schuße oder Prohibitivzölle zu erzwingen. Nur eine allmähliche organische Entwicklung, die das erreichte Produkt früherer Zustände bewahrt und erhöht und demselben neue Kräste zusügt,

ift reeller Gewinn. Gine bauernbe Verteuerung gewiffer Manufakte wäre in Deutschland freilich bann zu fürchten, wenn ftatt einer organischen Entfaltung der nationalen Manufakturfraft ein Syftem ganglicher Sandelsfreiheit auf einen Schlag burch ein burchgreifendes Schutzollinftem erfett Dann würden freilich auf lange hin die disponibeln werden sollte. Rräfte und Fertigkeiten nicht genügen, um bas breite Bett bes ploglich eröffneten Stromes auszufüllen; manche Zweige ber Industrie murben burch staatlichen Zwang eingepflanzt, und bas Rapital ber Nation wurde bem Ackerbau zc. entzogen, um in neue und unsichere Kanale abgeleitet zu werden. Nichts ift aber in den gegenwärtigen beutschen Zuftanden weniger begründet, als diese Berspektive. Der Rollverein ift feit 25 Sahren in der Entwicklung des Pringips, durch Schutz feinen innern Markt zu befreien, weiter und weiter vorgeschritten, eine in vielen Zweigen ganglich ausgebildete Manufakturfraft ift heute vorhanden, und alle Untrage der Induftriellen bezwecken nicht die Unnahme eines gang neuen, fonbern nur Die Entwicklung eines bestehenden Systems auf Grund erreichter Refultate.

Die beutsche Industrie hat die ihr eröffneten Kanäle ausgefüllt, und sie fordert heute nichts als eine in natürlichen Verhältnissen fortschreitende Entwicklung. Um diese Entwicklung zu sichern, um den eigenen Kräften nicht zu viel, nicht mehr zuzutrauen, als irgend ein fremdes Volk geleistet hat, wird die Ausdehnung des Schutzspstems auf bisher nicht oder zu gering beschützte Zweige gefordert.

Dem Schutzollsustem wird vorgeworfen, daß es ben Konsumenten Steuern, ausschließlich zugunften einer fleinen Bahl von Fabritanten aufburbe. Bon ber Steuer, Die Schutzölle einem Lande auflegen, fließt ein Teil, der, jo lange im Inlande noch nicht Fabriken genug zur Deckung bes Bedarfs hergeftellt find, von den vom Auslande eingeführten Manufaften erhoben wird, in die Staatsfaffen, und es hangt einzig von ber Berwendung ab, ob diefer Teil nicht gleichmäßig bas Bohl aller-jener Ronfumenten fordert, die benfelben gahlen. Schutzölle haben für biefen Teil die Natur der Verbrauchsteuer, und so lange die Aberzeugung, daß indirefte Steuern überhaupt ber gleich verteilenden Gerechtigfeit nicht entsprechen, die allgemeine Abschaffung berselben nicht herbeiführt, ift ber Schutzoll auf Manufakte eine indirekte Steuer, nicht ungerechter, ben Ronfumenten gegenüber, als alle anderen. Niedrige Steuern find an und für fich noch fein Gut für ein Bolf. Einzig die Berwendung ber Steuern entscheidet darüber, ob dieselben die Produktivkräfte und somit ben Reichtum einer Nation vermehren ober vermindern. (Staaten mit freien Institutionen, beren Burger die Steuern frei bewilligen, erhöhen bekanntlich in der Regel ihre Budgets, statt sie zu erniedrigen, weil sie im Ginklange mit ihrer höheren geistigen Entwicklung den Kreis der Berswendung der Staatsgelder erweitern).

Ein Teil der Schutzölle repartiert sich allerdings, so lange die Fabriken den innern Konsum noch nicht decken, auf die Fabrikanten und Arbeiter, und dieser Teil bildet gerade das nötige Reizmittel, um Kapital und Fertigkeit zur Ausbildung der beschützten Zweige heranzuziehen. Die Konsumenten haben kein Recht, sich über ungleiche Verteilung dieses Teiles zu beklagen, weil der höhere Staatszweck die Heranbildung einer selbständigen Manufakturkraft, die durch eine vorübergehende Bereicherung derjenigen, die die Ausbildung derselben übernehmen, bedingt ist, gebieterisch sordert. Die Konsumenten haben nur das Recht zu fordern, daß der Staat es allen seinen Gliedern nach Kräften ermögliche, an der Entwicklung der beschützten Industriezweige teilzunehmen, mit andern Worten, daß der Staat die Hindernisse, die einzelne Orte oder Provinzen von einer solchen Beteiligung abhalten, hebe.

Von vielen, die anerkennen, daß der Staat die Weiterentwicklung der Industrie fräftig zu unterstützen hat, wird dem Schutzollsusstem ein System der direkten Unterstützung von seiten des Staates, z. B. die Beswilligung von Prämien für die Anlage von Fabriken, vorgezogen.

Ich vermag die Vorzüge dieses Systems nicht zu entdecken. Dasselbe soll nach der Ansicht seiner Vertreter die Last der Prämie auf das ganze Land fallen lassen, die Produktion wohlseiler statt teurer machen, den Aussuhrhandel befördern und der Regierung die Abersicht über die Mittel, die sie zur Hebung eines Fabrikzweiges verwendet, und die Prüfung, ob die erreichten Resultate den aufgewandten Mitteln entsprechen, erleichtern.

Die Ansicht, daß die Bewilligung eines Teiles der Staatseinnahmen in der Gestalt von Prämien an einzelne Fabrisunternehmer das ganze Land gleichförmiger belaste, als ein Schutzoll auf den betreffenden Insustriezweig, unterstellt, daß die übrigen indirekten Steuern richtiger und gleichmäßiger auf alle Staatsbürger verteilt wären als die Berbrauchsteuer auf Manufakte. Ein Blick auf das ganze Finanzsteuerspstem Preußens wird genügen, um einzusehen, daß die bestehenden indirekten Steuern auf Fleisch und Getreide und auf die notwendigsten Lebenssedurfnisse viel weniger dem Prinzip der gleichverteilenden Gerechtigkeit entsprechen, als ein Schutzoll auf Manufakte. Von ersteren Artikeln gebraucht der besitzlose Teil der Bevölkerung, von letzteren der besitzende mehr.

Daß durch Prämien die Preise der Manufakte wohlseiler werden, ist unrichtig, weil die Preise der Manusakte, so lange die inländische Fabrikation den Bedarf nicht deckt, durch ausländische Fabrikanten und durch die Konkurrenz unter denselben gestellt werden. Die Prämie ist nur eine andere Form der den Konsumenten zur Herandildung eines Induskriezweiges aufzulegenden Steuer.

Diese Form hat jedoch den großen Nachteil, daß fie den Zwed, ber durch fie erreicht werben foll, gar nicht ober wenigstens nicht vollftanbig erreicht. Denn wenn Bramien bas ausschließliche Mittel jur Bebung ber Industrie fein follen, fo ift bie gange Aufgabe in bie Bande ber bevormundenden Regierung gelegt. Die Regierung wurde, um ben vorgesteckten Zweck zu erreichen, in jedem einzelnen Fall ein genaues Gramen über die Qualififation besjenigen, der die Bramie empfangen foll, einleiten muffen. Die Bewilligung ber Pramie wurde bem einzelnen von feiten ber Regierung bas Beugnis ausstellen, bag er bie ju einem tüchtigen Fabrifanten erforderlichen Gigenschaften befite. Ift es nicht mehr wie mahrscheinlich, daß dieses Eramen sehr häufig zu Trugschlüffen verleiten, daß ftatt der wirklichen praktischen Tüchtigkeit die Indolenz, daß ftatt freier, fräftiger und eigenwilliger, unfreie, nachgiebige und charafterlose Geister mit Prämien betraut wurden? Es ist in ber Tat auffallend, daß tüchtige Männer, die auf anderen Gebieten ber Bevormundung fo entschieden entgegengetreten find, die Industrie ber Bevormundung der Regierung überantworten wollen.

Der Schutzoll kann nur dem Tüchtigen zugute kommen, der dauernd produziert. Die Rapitalprämie, die auf einmal den mutmaßlichen Betrag des Schutzolles vieler Jahre in die Tasche des privilegierten, von der Regierung ausgewählten Einzelnen wirft, ist für den Staat gänzlich verloren, wenn der Einzelne durch seine Untüchtigkeit vielleicht im ersten Jahre bereits fremdes und eigenes Kapital verliert, ohne eine dauernde Industrie dadurch zu begründen.

Die Konkurrenz der Unternehmer soll bewirken, daß bei Bewilligung von Prämien das Land für die Einführung gewisser Industriezweige nichts mehr, wie streng notwendig, ausgebe. Genau dasselbe Resultat, nur weit sicherer, weil nicht von dem Urteile einer Regierung, sondern weil von der zwingenden Natur der Verhältnisse abhängig, wird durch den Schutzoll erreicht. Die Einfuhr fällt, so wie die Fabriken im Inlande sich vermehren; mit dem Fallen der Einfuhr fällt durch die Konkurrenz der Preis, somit auch die Steuer, die der teurere Preis dem Konsumenten ausgelegt hatte. Sodald die eigene Fabrikation den inneren Bedarf ganz deckt, wird durch den Zwang der Konsurrenz der Preis des

Manufaktes dem Preise im Auslande gleichgestellt, weil die Konkurrenz unf Aussuhr hindrängt, die nur bei Gleichheit der Preise möglich ist. Dann hört die Steuer des Schutzolles für die Konsumenten zu existieren unf. Wo soll der Staat die Kenntnisse hernehmen, deren er bedarf, um zu rechter Zeit eine Verminderung der Prämie eintreten und dieselbe zu rechter Zeit ganz aufhören zu lassen? Eine so spezielle Überwachung der Fortschritte der einzelnen Industriezweige liegt außer der Macht einer Regierung.

Rapitalprämien werden von den Unhängern derfelben hauptsächlich empfohlen, weil sie die Bandelsfreiheit forterhalten und das verhaßte Schutzollspftem umgehen. Die Regierungen übernehmen durch Rapitals pramie keine Verpflichtungen für die Bukunft, fie befriedigen vertragsmäßig einmal für immer die Ansprüche berjenigen Kapitalisten, welche fich zu Anlage von Spinnereien bereit erklären, und begegnen damit Anträgen auf weitere Zollerhöhung. Diese Sate wurden durchaus richtig fein, wenn es fich um die der Regierung abgezwungene Befriedigung des Egoismus einzelner handelte, und wenn es die Aufgabe des Staates ware, diese einzelnen auf dem billigften Wege durch eine Aversionalsumme ju befriedigen. Das Schutzollsustem wird jedoch von dem Staate durchaus nicht bes lauten Geschreis einzelner Interessenten, sondern seiner Notwendigkeit für das Gesamtwohl aller wegen eingeführt, um eine Manufakturfraft wirksam auszubilben. Was wurde es bem Staate nuten, wenn er die einzelnen Intereffenten durch Brämien befriedigt, die schmerzlich entbehrte Manufakturkraft jedoch nicht ausgebildet hätte? Die Volksvernunft wurde von neuem, durch andere Individuen vertreten, die Ginwirkung des Staates fordern und die in unzweckmäßiger Beise geopferten Prämien wären teilweise rein verloren.

Die Anhänger der Prämien sehen serner voraus, daß der Schutzoll, sobald sein Zweck, die Industrie eines Landes zur Konkurrenz auf dem Weltmarkt zu befähigen, erreicht wäre, gänzlich aufgehoben werden könnte. Die Aushebung desselben wird jedoch, außer an der gewonnenen inneren Kraft, zu konkurrieren, noch an die Bedingung geknüpft werden müssen, daß die übrigen industriell entwickelten Staaten ihre Schutzölle gleichzeitig ausheben; denn dei einseitiger Aushebung würde sosott die eine Nation der andern gegenüber wieder im Nachteile stehen und von derzselben bei jeder Krise ausgebeutet werden. Absoluter Schutzollsystem nicht gewöhnliche Handelskonjunkturen wird durch das Schutzollsystem nicht geboten, wohl aber dem Markte eine den Unternehmungsgeist anregende und dem Handel förderliche Stabilität gegeben. Schutzölle werden, einzmal etabliert, in der Regel nur durch Handelsverträge oder bei Evidenz

einer in einzelnen Zweigen errungenen industriellen Abermacht wieder aufgehoben werden können.

So wenig die Beförderung einzelner industrieller Zweige duch Prämien im allgemeinen geeignet erscheint, den vorgesteckten Zweck sicher zu erreichen und das errungene Resultat dauernd zu bewahren, so sehr sind die Prämien geeignet, um neben einem Schutzollsystem die Segnungen der Industrie möglichst gleichmäßig über alle Teile eines Landes zu verdreiten, um Ungleichheiten natürlicher oder historischer Zustände und Berhältnisse in einzelnen Provinzen auszugleichen. Wenn z. B. auf der Entwicklungsstufe der Rheinprovinz ein erhöhter Schutzoll genügen würde, um Spinnereien hervorzurusen, so wird eine weise Staatsregierung in den östlichen sabrikarmen Provinzen die Anlage von Spinnereien und Webereien noch durch Prämien, durch weise Beihülse aus Staatsmitteln besordern und dadurch die Entwicklung der nationalen Manufakturkraft beschleunigen.

Sabe ich versucht, die Sauptvorwürfe, die bem Schutzollinftem gemacht werden, der Reihe nach zu widerlegen, so habe ich noch einige Worte über ben bedingten Wert ber Schutzölle zuzufügen. Das Schutzoll system ift in den Staaten, die dasselbe heute etablieren, ein Ausgleichungs mittel gegen Privilegien fremder Staaten. Bei jedem einzelnen Industrie zweige ift, bevor die Einfuhr desselben durch einen Schutzoll erschwert wird, zu prüfen, ob das Land die natürlichen Vorbedingungen zur Erzeugung desfelben, ob nicht das Ausland neben fünftlichen auch erhebliche natürliche Vorzüge besitzt. In letzterem Falle würde die Ausbildung eines folchen Industriezweiges auf Rosten ber Nationalwohlfahrt fünftlich erzwungen, da die Richtigkeit der allgemeinen Regel nicht zu bestreiten ift, daß eine Nation da faufen foll, wo fie dauernd am billigften taufen fann, und diejenigen Produtte exportieren foll, die fie billiger als andere Nationen erzeugt. Nur höhere Staatszwecke durfen zugunften einzelner Aweige, die zur Nationalverteidigung 2c. absolut erforberlich find, eine Ausnahme von diefer Regel begründen.

Der Schutzoll darf ferner, da er nur zur Ausgleichung berjenigen fünftlich errungenen Borteile, die das Ausland zur Erzeugung gewisser Industriezweige besitzt, bestimmt ist, den zu ermittelnden Wert dieser Borteile nicht übersteigen. Dieser Wert ist auf verschiedenen Entwicklungsstussen der Industrie verschieden. Die Schutzölle müssen daher mit der Weiterentwicklung der nationalen Industrie successiv fallen, denn die successive harmonische Ausbildung aller Produktivkräfte einer Nation erhöht das Produkt eines jeden einzelnen durch Anregung, Wechselwirkung und Rückwirkung.

Werden Handels- und Manusakturschutzölle in einem Lande einseführt, deren Höhe den Wert der Vorzüge, den das Ausland etwa besitzt, msehnlich übersteigt, so entspringen dieselben nicht mehr dem Schutzoll-, ondern dem Prohibitivzollssteme, was das Heil der Produktivkräfte ines Landes in einer gänzlichen Abgeschlossenheit vom Auslande sucht. Auf Prohibitivzölle sindet ein Teil der Vorwürse, die dem Schutzollssstem mit Unrecht gemacht werden, volle Anwendung. Prohibitivzölle rzeugen bei einem freien Volke eine Treibhausindustrie, die zu den ibrigen Glementen des Nationalreichtums nicht mehr im richtigen Versällnisse stehenheit des Erwerbes Frichlassung und Indolenz; sie stören überwuchert; bei einem unsreien Volke rzeugen Prohibitivzölle durch die gänzliche Sicherheit des Erwerbes Frichlassung und Indolenz; sie stören überall die organische und natüriche Entwicklung der Produktivkräfte, und die Kontredande sucht durch list und Gewalt die gestörten natürlichen Verhältnisse unablässig wieder verzustellen.

Prohibitivzölle vermindern fünftlich die Objekte des Handels und den Konsum, indem sie die Produkte verteuern, sie heben die internationale Handelsbewegung zwischen Bölkern gleicher Kulturstuse gänzlich auf, und bewahren im günftigken Falle einen Berkehr mit Bölkern von niedriger Kulturstuse. Daß dadurch die freie Entwicklung des Bolksgeistes empfindslich gelähmt, daß mit dem Geiste der Freiheit der Haupthebel alles Nationalreichtums verloren geht, bedarf nach dem früher Gesagten keines Beweises. Leider ist es nicht zu leugnen, daß von seiten der Industriellen die Gebiete des Prohibitivs und des Schutzollspstems in letzter Zeit, und namentlich auch bei den Berhandlungen in Berlin, nicht ängstlich genug geschieden worden, und daß hin und wieder im Zollvereine Privatsinteressen unbekümmert um die höheren Forderungen des Gemeinwohls laut ihre Stimmen erhoben haben.

Ihrer verderblichen Einseitigkeit jetzt und stets offen und kräftig entgegenzutreten, ist die Pflicht eines jeden, der es mit der Entwicklung des Baterlandes aufrichtig wohlmeint. Der verderbliche Einsluß der Brivatinteressen auf die zur Entwicklung der Industrie zielenden staatlichen Maßregeln ist jedoch nicht zu beseitigen, wenn die Berechtigung der Privatinteressen, so weit sie wirklich existiert, geleugnet, sondern nur wenn diese Berechtigung anerkannt, jedoch in die Schranken der Vernunft zurückgewiesen wird.

Die Partei, die, sei es aus Mangel an Ginsicht oder aus egoistischem Privatinteresse, den Zollverein zu einem Prohibitivsystem hindrängt, ist nicht durch die dem Gemeinwohl widerstrebende einseitige Handelsfreiheit, sondern zur durch rechtzeitige weitere Ausbildung des Schutzollsystems zu besiegen.

Der augenblickliche Standpunkt ber beutschen Industrie wird vielfeitig überschätt, indem man auf die erhebliche Ausfuhr an Geweben hinweift und durch diese Ausfuhr die Blüte der Manufaktur begründet. Die Ausfuhr eines Landes in einzelnen Zweigen ber Manufaktur ift indessen nicht der allein richtige Magstab zur Schätzung der Produttiv Einzelne Induftriezweige konnen zum Nachteil ber frafte besselben. übrigen fünstlich in die Sohe getrieben sein und zu einer bedeutenden Ausfuhr gelangen, mahrend zu gleicher Zeit andere in noch größent Die induftrielle Entwicklung eines Landes Maffe eingeführt werben. fordert eine harmonische Ausbildung aller Industriezweige, in beren Broduktion dasselbe nicht gegen das Ausland in bedeutendem natürlichem Nachteil steht. Der Bollverein ift von diesem Ziele noch weit entfernt, fo lange so enorme Massen von Garnen aller Art, von Gisen zc. noch in den felben eingeführt werden. Der schlagenofte Beweis, daß ber innere Ronfum und mit demfelben ber innere Sandel noch auf einer verhältnismäßig tiefen Stufe stehen, ist der niedrige Breis der Arbeit, der in allen Ländern mit ber fteigenden Production und Konfumtion verhältnismäßig fteigt; ferner ber Umftand, daß ber Bollverein den Saldo feiner Bandelsbilanz bem Auslande noch stets durch Agrifulturprodufte statt durch Manufatte bedt. Dag es für Deutschland vorteilhafter sein würde, bie Probutte feines Bobens im Innern zu konfumieren, daß diefe Produkte bann einen höheren Bert repräsentieren würden als heute, bedarf feines Beweises. Wenn nicht beftritten werben fann, daß die Spinnerei in Deutschland ohne nachteilige Einwirfung auf die bestehenden Industriezweige einer weiteren Ausbildung fähig ift, so muß notwendig dadurch die Arbeit im Rollvereine vermehrt, ber Lohn der Sande, die die Arbeit verrichten, gesteigert werben.

Von den Gegnern des Schutzollspstems wird mit Recht behauptet, daß der durch Schutzoll gesteigerte Arbeitslohn bei weitem nicht hinreicht, um die gerechten Anforderungen des Arbeiters an die Gesellschaft zu befriedigen. Die Konkurrenz drückt den Lohn im Laufe der Zeit auf ein Minimum herad, und wiederkehrende Krisen erzeugen periodisch ein Glend unter den arbeitenden Klassen, das von anderen Mitteln als von Schutzöllen Abhülse erwartet. Schutzölle sind für die Arbeiter nur Palliativmittel auf kurze Zeit. Die Gesellschaft bedarf zur Steuerung des Pauperismus tiesere Resormen. Freie Volksbildung auf Staatstosten, Steuerfreiheit, gleichmäßige Festsehung eines bestimmten Maßes der Arbeitszeit und eines Minimums des Arbeitslohnes, und zu diesem Minimum Arbeit für den Staat in Zeiten der Krise, und die gemeinsame Aufnahme solcher Grundsähe in das europäische Völkerrecht, das dürste das endliche Resultat des heutigen Arbeiterelends sein.

Der Aweck des Schutzollspftems, Retorsion gegen das Ausland, Biederherstellung der natürlichen Verhältnisse, ift hin und wieder in der Form der Reziprozität falsch aufgefaßt und zum Kampfe gegen dasselbe benutt worden. Die Gegenseitigkeit in der Weise auffassen, daß ein Bolk diejenigen Artikel mit einem Schutzolle belegen soll, die es dem Auslande liefert, bloß weil das Ausland die Ginfuhr berfelben mit einem Schutzoll belegt hat, heißt eine scheinbare, inhaltlose Gegenseitigkeit an die Stelle ber mahren feten, um ben Gegner beffer zu befämpfen. Berechte Gegenseitigkeit auch auf dem Gebiete der Industrie fordert mit Recht der erwachte Nationalstolz, aber diese Forderung findet weder auf jolche Zweige Anwendung, bei benen sie ganzlich zwecklos sein wurde, vie 3. B. im Bollvereine ein Boll auf Eau de Cologne, noch auf folche Bweige, wo die Anwendung berfelben dem Gemeinwohl schädlich sein vurde, nämlich auf solche Industriezweige, in deren Produktion das Ausland überwiegende natürliche Vorteile besitzt. Daß auch auf dem industriellen Gebiete kein Krieg um der Luft am Kriege willen und ausichließlich zu dem Zwecke, dem Gegner zu schaden, fondern vielmehr ausichließlich zu dem Zwecke, fich zu schützen und frei zu entwickeln, geführt werden darf, wird von niemanden bestritten werden.

Wird im allgemeinen die Berechtigung des Schutzollspstems unter den dasselbe gegenwärtig bedingenden internationalen Handelsverhältnissen des Zollvereins anerkannt, so kann die Frage, ob in diesem Augenblick eine Entwicklung dieses Systems von seiten der Handelskammer Kölns bevorwortet werden muß, dei den eingangs angedeuteten wichtigen Mostiven nicht zweiselhaft sein, und es kann sich nur darum handeln, die divergierenden Meinungen in bezug auf die dem Schutze zu empsehlenden Rweige der Industrie zu vereinigen.

Das Zollgeset des Zollvereins entbehrt bisher fast ganz des Handelssschutzolles. Der internationale Handel ist das wesentlichste Bildungsselement einer Nation, und ein Handelsschutzoll als Schiffahrtsdifferenzialswil und als Prämie oder Steuerrabatt bei direktem Import in den Häfen des Zollvereins für die Bodenprodukte Amerikas ist das dringenoste Bedürfnis des Augenblicks. Bei dem Handelsschutzolle ist Handel und Manusaktur gleich beteiligt, weil der direkte Import unmittelbar und mittelbar auf den direkten Export zurückwirkt. Ist den Engländern die Spedition, die die Produkte serner Länder nur verteuert ohne den Wert derselben zu erhöhen, entrissen, holt die Handelssslotte des Zollvereins die Rolonialprodukte direkt aus Amerika, so tritt der deutsche Kaufmann in ein näheres Verhältnis zu jenem Weltteile, lernt die Bedürfnisse desselben kennen und seine Manusakturproduktion dem fremden Geschmacke ans

eignen. Durch Schiffahrtsdifferenzialzölle und birekte Einfuhr würden in Deutschland eigene Märkte für die Rohprodukte, deren die Manusakur bedarf, geschaffen, ein Anschluß der Hansestädte und der übrigen Rorbsetüstenländer an den Zollverein vorbereitet, dadurch ein weiterer Mank für die Erzeugnisse der inneren Fabrikstaaten erworden, die politische Einheit Deutschlands wesentlich gesördert und gekräftigt, die Handhabung einer gemeinsamen Handels- und Schiffahrtspolitis dem Auslande gegenüber begründet und das Mittel erworden, fremde Staaten, welche eine deutschen Interessen nachteilige Handelspolitis besolgen, zu angemessenen Zugeständnissen zu bewegen.

Wer kann bei einem Blick auf die Geschichte des Handels die großartige und nachhaltige Wirkung der englischen Navigationsakte, den Wert einer eigenen Flotte, eigener Kolonien verkennen? Bis jetzt ift vom Bollverein fast gar nichts geschehen, diesen wichtigsten Teil seiner Aufgabe zu lösen.

Soll Teutschland ruhig zusehen, wie aller Theorie zum Trot faft alle Staaten Guropas, Belgien und Rugland noch in neuefter Zeit, Schiffahrtsbifferenzialzölle bei fich eingeführt haben, foll es bie Annahme eines gleichen Spitems bes Sanbelsichutzolles beharrlich jurudweifen, weil dasselbe der idealen Theorie nicht entspricht? Von den Theoretisen wird freilich entgegengesett, daß es noch andere wirksamere Mittel gibt, als die ich jo eben berührt habe, um die eigene Rhederei, ben eigenen auswärtigen Sandel zu heben, Mittel, viel wirffamer als Differenzialzolle. Aber haben die Herren sich in deutschen Ländern wohl mal umgeschaut? Bit es mit jenen Mitteln, beren fie gebenken, fo herrlich bei uns bestellt, daß wir darin allen anderen Nationen Europas den Rang ablaufen. ober werden uns diejelben über Nacht geschenkt werden? 280 foll die Nation die Kraft hernehmen, sich diese weiteren Mittel, beren sie zur vollen Entfaltung ihrer Produktivkräfte bedarf, zu erringen, wenn nicht aus materiellen Fortschritten? Das fleine Nachbarland Belgien fann uns in bezug auf Sandelsschutzölle füglich zum Mufter bienen. Niemand wird bemfelben Mangel an Liebe für freie Bewegung in allen Gebieten bes Staatslebens absprechen konnen, und boch hat gerade bort ber Beift ber Freiheit jum Schutz ber nationalen Gelbständigfeit und Rraft bie Unterscheidungszölle eingeführt. Mögen bem dauernden Sandelsichutzoll Bramien zur schnelleren Entwicklung ber beutschen Schiffahrt hinzutreten, nur glaube man nicht, die Frage ausschließlich mit Bewilligung von Bramien lofen zu fonnen.

Es erregt gerechtes Erstaunen, daß im Zollverein nur die Interessen ber Manufaktur in letter Zeit so laute und beredte Bertreter gefunden haben, daß dagegen die wesentlichsten Interessen des Handels noch sast unbeachtet schlummern. Es liegt darin der Beweiß, daß die Handelsskädte noch nicht zum klaren Bewußtsein ihrer Zustände und ihrer Interessen gelangt sind, und daß der Blick derselben noch zu enge, nur auf die nächste Nähe, nicht in die Ferne gerichtet ist. Es ist hoch an der Zeit, daß Handelss und Manusakturstädte sich vereinigen, um gemeinsschaftlich die Weiterbildung des nationalen Schutzollspstems zu fördern, daß sie sich mit dem Bewußtsein durchdringen, daß ihre Interessen uns krennbar sind und daß nur einiges Streben dieselben zum allgemeinen Wohle zu erreichen vermag.

Die Gegner der Schutzölle haben bisher den Blick nur auf den Manufakturschutzoll hingelenkt und des Handelsschutzolles, ohne welchen der Manufakturschutzoll stets nur eine halbe und vereinzelte Maßregel deiben wird, absichtlich oder unabsichtlich saft gar nicht gedacht. Bedürfte anoch eines Beweises, daß beide Gattungen des Schutzolles sich gegenzieitig bedingen und aufst innigste ineinandergreisen, so wird ein Blick auf die Geschichte der Handelsnationen Europas genügen, um zu zeigen, daß diese Wahrheit fast überall anerkannt worden ist.

Die zweckentsprechende Höhe eines Schiffahrts-Differenzialzolles in seiner doppelten Form als Flaggenzoll und Zollrabatt bei direkter Einsuhr zu bestimmen, ist schwierig, und dem Handelsamte stehen in dieser Beziehung statistische Data zu Gebote, die der Handelskammer mangeln. Es wird genügen, wenn diesseits vorläusig nur das Prinzip in Anregung gebracht und die spezielle Verwirklichung desselben von der Weisheit der Staatsregierung erwartet wird. Die deutsche Rhederei wird nur dann afblühen, wenn den darauf zu verwendenden Kapitalien eine der Durchsshittsrente der deutschen Fabrikunternehmungen entsprechende Kentabilität gesichert wird.

Die Manufakturzweige, die die öffentliche Meinung mit Entschiedensheit als einer Weiterentwicklung auf dem augenblicklichen Standpunkt der deutschen Industrie fähig und bedürftig bezeichnet, sind im wesentlichen die sogenannten Halbsabrikate, baumwollene, leinene und wollene Garne.

Von baumwollenen Garnen wurden im Jahre 1843 im Zollvereine eingeführt 457426 Zentner, an roher Baumwolle 306731 Zentner.

Es wird also noch weit mehr Baumwollengarn als rohe Baumwolle im Zollverein eingeführt.

Forscht man nach den Ursachen, weshalb es der deutschen Industrie in den letzten 25 Jahren nicht gelungen ist, bei dem auf Baumwollenzarn bestehenden Schutzoll von 2 Thlr. pr. Zentner oder circa 5 Prozent

bes Wertes den inneren Markt gänzlich zu erobern, so zeigt sich in b Zeitraume zwar eine langsam und sast in gleichem Verhältnisse mit Steigen des Konsums fortschreitende Produktion, aber der Fortschrinicht bedeutend genug, um die Lücke auszufüllen. Würde der Fortsim bisherigen Verhältnisse fortdauern, so wird Deutschland noch 50 zund mehr gebrauchen, ehe es seinen Bedarf an Baumwollengarn in ei Spinnereien produziert.

Die Schutprämie von 5 Prozent ift nicht genügend, um bie englischen Spinner zu Gebote ftebenden Borteile bes unermeglichen ! handels, des hoch entwickelten inneren Verkehrs, des baburch ba umgesetzten und billigeren Kapitals, der größeren Fertigkeit ber Arl bes größeren und ficherern Absahes, und ber leichtern Aneignung neuen Berbesserung im Maschinenwesen aufzuwiegen. Gs fehlt in De land der Sporn, das Interesse der Individuen, sich mit ihrem R und ihrer Fertigkeit auf die Produktion baumwollener Garne zu w so lange Spinnereien im Zollvereine nur bei durchaus umsichtiger Le und umfichtiger Benutung aller bem Vaterlande eigentumlichen Vi einen sehr mäßigen und unsichern Gewinn aufliefern. fonnen fich um fo weniger bagu bewogen finden, fo lange bas C system der vaterländischen Industrie nicht als eine unabweislich gel Ausgleichung in das Bewußtfein bes Bolfes und ber Regierung gebrungen, so lange die erfte Bedingung großer induftrieller Un relative Sicherheit des angelegten Kapitals der deutschen Industrie so lange die Ansichten der Herren am grünen Tische über die Forter eines Sustems, das die Rentabilität des angelegten Ravitals bedingt, Buziehung der Intereffenten willfürlich entscheiben.

Wenn die Zollvereinsstaaten in einer schnellern Progression als her in der Entwicklung ihrer Baumwollenspinnereien sortschreiten n so bedarf es einer größern Aussicht auf Gewinn neben größerer Sheit des angelegten Kapitals, als die bisherigen Zustände darbieten Kapital und Fertigkeit auf diesen Zweig zu leiten.

Die Baumwollspinnerei steht mit Recht heute unter den zu för den Industriezweigen obenan, weil baumwollene Garne bei weiter Hauptteil der Einfuhr an Manufakten bilden, dessen Spinnlohn glaubwürdigen Schätzungen allein 9 Millionen Thaler jährlich be die von gegenwärtig halbbeschäftigten oder arbeitslosen deutscher brikanten und Arbeitern mehr erworben, und für Lebensbedürsnif verschiedensten Art sofort im Inlande selbst mehr konsumiert werden ki Rohe Baumwolle ist der Rohstoff transatlantischen Ursprungs, di Bollverein in größter Wenge verbraucht. Wird der gegenwärtige Ki

esselben im Zollverein durch Anlage neuer Spinnereien noch mehr wie erboppelt, so wird der Rollverein für Amerika jum bedeutenosten Markte 28 Rontinents. Mit der Bedeutung des Marktes steigt das Ansehen B Rollvereins im Auslande, und wird burch Schiffahrtsdifferenzialzölle ie direkte Einfuhr der Baumwolle aus den Broduktionsländern herbeiführt, so ift eine Bermehrung der deutschen Ausfuhr an Manufakten Ier Art die notwendige Folge. Bei der Baumwolle und den daraus sponnenen Garnen tritt es abermals evident hervor, daß Sandel und tanufaktur in der innigften Wechselwirkung stehn, daß die Tätigkeit des andels mit der Entwicklung der Manufaktur steigt, und daß nur direkte infuhr, direfter Sandel der Manufaktur die Rohstoffe durch Bermeidung ler Zwischenspesen aufs billigfte schaffen und die Produtte derfelben ifs teuerste verwerten fann. Die Bebung der Baumwollenspinnereien ird eben so vorteilhaft wie auf den Handel, auf die Ausbildung der reigen Manufakturzweige im Inlande gurudwirken; fie bilbet ein notendiges Glied in der Rette. Durch den Bedarf an Spinnmaschinen ird die Anlage und Ausbildung der Maschinenfabriten befördert, durch n größeren Konfum an Steinkohlen wird die Anforderung an den Staat, e billige Production ber Steinkohlen durch Aufhebung bes Behnten, reigebung des Bergbaues, Verbefferung der Kommunikationsmittel zu irbern, an Gewicht und Berechtigung gewinnen. In der Kette der Ranufakturzweige wirkt so das neue Hinzutreten irgend eines Gliedes nd die weitere Ausbildung desfelben belebend und fördernd auf alle nderen zurud. Dit dem Wachsen der Interessen steigt gleichzeitig ei den Nationen die Ginficht in die Mittel, diese Interessen in zweckläßigfter Weise zu fördern und auszubilden. Das Interesse bes hanels und der Manufaktur fordert freie Bewegung, und die Rückrirfung dieser Forderung auf das politische Bewußtsein der Nation ist ie natürliche Folge.

Die Leinenspinnerei und Meberei bilbeten jahrhundertelang Deutschimds vorzüglichste Industrie, und erst seit kurzer Zeit hat England durch ime Maschinenspinnerei und Weberei Deutschland in diesem Zweige berflügelt. Die natürliche Superiorität war auf seiten Deutschlands, lange Handarbeit vorherrschte; der Vorteil wandte sich zugunsten inglands gleich mit der Einführung der Maschinen. Die Überzeugung, aß Handspinnerei gegen Maschinenspinnerei die Konkurrenz nicht zu alten vermag, hat sich fast allgemein sestgestellt. Der Umschwung schreitet naushaltsam vorwärts, und der Zollverein ist genötigt, sich die fremde Issindung anzueignen oder seine Leinwandindustrie ganz zugrunde gehen 1 lassen.

Die Einfuhr von Garn und Leinen in Deutschland ist in den letten Jahren ansehnlich gestiegen, trotzem daß der Lohn der Handspinnereischon längst auf ein solches Minimum heruntergedrückt ist, daß selbst der notdürftigste Lebensunterhalt nicht mehr damit gewonnen wird. Bas soll nun aus der Masse der Spinner und Weber werden, die plöglich ihn Nahrungsquelle versiegen sehen?

Die Gegner der Schutzölle werfen den Anhängern derfelben vor, daß sie das Kapital und die Fertigkeit nur künstlich aus dem einen Kanal in den andern lenken. Bei der altangestammten Leinenindustrie liegen die Berhältnisse, wie sie sich historisch gestaltet haben und ferner gestalten werden, klar zutage. Rapital und Fertigkeit für diesen Industriezweig waren und sind noch heute in Deutschland vorhanden. Bleibt aber der englischen Konkurrenz, die augenblicklich durch leichteren Bezug des roben Materials, durch billigeres Kapital, durch größere Fertigkeit, vollkommnere Maschinen und durch bereits eroberte weite Märkte der deutschen Leinenschlaftrie einen ungleichen Kamps bietet, der deutsche Markt offen, so wird dinnen wenigen Jahren die deutsche Leineninduskrie ruiniert sein, und nur mit schweren Opsern wird dieselbe später dem Lande wieder gewonnen werden können. Wohin werden sich in ersterem Falle die jetzt der Leineninduskrie zugewandten Kapitalien und Arbeitskräfte wenden?

Die heute noch mit diesem Zweige beschäftigten Hunderttausende werden sich auf andere Zweige wersen, wenn solche sich darbieten; wenn nicht, so erreicht die Verarmung in den betreffenden Gegenden den höchsten Grad, und allmählig muß infolge derselben die Population in demselben Maße fallen, wie sie bei steigendem Nationalreichtum wächst. Ist der Prozeß der Vernichtung der Leinenindustrie vollzogen, sind die Hunderttausende im Elend verkümmert und verdorben oder ausgewandert, dann werden nach Verlauf von einem Jahrzehnt, wenn die Staatsregierung diesen Zweig künstlich neu zu pflanzen sucht, die Nationalökonomen der Smithschen Schule kommen und gegen die unnatürliche Ableitung des Kapitals protestieren. Daß durch den mangelnden Schut des Staates zuerst das Kapital, was stets sich dahin wendet, wo sich ihm die Aussicht auf höchste Rentabilität eröffnet, unnatürlich abgeleitet und verloren worden ist, davon steht in den Lehrbüchern der Schule nichts geschrieben.

In einem wohlgeordneten Staate bedingen sich Ackerbau, Handel, Manufaktur und Kapital gegenseitig, und es ist die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, daß keines dieser Elemente der Staatsökonomie sich allzu extrem auf Kosten des andern sich entwickele.

Durch ben in ber Leinenindustrie erst fürzlich vollzogenen Ubergang von ber Handarbeit zur Maschinenarbeit werden in Westfalen und

5chlesten hunderttausend Hände müßig. Wird durch einen Schutzoll die knlage von Maschinenspinnereien im Zollverein hervorgerusen, so wird wadurch vielleicht ein Zehntel dieser Hände wieder beschäftigt, die übrigen wenn Zehntel bleiben für andere Zweige disponibel.

Die Leinwandinduftrie zeigt also bis zur Evidenz, daß, um den Außall der Handarbeit zu becken, der innere Markt noch für neue Zweige viedergewonnen werden muß.

Forscht man im allgemeinen nach den Resultaten solcher Abergänge, nie durch neue Ersindungen hunderttausende von Menschen überslüssig zu machen scheinen, so zeigt es sich, daß mit der erhöhten Produktionskraft in demselben Maße der Konsum der Bölker steigt und so die Ausgleichung wieder herbeisührt. Ist die Ausgleichung jedoch, wie es in allen Staaten kuropas der Fall, keine völlige, ist die Produktion der Manusakturkraft dem Konsum vorausgeeilt, so ist die Industrie genötigt, fremde Märkte zu wodern. Ich habe früher schon bemerkt, daß ich diese Eroberung fremder Rärkte, den Austausch von Manusakten gegen Kolonialwaren noch auf lange Leit hin für die gemeinsame Ausgade der europäischen Staaten halte.

In wollenen Garnen ist die Einfuhr Englands in den Zollverein in den letzten Jahren ansehnlich gestiegen und beträgt pro 1844 circa 40000 Zentner, dagegen 1843 26 196 Zentner.

Der größere Teil dieser Garne besteht aus Hard Worsted Garnen, ms englischer Schaswolle gesponnen. Wenn auch für diesen Teil des Bollgarngespinnstes England den Urstoff selbst erzeugt, so liegt darin doch kein Grund, um das Verspinnen der englischen Schaswolle nicht in Deutschsland zu betreiben, abgesehen davon, daß die sogenannte deutsche Landswolle die englische in vielen Fällen ersetzen kann.

In der Kammgarnspinnerei stehen dem englischen Spinner alle dies selben Borteile zur Seite, die ich bereits bei der Baumwolls und Leinenspinnerei bezeichnet habe.

Will der Zollverein der rasch vordringenden englischen Konkurrenz in wollenen Garnen begegnen, so kann ein Finanzzoll von 15 Sgr. nicht genügen. Ein Schutzoll ist für diesen Zweig eben so sehr ersorderlich, wie für die beiden andern, selbst dann, wenn nur die bestehenden Vershältnisse aufrecht erhalten werden und die Wollengarnspinnereien nicht einem langsamen Verkümmern entgegengehen sollen. Daß ein erhöhter Schutzoll auf Garne entsprechende Zollerhöhungen auf Zwirn und auf einzelne bisher nicht hinreichend geschützte Gewebe bedingt, brauche ich wohl nicht näher zu erörtern, da ich es nicht für die Ausgabe der Handelsskammer Kölns halte, in diesem Augenblick in die Details der einzelnen Fabrikzweige einzugehen.

Von den Hauptzweigen der Industrie, für welche eine 3 vielfach in Anspruch genommen worden, bleibt nur noch das ? ermähnen übrig. Der gegenwärtige Boll auf Robeifen beträ pro Zentner oder circa 15 bis 20 % vom Wert. Gine Erbö Rolls erscheint im allgemeinen bedenklich, weil berfelbe fich bes Schutzolles bereits nähert, besonders bedenklich aber, weil t besselben bochst zweifelhaft fein murde. Robeisen, ein Mater allen Zweigen ber Agrifultur und ber Induftrie gleich erfort nicht ohne bringende Not verteuert werden. Gine Bollerhöhun eisen würde dasselbe auf lange Jahre hinaus verteuern ur Betrag des Rolls ben Gewinn der Gifenhüttenbesiter erhöhen. bem Rollverein noch die Grundlagen der Roheisenproduktion, bau und dadurch erzielte billige Steinkohlen, Gifenbahnen, Die kohlen der Gisenhütte nahe bringen, sowie Gisenbahnen, die d auf weite Strecken landwärts ermöglichen, fehlen, barf be hoffen, durch die Wirkung des Bollichutes ben Bedarf an I gleichen Breifen mit England und Belgien zu produzieren. produktion verdient jedoch die größte Aufmerksamkeit von Rollvereins, und die direfte Ginwirfung bes Staates burch guter Verbindungen wird, felbst wenn sie mit ansehnlichen ! bunden fein follte, durch die allgemeine Anwendung und Wicht Ameiges gerechtsertigt erscheinen. Aber erft nachdem dies gesch ber Augenblick ba fein, wo ber Bollverein hoffen barf, auch i feinen Bedarf von Robeifen vom Auslande unabhängig zu w jest bestehende Schutzoll dürfte, nachdem die übrigen Berhält bes Auslandes analog fich gestaltet haben, hinreichen, um wicklung in der Produktion des Robeisens hervorzurufen.

Die Frage der Zollerhöhung auf Roheisen leitet in ein Gel das ich als eines der wesentlichsten im Gebiete der Industri in das Gebiet des Bergbaues. Deutschland besitzt in der Tie noch unermeßliche Schäße an Mineralien aller Art, aber di sind noch zum Teile totes Kapital, das Leben und Bewegung Ginwirfung des Staates erwartet. Der Gisenstein sindet sich land nicht wie in England in demselben Revier mit der Steil dern meilenweit getrennt. Die Aufgabe des Staates ist ungunst der Natur durch die Kunst auszugleichen, die Weitspieligkeit der Entsernung durch Schnelligkeit und Billigkeit der mittel auszuheben. Wird erwogen, wie wenig zu diesem Zr geschehen, wie sehr man sogar noch Bedenken trägt, dem gewe nehmungsgeist und der Association der Einzelnen die Herst

**Eisenbahnen** in Distrikten, wo das Interesse des Berabaues solche ae-Bieterisch forbert, zu überlaffen, wie die Broduktion der Steinkohlen durch Rehnten und durch ein den Anforderungen der Gegenwart nicht ent= brechendes, in das Gebiet berechtigter Brivattätigkeit und Energie durch Ethmende Bevormundung hemmend eingreifendes Bergwerkgesetz verteuert und beschränkt wird, dann wird man gestehen muffen, daß die Hauptbebel ber Manufaktur im Zollverein noch nicht die gebührende und sichtige Burdigung gefunden haben. Es wird jedem einleuchten, daß mch hier die Macht der ausgebildeten, über ihre mahren Interessen vohlverftändigten öffentlichen Meinung dem guten Willen wie dem Biffen ber Beamten anregend und erganzend zur Seite treten muß, m endlich dem Vaterland diejenige Harmonie der produktiven Kräfte u erringen, die den Fortschritt und die Dauer der Nationalwohlfahrt verbürgt und die gerechte Furcht, daß einzelne Aweige der Industrie ich zu einem fünstlichen Extrem ausbilden wurden, beseitigt. Nur in ver gleichmäßigen Rultur aller Faktoren liegt die Gewähr gegen bas Abergewicht der einzelnen und gegen die von folchem Abergewicht unertrennlichen Krisen.

Nachdem ich die Hauptzweige der Industrie, die die öffentliche Reinung in diesem Augenblick dem Schutze des Staates empfiehlt, in hrer Bereinzelung betrachtet, sei es mir erlaubt, einen Blick auf die Gessamtwirkung der Ausdehnung des Schutzsstems auf den Handel und auf die Baumwollens, Wollens und Leinenmanufaktur zu werfen.

Die Ausbehnung des Schukspftems hat den Aweck, die nationale Celbftandigkeit und Unabhängigkeit vom Auslande zu heben, den Nationalwichtum und mit diesem die materielle und geistige Lebenskraft der Nation, den Wert des Bodens, der Agrifulturprodufte und der Arbeit zu steigern. Daß durch die Entwicklung der nationalen Manufakturkraft der Handel nicht beschränkt, sondern erweitert wird, wurde bereits angedeutet. Die Ausbildung der Baumwollspinnerei wird den direkten Bezug der roben Baumwolle von Amerika auf Schiffen bes Rollvereins herbeiführen; während der Bollverein jest die englischen Garne größtenteils in Geld bezahlt, wird die amerikanische Baumwolle kunftig gegen deutsche Manufatte ausgetauscht werden. Die direkte Ginfuhr roher Baumwolle wird eine allgemeine Steigerung in baumwollenen und wollenen Geweben herbeiführen, und eins der wirksamsten Mittel sein, um der deutschen Leinenindustrie die Wiedereroberung verlorener fremder Märkte möglich ju machen. Die drei Industriezweige find baber in gleichem Mage beim Schutze ber Baumwollgarnspinnerei beteiligt. Der durch vermehrte Arbeit gesteigerte Arbeitslohn wird den Konsum an Kolonialwaren, und durch den

Austausch berselben gegen beutsche Manufakte mittelbar wieber bei schwung ber beutschen Industrie steigern.

Mit der direkten Ginfuhr der roben Baumwolle fteht fern Bilbung einer beutschen Handelsflotte und einer Rriegsmarine bes vereins in innigfter Verbindung. Nur dann, wenn ber Rollverein b Aufschwung seiner Seeschiffahrt hindernde englische Bermittlung f Rohprodufte, beren es bedarf, beseitigt hat, kann eine beutsche Se entstehen. Bur Beseitigung bieser kostspieligen, ben Unternehmun ber Deutschen beschränkenden Vermittelung wird es ersorderlich sein allein durch erhöhten Konsum amerikanischer Roborodukte den de Schiffen Ladung, fondern auch durch Flaggen-Differenzialzolle und Handelsverträge mit Sud- und Nordamerika der deutschen Sch einen erhöhten Smpuls zu geben. Wollte ber Rollverein abwarte die einzig auf sich beschränfte Energie des Bolkes die Deutschlar Jahrhunderten entriffene Seeschiffahrt wieder erobert, so wird be europäische Krieg nicht allein die schwachen Anfange ber Schiffahr bern auch die gesamte Manufakturkraft des Landes mit Bernichtu broben. Nur dann ift die industrielle Selbständigkeit gesichert, we ausbrechendem Kriege eine beutsche Seeflotte ben beutschen Sandel u deutsche Industrie zu beschützen vermag. Differenzialzölle zuo ber beutschen Schiffahrt stehen im engsten Busammenhange mit 6 zöllen für die deutsche Manufaktur und find für die Entwicklung fräftigen, dem Auslande Achtung gebietenden deutschen Nationalität wesentlich wie jene.

Auch direkt ift die Manufaktur wesentlich beteiligt bei der En lung der deutschen Schiffahrt. Die Spedition Englands verteuer deutschen Fabrikanten den Rohstoff nicht allein durch die Spedition doppelten Frachtspesen, sondern noch mehr durch den bei Umladun vermeidlichen Berlust am Rohstoffe selbst, und es ist zu bezweise z. B. der jetige Zoll auf Twist, circa 5 Prozent vom Werte, hir um diese Nachteile der Spedition 2c. aufzuwiegen.

Durchgreifender Handelsschutzoll, wie ich denselben näher beze und Manufakturschutzoll auf baumwollene, leinene und wollene und auf einzelne daraus gesertigte noch unbeschützte Fabrikate ist, 1 dargetan zu haben glaube, die gerechte Forderung der öffentlichen Min Deutschland; ebenso gerecht ist die Forderung, daß der Stau Bergbau durch direkte Beihülse aus Staatsmitteln und durch weil sehe befähige, um die der Industrie wie dem Ackerdau gemeinsame Clage zu schaffen. Gine direkte Berwendung der Staatskräfte auf direntlos daliegenden Reichtümer der deutschen Erde ist um so mehr g

actigt, als alle productiven Kräfte des Landes derselben gleichmäßig bestefen, somit der so beliebte Unterschied von Produzenten und Konsumenten ke dieselben fast gänzlich wegfällt. Prüsen wir jetzt, ob die durch die sentliche Meinung dem Schutze empsohlenen Industriezweige den Besagungen entsprechen, die ich dei Entwicklung eines Schutzollsystems als eignet, den Nationalwohlstand zu fördern, ausgestellt habe. Ist der stweetein indezug auf eigne Schiffahrt etwa durch die Natur in Nachstweeten England und Frankreich? Die Geschichte der Hansa mag tworten.

Rünftliche egoistische Mittel haben Deutschlands Schiffahrt ruiniert; roben diese künftlichen Hindernisse paralysiert, so wird die deutsche Flotte edererstehen und mit England sich in die Herrschaft der Weere teilen. iemand wird behaupten wollen, daß es den deutschen Küstenprovinzen tüchtigen Seeleuten, daß es dem deutschen Geiste, der im fremden Lande hoft so siegreich des Handels bemächtigt, an Intelligenz und Untershmungslust sehlen wird.

Der Zollverein bedarf nur Vertrauen zu der Macht des deutschen eistes, und sein Machtbewußtsein wird die Selbständigkeit und die Unshängigkeit vom Auslande, die der erwachte Nationalstolz gebieterisch rebert, schnell und sicher erreichen, zum Besten der europäischen Kultur.

Stehen der Größe des deutschen Handels nur künftlich errungene Borwie des Auslandes entgegen, so bedarf es noch der Prüfung, ob gleiche kerhältnisse für die Ausbildung der Spinnereien existieren.

Daß eine weitere Ausbildung der Manufakturkraft im Zollverein burch den augenblicklichen Standpunkt der Arbeit und des Lohnes in deutschland vollkommen begründet ist, habe ich bereits nachgewiesen. Es fragt sich hier nur, ob die Vorteile Englands, die bei den einzelnen zweigen speziell aufgezählt worden, natürliche oder künstlich errungene nennen sind.

Der große Welthanbel, der große innere Konsum, billige Kapitalien, pößere Fertigkeiten, billige Mineralien, sind ebensoviele Kräfte, die Engsand durch eine kluge Handelspolitik, durch freie Teilnahme seiner Bürger m den öffentlichen Angelegenheiten errungen und mit Umsicht und Besarrlichkeit jahrhundertelang ausgebildet hat. Deutschland besitzt das sundament dieser Kräfte, Mineralien, Reichtum des Bodens, Intelligenz md Gebietzumfang, in vollkommen so hohem Maße wie England. Esestht außerdem noch den großen Borzug der freien Teilbarkeit des Bodens, er noch gleichmäßigeren Teilung des Besitzes, der Freiheit von starren Ligiösen Begriffen, deren Nichtbesitz die Entwicklung Englands durch schrvolle Krisen zu unterbrechen drohen.

174

Soll der Zollverein noch länger anstehen, einer abstrakten Theorie 3liebe die harmonische Ausbildung seiner Produktivkräfte auszusehen, die lauter und lauter mahnenden Ruf der öffentlichen Meinung zu widenstehen?

Die Forderung eines Manufakturschutzolles auf Gespinnste a., esteint ebenso berechtigt, wie die Forderung des Handelsschutzolles, und es wird sich nur darum handeln, die zweckmäßige Höhe desselben richtig zu bemessen, um die Vorteile, deren England sich augenblicklich erfreut auszugleichen. Der Twistzoll von zwei Talern hat sich als nicht anseichend wirtsam erwiesen, zu einer Zeit, wo in England die rohe Baumwolle noch mit einem Eingangszolle von etwa einem Taler belegt war-

Ein Zoll von vier Taler auf Twist würde circa 10 Prozent von Werte repräsentieren, dem Prinzip des Zollvereins entsprechen und ohne Zweisel zur Hebung der Baumwollspinnerei ausreichen. Der Wert deinenen und wollenen Garne ist verhältnismäßig größer wie der Bert der baumwollenen. Indessen besitzt der Zollverein selbst den Urstoff zu diesen Zweigen, und dieselben bedürsen also eines geringeren Schukes. Meinem Dafürhalten nach würden vier Taler per Ztr. auch für leinens und wollene Garne vollkommen ausreichen.

Gine gerechte Forderung der deutschen Industrie ift es, wenn fie in bezug auf eine gewiffe Dauer bes Schutzolles Sicherheit verlangt. Die Sicherheit vermag es einzig und allein, das nötige Rapital ben auszu bildenden Zweigen zuzuwenden. Es erscheint baber notwendig, daß ber erwähnte Schutzoll auf Gespinnste auf eine genügende Reihe von Jahrenetwa auf 3chn Jahre, fixiert werde. Die Ausbildung der betreffenden Bweige wird badurch um fo mehr beschleunigt, und um so eber ber Augen blick herbeigeführt, wo das deutsche Gespinnst auf dem Weltmarkt die Ronfurrenz Englands bestehen fann. Soll der zu erbittende Schutzo fein Riel, die Broduktivfrafte Deutschlands zu erhöhen, vollständig ent reichen, jo tann dies nur dann geschehen, wenn gleichzeitig die bestehenden-Industriezweige vor Schaben bewahrt und in ihrer organischen Beiter entwicklung nicht gehemmt werden. Daß denfelben bei dem Uberfluß an Arbeitern in Deutschland feine Gefahr durch Entziehung berfelben brobt, besonders wenn der Staat seine Aufgabe, die Anlagen von Fabrifen in benjenigen Landesteilen, die derfelben noch ganglich entbehren, burch Bramien zu beforden, murdig loft, wird unbedenklich zugegeben werden:

Dagegen ist es klar, daß der für den Export arbeitenden **Bebewi** durch Erhöhung der Garnzölle ein empfindlicher Schlag versetzt werden würde, wenn mit dieser Zollerhöhung auf Garne nicht ein Rückzoll auf Gewebe verbunden wird. Der Rückzoll wird weniger Schwierigkeiten ist

Anwendung und weniger dem Mißbrauch von seiten der Fabrikanten netenworfen sein, wenn er in SteuerzBons bei der Aussuhr der Gewebe willigt wird und diese Bons bei der Einfuhr der betreffenden Garne Bahlung genommen werden. In dieser, die Komptabilität und Sicherz et erleichternden Weise der Anwendung glaube ich, daß Rückölle auf webe dis zur vollen Höhe des Betrages der Steuer auf Garne bewilligt weden können. Sobald die inländischen Fabriken den Bedarf des Zollzweins decken, die Garneinsuhr aufgehört hat oder zu einem höchst geringen dantum herabgesunken ist, oder wenn gar ein bedeutender Export auf autralen Märkten an die Stelle der Einfuhr getreten ist, dann ist es kit, die Schutzölle herabzusetzen und durch Handelsverträge die gänzliche afhebung derselben vorzubereiten.

Die Intelligenz des deutschen Volkes bürgt dafür, daß es einseitigen kivatinteressen weder gelingen wird, daß Schutzollspstem in ein ProhibitivAssatzille werwandeln, noch der Ermäßigung und Aussedung der ichutzölle hindernd entgegenzutreten, wenn der Augendlick dazu gekommen in wird; die deutsche Intelligenz ist zu mächtig, um durch Partikulartersseisen besiegt zu werden. Mögen heute, wo der Schutzollruf der abrikanten zum Ruf der öffentlichen Meinung geworden, sich die besusten Anhänger der Handelsfreiheit mit denselben vereinigen, um zu erreichen, was das Gesamtinteresse fordert. Sie werden um so aftiger dem künstigen Geschrei der Partikularinteressen begegnen können, venn sie bewiesen haben, daß ihre Überzeugungen nicht in der abstrakten bealität der Theorie, sondern im wirklichen Leben wurzeln.

Mein Antrag geht dahin, daß die Handelskammer sich in einer Einste an den Finanzminister für eine weitere Ausbildung des Handelsstd Manufaktur-Schutzollsussens, für Einführung von Differenzialzöllen den Erhöhung der Zölle auf Baumwollens, Leinens und Wollengarne zu den angedeuteten Sähen ausspreche, und dadurch die Identität der uteressen Kölns mit den Interessen der Manufakturskädte der Provinzkunde.

# 3. Briefe von der ifalienischen Reise.

(Vgl. Band I, Kapitel 10.)

G. Meviffen an feine Schwefter Maria. Baben=Baben 1845 Juli 31—August 2.

Kurze Zeit vor seiner Reise nach Italien war Mevissen einige Tage in den-Baden, wo er ein Jahr vorher mit seiner Schwester Maria (Frau eden in Dulten) einige Zeit zugebracht hatte. Seine Briese an Eltern

und Geschwifter enthalten häufig allgemeine Reflexionen. Aus ihrer Falk wird hier ber folgende Brief herausgehoben.

31. Juli. Ich stehe heute wieder an demselben Fleck, wo wir vor einem Jahre zusammenstanden. Ich möchte Dir gerne einen freundlichen Gruß hinübersenden und Tich bitten, mit mir im Geiste nochmals diese Thäler und Hügel, diese Burgen der Vergangenheit und diese Natur- und Kunstgedilbe der Gegenwart zu durchwandeln. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst sind überall an allen Punkten der Erde zu gleicher Zeit ganz. Das Leben der Welt spiegelt sich in der kleinsten Scholle, und wie das Leben des Alls, so spiegelt sich auch das Leben des Einzelnen in jedem Moment. Laß Teine Erinnerung nur einen einzigen Moment aus einem Menschenleben mit allen seinen Beziehungen nach innen und nach außen Dir vorzaubern, so hast Tu den ganzen Menschen, und in diesem den ganzen ewigen unendlichen Geist. Du stehst urplötzlich in mitten der Schöpfung Gott gegenüber.

Die Leichtigkeit, zu jeder Minute im Ginzelnen bas Bange, im Endlichen bas Unendliche, im Wirklichen bas Ibeelle zu erkennen, pu achten und zu lieben — bieje Allgegenwart ber Ibee, best tiefften Remet bes Geiftes - biefe Leichtigkeit ber Bermandlung und Schöpfung gelt ju leicht im Getriebe des Tages verloren. Das Auge wird verwird burch die Maffe von bunten Einzelheiten, die ihm entgegentreten, mit weil diese einzelnen Erscheinungen ihn auf Setunden, auf die Dauer eine Gebankens gang beschäftigen, weil fie oft in immer wiederholten Schlage auf ihn eindringen und durch Wiederholung Dauer erlangen, barum lauf er Gefahr, fich im Einzelnen festzufahren, babei zu verharren und f über die schlechte inhaltlose Endlichkeit feine Zbealität zwar nicht # verlieren, wohl aber so in den Hintergrund zu drängen, daß sie nicht mehr mahnend, richtend, zerstörend ins Bewußtsein tritt. Ift bas Licht ber 3bee auf geraume Beit verdunkelt, haben bie Scheinmachte bes Lebens, die Werktags-Ericheinungen und Werktags-Tatjachen Dauel und Gestalt gewonnen, bann beherrschen sie burch ihre ordnungslose Mas ben Beift und giehen ben ewigen, unendlichen und freien immer tiefe in den Kot leblosen Strebens, gemeinen Sandelns.

Tarum ist es so sehr Not, von Zeit zu Zeit sich abzuschließen, mi seinem Bewußtsein allein zu sein und das Erlebte einer Prüfung, einer Gerichte zu unterwersen, damit die Tagesgespenster entlarvt, das Jdeo wieder in seinem vollen Glanz in die Seele eingeboren werde. Di Wege zur Wiedergeburt des Zdeals sind verschieden. Wo noch Jugend fülle, Schöpferlust und ursprüngliche Freiheit das Herz durchwallt, de wird das Ideal wieder gewonnen auf einen Schlag, in einem einzigen

Augenblick, in der Liebe. Die Liebe hebt die gespensterhafte Vielheit auf n eine lebenerfüllte gang hingebende Einheit. Bor ihr verliert die Berktags-Tat ihren Wert, sie erhebt sich kühn, ihrer göttlichen Schöpfernacht bewußt, über alle Verhältnisse. Nichts Außeres bleibt bestehen, Mes wird im Innern, im Gemüte besiegt und zerftort. Liebe felbst ift nur eine innere Einheit, ein Wollen, ein Traum bes Beiftes. Sie hat die Macht, im Herzen die Teufel zu besiegen — aber ruch nur im Bergen, fie tann fie aus ben äußeren Gestaltungen bes Bebens nicht entfernen. Die äußeren Lebensmächte treten ihr früh ober ipat wieder als Macht, als Zwang und Schranke gegenüber, und felten hat die Liebe Intensivität und Fulle genug, um aus dem Bergen hinaus durch die Empfindung in jedem Augenblick die Schlacht gegen die äußeren Mächte bes Lebens siegreich zu bestehen. Unterliegt sie ein einziges mal, so ift es mit dem idealen Menschen vorbei. Der Philister, der gott- und ibeelose, tritt mit feiner nackten Inhaltlosigkeit an ihre Stelle. Bas bie Liebe dauernd felten, vielleicht nic, vermag, das vermag der Beift im Erfennen. Das Erfennen, das Bewußtsein des idealen Gehaltes im Leben tritt nicht, wie die Liebe, auf einen Schlag urplötlich ins Berg, sondern tritt nach und nach, vermittelt durch ernste andauernde Studien, in den Bum Erkennen bedarf es ber geiftigen Freiheit, ber ganglichen Beift. hingebung an die Idee, der Vernichtung des aufs liebe Ich beschränkten Egoismus. Sat die Erkenntnis sich durchgerungen, hat das Ewige ben Beift erfüllt, so verhält es sich als Macht gegen die Außendinge, und wie weit auch ber Strom bes thätigen Lebens von bem idealen Gebiete ablenten mag, die Brude ift im Geifte gebaut, die das fleinfte, unbedeutenofte Streben im Tagesleben an das 3deale anknupft, das Endliche in seiner Einzelheit vernichtet und es in den Geift verklärt. Was als endliche vereinzelte Erscheinung ober Tat die Seele drudte, mas im Ungewiffen ließ über sein Riel, gestaltet sich nun als Sproffe zu einem lebenvollen im Geifte ruhenden Ganzen. Das Einzelleben hat feine Schranke durchbrochen und sich als Teil im Leben der Gattung erkannt. Bergangenheit zeigt sich als befruchteter Schoof der Gegenwart, die Begenwart als Reim einer unendlichen Zukunft. Und im Geifte ift Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft in bemselben Momente enthalten und aufaehoben.

Hat sich der Geist durch Arbeit, durch Geistesthat wieder gestärkt, ist er seiner selbst, seiner ewigen Sendung wieder gewiß geworden, dann tann er mit neuem Lebensmut in das Tagesgewirre eingreisen und mit höherer Hand die bunten Fäden zum Gewebe flechten. Er hat dann die Macht über die Dinge.

Bei der Nymphe Egeria holte einst im alten Rom Numa sich Rat. Ich bin hinausgewandert zum Murgtal, zu diesem Spiegel der schönen Natur, um mich selbst wiederzusinden, um aus der Harmonie der Berge die Harmonie der Seele herauszusühlen. Wie Du siehst, zwischen heute und heute vor einem Jahre liegt nur ein Augenblick, liegt nur die Spanne des Gedankens. Wird es mir gelingen, fort und fort im Wechsel, im buntesten, stets derselbe zu bleiben?

1. August. Gestern sprach ich mit Dir über die Macht des Geistes, sich als Joeal stets seiner Allmacht über die äußeren Erscheinungen des
Lebens bewußt zu sein. Heute möchte ich Dir einige Worte über die
Poesie des Joeals sagen, Worte von denen ich wünsche, daß Du sie nachempfindest, damit die Einheit des Geistes zwischen uns sich stets erhalte,
sich stets verzünge und kräftige.

Alle Poefie hat keinen andern Inhalt wie das Ideal. Ihre gange Aufgabe ist nicht, die Erde sondern den Himmel, nicht den Menschen fondern den Gott im Menschen darzustellen. Aber fie hat zur Darftellung keine anderen Farben, keine anderen Tone, als diejenigen, die sie aus der Wirklichkeit, die sie umgiebt, entnimmt. Die Poesie ist Gedanke in Gestalten. Der Künftler will nicht begreifen, er will schaffen, und um zu schaffen taucht er seinen Binsel ins innerste Berg bes Menschen und ber Natur, und mit beider Bergblut trankt er feine Gemalbe. Je tiefere Seelenftimmungen er dem Gemüte ablauscht, je schönere Naturformen er begeistigt, besto lebenvoller und mahrer find seine Gebilde. Er barf hinunterfteigen, ber Dichter, in die geheimften Winkel bes Geiftes, in die Winkel voll nächtiger Schrecken, er barf bas Ungeheure, bas Boje barftellen unter seinen Händen entwirrt sich alles zu einer Hymne auf die Herrlichfeit des Geiftes. Er hat die Macht, in der verworfensten Empfindung, in der geiftloseften Tat, in der dürftigften Naturform noch bas tiefe ungerftorbare Walten des emigen Geiftes aufzuzeigen. Aber nicht immer liebt es der Dichter, die Schreckensaestalten der Abarunde beraufzubeschwören, am Gegensate die Gottheit darzustellen — weit lieber steigt er hinab in die sonnigen Tiefen seiner Bruft, weit lieber jubelt er innig wie die Lerche bei der Schönheit des Liebefrühlings, und fein Lied ift duftig burchweht vom Sauch ber Wonne. Ach, die Wonne, bas Glud, find jo selten in voller Reinheit! Der Geist will und barf nicht wollen Rube und Seligfeit, fondern fein Wefen ift Tat, Streben und Rampf. Benn auch der Dichter auf Augenblicke raftet und fich labt am Genuß der Schönheit, der lebensvollen Freude, mit Allgewalt treibt es ihn wieder hinaus aus dem Reiche des feligen Friedens in die Welt des Rampfes. Darin aber liegt die Weihe seines Berufs, daß er im Rampfe nicht perfintt, daß er auf den erhabenen Schwingen der Ahnung, auf den fanften Flügeln der Hoffnung empordringt aus dem Reiche des Kampfes in die Region der Freiheit und der Liebe. Die Poefie verföhnt alle Gegenfate, und auf dem Grabe ber Zeit pflanzt fie die hohe Standarte der Ewigkeit, ber Freiheit, der Liebe. Im Gegenwärtigen das Zukunftige, im Menschlichen das Göttliche, im Vielen das Gine, im Haß die Liebe erschauen und empfinden — bas ift Dichtung. Wo die Macht der Dichtung im Bemüte, da ift das Leben mit all seinen Rämpfen besiegt, da erscheint im Innern nach jedem Sturme ber fanfte Regenbogen als Engel bes Friedens. Darum habe ich mich so oft, wenn die rauhe Hand der Wirklichkeit mich unfanft berührte, wenn Hoffnungen, Träume unerfüllt blieben, wenn das Berg auf Augenblicke kalt und verödet war, hinübergeflüchtet in das trauliche Reich der Dichtung, wo die Blumen der Hoffnung, die Träume des Bergens ewig blühen und nie verwelken. Aus diesem Reiche habe ich Blume um Blume gebrochen und als Marksteine am Lebenspfade aufgefellt, als Schlaglicht einer bahingegangenen inneren Welt. Auch bier in Baden möchte ich gerne die letten Träume, die schönsten Hoffnungen ein= fenten zu den heiligen Toten im Reiche der Dichtung. Was dargeftellt, mtäußert ift, beffen Laft ift vom Bufen abgewälzt, und hemmt nicht fürder mehr den Lebenslauf. Neue Kraft, neuer Strebemut, neue Lebensluft wird gewonnen, und die Niederlage verwandelt die zaubernde Dichterband in Sieg. Was das Leben zu hemmen, die Hoffnung zu knicken, das Ideal zu verdunkeln brohte, daraus schafft die Dichtung die Stufe eines höhern Lebens, einer schönern Hoffnung, eines reichern Ideals. Und wie schön ist es, einst bei großen Toten ruben! rings auf allen Schlachtfeldern der Empfindung liebe Tote, die mit ihren hellen Augen grußen und weinend ftumm an die Bruft finken und mit stiller Wehmut und Sehnsucht auf die Täuschungen der Vergangenheit niederschauen! Es gibt ja nichts Liebeloses unter der Sonne. Was liebelos erscheint, ist unerleuchtet von der feligen Erfenntnis des Bergens.

Alles Schlechte, alles Wiberwärtige im Leben ist nichts wie Mangel an Bildung, Mangel an Erkennen, und das Unglück trifft nie mit seiner ganzen Schwere den Erkennenden, sondern den, dem das Erkennen sehlt. Auf dem Boden dieser Einsicht blüht die schönste Blume des Herzens, die weiße Rose des Wohlwollens gegen Alle und zu aller Zeit. Das Wohlwollen kann in dem Herzen nie untergehen, das in aller bösen Erscheinung den Fretum, den Mangel an Erkenntnis, das in dem gessunkensten Menschen noch den einstigen Gott erkennt. In diesem Gedanken liegt die Versöhnung, die absolute Einheit mit der Welt. Wohlwollen ist der Magnet des Herzens, der alles zu sich heranzieht und in allem sich

felbst genießt. Wie auch die Geftalten und die Schicffale wechseln, bieser Rompaß ift untrüglich auf dem Meere des Lebens. Auch das Wohlwollen ist die Gabe, das Gigentum des Dichters: benn ber Dichter nur bichtet in die verworfenste Erscheinung hinein das ewige Befen ber Gottheit. Weitverbreitet zwar ift der sonderbare Wahn, der Dichter habe & nicht mit mahren Befenheiten, fondern nur mit Scheingestalten m thun. Nichts ift aber sinnloser als dieser Glaube. Der Dichter fühlt aus jeder Erscheinung das mahre Wefen, den eigenften Inhalt heraus und streift die trügerische Sülle ab. Wer möchte behaupten, ber mahre Inhalt bes Lebens läge in ben taufend vereinzelten Beftrebungen für Selbsterhaltung und Genug, und nicht in bem Ringen nach einer ibeellen Bufunft, nach einer mehr und mehr fortschreitenden Entwickelung bes Geifts und des Herzens? Wer ift noch jo versunken in die lügenhafte Griften bes Tages, daß er fich nicht schäme zu bekennen, alle feine Taten feien nur dem beschränften Ich, der geistverlaffenen Materie gewidmet? Rein, Diese Auffassung ist durch eine höhere vernichtet. Der Ginzelne fühlt fic mit Freude und Stolz als Glied einer unenblichen Rette, als Teil einer Idee, die das All erhält und durchdringt. Ob der Ginzelne das Gegenbild feines idealen Inhalts, feines Dichtungsvermögens, feiner errungena Beistesstufe hier findet, wer mag es miffen? Die Schicksalswechsel be Einen lauten auf die Gegenwart, die des Andern auf die Rufunft Keiner hat ein Recht, fich zu beklagen. Jeber ftrebe muthig, fein Bie zu erringen, denn nur dem Strebenden und Kämpfenden tommt bas Blud hold entaeaen.

2. August. Erinnerung und Gegenwart wirken an diesem Plate so mächtig auf mich ein, daß es mich drängt, die Ansichten und Empfindunger des Momentes, die Resultate des Lebens auszusprechen. Diese Aussprüche sind schriftliche Fortsehungen unserer vorigjährigen mündlicher Unterhaltungen. Wem sollte ich dieselben besser zueignen als Dirk bin ich doch überzeugt, daß Du Dich liebevoll bemühen wirst, mich zu verstehen, mir auf den nicht immer klaren Pfaden der Forschung zu folgen

Wie oft drängt sich im Leben dem Einzelnen der Gedanke auf Wozu die Thätigkeit, das rastlose Streben, das Ringen und Kämpfen? Berschwinden doch die Thaten der Individuen im Leben der Gattung, in der Geschichte der kleinen Erde wie die Tropfen im Meer!

Diese Ansichtsweise, diese Kette von Betrachtungen ist unerfreulich und entnervt den Geist, der nur in der Gewißheit, etwas zu sein, etwas zu gelten, sich wohl fühlt. Gegen diese Zweisel hilft kein Mäkeln, keir Accommodieren; sie kehren immer wieder, so lange sie nicht ein für alle mal besiegt sind.

Saben die verneinenden Mächte denn Recht, hat das Menschenleben wirklich keinen Inhalt, verschwindet es wie die Woge im Flusse, um nimmer wiederzukehren? O nein. Diese troftlose Weltansicht, diese Ausgeburt der an sich selbst irregewordenen Schwäche ist grundfalsch. Freilich hat das Einzelleben, das vereinzelte Bestreben keinen Wert; in ber Vereinzelung ist der Mensch der geiftlose Knecht der Materie, der mur für fich, für seine kleinlichen Bedürfnisse schafft, ber ben Gott, die geiftige Einheit des Weltalls, nicht in sich, sondern außer sich als ein ibm Fremdes fich porftellt und empfindet. So lange ber Mensch nicht Aber dieses abgeschloffene Für-Sich-Sein hinausgekommen, fo lange er nicht den Muth hat, sich der Entwickelung der Gattung ganz hinzugeben. um sich mit erhöhten Kräften neugeboren aus ihr zurückzunehmen, so lange bat er kein Bewußtsein über sich und seinen eigenen Inhalt, so lange ift er nur Form, nicht Geift. Erft wenn die Ginficht tagt, daß der Einzelne als solcher null und nur insofern von Bedeutung ift, als er feine Kräfte mit reiner Hingebung bem Gangen, dem Dienste der unend= Lichen Aufunft, der Freiheit des Geiftes weiht, erft dann hat der Geift flegend die Schranke ber Natürlichkeit burchbrochen, erft bann fühlt fich ber Einzelne im Ganzen groß und erhaben. Er lebt im Ganzen und bas Bange lebt in ihm, ober er ift in Gott und Gott in ihm. Menschen haben Jahrtausende lang so wunderlich tolle, inhaltlose Borfellungen mit dem Worte Gott verbunden, daß es endlich an der Zeit M, die Gespenster einer wüsten Einbildungsfraft zu vertreiben, und das flare Licht der Erkenntnis weiter und weiter zu verbreiten.

Bas allen Borftellungen von Gott, felbft ben abgeschmackteften, zu Grunde liegt, ift ber Begriff bes freien unendlichen Geiftes, des von mendlicher Liebe erfüllten Herzens. Auf diese beiden Vorstellungen reduziert ich der lette Inhalt aller Religion. Den Frommen aber ift ihr Gott twas äußerliches, dem sie wie einer Naturmacht unterworfen sind, ohne m miffen warum. Aus mangelnder Erkenntnis werfen fie den Gott hinaus aus dem Weltall und bringen es nicht hinaus über die nackte, kahle, inhaltlose Vorstellung einer jenseitigen überirdischen Macht. Es liegt allem Glauben die gang irrige Vorstellung zu Grunde, als ob für den Menschen etwas außer ihm Seiendes, etwas Jenseitiges, Unfinnliches, über feine Vernunft Erhabenes eriftiren könne. Für den Menschen eriftirt nichts, was nicht in bem Menschen eriftirt. Wie sollte etwas für ben Geift sein, was nicht aus dem Beiste geboren, nicht in dem Beiste gegenwärtig wäre! Der Begriff, die Borstellung Gott ist gar nichts anderes, als der Begriff und die Vorstellung Geist — aber freilich nicht der einzelne Menschengeist in seinen einzelnen Außerungen — sondern der Beist der

Menschheit in seiner Unendlichkeit. Je höher die Bilbung der Einzelnsteigt, je inniger sie ihres Zusammenhangs mit dem Ganzen bewußt, mehr ihre Herzen von allumfassender Liebe und von Wohlwollen du drungen werden, um so höher reiner und inhaltvoller werden ihre arisse von Gott und Ewigkeit.

Ewig, unsterblich ift nicht ber einzelne, nicht die finnliche wert Erscheinung, sondern der unendliche Geift, von dem der einzelne Bruchstück jur Erscheinung bringt. Priefter und Ronige haben 30 taufendlang die Bölfer am Gängelband ber Phantafie herumgeführt, bo Die Hoffnung und bas Streben ftatt auf ein werktätiges Diesfeits, ein totes leeres Jenfeits hingeleitet. In diesem Jenseits, bem christlie himmel, juchte das Bolf, das arme betrogene, die Wahrheit feines feins, mahrend fein wirklicher Inhalt, feine Arbeit, fein Streben im T feits, einzig den Brieftern und Konigen zu ihren egoiftischen Gelü Die Geschichte mußte die Menschheit durch biefe rauhe Sd ber Rultur hindurchleiten. Nur auf diesem Wege konnten Fürft Briefter, die geistigen Machthaber ber Boller, zu der Ginficht gelan daß auch ihre Eriftenz eine hohle, auf den thierischen Genuß beschrä sein muffe, solange der Geift in den Boltern nicht felbständig, nicht werde. Die Fürften und Briefter wurden gemartert von allen Qu bes Uberdruffes. Gie, die Wiffenden, ftanden einfam und allein, we unglücklich und in sich zerfallen auf der öden Höhe der Throne. I innere Friedelofigfeit, diefer unvertilgbare Drang bes Menschengeistes, in Anderen zu miffen, zu verstehen und verstanden zu werden, bewog gebildeten, von der Natur harmonisch organisierten unter ben Gem habern, die Bölfer zu bilben, zu fich heranzuheben, Kunft und Wif ichaft zu pflegen und zu schützen. Diefer Bildungsprozes ber Bölfer ber Inhalt der Geschichte. Beute ift die Kultur so weit fortgeschrit daß die Bölker des schützenden Gängelbandes nicht mehr bedürfen, daß Trieb nach Bilbung, nach Entwicklung bas freie Gigentum der Da geworben. Die Bahl ber geiftig Freien hat fich in allen Staaten Guro wunderbar vermehrt; schon seit Sahrhunderten vermag fein Fürst, Briefter mehr, den Geift der Menschheit scheinbar zu beberrschen. Di Beift hat ein anderes Beer von Tragern, weit machtiger als die Bajon aber nur dem ernsten feuschen Forschen sichtbar.

Der Fürst, der sein Jahrhundert versteht, kann nichts anderes titun, als jeder einzelne für sich; er kann und muß sich aufrichtig und i dem Tienste der Menschheit weihen. Dann, aber auch nur dann, n er Großes im Verein mit andern. Die Größe des Individuums ist mehr so sehr wie früher abhängig von dem Zufall der Geburt, von

kegel größer als Luther. Nicht jedem einzelnen ist es vergönnt, mitzwirfend bis in die Spihe der Gegenwart einzudringen, am Webstuhl der keschichte mitzuschaffen, aber jeder kann, ja jeder soll seinen Geist so weit usbilden, daß er das Große im Völkerleben überall, wo es in noch so irren Erscheinungen zu Tage kommt, erkenne und achte. In Erkenntnis ad Achtung, in Anregung und Neigung lebt dann der Einzelne auch im behränkten Wirkungskreise daß ganze Leben der Gattung mit — nichts chönes, Großes geht ihm verloren — alle erhabenen Erscheinungen beichern seinen Geist, und er mag am Ende einer Lausbahn dann mit chiller ausrusen: "Ich habe gelebt mit den Edelsten und Besten meiner eit, darum habe ich für alle Zeit gelebt."

In der offenen freien Empfänglichkeit des Gemütes für alles Edle ib Erhabene liegt ber schützende Unfer gegen jede gemeine, fleinliche ichtung ber Seele. Wer seinen Blid festheftet auf die großen Geultungen im Bölferleben, wird fich auch im einfamen Dorfe als inteierender Teil des Ganzen, als Glied der Menschheit empfinden, wird ine jugendliche Frische, seine unverwüftliche geistige Gesundheit bewahren id nicht an der gefährlichen Zerfplitterung, an Kleinlichkeitsfrämerei id Weltfinn, Sinn für die schlechte Außerlichkeit, scheitern. In seiner Erjeinung schon wird fich fort und fort die edle Ruhe in der Bewegung, e Selbstgewißheit im Rampfe ausprägen. Er stellt seinen Rindern in h das Bild der Menschheit dar! Wie leicht wird diesen dann das egreifen und Erkennen, über wie viele Abgrunde, Frrtumer ber Besichte gleiten fie hinweg, und wie tüchtig werden fie werden zur Fortjung des schönen Werfes der Menschwerdung des Geiftes, wenn schon e Mutter den Geist der Menschheit an sich ihnen darstellt. Werde, Deinen Kindern eine folche Mutter!

### b) Un seine Mutter. Mailand 1845 September 9.

Am 3. September ist er mit Franz Leiden (seinem spätern Schwager) sammen von Köln aufgebrochen, dann über Mainz, Straßburg, Basel, zern, Flüelen, den S. Gotthardpaß und Lugano nach Como gesahren, vo wir Sonntag (7. September) morgens um 12 Uhr eintrasen. Die our von Köln nach Como, der ersten, herrlich gelegenen Stadt am omersee in der österreichischen Lombardei, haben wir also in  $4^{1/2}$  Tag macht, bequem und billig. In Como blieben wir den Sonntag und hren auf dem Comersee nach der Billa Sommariva, dem Landsitze der rinzeß Albrecht von Preußen, wo die bedeutendsten plastischen Kunst-

werfe, Thorwaldsens Alexanderzug, Canovas Benus und Amor, Palamedes' Benus und Mars und eine Menge trefflicher Gemälde in der üppigsten Natur das Auge fesseln. Bon Como sind wir gestern Morgen früh hierber nach der alten Hauptstadt der Lombardei gesahren, haben gestern den Dom mit all seiner Fülle von Steingebilden und den Palast Brera mit seinem immensen Reichtum an Kunstschäpen, gestern Abend das Leben Mailands am Corso und an der Porta orientale gesehen und werden heute unsere Wanderung durch Mailand fortseten.

Dies ift ber furze Abrig unferer bisherigen Banberung. Sie ersehen daraus, daß wir statt das frühere Project, über Südfrankreich nach Marfeille und Neapel zu geben, auszuführen, es vorgezogen haben, ben Weg über die Lombardei zu nehmen, weil uns erstere Tour gar zu lange aufgehalten haben murbe. Bon hier fahren wir Donnerstag Mittag nach Genna, von Genna Freitag Abend nach Livorno, von Livorno Samstag nach Florenz und von Florenz nach einem mehrtägigen Aufenthalt nach Rom. Unfere Tour wird also gerade umgekehrt. Wir werden ftatt guerst, zuletzt nach Neapel und Palermo gehen, wenn nicht abermalige Anderungen, die bei dem hier bereits gang unregelmäßigen Poftenlauf! leicht eintreten können, es anders mit fich bringen. Die Stragen find bis hierher schön, die Posteinrichtungen hier jedoch bereits berglich schlecht. Wir waren fehr gerne schon morgen nach Genua oder Florenz gefahren, tonnen aber por Donnerstag feine Boftplate finden, und giehen es baber vor, einen Tag länger hier zu bleiben. Bon Monza bis hier, von Bifa nach Livorno, und von Mestre nach Benedig sind auf furze Streden Gijenbahnen, bis jett die einzigen in Stalien.

Um Mailand ist die Gegend eine große Ebene, die von der Hohe des Tomturmes aus gesehen von den Tiroler und Schweizer Alpen einerseits, von den Savoyer Alpen andrerseits, und dann vom adriatischen und mittelländischen Meer begrenzt wird, eine Ebene, wie ich an Ausdehnung noch keine gleiche gesehen habe. Tas Klima ist hier bereits südlich. Teigen, Mais und ähnliche Standen wachsen im Freien, und Platanen, Ahorn und Aszien bilden die Waldbepstanzung. Das Wetter ist mild und heiter, warm genug, um Nachts ohne Decken auf dem Bett auszuruhen. Tas Leben der Mailänder bewegt sich schon sehr viel im Freien. Alles geschicht auf der Straße. Die Häuser sind schön und groß, die Straßen breit, und manches erinnert schon an den Glanz des alten Italiens.

Meine Reiseberichte werde ich von 8—10 Tagen zu 8—10 Tagen fortsetzen und Sie mit meinen Erlebnissen unterhalten, damit wir, wenn auch durch Ferne geschieden, doch geistig stets nahe bleiben."

feine Schwester Wilhelmine. Florenz 1845 September 15.

dein letzter Bericht war aus Mailand. Wir verweilten bort vorige Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bis 1 Uhr, fuhren Uhr nach Genua, trafen bort Freitag Morgen um 7 Uhr ein, : Freitag und Samstag in Genua und fuhren Samstag Abend Uhr nach Livorno, wo wir gestern gegen 8 Uhr morgens nach h angenehmer Seefahrt mit bem Dampfboot eintrafen. Bon Livorno wir gestern Mittag 2 Uhr nach Bisa, und gestern Abend 8 Uhr isa nach Florenz, bem Sitze ber Mediceer, wo wir heute morgen Uhr eintrafen. Das ist das äußere Gerippe meiner italienischen überreich an neuen und bedeutenden Anschauungen. Der interes= e Teil Staliens, das Volk, macht durch seine heutige Erscheinung angenehmen Eindruck. In Mailand ift es die behagliche, in betem Beifte festgehaltene Ordnung des materiellen Öfterreich, die vor ind die äußere Seite des Lebens auf Kosten der innern entwickelt. enua hat die kaufmännische, dem Momente zugewandte Begierde eren Richtungen bes Lebens von ber Oberfläche zuruckgedrängt; in o herrscht Gott Merkur mit absoluter Gewalt; über Florenz habe r noch fein Urteil gebilbet. Nach Pavia und Pifa, jene Städte, in man das Gras machsen hört, hat sich die tote Wiffenschaft ber wart geflüchtet; dort unter Steinhaufen, die als große, ftumme 1 der Vergangenheit in die Gegenwart hineinragen, bewegt fich der des modernen Staliens, falt, ohnmächtig, wie die Trümmer, die so auf die große Vergangenheit, auf das Grab der Geschichte hindeuten. talien und Griechenland waren einft die Wiege der Rultur, und en Gefilden bildeten sich die Barbaren des Nordens. Seute find irbaren die Träger der Bildung geworden, und der freie nordische schreitet siegreich und seiner großen Zufunft bewußt über bie r der Scipionen. Rom eröffnete ben Reigen: mit seinem Sturze ie politische Große Staliens bin, aber ber romische Geift vererbte ifs Papfttum. Bas einft die Legionen des Cajar, wurden nun postel der alleinseligmachenden Rirche. Noch einmal schlug der der Römer die Bölfer der Erde in Fesseln, und gewaltiger als der r herrschte die Tiara. Das Papsttum herrschte Jahrhundertelang ie Barbaren Germaniens, die den Tron der römischen Raiser gerert hatten, und befleibete in höchster Machtvollfommenheit deutsche mit römischem Burpur. So murden die politischen Sieger die ten der Kirche, die ihnen gegenüber den freien Beift repräsentirte. noch einmal raffte sich der Norden empor, und der freie Beidengeist

brach die römischen Fesseln. Luther ist der Schöpfer der politischen wie der firchlichen Freiheit Deutschlands.

Bochft intereffant ift es, in den einzelnen Staaten zu feben, wie fich bas heutige Stalien zu feinem Kern und Mittelpunkt, zu Roms geiftiger Weltmacht verhält. Wie überall, so hatte auch in Italien von jehen bas Rapsttum seine Gegner, aber fie maren nie machtig genug zum Siege. Die Versuche, die geistige Sclaverei abzuwerfen, von Rienzi, Savonarole und andern unternommen, blieben ohne Erfolg. Die Berrichaft ber Rirche über die Geister war in Italien milder und schonender, weil mehr gesichert. Die Kirche mar zufrieden mit dem äußeren Menschen, und die Freiheit des innern wurde felten und fast nie ohne bringende Rot ge franft. Inmitten der milden Berrschaft der Kirche etablirte fich als befreundete, nicht wie im Norden als feindliche, Macht ber Geift ber freien Forichung, der Genius der Kunft. Un den Überlieferungen ber Griechen und Römer blühte die chriftliche Kunft, nachbem die erften rauhen Kämpfe der Kirche beseitigt waren, empor und vermählte ben freien heidnischen, dem Leben zugewandten Beift mit der bem Renseits zugewandten religiösen Reflexion. Die chriftliche Runft reagirte als höhene Stufe bes Beiftes mächtig auf bas Papfttum; und ein Leo X. mar führ genug, die Berjöhnung der Kirche mit dem freien Geifte der Runft anzustreben. In der schönen Perfonlichfeit Leos ift die Allmacht der Rirche fich ihrer Harmonie mit dem Erdenleben bewußt. Das Renseits ift in ein Diesseits verwandelt. Der Papft repräsentirte nicht allein Chriftus jondern auch Apoll. Mit dem genannten Leo gleichzeitig, und teilweise durch ihn hervorgerufen, ergriff der Beift der Kunft die italienischen Fürstengeschlechter. Leo, das Saupt der die Verjöhnung von Geift und Fleisch anstrebenden Bewegung bes fünfzehnten Sahrhunderts, fand feinen höchsten, harmonischen Ausdruck in Raphael, und Raphael, ber Römer, bildet abermals den Knotenpunft einer weltgeschichtlichen Kunftform. In Raphael ist der Geist der Griechen, die Harmonie der Schönheit neu ac boren in höherer Gestaltung. Was Raphael und Leo für Rom, wurde das mediceische Fürstengeschlecht für Florenz, und ein edler Wettkamf entspann sich zwischen ben Mediccern und bem Bapfttum um bie Seroen ber Runft. Florenz wurde die Wiege Macchiavells, jenes Ausbruckes bes politischen Beistes des fünfzehnten Sahrhunderts, und neben Macchiavel blühten Correggio, Buido Reni, Guercino, Saffoferrato, Carlo Dola, Undrea del Sarto, Perugino. Die Bewegung diefer Geifter in ihrer Er scheinung als Kunftgebilde findet ihren Mittelpunkt ganglich in Raphael, und nichts von allem, mas fie producirten, weist über Raphael binaus. Testo tiefer weisen die Leistungen der Einzelnen in die jedesmalige kinige Stellung derselben der Kirche gegenüber zurück. Während Raphael, in schaffender Gott, das Kunstgebilde frei neben sich hinstellt und Götter de Helben in gleicher Virtuosität wie Päpste und Madonnen hervorsidert, hat schon in Correggio und Domenichino eine specifisch christliche eltanschauung tiesere Wurzel geschlagen. Correggios Madonnen haben ichr Geist als die Madonnen Raphaels, aber weniger Fleisch. Correggio kirde es nie erreicht haben, eine Fornarina zu malen. Del Sarto ist er Maler der christlichen Wehmut und Liebe, seine Madonnen und die Kadonnen Sassoferratos sind unendlich sanst und herzgewinnend, aber te ruhen. Sie weisen nicht handelnd, sondern nur beschauend aufs zeben hin.

Florenz ist vorzugsweise Stadt der Kunft. Die Straßen find nicht weit, und hohe Säufer schauen hernieder. Die Paläfte gleichen mit ihren Henumgitterten Fenstern kleinen Festungen, in die fich die Ritter des Rittelalters vor ben feindlichen burgerlichen Glementen geflüchtet haben. bie Umgebung von Florenz ift fehr schön; die Stadt liegt in einem bebirgskeffel, ben ber Urno in schräger Richtung durchfließt. Wir find m frühen Morgen hinausgeritten nach San Miniato und nach Fiesole. don letterm Punkt aus ift eine herrliche Aussicht aufs Arnothal inas umber und auf die Bergkette der Apenninen. Der Eindruck wird thoht und geschwächt durch braunhaarige Franzistanermonche, ein Bettelact in braunen Rapuzen, mit einer Schnur in der Mitte gusammenmurtet, schlecht gewaschen und trot ber feurigen Augen voller Stupidität. biefe Francistaner haben die schönften Puntte Italiens inne; überall o bie Natur ihre üppigften Traume getraumt, haben biefe Leute fich agefittet. Gang am Abhange bes Sügels, nahe bei bem herrlichen Tal allombroja, dem Lieblingsaufenthalt Arioftos und Taffos, liegt der lecken Camaldoli, die Beimat der Camaldolenfer. Wo das Auge hinlickt, überall ist eine großartige Geschichte, eine Vergangenheit, die den eift gewaltsam anzieht und mit sich fortreißt. In Florenz ist einer ber errlichsten Punkte die Loggia dei langi, die Loge der deutschen Landsrechte, der Söldner der Republik. Über die Piazza verchia ragt das itammhaus der Mediceer mit schönem Campanile. Auf dem Plate ift in Springbrunnen mit einem toloffalen Neptun und die Statue Cofimos on Medici. In der Loge ift die herrliche Bronzestatue des Perseus von Biovanni da Bologna, der Sabinerraub in Marmor von demfelben, und kjar und Patroclos nebst ber Statue ber Gerechtigkeit. In ben Nischen mtite Frauenstatuen, wovon eine angeblich Thusnelda, die Gemahlin bermanns. Bor dem Palafte fteht Berfules mit der Reule von Giovanni a Bologna und Bandinelli und Apollo von Michel Angelo. Im Innern

bes Palastes ist die Maxmorgruppe Tugend und Laster von Giovanni da Bologna, höchst bebeutend. Überall der ungeheuerste Reichtum an den schönsten Werken der Kunst, so daß das Auge fast ermüdet und der Geist kaum mehr zu fassen vermag. Was Jahrhunderte geschaffen, ist hier concentrirt auf einem engen Raume. Ich vermag die Masse der empfangenen großartigen Eindrücke nur anzudeuten, nicht auszuarbeiten.

## d) Un feine Mutter. Neapel 1845 September 23.

In Florenz trafen wir am Montag, den 15. September, morgens 6 Uhr früh ein, blieben bort Montag, Dienstag, Mittwoch und Donners tag bis abends 7 Uhr, wo wir zurück nach Livorno fuhren. In Livorm morgens 6 Uhr am Freitag, ben 19. September, eingetroffen, bestiegen wir um 10 Uhr das Dampfboot Polyphemos und schifften und ein nach Das Meer war ruhig, fast spiegelglatt. Wir dinierten ang Bord wie auf einem Rheinschiffe und schliefen abends auf Ded mit mehreren Fremden gemeinschaftlich auf Matragen. Früh am Morgen gegen 5 Uhr fuhren wir an dem Safen Civitavecchia vorbei, obmit anzulegen, gegen 9 Uhr gelangten wir zum Ausfluß bes Tiber, wo mis das herrliche Albanergebirge begrüßte, und fern ins Land hinein, dem finnlichen Auge verborgen aber dem geistigen Auge erschloffen, lag bas. ewige Rom. Die Ausläufer des Albanergebirges find schon, und man fährt stets an dem üppig grünenden Ufer vorbei. Hin und wieder tauchen Infeln auf aus dem Meer, und der Dampfer fährt an Ports ferrago auf der Aufel Elba, wo einst die Götter den Titanen unser Jahrhunderts an Felsen geschmiedet, schnaubend vorbei. In der Ferne, über Elba hinaus, am Rand ber Utmosphäre, liegt Corfica, die Geburts stätte des Länder und Meere erschütternden Selden. Das Feuerroß eilt weiter und weiter. Am Albanergebirge landeinwärts liegt vom schönfter Connenftrahl beichienen, am Abhange ber Abruggen zwischen felfigen Rlippen, Terracina, der gefürchtete Berd der Räuber bes Rirchenftaates. Das Städtchen lag jo ichon ba, im Glanze ber Sonne, bag es faft unmöglich schien, fich den Schauplat jo vieler Schrechiffe in biefes holbe Bild einzurahmen. Das Schiff streicht an Terracina vorbei, stets am Ufer, bis in der Ferne fich die Infel Ischia zeigt, die dem Meerbufen von Meavel wie ein foloffaler Rels den Mund verschließt. Wir fagen beim fröhlichen Dejenner, als gegen 2 Uhr Ischia aus ben Wogen hervortauchte. Die See war anhaltend spiegelglatt, freundliche Delphine begleiteten das Schiff, aus dem Schlote wirbelte eine bide, schwarze Rauchfäule, und auf bem Decke fagen fröhliche Deutsche und tranten Lacrimæ christi und trällerten bazu von Daheim am Rheine. Viele Rationalitäten waren an Bord vertreten, aber nur der Deutsche war tat, froh und lebendig geworden, sowie das Dejeuner erschienen war. Bir schauten, froher Erwartung voll, hin auf Jachia, das schöne; es Mien fo nabe - aber wir fuhren mit dem Dampfroß Stunde auf Stunde. Schon fank die Sonne in Purpur und Feuerglut, verklärte Ufer und Infel, aber das näher scheinende Aschia blieb noch ferne. Es wurde Abend. Der Mond in voller Pracht und das Seer der Sterne in nie gesehenem Glanz tauchten wie Lichtbigmanten hervor aus dem hefblaugetränften Simmel. Wir segelten weiter und weiter — endlich negen 9 Uhr lautes Freudengeschrei an Bord. Lichter auf Lichter Kimmerten hervor am Uferrande: eine halbzirkelförmige Bucht, in beren Ritte ber Besuv mit seinem ewigen Schlot, aus dem von fünf zu fünf Rinuten irrlichterartige Feuerfäulen emporwirbelten, wurde sichtbar. Noch venige Minuten, und wir waren im Safen von Neapel. Stürmische Bewegung an Bord, Haschen nach Effekten, Rufen, Fluchen in allen Mundarten Europas. Dann schmerzlich getäuschte Erwartung. Bolizift kam an Bord mit der unerfreulichen Nachricht, die Schiffsmuipage durfe nicht an Land, sondern muffe am Schiffsbord bleiben bis um andern Morgen, der Pag- und Sanitätspolizei halber. Rings mißvergnügte, schlaftrunkene Gesichter. Der eine wollte noch zu Nacht effen und rief nach frischem Brot und Früchten, der andere wollte schlafen und breitete Matragen auf bem Decke aus. Allmählich wards ruhiger, bie Nacht war wunderschön, der Besuv warf von Zeit zu Zeit lichte Keuergarben am Horizont empor, und gegen Mitternacht war alles in ruhigen Schlummer versunken. Gegen 2 Uhr weckte mich ein unbeimliches Geräusch, ich fühlte naffe Tropfen über Stirn und Wangen Das schöne Wetter hatte plötslich einem heftigen Schlagtegen Platz gemacht. Nun raffte sich alles in lärmender Unordnung uf und suchte Schutz in der Rajute, fehrte aber bald aus dem überillten Raume wieder aufs Deck zurück. Das Spektakel, die Unordnung war grenzenlos. Der Schlagregen dauerte eine halbe Stunde, und nachkm er aufgehört, sickerten bicke Tropfen durch das Reltdach noch unafhörlich herunter.

Un Schlaf war nicht mehr zu benken. Wir erwarteten mit Sehnfucht den Morgen und sahen mit Wonne gegen 5½ Uhr die Sonne den schönsten Golf Europas entflammen. Wir wurden durch das wunderschöne Schauspiel, das sich jetzt darbot, vollkommen entschädigt für alle Unannehmlichkeiten der nassen und durchwachten Nacht. Um 6 Uhr kam die Douane an Bord und untersuchte das Gepäck. Wir blieben von der Untersuchung verschont, suhren gegen 8 Uhr in Neapel i spähten bis 12 Uhr nach einem hübschen Quartier, das wir end Seeufer an der Riviera Chiaja, Hotel de Bellevue, ganz nach fanden.

Schon von Genua aus hatten wir die Tour mit zwei beutschen Professoren, Fallati und Wunderlich, beibe aus Ti gemeinschaftlich gemacht, und hier wohnen wir zu vier und ver einander das Leben. Außer den beiden bereits nahe angesch Freunden haben wir zur weiteren Gefellschaft noch einen Dr. S nebst Frau und Tochter aus Betersburg und einen Baron von Ru aus Berlin nebst Frau, einer Tochter des Feldmarschalls von Rra ferner noch einen Dr. Rend aus Darmstadt und einen Grafen Studiofus aus Bonn. In Neapel begünftigt uns bas Glück ! auf alle Beife. Schon in Mailand hörte ich, bag am 20. Septer Neapel ein europäischer wiffenschaftlicher Kongreß, in specie für wissenschaften, abgehalten werde. In Genua teilte man uns ferr daß durch eine besondere Kabinetsordre für die Scienziati (Män Wiffenschaften), die fich jum Kongreß begaben, alle Bag-, Bo anderen Formalitäten, die fonft fo überaus läftig, im Königreich ganglich juspendirt feien. Meine miffenschaftliche Miene tam m mal vortrefflich zu statten. In Florenz hatte ich die Augsburger Z und in dem Blatte berfelben vom 12. September einen anerkei Artifel über meine die Bollfrage betreffende Broschure gefunden.\*) bem hatte ich bereits vor zwei Jahren an einem beutschen natu schaftlichen Congresse teilgenommen, in Mainz. Auf Diese Fat meinen Titel und auf meine Dreiftigkeit bei ähnlichen Unläffen machte ich an Bord des Dampfbootes der hohen Polizei deutli ich nebst meinem jugendlichen Freunde von Preußen zu bem Zwei Neapel abgereist sei, um den europäischen Kongreß durch den meines Namens zu verherrlichen. Die Männer ber Polizei 1 komische Gesichter und konnten es nicht begreifen, wie jemand, Sprache nicht mächtig, an einem italienischen Kongresse Teil nehmer Ich fpielte indeffen meine Rolle mit großer Ruhe weiter, und b Polizei fand fich endlich bewogen, meine volle Berechtigung anzuer So find benn auf durchaus zufällige, höchft tomische Beise Frang und ich zwei Vertreter der deutschen Wiffenschaft, mitten un besten Namen Italiens. Auf dem Schiffe waren fast aussch

<sup>\*)</sup> Gemeint ist die oben S. 137 abgedruckte Broschure über Schut Freihandel.

ersonen, die dem Kongreß zuströmten.\*) In die Listen sind bis jeht wa 2000 Namen von gutem Klang aus den verschiedensten Staaten kropas eingetragen. Jeder hat bei der Aufnahme eine Karte erhalten, ke ihm durch das ganze Königreich Neapel auf allen Gütern der Krone de Communen freien Eingang verschafft und ihn während der ganzen kwer seines Aufenthaltes von allen lästigen Formalitäten befreit.

steulichen Aufenthaltes gebe ich in meinem nächsten Briefe Bericht. ich war heute bei Rothschild und habe zu meinem lebhaften Bedauern ich feine Nachrichten von dort vorgefunden, die ich sehnlichst erwarte. ich dem jezigen Plan bleiben wir dis zum 6. Oktober hier, sind am Oktober in Rom, bleiben dort dis zum 20. und reisen ohne Aufenthalt nun direkt zurück nach Köln, wo wir gegen Ende Oktober eintreffen.

## e) An seine Schwester Maria. Neapel 1845 September 30/Oktober 1.

Italien bietet für mich so viel Neues, Ungewohntes, daß ich nicht zu komme, schriftlich mich aus der Gegenwart, die mich umgiebt, trueißen. Es ist mir Bedürfnis, die Eindrücke, die ich successive aufswammen, in Worten sestzuhalten. Erlaube daher, daß ich auch Dir esmal eine matte Schilderung meiner Reiseerlebnisse mitteile und die oloratur der mündlichen Rede überlasse. Wie ich in meinem Briese an dutter mitgeteilt, trasen wir eben bei Eröffnung des siebenten italienischen elehrtencongresses hier ein. Meine Aufnahme in denselben fand keine hwierigkeit, die meines Gefährten wurde auf einem Umwege durchsschrt. Wir hätten Neapel unmöglich zu einer schöneren Epoche, uns dalich unter günstigeren Berhältnissen sehen können.

Der Minister des Innern ist Präsident des Congresses\*\*) und eröffnete erste feierliche Sizung desselben. Nach ihm erhob sich der König und ielt nach dem Beispiele Friedrich Wilhelms IV. eine Bewillsommungste an die anwesenden Gelehrten. Abends war Soirée beim Präsidenten berzog von Sant' Angelo; die Munisicenz Neapels und des Hoses den blehrten gegenüber trägt noch lebhaste Spuren jenes Geistes der Mediceer, in einst Kunst und Wissenschaft nach jahrtausendlangem Verfall wieder

<sup>\*)</sup> Der Kongreß dauerte vom 20. September bis 5. Oktober, vgl. Diario et settimo congresso degli scienziati Italiani in Napoli dal 20. di Settembre 15. di Ottobre dell' anno 1845.

<sup>\*\*)</sup> Es war der Minister der auswärtigen Angelegenheiten Nicola Herzog m Sant' Angelo.

ins Leben rief. Vor der Karte der Kongresmitglieder öffnen fich d Thore des Königreiches Neapel, soweit Regierung und Municipalität & Deputirte aus ben erften Geschlechtern find erna fluß ausüben. speciell zum Empfange und zur Unterhaltung der Fremden. Quarti werben durch eine zu biefem Zweck niedergesette Rommission angewie und in jedem größeren Hotel hat der Kongreß bestimmte Vereinbarum über die Breise mit den Wirten getroffen, und ein besonderer Bean wacht sowohl in den Hotels wie in den königlichen Schlöffern und öffe lichen Gebäuden darüber, daß die Gelehrten mit Zuvorkommenheit handelt und von jeder Prellerei, von jedem ftorenden Gindrucke i gehalten werben. Mittags ift in einem ber schönften Schlöffer Neap mit einer wunderschönen Aussicht auf ben Besuv und auf Aschia ben Meerbusen, ein gemeinschaftliches Diner bereitet, wo abermals De tirte der Stadt das Bange leiten und die Ordnung handhaben. Diesen Diners sowie an den Soireen, die abends ebenfalls im Schl Cellamare stattfinden, nehmen auch Damen Teil und verherrlichen di ihre Gegenwart das Ganze. Beim Diner find burchschnittlich . Couverts. Außerdem find in dem Balafte Spielzimmer für Billard : Whift, Gemäldegallerie, Lesekabinet und zwei Terraffen, Die unüberti liche Aussichten darbieten. Musikhöre führen in kurzen Intervallen a gezeichnete Biècen auf und find, sowie die Dienerschaft, erftere aus Regimentern, lettere aus den Palais des Königs entnommen. Unstalten find für alle Tage mahrend ber ganzen Dauer bes Rongre getroffen. Außerdem gibt es noch Feste aller Art in Stadt und 1 gegend, und alles dies zu Ehren der Scientiati unentgeltlich, ein Fact bas man sich in unserm falten Norden nicht einmal träumen kann, weniger als wirklich porstellen. Der König und ber Hof sind bei Bällen und Generalversammlungen zugegen und mischen fich recht lebt in die Conversation.

Nach diesen äußeren Umrissen hiesiger augenblicklicher Zustände g ich noch eine kurze Schilderung unserer bisherigen Excursionen. Sichön, vielleicht einzig durch seine Lage ist der Campo santo mit Denkinälern der Toten, mit Aussichten auf den Besun, die Apenni und das Meer. Gine Promenade zum Schlosse Sant' Elmo und kKloster San Martino bietet zu Füßen das schönste Panorama von Nea Gine Fahrt nach dem Posilippo zur See, nach dem Grade Virgils inach den Grotten, in denen einst Roms Größen gebadet, führt die Ges wart mit Allgewalt hinüber in die Vergangenheit. Schaurig wird Eindruck in Bajae, Pozzuoli und an dem Cap Miseno, Punkten, griechische und römische Dichter einst besangen, wo aller Luzus

lugufteischen Zeitalters fich entfaltet hat, und die heute von ärmlichen abnackten Nachkommen der großen Alten bewohnt werden. Alle Wehmt der Erinnerung ersteigt ihren Gipfelpunkt in den Stragen von berculanum und Bompeji. Bon Bompeji liegt circa 1/8 zu Tage; in verculanum muß man 80 Jug tief hinuntersteigen. Aberall wo wir andeln, wandeln wir auf Gräbern der Vergangenheit, aber dennoch ift r Eindruck einzig in feiner Art, den diese Stadt ber Toten im Gemute rudläßt, in der heute fein lebendiges Wefen mehr hauft, deren Tore m Soldaten geschloffen und bewacht find. Diese Baufer, Diese Baffen men noch gang so da wie vor 1800 Jahren. Totengerippe zeigen, daß n Ausbruch des Befuns die Bewohner überraschte und ihnen sogar nicht eit ließ, mit dem nackten Leben davonzufliehen. Die Einrichtung der aufer ift wohnlich, in den meiften sogar verschwenderisch luxurios. Gin omfort, der felbst den Comfort Englands übertrifft, hat hier einst gealtet. Über diese Rluft ber Vergangenheit schweift ber Blick betrachtend ab vergleichend hinüber in die Gegenwart und findet andere Städte Menschen, die das Leben auf einer niedrigern Kulturftufe genießen. er Gedanke, daß die Rultur ber Unkultur Plat machen kann, ift unfreulich und fann einen Augenblick Zweifel an dem ewigen Fortschritt n Geschichte erregen. Doch biefe Zweifel muffen schwinden, sobald ibere Bölfer, die heutigen Träger ber Rultur, mit in die Betrachtung neingezogen werden. Dieselbe Eruption, die Bompeji verschüttete, verhüttete auch Herculanum. Diefelbe Zeit fand es wieder auf und grub aus. Seute ift von den Ausgrabungen nur wenig mehr zu sehen, weil efelben wieder zugeworfen murden, um das Städtchen Refina vor dem infturg zu bewahren. Bu ben Wohnungen bes alten Herculanum fteigt an 80 fuß tief hinunter, und brüber liegen heute bunt ausgefät Villen id Balafte.

1. Oktober. Sonntag, den 29. September, bestiegen wir den Vesuv. dorgens 10 Uhr wurde ein Observatorium am Fuße desselben ein-weiht, und nach vollzogener Einweihung und trefslichem Dejeuner zogen e Scientiati hinauf, um die ewigen Mächte der Erdbildung in der ähe zu betrachten. Der Besuv ist die fürchterlich grandioseste Erscheisung, die ich disher gesehen. Über heiße Asche wandelt der Fuß empor, m Zeit zu Zeit schuhtief einsinkend, dis in die Nähe des Kraters an ner der augenblicklichen Windrichtung entgegengesetzten Seite des Bergsgels. Bon da sieht man unaufhörlich glühende Feuermassen und Asche em Krater entsteigen. Nach einer Weile unschlüssigen Bedenkens faßt van sich ein Herz und wandelt, von einem Führer an einem ledernen kiemen gezogen, hinauf dis an den Mund des Kraters und schaut hins

unter in das ewige Meer von Feuer und Dampf. Glühende Lava sinkt zu den Füßen nieder, und man gräbt eine Denkmünze in die noch heiße Masse ein, um sie erkaltet mit nach Hause zu nehmen. Ich bringe ein solches selbstgeschaffenes Exemplar mit. Der Eindruck des Besud im ganzen ist zu großartig, um ihn in wenigen Worten wiederzugeben. Beim Hinuntersteigen steigt man auf den Rand des alten Regels, der einst die Städte verschüttet und von dem ein langer Felsrücken sich schräg nach Pompeji hinüberzieht. Der Himmel war uns auf dem Besw ganz besonders günstig, wolkenlos und heiter; vor uns zwei Damen aus Leipzig, die ebenfalls den Mut hatten, das Wagnis zu bestehen. Meine Anschauungen sind um ein großartiges Bild reicher geworden.

Die Luft ist hier wolluftig angenehm, so warm wie bei uns im August, aber gemäßigt temperiert durch ben fortwährend von ber See aus zuströmenden Zugwind. Trauben und Feigen find reif, Apfelfinen hängen, reife und unreife in schöner Mischung, burcheinanber. Brotbaum spendet seine balfamische Frucht, und der Mensch lebt unbesorgt und heiter in diesem verschwenderischen Klima. Das Volk ift nur mit einem Bemd und einer Schwimmhofe bekleibet; viele schlafen jahraus jahrein in Hosen vor den Toren der Kirche 2c. Die Handwerke werden öffentlich auf der Straße betrieben, und dabei ift es ein Larmen und Speftakeln, als wenn zehntaufend Hunde bellen. Abends bauern bie brillantesten Feuerwerke zur Beluftigung des Bolkes unaufhörlich fort. Die Religion ift hier mit bem Bolke ganz verwachsen, jedoch nur dem Namen nach katholisch, in der Tat noch immer echt heidnisch. Wunder folgt auf Bunder, und jedes Bunder fordert fein Feft. Die Bahl ber Mönche und Nonnen ift Legion. Bunt wie die Bavageien ziehen fie in allen Farben bahin und genießen bie Früchte bes Aberglaubens. Für Frembe find fie ein harmloses, williges Geschlecht, das lebt und leben läßt.

### f) An feine Mutter. Reapel 1845 Ottober 4.

Ich war recht herzlich froh, gestern Abend bei meiner Rücksehr von einem dreitägigen Ausstuge in die Umgebung Neapels Ihre lieben Nachrichten von dort vom 15. September zu empfangen. Sind dieselben auch alten Datums, so sind sie boch das erste Lebenszeichen aus der Heimat, die mich, wenn auch noch so sern, doch unsichtbar stets begleitet und in deren magischem Liebestreis ich denke und atme. Je inniger die Bande der Neigung geschlungen sind, um so mehr wird die Ferne zur Nähe, um so mehr bleibt das Bewußtsein des unzertrennlichen Zusammengehörens lebendig. Ich bewege mich in diesem Sinne in Neapel, als

ob ich höchstens ein paar Stunden von Hause wäre. Biel trägt zu biefer Stimmung mein liebensmurdiger Reisegefährte bei, ber mit feiner heitern Lebensluft die Zuftande und Verhaltniffe Kölns ftets dem Auge wach erhalt. Daß dort alles wohl und in schöner Barmonie fortschreitet, ift die einzige Gewißheit, deren ich hier bedarf, um die üppigen Reize ber Natur bes Gubens, verbunden mit ben geiftigen Bewegungen ber Menschen hier gang zu genießen. Diese Gewißheit habe ich mit Freuden in ben Zeilen von bort, in ben hieher entfandten Liebesgrußen neu beftätigt gefunden. Ich für meinen Teil befinde mich vollkommer heiter und wohl und genieße, von aller gewöhnlichen Sorge für eine Weile entbunden, den Augenblick im füßen Dolco far niente. Die Augenblicke und Tage schwinden unbemerkt. Ich bin jest einen Monat von Saufe, und mir ifts, als ob ich geftern erft abgereist wäre, so nahe ist mir noch alles geblieben. Italien entspricht bem Jugendtraum von feiner Schonheit vollkommen. Die Schweiz, die ich im vorigen Jahre mit Marie fab, ift eine Berle Europas, Italien ift die zweite. Land und Menschen find von unferm Mitteleuropa ganglich verschieden. Der Mensch ift hier noch ein wahrhaftes Kind der Natur und hängt mit dem Naturleben aufs Innigfte zusammen. Rein Zwiefpalt, fein fummerliches Bedürfnis, feine brückende Nahrungsforge macht fich hier geltend. Bettler gibts in Unzahl, aber ber Bettler lacht hier, er ift seines Daseins noch froh, er genießt noch bes gutmütigen Scherzes.

Neapel ift die Krone von Stalien, soweit ich das Land bis jett ge-Die Umgebung Neapels, Salerno, Paeftum, Amalfi (Mühlenthal und Ravello), Capri, Sorrent, Vietri, Castellamare, die wir im Laufe diefer Woche faben, find fämtlich Buntte von unbeschreiblicher Schönheit. Und an jeder einzelnen Stelle gibts zahlreiche Nebenpunkte, Die immer neue Herrlichkeit der Natur aufschließen. Baben-Baden ift in der Nähe ein schwacher Abglang diefer Scenen des Subens. Wir haben ben Golf von Neapel jest gang burchwandelt, ju Jug, per Gifenbahn, ju Pferd und zu Maulesel, wie es eben Gelegenheit und Neigung mit sich brachte. Beute wohnen wir noch einer Sigung bes Rongreffes bei, bann heute Abend einer zu Ehren der Kongresmitglieder gegebenen Festoper in San Carlo. Morgen früh um 10 Uhr wird ber Kongreß durch ben König feierlich geschlossen. Nach ber Schlußsene fährt ein königliches Dampfbot nach ber Insel Jachia und morgen Abend ist im Palaste Concert in großer Gala, und nachher Ball und Souper. Bu biefer Galascene bedarf es eines Rostums, das ich nur teilweise in meinem Reisekoffer besitze und heute in der Gile noch von allen Seiten zusammen suchen muß. Mit dem morgigen Abend schließen die Feste des Kongresses. Übermorgen

stiebt alles auseinander, und auch wir haben vor, um den schönen Ginbrud bes Kongresses uns rein zu bewahren, Dienstag morgen per Wagen oder per Dampfbot nach Rom aufzubrechen. Jedenfalls treffen wir am 8. Abends in Rom ein, bleiben bort mutmaßlich bis jum 22. und reisen am 22. zurud, um Ende biefes Monats wieber in Rolns Mauern einzutreffen. Briefe von dort, nach Empfang diefer Zeilen geschrieben, werben mich nicht mehr in Stalien erreichen, weil die Briefe nach Rom gehn Tage von dort aus brauchen. Dagegen werde ich vor meiner Abreise aus Rom noch einmal schreiben und berichten, welchen Gindruck die ewige Stadt auf mich macht. Bis jest entspricht die Reise meinen Erwartungen. Die großen Ginbrücke eines ganz anderen Klimas reißen mich hinaus aus einer Gebankenwelt, die mir in letter Beit beengend und brudend geworben. Das Berg schlägt wieder freier und leichter und sammelt neue Kräfte zu neuem, frischem Empfinden. Db ich das erhoffte Ziel einer ganglichen inneren Berjungung gang erreichen werde, fteht bahin, aber jebenfalls find bie freien Tage nicht verloren. Der Geist wirft fraftiger nach genoffener Ruhe, und das Herz entledigt fich des Alps, der es bedrückt.

Die Frauen Staliens, die Arioft so schön besungen, sinde ich nicht schön im Durchschnitt; in einzelnen Orten sind die Profile schön geschnitten, und das Edle und Geistige waltet vor, aber die Frauen des Nordens mit der schneeweißen Haut und dem sansteren Auge sind lieberatmender und reizender.

An Bekannten aus dem Rheinlande habe ich bisher nur den Advocaten Windscheid aus Düsseldorf gefunden. Wir reisen übrigens fortwährend gemeinschaftlich mit den Professoren Fallati und Wunderlich aus Tübingen; beide sind ganz erwünschte Reisegesellschafter. Außerdem haben wir hier noch einige deutsche Familien besucht. Ich lerne auf dieser Tour nebendei soviel italienisch, um damit bei einer Wiederholung auszureichen.

#### g) Un feine Mutter. Rom 1845 October 15.

Meine letzten Zeilen waren von Neapel, der Stadt des ewig heitern Himmels, des forglos dahingleitenden Lebens. Meine heutigen datire ich aus Rom, der Stadt der Kaiser und der Päpste, dem Schlußpunkt der alten, der Wiege der modernen Geschichte. Die letzten Tage unseres Aufenthaltes in Neapel waren ebenso erfreulich wie die ersten. Freitag abend den 3. d. M. waren wir von unseren Aussslügen zurückgekehrt. Der Samstag wurde dem Kongresse und Besuchen gewidmet, am Abend dem glänzenden königlichen Concert und Ball im Hoftostum beigewohnt, Samstags der seierlichen Schlußsigung des Kongresses, Montag zu einem

lusfluge nach dem Kloster Camaldoli, dem herrlichsten Bunkte nach so ielen herrlichen, benutzt und Dienstag ben 7. nachmittags 4 Uhr bas dampfbot bestiegen zur Fahrt nach Civitavecchia. Zum erstenmal seit nferm Aufenthalte in Neapel war ber himmel getrübt, und kaum waren nr an Bord bes Schiffes, so goß ber Regen in Strömen, und hoch rogte das Meer. Ein herrliches Gewitter zog am himmel auf und egleitete uns auf unserer Fahrt bis Terracina. Ich habe manches schöne Bewitter gesehen, aber ein Gewitter bei durchblinkendem Mond, bei lammendem Befuv im Golfe von Neapel übertrifft an Naturschönheit lles. Gegen Abend legte fich ber Sturm, bas Meer wurde ruhig; wir dliefen an Deck unter freiem Himmel und liefen Mittwoch morgen gegen .0 Uhr in Civitavecchia ein, fuhren von bort mit einem Vetturino gegen !Uhr ab, gelangten am Abend bis Palo und am folgenden Donnerstag den I fahen wir in früher Stunde bie Ruppel von St. Beter vor unferen Augen mporfteigen. Die Fahrt von Civitavecchia nach Rom geht 16 Stunden ang burch eine einzige ununterbrochene Ginobe, und erft eine halbe Stunde or Rom, am Abhange ber Rom umgebenden Berge beginnt die Vegetation vieder. Aber welch ein greller Contrast gegen Neapel! Um Dienstag par es in Neapel noch so warm wie bei uns im August. Die Fischrenschen, die Meerbuben Neapels schwammen nackt wie immer in ihrem ilemente, dem Waffer, fröhlich daher. Am Donnerstag morgen war es n ber römischen Campagna fühl und fröftelnd, fast wie bei uns an einem Itobertage. Einzelne Regentropfen fielen hin und wieder, der Himmel var bewölft, die Vegetation arm und einförmig, und wir hatten Mühe ns zu überreben, bies fei Rom, Rom, die Stadt bes ewig blauen immels, einer der Glanzpunkte Staliens. Schon in der Lage fanden nr uns hart getäuscht. Ich hatte mir Rom stets als eine Stadt von er Ausbehnung Londons gedacht, auf hohen Sügeln liegend und fiegeswhig nach dem Meer hinüberschauend. Von allen biefen Gebilben ber thantasie bot die Wirklichkeit das nackte Gegenteil. Das neue Rom t kaum von dem Umfange Kölns und liegt in einer weiten, rings on Hügeln begrenzten Fläche. Selbst die Beterkfirche, obschon auf em höchsten Punkte ber Fläche gelegen, tritt nicht grandios hervor. die Straßen find ziemlich eng und tragen ganz bas Gepräge einer stadt des 17. ober 18. Jahrhunderts. Das heutige Rom hat nur a. 130 000 Einwohner. Der Tiber streicht in gelblicher Färbung lässig mb todesmube burch bie Stadt umber - fein Rucken trägt heute keine digen Seeschiffe mehr — er hat nur die Breite der Erft. Der erfte Eindruck, den Rom auf uns machte, war, wie ich geschildert, kein gunftiger; wer nach Italien reift mit einem für die Schönheit der Natur

empfänglichen Gemüte, foll zuerft nach Rom und dann nach Neapel, nicht umgekehrt gehen.

Der ungünstige Gindruck Roms verwandelte sich aber am ersten Tage bereits in einen gunftigeren und erfreulichen. Die Menschen find hier von schöneren, edleren Formen wie in Neapel. Die Stimmung ift ernft und gemessen, nichts ftort die finnende Betrachtung! Wir hatten erwartet, eine große Rahl von Geiftlichen und Monchen hier zu finden, aber gerade bas Gegenteil bot sich uns dar. Auf den Straßen bemerkt man diesen Teil ber Gesellschaft taum, obichon wir uns hier am Berbe ber großartigften Religion befinden, und wo Geistliche sichtbar werden, ift ihre Erscheinung hier angenehm durch ihre geiftigen Büge, durch ihre fichere, bequeme und schöne Haltung. Der Contrast der Ruhe, der geiftigen Concentration gegen ben tobenben, schrillenben Lärm ber Strafen Neapels ift außerft wohltätig. Wir wanderten bald nach unserer Ankunft zur Beterklirche und zum Batikan, jenem größten Palaste ber Erbe mit 11 000 Zimmern und Salen. Die Petersfirche ift im Innern reich und schon, jedoch in ihrer Totalität weit weniger erhaben als der Kölner Dom. Dem byzantinischen Ruppelftil, in dem die Betersfirche erbaut ift, fehlt die befeelende, zum himmel anftrebende, in Blüten und Aften verzweigte Saule bes gotifchen Still. Die runden Ruppeln find koloffal aber einformig. Die Beterskirche ift fehr reich an Kunftschäten. In ihr liegt in ber Confession ber Apostel Betrus und liegen bann gablreiche Bapfte vom 12. Nahrhundert an begraben. Die Grabmäler ber Bäpfte find mit ben herrlichften Werten ber Sculptur geschmudt - man fieht, daß mit Borliebe biefe Stätten gepflegt worden find. An den Altären der Peterskirche finden fich die großartigsten Mosaifbilder, die es gibt, meift nach Zeichnungen von Raphael. Bas beim erften Unblick sehr auffällt, ift, daß der ganze ungeheure Tempel fast gänzlich leer von Stühlen und allem ähnlichen Füllwerke ift. Gelbft Orgeln und Kanzeln find fo zwischen Pfeilern eingeklemmt, daß man fie nicht bemerkt. Un mehreren Altaren in den Seitenkapellen wurde eben Meffe gelesen. Wenig fromme Gläubige hatten sich ihre Stühle borthin geschleppt: die Rahl der Betenden mar aber äußerst gering. ift mir an ben erften Tagen fast in allen Rirchen bie außerft geringe Bahl ber Betenden aufgefallen. Das Phänomen wird aber erflärlich, fobalb man bedenkt, daß Rom 130000 Einwohner und etwa 500 Kirchen hat Bei diesem Verhältnisse ift es fast unmöglich, daß fich in einer einzigen Kirche viele Gläubige zusammenfinden.

Ferner ist mir durch ganz Italien, und namentlich hier, die ungeheum Selbstgewißheit und Toleranz des Katholizismus aufgefallen. Der Fremde kann zu jeder Zeit in den Kirchen frei herum wandeln, und es erreg!

archaus kein Aufsehen, wenn Jemand die Bilber eines Altars betrachtet, ihft in einem Augenblick, wo der Priester Messe liest. Auch kann man ken Schmuck der Kirchen ohne Mühe in der Nähe besehen. Bon der uppel der Peterskirche aus hat man die schönste Aussicht auf das zu üßen liegende Rom und auf die weiter gelegene Campagna. Bon jenem depunkt ist das Bild durch die scharsmarkirten Formen des Albaners de Sabinergedirges schön umgrenzt, und auch die Begetation tritt aus er Ferne gesehen üppiger und voller hervor.

Von der Beterkfirche mandten wir uns zu dem daran ftogenden datikan, beffen Kunftschätze wöchentlich nur am Donnerstage bem Bublikum eöffnet find. Die Sammlung antifer und moberner Statuen im Vatifan t die reichste ber Welt. Seit Leo X., bem funftsinnigen Gönner Raphaels, aben alle Bapfte ohne Ausnahme es als eine Lebensaufgabe angesehen, ie Sale bes Batifan mit unvergänglichen Runftwerten zu schmuden. Jeber Bapft hat eine eigene Zimmerreihe im Batikan hinterlaffen, auf beren üngängen überall sein Name in goldenen Buchstaben prangt. Un bie sammlung von Statuen im Batikan schließen sich die von Raphael al resco ausgemalten Loggien, einft die Festfäle Leo X., jest als weite Ballen em Bublitum zum Kunftgenusse zugänglich. Nachdem wir Donnerstags Betersfirche und Vatikan gesehen, sahen wir am Freitag die Paläste dorghese, Sciarra, Chigi und Doria nebst ber Porta bel popolo; Sams-198 ben Quirinal, die Villa Albani, das Forum und das antike Rom, vas noch mit taufend Armen in die Gegenwart hineinragt. Sonntags then wir die verschiedenen Kirchen und Volksspiele in der Villa Borghese, lbends vortreffliche Oper nebst Ballet (in Reapel find alle Theater, sowie lle Läben am Sonntage geschlossen, hier in Rom ift alles offen!). Rontag sahen wir abermals die Sammlungen im Vatikan und bann bas apitolium, die zweite ber brei von ben Bapften angelegten Sammlungen on Kunftschätzen, Abends das Forum und die Engelsburg im Mondhein und später im Theater ein italienisches Luftspiel von ber beften chausvielerin Italiens, Rispori.

Der Papst wohnt vom 1. April bis 1. November im Quirinal. In iesem schönen Palaste hatten wir am Samstag die Shre, durch den Hausplan des Kardinals Mezzosanti Seiner Heiligkeit vorgestellt zu werden. ich gestehe, daß keiner der Fürsten Europas, die ich gesehen, mit einem zeistreichen, gutmütigen und einnehmenden Außern begabt ist wie der zährige Gregor XVI. Die Haltung ist durchaus edel und graciös, das lussehen sehr gesund und behäbig, die Figur wohl genährt. Ich würde ei einer Schähung dem Papste nicht mehr als höchstens 60 Jahre geben. Bon der Grazie, dem seinen Lächeln, das alle Worte und alle Bewegungen

200 1845.

bes Papstes begleitet, sindet sich auf den meisten Fürstengesichtern keine Spur, höchstens hin und wieder angelernte Nachäffung. Die seinste Sitte, der freiste geistige Ausdruck ist dei dem Papste Gabe der Natur, dabei waltet über der ganzen Erscheinung eine schöne, edle Ruhe, eine Allen zugängliche Gutmütigkeit. Nach der ziemlichen kurzen Audienz erteilte Se. Heiligkeit den sämtlichen anwesenden Männern den papstlichen Segen und erteilte darauf den Damen Audienz, die in einem Gartenzimmer warteten und den Palast selbst nicht betreten dürsen . . . Das religiöse Leben zeigt sich hier in Rom in der schönsten Gestalt und deutet noch auf eine große Zukunst.

In die Einzelheiten der Erlednisse und Anschauungen der letten vierzehn Tage darf ich des beschränkten Raums wegen nicht eingehen. Ich kann Ihnen nur ein slüchtiges Bild der empfangenen Eindrückt wiedergeben. Gestern waren wir in Tivoli und in der Villa des Raisers Habrian, heute sehen wir unsere Wandrung durch Roms Paläste und Altertümer fort und nehmen heute Abend Teil an einem Festessen hier lebender Künstler zu Ehren des Geburtstages Friedrich Wilhelms IV., auf den manche, trotz so vieler gesunkener Hoffnungen, noch immersont mit Hoffnung und Erwartung blicken. Samstag treten wir die Rückeise an und treffen plangemäß Ende dieses Monats wieder in Köln ein.

Heute haben wir hier in Rom mit den anwesenden Deutschen den Geburtstag Friedrich Wilhelms IV. festlich begangen. Cornelius aus Berlin war mit dabei, eine höchst erfreuliche Erscheinung, und läßt mich bedauern, daß mir nicht Zeit bleibt, mit diesem älteren Bekannten länger zu verkehren.

Wir haben soeben Plätze nach Civitavecchia genommen und fahren von dort Samstag nach Livorno, Sonntag per Dampfbot nach Gema-Ob wir von Genua über Turin, Genf oder über Nizza, Marseille und Lyon nach Deutschland zurücktehren, wird sich in Genua nach der Post-gelegenheit richten, die sich gerade vorsindet.

# 1847.

Erfter Vereinigter Landtag.

(Bgl. Band I, Rapitel 13.)

# a) Vorbereifung.

## 1. Bur preußischen Berfaffungsfrage.

Bald nach der Publikation des Patents vom 3. Febr. 1847 entschloß sich Mevissen, die durch dieselbe geschaffene Situation in einer Reihe von Artikeln pu beleuchten. Diese Artikel sind ohne Namensnennung des Versassers in der Minischen Zeitung Nr. 57—75 (26. Februar dis 16. März) erschienen; der lette (achte) Artikel wurde durch die Zensur nicht zum Drucke zugelassen, die auch im siedenten Artikel einen Passus strich.\*)

## I. Das Patent vom 3. Februar 1847.

Die Würfel sind gefallen, der Rubikon ist überschritten, Preußen ist in die Reihe der konstitutionellen Staaten Europas eingetreten. Das Patent vom 3. Febr. 1847 rollt zum ersten Male den Borhang, der seit mehr denn 25 Jahren die geistig am höchsten ausgebildete Großmacht Europas verschleiert gehalten, auf; zum ersten Male tritt neben der preußischen Krone das preußische Bolk mit anerkannter Berechtigung selbstständig hervor auf die Bühne der Weltaeschichte.

Forschen wir nach den Quellen, denen dieses neueste Produkt historischer Staatsformbildung entstammt, so ist es diesmal, unterscheidend von der Bergangenheit aller übrigen Monarchien, der seines Zieles wohlbewußte Wille des Monarchen, der, erkennend, daß die wahre Größe und Kraft des Staates nur in der Freiheit und Selbständigkeit des Volkes ruhe, mit großartigem, vertrauendem Sinne der freien Volkstätigkeit eine Arena pur Erprodung ihrer Kräfte eröffnete. Der König hat aus freiem, eigenem

<sup>\*)</sup> Zensor war bamals ber Kölner Regierungsrat Wenzel. Er wußte, wie fich aus einem vorliegenden Briefe ergibt, daß der Abgeordnete Mevissen Berfasser Urtikel war.

Willen seiner Herschermacht die Schranken gezogen, die ihm die Erreichu bes Staatszweckes zurzeit am sichersten zu verbürgen schienen.

Das Patent vom 3. Febr. 1847 ift ein feierliches Zeugnis, abgel vor einem ganzen Volke, von der Macht der Kultur, ein Zeugnis, t die Krone in ihrer eigenen individuellen Entwicklung die Selbstsucht zwungen hat, daß sie sich und ihren Beruf als den Diener einer höhe Idee betrachtet. Schon Friedrich II., der ruhmvolle Vorsahr Friedrich Wilhelms IV., der unumschränkteste Monarch seiner Zeit, in dessen einzi Person sein ganzes Volk Leben und Wahrheit hatte, sprach es aus, t er sich selbstbewußt einem höheren Zwecke unterordne in dem klaren, kei Mißdeutung fähigen Sahe: "Der König ist der erste Diener des Staated. h. er hat die Aufgabe, der sortschreitenden Entwicklung der Menschl auf der jeweiligen Stuse eines besondern Staates zum Vrennpunkte dienen, er ist der Repräsentant der Jdee des Staates, der Vewahrer i Hüter der Rechte und der höchste Gerant der Freiheit des Volkes.

Friedrich Wilhelm IV. erklärte im feierlichften Momente ben h bigenben Ständen der Provinzen Preußen und Bofen: "Bei uns ift Gint an Haupt und Gliedern, an Fürst und Bolt, im großen und gan herrliche Einheit bes Strebens aller Stände, aller Bolfsftamme, al Bekenntniffe nach einem schönen Ziele — nach bem allgemeinen Bo in heiliger Treue und mahrer Ehre." Er erklärte ben Ständen übrigen Provinzen: "Ich weiß und bekenne es vor Ihnen allen, daß Meine Krone zu Lehn trage von dem allerhöchsten Herrn, und daß ihm Rechenschaft schuldig bin von jedem Tage und jeder Stunde Mei Regierung. Ich gelobe, Meine Regierung in ber Furcht Gottes und ber Liebe ber Menschen zu führen, mit offenen Augen, wenn es die burfniffe meiner Bölfer und meiner Zeit gilt". Der Ronig hat bu biesen feierlichen Schwur das Bewußtsein einer schwer auf ihm laftent Pflicht dem Volke verfündigt, der Pflicht, als Diener und Repräsente ber Ibee bes Staates mit offenen Augen bie Bedurfniffe feines Bol zu überwachen, die mahre Stimme des Bolfes aus bem bunten Gewi ber Meinungen herauszuhören und zu rechter Zeit ber unaufhaltsan Umbildung des Staates die rechte Form zu verleihen. Der Ronig ertl aus biefem Bewußtsein heraus im Landtagsabschiede für bie rheinisd Stände im Jahre 1843: "Den Weg, welchen Wir in biefem Gebiete gehen entschlossen find, haben Wir mehrfach fundgetan, auf biesem W werden Wir Uns durch feinerlei Bestrebungen hemmen noch fortdrang laffen". Der König mar bei Abfaffung jenes Landtagsabschiedes von Aberzeugung durchdrungen, daß der rechte Augenblick, fein Bolk felbsttätigen Mitentscheibung ber höheren Staatsfragen zu berufen, n ht gekommen sei, daß die dis dahin aus eigenem Antriebe entwickelte ilnahme des Bolkes an allgemeinen Angelegenheiten des Staates dem ehalte und der Zahl der Teilnehmenden nach noch zu beschränkt sei, um mselben ohne Gefahr jene Mitwirkung anzuvertrauen.

Die Landtage von 1845 bewiesen der Krone, daß die Teilnahme des olkes an den allgemeinen Angelegenheiten des Staates in ein höheres tadium eingetreten sei, daß demselben diese Teilnahme ohne Gefahr für e Macht des Staates nach außen, für die Sicherheit desselben nach innen det länger vorenthalten werden könne. Die Verhandlungen der Landtage m 1845 waren die saktische Mündigkeitserklärung des preußischen olkes. Der König hat, seinem Schwure getreu, mit offenen Augen diesen ildungsprozeß betrachtet, und als er den rechten Woment gekommen aubte, hat er mit wahrhaft königlichem Vertrauen der aus dem Volke löst hervorgegangenen, von dem Volke selbst vollzogenen Mündigkeitseklärung die allerhöchste Sanktion erteilt.

Der scheinbare Widerspruch, in dem sich die erhabenen Intentionen S Monarchen mit den Wünschen des Volkes zeitweilig befanden, ist löst; vor allen Augen ist der Beweiß geliesert, daß der König aus freier, gener Aberzeugung mit den erweiterten Bedürsnissen Volkes gleichen chritt zu halten entschlossen ist. Fortan ist sein Volk mit derusen zur deiterbildung jener Gesehe, die als das erste offizielle Dokument seiner dindigkeit dastehen. Es ist jetzt die heilige Pflicht des Volkes, dem ertrauen der Krone mit einem zweisachen Vertrauen entgegenzukommen: it Vertrauen auf den Monarchen, der unausgesetzt über die Entwicklung S Volkes wacht, mit Vertrauen zu der eigenen Kraft, Tüchtigkeit und rsprünglichseit, die diese Weiterentwicklung gewährleisten und einer iheren Phase unaussaltsam entgegenführen muß.

#### II. Das Repräsentativinftem und die Stände.

Stände sind die Vertreter bestimmter Interessen. In der ständischen lonarchie erhalten diese Interessen durch die ständische Vertretung eine gene abgegrenzte Rechtssphäre, in der sie selbständig und berechtigt neben mallgemeinen Interessen erscheinen. In der älteren ständischen Versssung beruhte in der Vertretung jener besonderen Rechte der Schwersunkt derselben; in der modernen Repräsentativversassung liegt dagegen er Schwerpunkt des Systems in der Vertretung der allen gemeinsamen sprecessen. In bezug auf die Rechte der Vertretung ist es durchaus hne Einsluß, ob diese auf dem ständischen oder auf dem repräsentativen dissem basiert.

Im allgemeinen betrachtet, wird die ständische Bersassung die ! fung haben, daß die individuellen Interessen der Vertretenden und Kaste sich in den Vordergrund zu drängen und geltend zu machen su wobei dann namentlich da, wo die allgemeine Bildung des Bolkes auf einer niedrigen Stufe steht, und wo die Neigung zur Geltendmac besonderer Interessen noch durch die Existenz von Vorrechten und Plegien einzelner Stände unterstützt wird, die höheren allgemeinen Jessen leicht Gefahr laufen können.

Kakt man die Aufaabe der Volksvertretung überhaupt aus Besichtspunkte, daß baburch vorzüglich eine lebendige Ginheit bes Sta eine allgemeine Geltung gleicher Rechtsprinzipien und Verwaltungsno in weit auseinander gelegenen Teilen einer Monarchie angebahnt vermittelt werden foll, so unterliegt es feinem Zweifel, bag bie sonderung in Stände dieser einheitlichen Tendenz der Bertretung bem in ben Weg tritt. Die Ginheit, die in ber ftandischen Berfassung im günftigen Falle als bas Produkt einer organischen Glieberung scheint, bilbet das Zentrum ber Repräsentativverfassung. Babrent erstere in der Regel geneigt ift, bestehende Unterschiede überall mit ! liebe hervorzuheben und oft neue fünstlich zu schaffen, während sie Wahlrecht verschiedenen Ständen nach ihrer relativen Bedeutung be und die Wahlfähigkeit lokalen Beschränkungen unterwirft, find in letteren die Unterschiede von Stand und Ort in die Ginheit von , und Reich aufgehoben. Das Wahlrecht ift an eine gewiffe, unter gleichberechtigte Zahl von Röpfen, die Wahlfähigkeit an teine örtl Schranken gebunden.

Droht das ständische System den allgemeinen und höchsten J essen durch Ableitung und Zersplitterung der Kräfte, so droht das durchgeführte Repräsentativsystem durch Unkunde dem besonderen individuellen Leben der Nation Gesahr. Indem es alle Glieder Staates nötigt, ihre Blicke und Studien vorzugsweise den allen ger samen Interessen zuzuwenden, wird es sie leicht verleiten, den h Wert, die Unentbehrlichkeit der individuellen Tätigkeitssformen und verschiedenartigen Bedingungen derselben zu verkennen. Dem aussch lich nach oben gekehrten Blicke geht leicht der Boden unter dem sund mit diesem, nach der griechischen Mythe, die lebenschaffende I der Erde verloren.

In der heute bestehenden Staatsversassung Europas ist eine schiedenartige Mischung der beiden Systeme nachzuweisen. Nod keinem Staate der Welt ist der Mensch mit seinem idealen Gehalt als solcher zur Geltung gesommen, überall hat man geglaubt, seine p

en Rechte an beschränkende Kategorien, an Selbständigkeit und Eigenm, also minbeftens an zwei ftanbische Boraussekungen, knupfen zu tffen; ja, überall in Europa ift noch heute das Weib als folches, in kefficht auf die ihm offenstehende, aber ihm keineswegs garantierte Bertung eines Chemannes, der politischen Rechte beraubt. So wenig wie n ibeale bildet der ausschließlich ftändische Mensch das Fundament nend einer bestehenden Staatsform, weil ber ständische Mensch außer inen besonderen Interessen noch die allgemeinen seines individuellen ulturftandpunktes in sich trägt. Da nicht ein einzelner Teil dieses Renschen, sondern der ganze Mensch, auch da, wo er zunächst ständische patereffen vertritt, in die Wagschale fällt, so ift die ganze allgemeine kildung bes Menschen, die als solche dem Repräsentativspfteme angehört, unter ber Form der Standschaft als mitvertreten zu betrachten. ber Wert ber ständischen sowie ber Wert ber Repräsentativverfassung ird lediglich bestimmt durch die größere oder geringere Angemessenheit iefer Formen zur Vergangenheit und Gegenwart eines bestimmten Volkes.

Auf bas Syftem ber Stände wie auf bas Reprafentativsyftem finden boch gewiffe Ansprüche der Vernunft gleiche Anwendung, die, wenn sie gang realifiert werden konnten, die Verschiedenheit ganglich aufheben ürben. Das ftandische Syftem muß feinem Wefen nach alle besonderen intereffen aller Staatsburger umfaffen, bas Reprafentativfpftem alle meinen Intereffen. Ift in dem einen Spfteme irgend ein besonderes ntereffe, irgend ein besonderer Stand ohne Vertretung, ober ift in bem ibern Syfteme irgend ein Staatsbürger von der Vertretung der allen meinfamen Interessen ausgeschlossen, so muß dieser Ausschluß in den iden Fällen als eine Abweichung vom Prinzip betrachtet und durch n jeweiligen Rulturzustand bes Volkes, burch die historische Entwicklung sfelben gerechtfertigt werden. Außer der formalen Vertretung aller ift ch die reale Vertretung aller, nämlich die gleiche Berechtigung aller, te apobittische Forberung der Vernunft, auf das eine wie auf das bere Syftem gleich anwendbar. Wird ftatt ber gleichmäßigen Veretung eine ungleichmäßige angeordnet, werden die einzelnen Stände cht nach ihrer inneren wefentlichen Bedeutung, sondern nach einer vom esetzeber firierten Bedeutung vertreten, so muß die Abweichung vom ernunftgesetze der Gleichheit in jedem besonderen Falle durch den jederntigen Standpunkt der Entwicklung eines Bolkes gerechtfertigt werben. dasselbe gilt von dem Repräsentativsysteme, wenn dasselbe nicht allen gleiche, sondern nach dem Besitze verschieden abgestufte Rechte einräumt.

Die Jbealität der Menschheit gehört ins Gebiet der Spekulation. Die Politik hat die Aufgabe, die Gegenwart zu begreifen und eine der jeweiligen Kulturstuse eines Volkes angemessene Mischung des ständischen und des Repräsentatiosystems in der Verfassung zu verwirklichen. Sie bedient sich der Spekulation zur Erhellung des dunklen Psades, word die Gegenwart wandelt; sie prüft und zerlegt mit vorsichtigem, forschendem Auge die charakteristischen Umrisse dieser Gegenwart, sie erforscht wie lange die Formen dieser Gegenwart noch den zu ewiger Fortbildungtätigen Elementen der Zerstörung Widerstand zu leisten vermögen; sie hat das demnächst Werdende, als nebulose Gestalt bereits unkörperlich der Gegenwart Inwohnende dem Blicke der Zeitgenossen zu enthüllen, damit das Notwendige im friedlichen Fortschritte ohne gewaltsam Zuckungen ins Leben trete. — Wie weit durch die neue ständische Gesetzgebung in Preußen die idealen Ansorderungen der Vernunft befriedigt werden, und welche positive Abweichungen sür jeht noch sür notwendig erachtet werden, werden wir im nächsten Artikel prüssen.

#### III. Die Stände in Breugen.

Das achtzehnte Jahrhundert hatte in Preußen eine absolute Monarchie hinterlassen, in der alle Glieder durch eine mechanisch vortresslich ineinander greisende Staatsmaschine in Bewegung geseht und auß strengste bevormundet wurden. Die Katastrophe des Jahres 1806 bectte das innerlich Tote und Machtlose dieser Staatsmaschine vor den Augen Europas auf und mahnte ernst, die Wiedergeburt des Staates auf seiter Fundamente, nicht auf eine wohlgeregelte Bureaukratie, sondern auf ein freies, selbständiges, mitratendes und mittatendes Bolk zu gründen.

Stein und Harbenberg legten durch die Gesetzgebung von 1807 bis 1810 den Grund zu einem neuen Staatsgebäude, das allen Kräften freie Bahn und gleiches Recht zur Entwicklung verhieß.

Stein war in seinem Rundschreiben vom Jahre 1808 von den modernen nivellierenden Grundsätzen so sehr durchdrungen, daß er jedem aktiven Staatsbürger, er besitze hundert Husen oder eine, er betreibe Landwirtschaft oder Fadrikation und Handel, er habe ein bürgerliches Gewerbe oder er sei durch geistige Bande an den Staat geknüpft, ein Recht zur Repräsentation einräumen wollte. Stein beabsichtigte die Gründung einer neuen Repräsentativmonarchie mit möglichst universalem Stimmrechte. Dem Ausbau der preußischen Versassung nach den Grundsätzen Steins trat zuerst die Notwendigkeit, vorab auf dem Wege der Gesetzgebung noch manchen Schutt der alten seudalen Institutionen werzuräumen, auffallend entgegen. Dann, als durch Befreiung der Personen, der Gewerbe und des Eigentums von hemmenden Fesseln die Grund

en der künftigen Verfassung gelegt waren, mußte das Verfassungswerkt is dem Kampse um höhere Güter, um Freiheit und Unabhängigkeit der tion nach außen, eine Zeitlang in den Hintergrund treten. Erst nachen die Freiheitskriege geschlagen, die Freiheit und Selbständigkeit der tion nach außen in ewig denkwürdigen Siegen durch die beispiellose stopferung des Volkes wieder errungen waren, trat die durch den Kriegrückgedrängte Verfassungsfrage wieder hervor. Nach dem Siege und zestellten Frieden hoben jedoch auch die Vesitzer aller Privilegien und ewalt, Adel und Vureaukratie, ihr Haupt und waren bemüht, den Sinzik, den sie durch die Gesetzgebung von 1807 bis 1812 verloren hatten, mählich wieder zu gewinnen. Diese Partei wollte für sich besondere echte; sie verwarf deshalb das von Stein beabsichtigte, auf Gleichzechtigung aller sußende Repräsentativsystem und sorderte Rückschr zu m älteren, auf Vorrechte von Personen und Sigentum gegründeten zistene der Stände.

Bis zu Hardenbergs Tode dauerte jener Kampf um Repräsentation er Stände innerhalb der preußischen Bureaukratie ununterbrochen fort, id erst das provinzialständische Gesetz vom 5. Juni 1823 zeigte der ation, welche Partei aus dem Kampfe siegreich hervorgegangen war.

Durch jenes Gesetz wurden Stände zur Grundlage der neuen preußisen Staatsform erhoben.

Aber die Frage, aus welchem Gesichtspunkte diese Entscheidung geoffen wurde, gibt ber Landtagsabschied für die Provinz Preußen vom September 1840 authentischen Aufschluß, indem es darin heißt: "daß riedrich Wilhelm III. nach reiflicher Erwägung sein Wort zu erfüllen schloß, indem er, von den herrschenden Begriffen sogenannter allgeriner Bolfsvertretung um bes mahren Beiles seines ihm anvertrauten olfes willen sich fern haltend, mit ganzem Ernste und mit innerster verzeugung den naturgemäßen, auf geschichtlicher Entwicklung beruhenn und der deutschen Bolkstümlichkeit entsprechenden Weg einschlug. as Ergebnis seiner weisen Fürsorge ist die allen Teilen der Monarchie rliebene provinziale und freisständische Verfassung; sie hat eine auf utschem Boden murzelnde geschichtliche Grundlage, die Grundlage indischer Gliederung. Wie diese durch die überall berücksichtigten Beriderungen der Zeit gestaltet wurden, ist ein die freie organische Entidlung hinderndes Abschließen der natürlichen Stände des Volkes auf n einen, ein Rusammenwerfen berselben auf ber anderen Seite vernieden morden".

Das hier in Bezug genommene Wort Friedrich Wilhelms III., die erühmte Berordnung vom 22. Mai 1815, betreffend die zu bildende

Repräsentation des Bolkes, die als die bedeutendste offizielle Ablieserung der Stein-Hardenbergschen Richtung betrachtet werden far lautet wörtlich:

- § 1. "Es foll eine Repräsentation bes Bolles gebilbet werden".
- § 2. "Zu biesem Zwecke sind a) die Provinzialstände, wo sie n mehr oder minder Wirksamkeit noch vorhanden sind, wieder herzustell und dem Bedürfnisse der Zeit gemäß einzurichten; b) wo gegenwärt keine Provinzialstände vorhanden, sind sie anzuordnen".
- § 3. "Aus den Provinzialftänden wird die Versammlung der Land repräsentanten gewählt, die in Berlin ihren Sitz haben soll".
- § 4. "Die Wirfjamkeit der Landesrepräsentanten erstreckt sich a die Beratung über alle Gegenstände der Gesetzgebung, welche die persölichen und eigentümlichen Rechte der Staatsbürger mit Einschlußt Besteuerung betreffen".

Dem Wortlaute nach ift in dieser Berordnung tein Biberfpri gegen eine auf ftanbischer Blieberung beruhende Verfaffung zu ertenn vielmehr könnte diefelbe, aus ihrem Zusammenhange mit ber Entftehung zeit, mit der Gesetzgebung von 1807 bis 1812, und aus ber Erflaru Breugens beim Wiener Rongreffe herausgeriffen, für ein ftanbifd Syftem gunftig interpretiert werben, ba fie ausbrudlich von Bieberh ftellung alter und Einrichtung neuer Provinzialstände spricht und ftimint, bag aus biefen bie Reichsftanbe, alfo nicht aus biretten Bol mahlen, hervorgehen jollen. Der Landtagsabschied vom 9. September 18 für die Proving Preußen und ber Landtagsabschied vom 12. Marg 18 für die Propins Losen schließen jedoch diese Interpretation ganzlich a indem fie, in lebendigem Undenten an jene Beit und an bie langen G wicklungsfämpfe von 1815 bis 1823, ben innern Gegensat amiid ber Berfaffung, die Stein für Breugen grunden wollte, und zwischen burch bas Gesetz vom 5. Juni 1823 wirklich begründeten schroff herv heben und ce verschmähen, diesen innern Widerspruch burch bie sche bare Übereinstimmung der Verordnung vom 22. Mai 1815 zu übertunch

Seit dem Gesehe vom 5. Juni 1823, also in einem Zeitraume r 24 Jahren, hat die nach den im Jahre 1823 vorhandenen ständisch Elementen bemessene Bertretung keine Fortbildung irgend einer Art sahren. Die Grundbestimmungen jenes Gesehes sind gegen alle weichenden Anträge einzelner Provinzialstände stets kräftig in Sch genommen und streng aufrecht erhalten worden. Auch durch das neue die so lang ersehnten Reichsstände endlich schaffende Patent vom 3. S bruar 1847 ist in den Basen der 1823 begründeten ständischen Verfassi Preußens durchaus nichts geändert worden. Die Gesehgebung hat som n bezug auf die ftandischen Berhaltniffe, eine durchaus konfequente Fortrilbung erfahren. Dieselbe ift durch das Batent vom 3. Februar 1847 n sich zu einem gewissen Abschlusse gelangt, und wenn es mit der "Allgemeinen Breuß. Zeitung" barauf ankommt, junächst einen festen Rubeunkt inmitten der Bewegung zu finden, um von da auf der Grundlage ves Gegebenen fortzubauen, so wird man die ständische Gliederung im Begensate gegen die allgemeine Volkgrepräsentation als den Kern des risher Geschaffenen ansehen muffen. Wir bleiben bei biesem Ruhepunkte teben, betrachten die Glieberung in Stände für Preußen als neu gechaffen, und von größerer Bedeutung als abstrakte Opposition gegen bas tändische System überhaupt erscheint uns auf dem heutigen Standpunkte ber preußischen Verfassungsfrage bie Prüfung, inwiefern bieses System anter ben eigentümlichen Verhältniffen Preugens wirkliche Lebenstraft und inwiefern auf die preußischen Stände die Grundsäte des ftändischen Syftems nach historischer ober moderner Auffassung Anwendung gefunden baben, und welche Rechte biefen Ständen augestanden worden find.

Das ständische System fordert die Vertretung besonderer, vonseinander charakteristisch geschiedener Interessen. In den historisch untergegangenen Ständen standen den besonderen Interessen charakteristische Merkmale besonderer ausschließender Privilegien und Rechte zur Seite. Das ständische System an sich fordert zwar nicht absolut diese, wohl aber als Unterlage die Fortexistenz selbständiger Korporastionen, Innungen 2c.

In Preußen sind diese historische Bedingungen wahrhaft lebendiger Stände in den älteren Provinzen durch die Gesetzebung von 1807 bis 1810, in den neueren Provinzen durch die französische Invasion größtenteils zugrunde gegangen. Wenige kümmerliche Reste haben sich erhalten, die Wiederherstellungsversuche der neueren Zeit haben noch keinen Voden gewonnen, und es dürste schwer sein, auf dem nivellierten Voden der heutigen Gesellschaft neuerdings ständische Schranken zu errichten, die der Bewegung des konsequent sortschreitenden Zeitgeistes Widerstand zu leisten vermöchten.

Die preußische ständische Verfassung, so wie sie heute abgeschlossen uns vorliegt, ist in Anerkennung des historisch Gewordenen und Entzwickleten nicht die auf die mittelalterlichen Elemente der Stände zurückzegegangen; sie beruft nicht die einzelnen Stände, wie Bauern, Handswerker, Fabrikanten, Kaufleute, Gelehrte, Künstler, Beamte, Kentner, Beistliche zur Vertretung, sondern hat alle diese verschiedenen Stände in wei Einheiten aufgelöst: in die Einheit des Standes der Grundbesitzer und in die Einheit des Gewerbestandes.

Das provinzialständische Gesetz vom 5. Juni 1823 befiniert nicht den Beruf einzelner Stände, sonbern bas Grundeigentum als Fundament ber Berfassung, indem es darin ad II heißt: "Das Grundeigentum ift Be bingung ber Stanbschaft". Das Grundeigentum als folches ift eine Gattung bes Besithes, die mit jedem möglichen Stande vereinbar erscheint. Das Hauptfundament ber preußischen Verfassung ift bemnach nicht Stand schaft, sondern Besit und in specie Grundbesitz. Die weitere Besonde rung, die diese Verfassung in den Reihen der Grundbesitzer vornimmt, indem sie zwischen ländlichen Grundbesitzern, städtischen Grundbesitzem und Ritterautsbesitzern unterscheidet, konnte bei ben zwei erstgenannten Ständen ebensowohl als eine gesetliche Abmartung von Bahlbezirten, wie als Fixierung von Ständen betrachtet werden, wenn nicht die Wahl fähigkeit innerhalb diefer zwei Stände an die perfonliche Bewirtschaftung eines Gutes und an die Ausübung eines bürgerlichen Gewerbes geknüpft Für ben Ritterstand ift die allgemeine Rategorie bes Gesetzes: "Grundbesith", die allein geltende geblieben. Die preußische ftandische Berfaffung hat mit allen Repräsentativverfaffungen bas Gemeinsame, daß fie ben Besitz zur Vertretung beruft; fie unterscheibet sich von jenen nur dadurch, daß fie nur ben unbeweglichen, ben Grundbefit, berechtigt, ben beweglichen Besitz dagegen prinzipiell ausschließt und außerbem noch neben dem Besite einen bestimmten Beruf fordert.

Diese Forderung erscheint als ziemlich unwesentlich, da sie nicht konsequent durchgeführt, sondern bei den großen Grundbesitzern, den Rittergutsbesitzern, welche fast die Hälfte der gesamten Stände bilden, ohne alle Anwendung geblieben ist. Selbst die Ausschließung des dewegslichen Besitzes ist nicht konsequent durchgeführt. Dadurch, daß in den Städten die Stadtverordneten das Wahlrecht ausüben, ist der bewegliche Besitz wahlberechtigt geworden, weil er zur Wahl jener Stadtverordneten nach Maßgade der Städteordnung mitwirst. Für die Wählbarkeit ist der prinzipielle Ausschluß des beweglichen Besitzes absolut festgehalten, und nur in bezug auf die weitere Teilung der Stände in Agrikulturund Gewerbestand durch die Wahlsähigkeit der Magistrate eine Bresche eröffnet. Von den älteren Ständen sind demnach in die neuere Bersfassung hinübergenommen, resp. auserweckt worden:

A. in bezug auf Wählbarkeit a) ber Stand ber Rittergutsbefiter, b) ber Stand ber Bauern und Gutsbesitzer, c) ber Gewerbestand,

B. in bezug auf Mahlrechte a) der Stand der Bauern und Gutsbesitzer, b) der Stand der gesamten Bürger, c) der Stand der Rittergutsbesitzer. Diese einsache Zusammenstellung zeigt hinlänglich, daß nirgend eine konsequente Durchführung des ständischen Systems nach Beschäftigung

und Lebensweise der Personen erreicht worden ist, daß also auch die Wohltaten der ständischen Gliederung von der heutigen preußischen Bersssssung nicht erwartet werden dürsen.

Wird die Wählbarkeit auf das Fundament der preußischen ständisischen Gesetzgebung, auf den Grundbesit, zurückgeführt, und wird in den Ackerdau treibenden Distrikten nach Erlaß einer Landgemeindeordnung das Wahlrecht in die Hände der Dorsverordneten gelegt, so hat die oben ausgesprochene Ansicht, daß in Preußen die scheindar ständische Besonderung in der Tat füglich als eine Abgrenzung von Wahlbezirken betrachtet werden kann, in bezug auf das Wahlrecht ihre Verwirklichung erhalten. Die eine Hälfte der Nation, die Grundbesitzer, hätte dann noch das Privilegium der ausschließlichen Wählbarkeit. Der mittelalterliche Begriff der nach der Beschäftigungsweise getrennten Standschaft hätte dann für Preußen zu eristieren gänzlich aufgehört, und die wesentlichste Scheidemauer zwischen der ständischen und der Repräsentativversassung wäre gefallen.

#### IV. Die Provinzialftanbe.

Die ständische Versassung in Preußen beruht, außer auf dem allsemeinen Gesetze über Anordnung der Provinzialstände vom 5. Juni 1823, auf acht verschiedenen Gesetzen für die acht Provinzen des Staates; vom 1. Juli 1823 für die Provinzen Preußen, Brandenburg und Pommern, und vom 27. März 1824 für die übrigen Provinzen.

Schon die für jede Provinz selbständige Form dieser Gesete deutet darauf hin, daß zur Zeit der Absasssung der Gedanke leitend war, so viel wie möglich provinzielle Verschiedenheiten wieder herzustellen und anzuserkennen. Dieses Bestreben sand aber schon damals in den Zuständen der einzelnen Provinzen nur geringen Halt, und trot der selbständigen Form jener Gesche ist der Inhalt derselben in den wesentlichsten Punkten gleich. Die der Wiedererweckung der untergegangenen Verschiedenheiten auf dem Boden der Staatsgesellschaft geneigte Partei, welcher die römische Maxime: divide et impera durchaus geläusig war, hat sich nach Kräften bemüht, eine Saat von Drachenzähnen in jenen Gesehen auszustreuen, und nur dem nicht nach Trennung, sondern nach Vereinigung mit Allsgewalt drängenden Zeitgeiste ist es zuzuschreiben, wenn diese Saat nicht ausgegangen ist.

So lange die Provinzialstände selbständig und getrennt dastanden und nie zu einer Einheit zusammentraten, konnten nur die im Gesetze liegenden Unterschiede in der Berechtigung einzelner Stände in den verschiedenen Provinzen zu Tage kommen. Erst von dem Augenblicke an, wo die sämt-

lichen Provinzialstände zum Bereinigten Landtage zusammentreten, tritt die relative Bedeutung der den einzelnen Provinzen bewilligten Bertretung ins Leben.

Busammenstellung ber acht preußischen provinzialständischen Versammlungen.

| Proving      | □ Weilen | Ginwohners<br>zahl | Preife | Stäbte | I. Stanbesherren | II. Ritter | III. Stäbter | IV. Bauern | Summa | Ber<br>von<br>zu II | lu  |     | Stanbifche |
|--------------|----------|--------------------|--------|--------|------------------|------------|--------------|------------|-------|---------------------|-----|-----|------------|
| Brandenburg  | 730      | 1900000            | 33     | 150    | 5                | 30         | 23           | 12         | 70    | 3õ                  | zu  | 35  | 13         |
| Preußen      | 1178     | 2360000            | 57     | 125    | _                | 45         | 28           | 22         | 95    | 45                  | 24  | 50  | 13         |
| Pommern      | 574      | 1100000            | 26     | 72     | 1                | 24         | 16           | 8          | 49    | 25                  | #   | 24  | 13         |
| Schlesten    | 741      | 2950000            | 56     | 150    | 10               | 36         | 30           | 16         | 92    | 46                  | 11  | 46  | 12         |
| Pofen        | 536      | 1280000            | 26     | 149    | 3                | 22         | 16           | 8          | 49    | 25                  | H   | 24  | 12         |
| Sachfen      | 460      | 1700000            | 41     | 150    | 6                | 29         | 24           | 13         | 72    | 35                  | ,,  | 37  | 13         |
| Westfalen    | 376      | 1430000            | 37     | 135    | 11               | 20         | 20           | 20         | 71    | 31                  |     | 40  | 14         |
| Rheinprovinz | 447      | 2700000            | 61     | 136    | 5                | 25         | 25           | 24         | 80    | 30                  | ,,, | 50  | 14         |
| Summa        | 5042     | 15420000           | 337    | 1067   | 41               | 231        | 182          | 124        | 578   | 272                 | zu  | 306 | 104        |

Die vorstehende Zusammenstellung ergibt, wenn die Standesherren unberücksichtigt bleiben,

| für | Brandenburg      | 1 | Abgeordneten | auf | etwa | 30 000 | Ginwohner, |
|-----|------------------|---|--------------|-----|------|--------|------------|
| ,,, | Preußen          | 1 | "            | ,,  | "    | 25000  |            |
| ,,  | Pommern          | 1 | ,,           | ,,  | "    | 23000  | *          |
| ,,  | Schlesien        | 1 | ,,           | ,,  | n    | 36000  | *          |
| ,,  | Posen            | 1 | ,,           | ,,  | ,,   | 28000  | *          |
| ,,  | Sachsen          | 1 | ,,           | ,,  | ,,   | 25000  |            |
| ,,  | Westfalen        | 1 | "            | ,,  | ,,   | 24000  |            |
| ,,  | die Rheinproving | 1 | "            | ,,  | ,,   | 36000  |            |

Nimmt man an, daß in Preußen etwa 4000 Rittergüter vorhanden sind,  $4^{1}/2$  Millionen Einwohner in den Städten und  $10^{1/2}$  Millionen Einwohner auf dem Lande leben, so fällt auf etwa 17 Rittergutsbesitzer 1 Stimme, auf  $25\,000$  Einwohner der Städte 1 Stimme und auf  $85\,000$  Einwohner der Landgemeinden 1 Stimme. Rechnet man die Rittergüter, weil dieselben meist zu den Landgemeinden gehören, mit diesen zusammen, so fallen auf  $10^{1/2}$  Millionen Bewohner der Landgemeinden 353 Stimmen, oder auf etwa  $30\,000$  Einwohner 1 Stimme.

So wenig ein einfaches Prinzip bei Regulierung ber Bertretung ber einzelnen Provinzen gegeneinander leitend gewesen, so wenig find bie Be-

stimmungsgründe für die Bertretung der einzelnen Stände innerhalb der Provinzen aus dem Gesetze zu erkennen. Nach obiger Aufstellung sind die Provinzen Pommern und Sachsen bei dem Bereinigten Landtage um die Hälfte stärker vertreten, als die Rheinlande und Schlesien, wenn die Bevölkerung als Maßstad angenommen wird. Auf den Provinziallandstagen der älkeren Provinzen haben die Standesherren und Rittergutssbesitzer die Hälfte, in Westfalen und der Rheinprovinz zwei Fünftel der sämtlichen Stimmen. Der dritte Stand hat in Brandenburg, Pommern, Schlesien, Sachsen, Posen doppelt so viele, in Westfalen und im Rheinslande gleich viele Stimmen wie der vierte Stand.

Wie sich die Bahl der ftimmberechtigten Rittergüter in den einzelnen Brovingen gur Bahl ber Stimmen, die diefelben auf den Landtagen führen, verhält, ift nicht angegeben, da die Matrifel der Rittergüter der einzelnen Provinzen gar nicht zur Bublizität gelangt ift; indeffen ift anzunehmen, daß auch in diesem Stande nicht Rücksicht auf die noch vorhandene Rahl und Bedeutung der Rittergüter, sondern die historische Vergangenheit derfelben entscheidend mar; wenigstens hat die seit 1823 stattgefundene Aufnahme neuer Güter in die Matrifel sowie das Erlöschen der Ritterautsqualität anderer feinen Ginfluß auf die Vertretung überhaupt geäußert. Bei dem Dunkel, in das die Ritterautsmatrikel der einzelnen Provinzen gehüllt ift, ift es nicht möglich, über den Wert der einzelnen Rittergüter und über das Wertverhältnis berfelben zu dem übrigen städtischen und ländlichen Eigentume der Provinzen genaue Aufschlüsse zu geben; doch unterliegt es keinem Zweifel, daß auch dieses Verhältnis in den einzelnen Provinzen sehr verschieden sein wird. In der Rheinproving sollen die vorhandenen Rittergüter etwa 4 %, in einigen öftlichen Provinzen etwa 15 % des Wertes des vorhandenen Grundeigentums repräsentieren. In ber Rheinproving haben bemnach die Rittergüter eine relativ viel größere Berechtigung als in ben übrigen Provinzen; ohne Zweifel in Unerkennung ber nicht ungeschehen zu machenden Tatsache, daß in der Rheinproving feit 40 Jahren eine gang freie Barzellierung des Bodens stattgefunden und nur wenig Güterkomplere, benen füglich Rittergutsqualität beigelegt werben fonnte, zurückgelaffen hat.

So wenig, wie die Regulierung der drei Stände unter sich, ebenso wenig beruht die Berechtigung innerhalb eines einzelnen Standes auf einem durchgreifenden Prinzip.

Die Zahl der Rittergüter in verschiedenen Wahlbistrikten, die zu gleicher Stimmenzahl berechtigt sind, ist sehr ungleich. Im Stande der Städte ist diese Ungleichheit der Berechtigung innerhalb der Standschaft grell in die Augen fallend, wenn in der Rheinprovinz Trier mit 20000

und Aachen mit 50000 Einwohnern, in ber Provinz Brandenburg Potsbam mit 50000 und Perleberg mit 5500 Einwohnern im Besitze einer Birilstimme sich besinden, also gesetzlich für gleichbedeutend erachtet worden sind. Auch in dem vierten Stande steht die Berteilung der Stimmenzahl auf die einzelnen Wahlbezirke mit der heutigen Bevölkerung und Bedeutung dieser Wahlbezirke nicht im Einklange.

Nirgends hat es uns gelingen wollen, die Beftimmungsgründe für die relative Bertretung der einzelnen Provinzen sowie für die Bertretung der verschiedenen Stände gegeneinander und in sich zu entdecken, und wir müssen daher schließen, daß kein auf der gegenwärtigen Bedeutung beruhendes, erkennbares und durchgreifendes Prinzip bei dieser Berteilung, sondern historische Erinnerung oder zufälliges Belieben vorgewaltet hat.

Wird erwogen, daß wir uns von diesem Fundamente der Vertretung immer weiter entsernen und daß die bei Erlaß des Gesetes vom 5. Juni 1823 maßgebend gewesenen Verhältnisse sich seit jener Zeit, in einem Zeitraume von 24 Jahren, notwendig ganz anders gestaltet haben, so ist die Notwendigkeit nicht zu verkennen, eine Lücke in der ständischen Gesetzgebung durch Annahme eines durchgreisenden Prinzips für die Vertretung der verschiedenen Provinzen auszusüllen.

Die Annahme eines einfachen Brinzips wird um fo notwendiger erscheinen, wenn an das bestehende Gesetz die Anforderung gestellt wird. bie Abweichungen von dem Grundsate ber Gleichberechtigung aller burch bie eigentümlichen Verhältniffe bes Landes in allen Fällen zu rechtfertigen. Wir wollen hier die Frage unerörtert laffen, ob für diefe Berhältniffe bas ftändische System überhaupt pagt und geboten mar, ba wir bie ftändische Gliederung, als einmal gesetzlich gegeben, zur Grundlage naberer Besprechung gewählt haben. Wird aber die ftandische Gliederung als Grundlage ber Verfaffung anerkannt, so barf mit um so mehr Grund geforbert werden, baß fie ben auf bas ftanbische Syftem wie auf bas Repräsentativspftem gleich anwendbaren Forderungen ber Vernunft entspreche durch eine Vertretung ber einzelnen Stände nach ihrer mahren heutigen Bedeutung und durch eine gleichmäßige Bertretung innerhalb ber Standschaft. Die gleichmäßige Vertretung innerhalb ber Standschaft ift es vor allem, die wir in der ftandischen Gesetgebung Breugens vermiffen. Diefer Gesetzgebung fehlt jedes charafteristische Merkmal, wonach bie Bertretung innerhalb ber Standichaft bemeffen werden konnte, und ichon oft ist ihr das Vorherrschen des Zufälligen und Willfürlichen vor dem Notwendigen und Bleibenden vorgeworfen worden. Will man bas Element des Bufälligen nicht auf einmal gänzlich aussscheiben, sondern noch eine gewiffe Sphare ber Krone zur Ginwirfung vorbehalten, fo fann boch bie ritgemäße Fortbildung und Entwicklung der Verfassung nur dadurch geschert werden, daß sie elastisch gemacht und durch ihre innere Organisation efähigt wird, den naturgemäßen Wechsel der Verhältnisse in sich aufzuschmen. Um diesen Zweck zu erreichen, scheint es uns erforderlich, ein infaches, gleiches, durchgreisendes Prinzip für die Vertretung der Prosinzen im allgemeinen zu adoptieren, ferner klar zu bestimmen, auf welchen Brundsähen die Vertretung der einzelnen Stände beruhen soll.

Wird es aus konservativen Rücksichten für geboten erachtet, ben Grundbefit als Bedingung der Standschaft überall fortbestehen und dem großen Grundbesitze eine fehr ftarte Vertretung zuteil werden zu laffen, jo muß wenigstens bas Prinzip gleichmäßiger Berechtigung zur Standichaft und gleichmäßiger Berechtigung innerhalb ber Stanbichaft gerechte Anerkennung finden. Der Ritterftand aber, so wie er heute dasteht, bemht mehr auf der Grundlage einer dahingeschwundenen Vergangenheit einzelner Schlöffer und Burgen, als auf der noch fortbauernden lebenstraftigen Grundlage bes großen Grundbesites. War es die Absicht ber Arone, durch die neue Gesetgebung Stände im mahren Sinne des Wortes wieder herzustellen, so mußte die Standschaft nicht als ein zufälliger Borzug, womit die Krone diesen oder jenen Fleck Erde begaben konnte, sondern als das notwendige Attribut eines gewissen, fest und normal bestimmten Ruftandes ober Besitzes hingestellt werben. Das Gesetz mußte biefe Bedingungen ber Standichaft flar aussprechen, jeder mußte bas Recht erhalten, für einen Grundbesit von gewissem Umfang, nach einer mäßigen Dauer des Besitzes dem Ritterstande zuzutreten, ohne daß es dazu einer Verleihung der Krone bedürfte. Dadurch, daß die Krone sich fortdauernd einen Spielraum für ihre Zu- oder Abneigung durch Verleihung der Rittergutsqualität vorbehalten hat, wird jene Berechtigung, Burbe und Ansehen des Ritterstandes in den Augen des Volkes erschüttert, die der Rat der Krone mehr als ein anderes Mitglied der Staatsgesellschaft bedarf. Das den großen Grundbesitzern beigelegte Recht, auf Berleihung der Rittergutsqualität für ihre Besitzungen anzutragen, nötigt sie, auf dem Wege der Gnade ein Vorrecht zu suchen, was nicht aus der Gnade, sondern einzig aus einem allgemeinen Prinzipe, dem Bohle aller, gerechtfertigt werden fann.

Wird die Frage erwogen, warum die Krone eine übermäßig starke Bertretung des großen Grundbesitzes für zweckmäßig erachtet hat, so wird man, je nach dem Standpunkte des Fragenden, entweder in der Vorliebe sür Gestaltungen der Vergangenheit oder in einer gerechten Anerkennung bleibender, eigentümlicher Elemente der Staatsgesellschaft die Antwort inden. Wir für unseren Teil wollen es nicht verkennen, daß mit dem

großen Grundbesitze bei angemessener Dauer besselben in der Regel Festigfeit und Selbständigkeit des Charakters und ein ziemlich hoher Grad der Kultur sich verbinden mag; wir wollen gern dem großen Grundbesitze die Mission zuteilen, dei konservativer Borliede für das Bestehende das Werdende dennoch im rechten Augenblicke als derechtigt anzuerkennen und der hin und wieder vielleicht zu sehr hervortretenden Neigung des großen Gewerbestandes, die Blicke einseitig auf die Verhältnisse des Staates nach außen zu kehren, durch eine größere Würdigung der inneren und provinziellen Verhältnisse entgegenzutreten. Soll aber der große Grundbesitzals Standschaft besähigt werden, diese hohe Aufgabe zu lösen, so ist es vor allen Dingen nötig, daß sein Necht bestimmt sestgestellt, daß seine weitere Entwicklung nach sesten Normen dem naturgemäßen Fortschritte der Nation anheimgegeben werde.

Wie es heute infolge einer nivellierenden Revolution fast jedem Bürger deutscher Staaten möglich geworden ist, Besitz und Beschäftigung nach eigenem Ermessen zu erwerben und zu wählen, wie dieses Recht nur an das Maß des vorhandenen Besitzes, der bestehenden Beschäftigungsarten überhaupt gebunden ist, so muß es auch jedem Staatsbürger geselzlich frei stehen, in den Stand der großen Grundbesitzer vollberechtigt ein zutreten, sobald er die Bedingungen dieser Standschaft erfüllt. Diese Bedingungen aber kann die Gegenwart nicht in der historischen Vergangen heit einer leblosen Scholle, sondern einzig in dem Umsange und der Dauer des Besitzes selbst sinden.

Wir halten es baher für nötig, daß in allen Provingen bas gefet liche Streben ber Stände fich babin richte, burch Bervollftanbigung ber Rittergutsmatrifel, durch Einverleibung sämtlicher größerer Grund besitzungen in dieselbe ben Mängeln bes Gefetes vom 5. Juni 1823 ab zuhelfen. Sobann wird barauf zu bringen fein, bag eine gerechte Berteilung der Stimmberechtigung innerhalb der Standschaft erwirft werbe. Dadurch, daß das Gefet die Gleichberechtigung innerhalb ber Stanbichaft, sowie die Berhältnismäßigfeit in ber Bertretung ber einzelnen Stanbe je nach ihrer wirklichen Bedeutung nicht ausdrücklich anerkennt und feststellt, ift eine für das Wohl des Landes verderbliche Tendenz zur Erwerbung besonderer Privilegien neben Zwietracht und Hader geweckt worden. Diesem Fehler der Bejetgebung ift es juguschreiben, wenn die Stande - im einzelnen wie im ganzen — fortdauernd über bas ihnen angewiesene Rechtsgebiet sowohl gegeneinander, als der Krone gegenüber hinauszugreifen brohen. Mag ber Gedante mit biefem Mangel ber Gefengebung einigermaßen versöhnen, daß Kampf an sich, wenn er eine gewisse Grenze nicht überschreitet, ein But ift, daß die Beifter in dem Rampfe um besondere bechte gestählt und geschmeibigt werden zu dem Kampfe für allgemeine kateressen.

Außer bem Stande ber Rittergutsbesitzer erscheint auf ben Landtagen er Stand der Städte und der Stand der Landgemeinden. In ersterem t die Wählbarkeit außer an den gesetzlichen Grundbesitz an die Bereibung eines bürgerlichen Gewerbes, in letterem an die perfonliche Bepirtschaftung eines Ackergutes geknüpft. Diese Beschränkungen scheinen uns nt bem Wefen ber preußischen ständischen Gesetzgebung ganglich unverinbar, da dadurch die den Gesetzen zugrunde liegende ständische Abbeidung in Rittergutsbesitzer und in Stadt und Land sich in ben beiden teren Ständen zu einer weiteren Abscheidung nach Beruf der Indivinen erweitert. Diese Scheidung nach Beruf schließt einzelne Stände, g. B. tentner, Gelehrte, Rünftler, Doktoren, Abvokaten, ganglich von der Beretung aus, sofern sich dieselben nicht zufällig im Besitze von Rittergutern efinden. Den allgemeinen Ständen wird durch diesen ganglichen Ausbluß einzelner Berufsarten eine Maffe von Spezialtenntniffen entzogen, eren sie zur vollständigen Lösung ihrer Aufgabe notwendig bedürfen. der gänzliche Ausschluß einzelner Stände widerspricht zudem dem Prinzip s ftanbischen Systems überhaupt, ba bieses eine Vertretung aller Stände ach ihrer relativen Bebeutung erftrebt. Es ift kaum anzunehmen, baß er Gesetzgeber im Jahre 1823 diese Konsequenzen bes provinzialständiben Gesetzes scharf ins Auge gefaßt habe, da sonst schwerlich die grunditliche Notwendigkeit, den jett ganglich ausgeschloffenen Standen im ändischen Systeme überhaupt ben ihnen gebührenden Plat und die entrechende Vertretung zu gewähren, verkannt worden wäre.

Dadurch, daß in den Städten alle nicht gewerbetreibenden, auf dem lande alle nicht ackerbautreibenden Staatsbürger von der Wählbarkeit sänzlich ausgeschlossen sind, wird die Zahl der Ausgeschlossenen noch wrch alle diejenigen vergrößert, die in den ländlichen Distrikten irgend in Gewerbe treiben. Außerdem sind noch alle nichtchristlichen Staatsbürger nicht wählbar. Diese verschiedenen ausgeschlossenen Stände und Ronfessionen repräsentieren in ihrer Gesantheit einen Bruchteil der Staatsgesellschaft, der durch Besitz und Intelligenz von hoher Bedeutung ist. Die Kräste dieses ausgeschlossenen Bruchteils sind für die Bertretung der Ration verloren; ja, es ist zu fürchten, daß dieselben sich gegen eine Berssassung, die ihre angeborenen Rechte nicht anerkennt, seindlich verhalten und dadurch dem Geiste der Unzusriedenheit mit den bestehenden Institutionen in weiteren Kreisen fortdauernd neue Nahrung geben werden.

Der Gesetzgeber von 1823 hat, außer auf den großen Grundbesitz, auf die Agrikultur= und Industrieinteressen das neue ständische System

ju ftugen gesucht und geglaubt, daß es bevormundender Beftimmungen bedürfe, um jenen Intereffen die ihnen gebührende Geltung au fichem Das Gesetz jest bas wirkliche Lasein biefer Interessen voraus. aber jene Intereffen wirklich und in berjenigen Bebeutung vorhanden die der Gesetgeber voraussent, so werden dieselben auch ohne alle äußeren Einfluß die ihnen zustehende Geltung sich verschaffen. Sind bis selben aber nicht vorhanden, oder nicht in der Bedeutung vorhanden, wie das Gejetz folche vorausjetzt, jo wird die Vertretung der Interessen wer fälscht, wie es z. B. in manchen Landdistriften der Rheinprovinz w trot der entgegengesetten Fiftion des Gesetgebers die Industrie vor herricht, der Fall ist, jo lange diese Andustrie bloß deshalb, weil ihr Etablissements in einem ländlichen Distrifte liegen, von bem Rechte be Bertretung gänzlich ausgeschlossen ift. Gine Aushebung ber die Babb barfeit in Stadt und Land durch besondere Beruffarten beschränkenben gesetzlichen Bestimmungen halten wir für absolut geboten, wenn bal ftandische System in Breugen eine Wahrheit werben foll.

Die ständische Gesetzebung des Jahres 1823 beschränkt die Wählbarkeit in Stadt und Land im allgemeinen noch ferner dadurch, daß su bieselbe an einen bestimmten Wohnsitz innerhalb des zu vertretenden Tistriktes und an zehnjährige ununterbrochene Dauer des ersorderlichen Grundbesitzes bindet. Gegen die letztere Bestimmung ist bereits vor mehreren Landtagen als mit der gestiegenen Beweglichseit des Grundbesitzes unvereindar Einspruch geschehen, und es ist nicht wohl einzusehen, warum eine fürzere Dauer des Besitzes nicht genügende Garantien gegen Neuerungssucht dieten sollte, da die Interessen eines Besitzers nach fünsighrigem Besitze eines Grundgutes eben so eng mit demselben verknüpst sind, wie nach zehnsährigem.

Mehr jedoch, als die zehnjährige Besitzeit an sich, widerspricht dem Wesen des Gesetzes die durch Praxis etablierte Bestimmung, daß das gesetzlich ersorderliche Grundeigentum innerhalb des zu vertretenden Wahlbezirkes gelegen sein muß. Für diese Bestimmung vermögen wir in dem Gesetze, das nur einen gewissen Grundbesitz überhaupt zur Bedingung der Wählbarkeit macht, nirgend den Beleg zu sinden, und wir können aus allgemeinen Gründen die Bestimmung um so weniger für gerechtsertigt halten, als wir gar nicht einzusehen vermögen, warum der Grundbesitzer X, dessen Grundeigentum in dem Kreise A liegt, weniger Garantie für seine Tüchtigkeit dietet, als der Grundbesitzer Y, dessen Grundeigentum im Rreise B liegt. Tiese Beschränkung erscheint um so weniger gedoten, so lange die Wählbarkeit noch an den Wohnsitz gebunden und durch dieses ein inniges Verwachsensein mit den Interessen des Wahlbezirkes schon gesichert ist.

Bon dem zusammentretenden Bereinigten Landtage erwarten wir, berselbe eine konsequente Durchführung des ständischen Systems durch inschedung der in diesem Systeme durchaus nicht begründeten Besträntungen der Wählbarkeit befürworten werde, auch wenn derselbe für den Augenblick zu einer allgemeinen Revision der ständischen Fundatentalbestimmungen noch nicht gekommen glauben sollte.

7. Die veränderte Stellung des Adels nach dem Patente vom 3. Februar 1847.

Die Gesetzebung von 1807—1810 hat dadurch, daß sie in Preußen ie den Erwerb adeliger Güter hindernden mittelalterlichen Schranken uthob, in den älteren Provinzen den Übergang des größeren Teiles dieser kater in bürgerliche Hände vermittelt und die auf Grundbesitz basierte debeutung des preußischen Abels gebrochen. Die Gesetzgebung von 1820—1840 hat vergebens der steigenden Beweglichkeit des adeligen Grundbesitzes Sinhalt zu tun, vergebens die Lebensfrist der noch nicht etgeschafften Privilegien des Adels künstlich zu verlängern gesucht. Schon in Jahre 1823, dei Erlassung des provinzialskändischen Gesetzes vom i. Juni, waren die damaligen Ratgeber der Krone genötigt, das mächtig zwordene bürgerliche Element im Grundbesitze anzuerkennen; denn jenes Gesetzschungt des abeligen Grivilegien nicht an die Namen und an die geschichtliche Bedeutung abeliger Geschlechter, sondern an die geschichtliche Bedeutung des abeligen Grundeigentums.

Es ist eine der am schwersten zu erklärenden Eigentümlichkeiten bieses Gesetz, daß es Privilegien nicht an Personen, sondern an Sachen gebunden und dennoch diese Sachen nicht ihrer innern Bedeustung, sondern der persönlichen Bedeutung längst verstorbener Besitzer nach berechtigt hat.

Der Borliebe für das leblos Geschichtliche ist es beizumessen, wenn heute viele Rittergüter landtagsfähig sind, deren Areal und Wert durche aus ohne Umfang und Bedeutung ist. Die historische Bedeutung dieser preußischen Rittergüter ohne Land und Wert geht fast ganz verloren, wenn dieselben, wie es häusig der Fall, dem allerneusten Produkte des Tages, etwa einem Glücksritter der Börse, zur Vertretung anheimfallen. Rommenden Geschlechtern wird es unbegreislich erscheinen, daß in Preußen im neunzehnten Jahrhundert, nachdem durch eine revolutionäre Gesetzgebung alle persönlichen Privilegien des Geburtsadels ausgehoben worden, die aller Bedeutung ermangelnden adeligen Güter mit neuen Privilegien versehen worden sind. Ein Eigentum, welches jeder erwerben kann, muß

seine Berechtigung zu einem Privilegium in sich, nicht in einer ihm fremben Berson tragen.

Wollte das Geset vom Jahre 1823 den Geburtsadel wahrte wieder herstellen, so mußte die Erwerbung von Rittergütern ausschließt auf diesen Geburtsadel beschränkt bleiben; wollte jenes Geset dagen einen neuen auf Grundeigentum basierenden Besitzadel gründen, so mußte gerechterweise an eine gleichmäßige Größe dieses Besitzs die Berechtigun zur Standschaft und die gleichzeitige Erwerbung des abeligen Titels geknüpft werden. Die Versuche, welche die reaktionäre Gesetzgebung den Jahre 1820—1840 zu dem Zwecke gemacht hat, dem Geburtsadel neue Privilegien zuzuwenden, sind durch den in anderer Richtung tätigen wellierenden Zeitzeist überslügelt, ja, wirkungsloß gemacht worden. Die große Masse der grundbesitzenden Abeligen in den älteren Provinzen hat sich der Ibergang desselben in bürgerliche Hände in steigendem Grüberweirflicht.

Dennoch bildete bis zum 3. Februar 1847 der Abel als solcher dersten Stand der Nation, wenn auch zu großem Teile besitzlos, ohne de sondere Rechte und ohne wirkliche Bedeutung. Die alte Tradition und der in den Ministerien lange vorwaltende Geist erhielt den Geburtsade in der Nähe des Thrones und hüllte ihn, namentlich in den ältere Provinzen, in einen Nimbus, den er im Rheinlande troß dem Gesetz von 1826 nicht hat wieder gewinnen können. An Bemühungen, die ver lorene Bedeutung der Geschlechter wieder herzustellen, hat es hier wie dor nicht gesehlt; auf mehreren Provinziallandtagen hat eine Trennung de bürgerlichen und der abeligen Rittergutsbesitzer stattgesunden; auch habe die letzteren konsequenterweise die Wiederherstellung ihrer untergegangene Privilegien zu erwirken und sich zu diesem Zwecke als die eisrigen Ber sechter der Rechte und die Stütze des Thrones dem nach den zeitgemäßen Fortschritten sich sehnenden Bolke gegenüber darzustellen bestrebt.

Das Patent vom 3. Februar 1847 hat der Titularbedeutung des alter Abels für diejenigen Mitglieder desjelben, die nicht in die Herrenkamme übergegangen sind oder nicht durch einen sehr großen Grundbesitz di Hossmung hegen können, noch nachträglich in die erste Rammer einzutreten die wirkliche Bedeutung einer großen und mächtigen Pairie, gegründe auf großen Besit und auf hohe geschichtliche Bedeutung, entgegengestellt Fortan ist nicht mehr der Titularadel schon als solcher der erste Standes Landes, sondern zwischen ihm und dem ersten Stande liegt eine ties Kluft, die nur durch einen Alt der Gesetzgebung, wodurch neue Mitgliede zur Pairskammer berusen werden, ausgefüllt werden kann. Fortan, w

🗽 Krone 537 vom Volke erwählte gleichberechtigte Abgeordnete zur Seite iehen, bleibt für einen bedeutungslosen Hofadel kein Raum mehr; die bennung zwischen Fürst und Bolt, diese Hoffnung und Zuflucht aller ach exflusiven Brivilegien Strebenden, ist gehoben, wo Fürst und Bolt, Ginheit stark, nur das gleiche Ziel, das Wohl der Gesamtheit, erstreben. **Seb**urtsadel sowohl wie die bevorrechtigten bürgerlichen Ritterguts= **lefther**, die von einem Streben nach Absonderung von den übrigen Ständen bisher nicht immer frei erhalten haben, find dem Volke zurückgegeben wid bilden in unterschiedsloser Einheit die Volkskammer. Jest, wo der efitloje Geburtsabel einen burch Besitz und politische Stellung mächtigen Stand über sich erblicken muß, darf von ihm erwartet werden, daß er that langer zaudern wird, die durch die Gesetzgebung angebahnte Wiederereinigung mit ben übrigen Ständen gänzlich zu verwirklichen, verroftete **borurteil**e von sich abzustreifen und mehr als bisher einer zeitgemäßen, nduftriellen Tätigkeit sich zu widmen. Das Junkertum, als folches, mit einen noblen Passionen ist zu Grabe gegangen, — ein Resultat, von dem pir als durch die Bildung einer selbständigen ersten Rammer auf anderem undamente dokumentiert und von höchster Stelle sanktioniert gern Akt chmen.

Jetzt, wo der letzte Reft des künftlichen Gegensates zwischen adeligen mb bürgerlichen Grundbesitzern gefallen, werden dieselben gemeinsam mit mübrigen Ständen ihren Stolz und ihre Freude darin sinden, des Bolkes Bohl und des Bolkes Freiheit nach Kräften zu fördern und zu erhalten. Die geträumte Wiedererlangung der alten Privilegien wird hoffentlich den Beburtsadel nicht länger abhalten, mit offenem Auge die Bedürsnisse des Bolkes zu erkennen und durch mutige Vertretung derselben sich eine wahre Bedeutung, einen bessern Anspruch auf Achtung, als ein exklusives Privilegium zu bieten vermag, zu sichern\*).

#### VI. Stände und Majorate.

Die französische Revolution und nach ihr die revolutionäre Gesetzgebung in Preußen von 1807 bis 1810 haben mit unerbittlicher Hand das Todesurteil der feudalen Institutionen vollzogen. In Preußen sind durchgängig, in den übrigen deutschen Staaten größtenteils jene Schranken weggefallen, die durch ausschließende Rechte und Privilegien zugunsten inzelner das Recht der Gesamtheit beeinträchtigten. Fähigkeit, zu vers

<sup>\*)</sup> Bgl. mit diesen Darlegungen die etwas jüngere Schrift: Der Herrenstand gegenüber dem niederen Adel nach dem Patent vom 3. Februar 1847 Leipzig, G. Wiegand, 1847).

kaufen und zu erwerben, allgemeine Berechtigung und Berpflichtung Berteidigung des Staates find eben so viele Rechte, die, in Deutsch sast überall zum Staatsrechte bereits geworden, bald die Grundlage e europäischen Staatsrechtes bilden werden.

Die unverkennbare Neigung der Zeitgenoffen, die nivellieren Brinzipien des neuen Auftandes konsequent fortzubilden, hat hin wieder Veranlassung gegeben, bas Rind mit bem Babe auszuschütten, Wegräumung ftändischer Schranken ber Wegräumung ber Stänbe f gleich zu achten. Gin Blick auf bas heutige Leben zeigt jedoch, bag i in der heutigen Gesellschaft die Unterschiede in bezug auf Beruf Besith teineswegs aufgehoben find, vielmehr zu einer größeren Scheib zu einer größeren Ungleichmäßigkeit als früher je fich fortgebilbet ba Das Unterscheidende des heutigen und des früheren Zustandes liegt ei barin, daß nicht mehr ber äußere Zwang ber Zuftanbe, sonbern bie Wahl und freie Tätigkeit bei Bildung ber Stande entscheiben. abstrafte Opposition gegen alles, was irgendwie an untergegangene ständ Schranken, an Absonderung einzelner Teile ber Staatsgesellschaft erim ist nicht allein ber fünftlichen Scheibung ber Stände, sonbern auch freien Entwicklung bes Affoziationsgeistes innerhalb berfelben hind entgegengetreten. Die Affoziationsfreiheit barf im Interesse bes Ga feinem Mitgliede ber Staatsgesellschaft verfummert werben. namentlich die unteren Bolfstlaffen ein heilfames Gegengewicht gegen Egoismus der höheren Stände in die Bagichale legen, so bedürfen felben einer Gliederung und Organisation, um ihre Rechte zu vertr Diefe Organisation fann jedoch weder vom Staate befohlen, noch Erfolg erzwungen werden; fie muß aus ber entwickelten Einsicht i Stände frei hervorgehen, und fie fann nur ben 3med haben, bie urteilsfreie Erfenntnis ihrer Intereffen bei allen Stanbesgenoffen entwickeln und auf bem Wege ber Affoziation folche Anstalten ins L zu rufen, zu beren Begründung die Kräfte des einzelnen nicht ausrei Die Gesetgebung barf ohne Gefahr ben heute bestehenden, aus freier I hervorgegangenen und in gleicher Beise sich um- und fortbilbenben Stät Die Affoziationsfreiheit in weitestem Umfange gewähren. Bir verm darin feine Rückfehr zu Fendalinftitutionen zu erkennen, fo lange Befetgebung die eben ermähnten Grundgefete ber heutigen Stanbebill nicht felbst alteriert und weder einem gangen Stande noch einer Affozic einzelner Mitglieder eines folchen geftattet, die Wirkfamkeit ber allgeme und für alle gleichen Rechtsbeftimmungen burch Spezialftatute zu beschrät

Ganz anders aber verhält es sich mit den Versuchen der Gesetzgel und einzelner Stände, welche an die Stelle der freien Umbildung

tände eine für immer verurteilte, vom Geiste der Geschichte bezwungene tetigkeit derselben künstlich zu begründen streben. Wenn z. B. dem vöen Grundbesitze eine besonders starke Vertretung auf den Landtagen währt wird, so wird dieses zum besten der Gesamtheit einstweilen zh für nötig erachtete Privilegium in seiner Wirkung dadurch gemildert, is jedem, ohne irgend einen Unterschied des Standes, der Erwerd dieses techtes zusteht. Die Grundlage dieses Rechtes, das Grundeigentum selbst, durch die ihm beiwohnende Qualität der Stimmberechtigung nicht einen ugendlick dem allgemeinen Verkehre entzogen. Wird dieses Grundeigensm jedoch durch Verwandlung in ein Majorat oder durch ein Fideismmis aus dem allgemeinen Verkehre entnommen, so ist dadurch die Igemeine Erwerdsfreiheit wesentlich geschmälert. Die majoratstiftende umilie hat für eines ihrer Glieder auf lange Zeit hinaus ein Vorrecht, icht allein zum Nachteile ihrer übrigen Glieder, sondern zum Nachteile r ganzen Staatsgesellschaft geschaffen.

Die Bürgschaften, die der große Grundbesiker durch Restigkeit und ielbständigkeit des Charakters, durch eine genaue Kenntnis der ihn um-**Benden** Agrikulturzustände dem Staate bietet, welche einzig und allein k ihm zugestandene größere Berechtigung motivieren können, sind bei m Enkel des ersten Besitzers nicht stärker, sondern schwächer geworden. i dem Erwerber und ersten dauernden Besitzer großen Grundeigentums uf mit Recht eine große Tätigkeit, eine richtige Auffassung der ihn um**ben**den Berhältniffe vorausgesetzt werden; nicht so bei dem Enkel, der ne eigenes Rutun, durch bloße Geburt ein Gut erworben, das zu er-Men er durch zwingende Gesetze genötigt ift. Die Tätigkeit des Erwerbes d die freie Verfügung, zwei Bestimmungen, ohne welche die Tüchtigkeit Randividuen nicht gedacht werden kann, gehen dem erbenden Majorats= fizer verloren; er wird durch die Gesetzgebung fast genötigt, sein Licht ter ben Scheffel zu stellen. Die naturgemäße Tendenz, den Ertrag ines Gigentums zu steigern, wird bei ihm geschwächt durch die ihm angelnde freie Berfügung über die Substanz. Wie sollte der Majorats= alle seine Fähigkeiten entwickeln können, da der Gesetzgeber seine dürliche Freiheit, zu handeln, fünftlich beschränkt? Und diese Majoratsren follen vorzugsweise zu Gesetzgebern dieser Gesellschaft erhoben

Birkungslos ift das Bemühen, untergegangene, vom Geiste der Gehichte überwundene Schranken wieder herzustellen. Keine Macht verng es, das Bergangene zu neuem Leben aufzuwecken! Die, denen es bie Größe des Baterlandes ernst ist, mögen daher ihren Kampf nicht nen die lebendigen Stände der Gegenwart, sondern gegen jene Bestimmungen richten, die dem seiner Natur nach Wandelbaren eine kunftliche ewige Dauer zu sichern suchen. Die Besitzer der Majorate und Fibei kommisse mögen in sich gehen und aus eigener Bewegung den Wert ihren Privilegien prüsen, bevor die Gesamtheit der Gefühle der ihr widersahrenen Rechtsverletzung sie an die Pflichtverletzung mahnt.

#### VII. Der Berrenftanb.

Das preußische Patent vom 3. Februar 1847 ruft, abweichend wat der bisherigen, zu einer ungeteilten Einheit verbundenen Organisation der Provinzialstände, einen Stand der Prinzen, Fürsten, Grasen und Herrn zu einer selbständigen Einheit ins Leben und erteilt diesem privilegierten Stande gleiche Rechte mit der aus den Vertretern der Bauern, Bürge und Ritter zusammengesehten Wahlkammer. Zu Mitgliedern des Herrenstandes sind dem erwähnten Patente nach zunächst die Prinzen des königs lichen Hauses, die zu den Provinziallandtagen berusenen vormaliger deutschen Reichsstände, die schlesischen Fürsten und Standesherren und alle mit Virilstimmen begabten oder an Kollestivstimmen beteiligten Sürsten, Grasen und Herren der acht Provinziallandtage ernannt, und es ist denselben gestattet worden, sich durch Bevollmächtigte vertreten plassen. Die Organisation und Verstärkung des Herrenstandes hat sid die Krone ausdrücklich vorbehalten.

Fragen wir: auf welchen Fundamenten beruht dieser mit großer Macht begabte, zur Teilnahme an der Gesetzgebung berusene Körper ir seiner Gesamtheit und in den einzelnen Personen seiner Mitglieder? se scheint bei der Bildung desselben, nach Anleitung der englischen Bersassung, der große Grundbesitz neben historischer Bedeutung der Geschlechten leitend gewesen zu sein. Die Gesetzgebung des deutschen Bundes hat der mediatissierten Standesherren bedeutende Rechte vorbehalten, und der Gedanke lag daher nahe, diese durch die Bundesgesetzgebung bereits mit großen persönlichen Privilegien ausgerüsteten, im Junern durch Majoratsrechte geregelten Standesherren in eine selbständige Kammer zu vereinigen. Die Krone hat indesserren in eine selbständige Kammer zu vereinigen. Die Krone hat indessen die Gefahr, welche in der Bereinigung eines solchen, eigenem, von dem gemeinen abweichendem Rechte unterworfenen Körpers liegt, erkannt und das Gewicht desselben teilweise durch Einmischung fremder Elemente, teilweise durch die ausdrücklich vorbehaltem Berstärfung desselben zu paralysieren gesucht.

Wird auch zugegeben, daß die Krone sich nach dieser Seite hin hier reichend gesichert hat, so tritt dagegen die in bezug auf das Fundamental des Herrenstandes der Krone vorbehaltene Willfür dem Ansehen und de

Bürde dieses Herrenstandes im Bolke gefährdend entgegen. Die erste Bedingung eines politisch bedeutenden Körpers, Abgeschlossenkeit und Besehmäßigkeit der Ergänzung, geht dem Herrenstande ab; ja, Mißtrauen scheint an seiner Wiege gestanden und ihm absichtlich eine unsichere Rechtssphäre bereitet zu haben, eine Rechtssphäre, die um so unsicherer ist, da die Krone bei der vorbehaltenen Verstärtung durchaus an kein Kriterium, weder des Besitzes noch der Geschichte, sich gebunden hat. Diese Unsicherheit in der Rechtssphäre des Herrenstandes wird vielleicht den Zweckerreichen, daß sich die Krone vor dem gewaltigen Einslusse, den ein auf Geschichte und auf großem Grundbesitz basierender ständischer Körper unter Umständen hätte ausüben können, sichert; ja, sie wird die stolzen Fürsten und Herren nötigen, ihre Blicke unverwandt nach oben zu kehren, weil sie unausgesetzt den Kurszettel ihrer relativen Bedeutung aus der Hand des Regenten entgegenzunehmen haben.

Ift die Bedeutung der einzelnen Glieder des Herrenftandes fo schwankend und so unsicher, sind sie so sehr an den Willen einer fremden - Macht gebunden, so erhebt sich um so mehr die Frage, ob ein solcher wenig zahlreicher Herrenftand geeignet und befähigt erscheinen kann, den Amed ber preußischen Verfaffung ju erreichen. In bem Syfteme biefer Berfaffung wird ber 3med ber erften Rammer als felbftandigen Organes 'mur so aufgefaßt werden konnen, daß dieselbe den Gesetzen eine reife Brüfung vom höchsten Standpunkte ber Bildung ber Zeit aus widmen, daß dieselbe die vielleicht zuzeiten allzu rasche und jugendmutige Bewegung der Volksfammer zügeln soll. Wie überall, so wird auch in Breugen die Pairsfammer als ein retardierendes Gewicht am Wagen ber Staatsverfassung betrachtet werden muffen. Den einen und ben anderen Amect - reife, burch hohe Intelligenz und burch den freieften perfönlichen Standpunkt unterstütte Prüfung der Gesete, sowie die vermittelnde Räßigung einer möglichen Neuerungssucht gegenüber — kann ber Herrenftand nur dann erreichen, wenn er in den Augen des Boltes groß, geachtet und unabhängig bafteht. So wie ber Berrenftand heute gusammengesett, nach den Bestimmungen, denen er fünftig unterworfen ift, können wir ihn nicht unbedingt befähigt erachten, diejenige Stellung, die er im Bolksinteresse ber Krone gegenüber, sowie die Stellung, die er im Interesse ber Krone bem Bolfe gegenüber einnehmen mußte, auszufüllen. Bei ber heutigen Organisation kann berselbe gezwungen fein, ftatt einzig auf seine eigene freie Aberzeugung mit auf die Neigungen und Stimmungen ber Krone Rücksicht zu nehmen. Diese mögliche Abhängigkeit wird notwendig seine Bedeutung in den Augen des Volkes schwächen. Dies um so mehr, je ungebundener die Krone bei Ausübung ihrer Brärogative verfährt, je

weniger sie bei fünftiger Berftärfung an bem wirklichen Fundamente des Herrenstandes, an dem großen Grundbesitze, sesthalten wird. Ist aber die Bedeutung des Herrenstandes einmal gesunken und vernichtet, wie soll dann dieser Herrenstand noch imstande sein, seinen zweiten Zweck durch zuführen und die allzu rasche Bewegung zu zügeln?

Nehmen wir an, daß es dem Ginflusse der Krone gelänge, alle in mißliebigen Anträge des Bolkes dadurch von sich abzuhalten, daß sie ihren Einfluß auf den Herrenstand geltend machte, so würde sofort der Blid bes Bolfes über ben Herrenftand, ber in feiner mahren Bedeutung einen beilfamen Blikableiter bei abweichender Ansicht der Krone und des Bolks bilden fonnte, hinüberschweifen und direkt bis zur Rrone hinaufreichen. Das fo wohltätige und mäßigende Spiel zweier felbständigen Berfaffungs organe wäre durch eine solche Lenkung aufgehoben, und \*) jener gefährliche Ruftand wurde fich erneuern, wo das Bolt, nachdem es die Befriedigung feiner Bunfche innerhalb ber gefetlichen Schranten lange vergebens an ftrebte, diese Schranken gewaltsam zu durchbrechen brobt. Die für jest so glücklich besiegte Mißstimmung im Bolke wurde sich ftarker erneuen und die geschenkte Verfassung felbst wurde in ihrer Ohnmacht noch bas beitragen, ben Sieg bes Bolfes zu erleichtern. Die Rrone hatte ben ent scheibenden Rampf bann nicht beseitigt, sondern nur vertagt, und bas Land, das sich einem friedlichen und geordneten Fortschritte nach innen und nach außen entgegensehnt, murbe wider Willen in das verderbliche Gebiet der Barteikämpfe abermals hineingezogen. +

Vergebens wird man sich auf das Beispiel Englands berufen und anführen, daß dort das der Krone vorbehaltene absolute Ergänzungsrecht der Bedeutung des Oberhauses in den Augen des Volkes keinen Eintrag getan habe. In England besteht das Oberhaus aus 473 Mitgliedern, welche mehr als die Hälfte des gesamten Grundeigentums besitzen und welchen außerdem die ruhmvolle, mit der Nation innig verwachsene Geschichtet der Geschlechter seit mehreren Jahrhunderten zur Seite steht. Ahnliche Elemente zur Bildung eines Oberhauses waren in Preußen gar nicht vorhanden und konnten auch durch einen Akt der Geschgebung nicht ins Leben gerusen werden. Das Patent vom 3. Februar 1847 hat sast aufer wahrhaft vorhandenen Elemente in sich ausgenommen und doch die Gesamtzahl der Mitglieder der preußischen Pairie nicht über siedzig hinausgebracht. So wenig wie die Zahl, so wenig erlaubt der Besty dieses Herrenstandes eine Vergleichung mit England.

<sup>\*)</sup> Bon hier bis zu bem Zeichen + fehlt in ber Köln. Ztg., offenbar in folge eines Zensurstriches. Hier ist ber Passus aus bem Manustript ent nommen.

Volk und Krone haben ein gleiches Interesse an der wohlbefestigten acht und Stärke des Oberhauses, an seiner völligen Unabhängigkeit ch oben und nach unten.

Die Kraft, die in Breugen durch Besitz und Geschichte der Mitglieder rzeit nicht zu erreichen war, konnte durch Heranziehung hoher Inligenz aus dem Beamten- und Gelehrtenftande, namentlich burch geiblte Vertreter der Universitäten und anderer noch bestehender Korpotionen, erhöht und so durch Vergrößerung ber Rahl ber Mitglieder ber ber one fortbauernd notwendige Einfluß auf die Zusammensetzung der ersten immer angemessen beschränkt werden; denn niemand wird verkennen, B das Recht der steten Verstärfung eines ständischen Körpers von fünfnbert Mitgliedern eine weit engere Grenze hat, als das gleiche Recht i einem Körper von siebzig Mitgliebern. Bei ber geringen Rahl ber litglieder kann die Krone in Preußen nur badurch den Herrenftand gur nglichen Lösung feiner Aufgabe im Interesse bes Thrones und bes mbes befähigen, daß sie freiwillig darauf verzichtet, ihren Einfluß auf 2 Aberzeugungen des Herrenftandes geltend zu machen, daß sie bei einer nftigen Verstärfung auf das mahre Rundament des Standes, auf den it der größten Intelligens verbundenen größten Besit, die ftrengfte Ruckht nimmt. Nur dann, wenn die Krone die Selbständigkeit des Herrenmdes achtet und heilig halt, barf gleiche Achtung vom Bolke erwartet erben.

Gine weitere gefährliche Seite ist dadurch in der Zusammensetzung spreußischen Herrenstandes unverkenndar gegeben, daß die einzelnen litglieder desselben sich durch die Bundesgesetzgebung im Besitze von rivilegien befinden, die dem gemeinen Rechte widerstreiten, daß daher cht allein der große Grundbesitz und die hohe Bildung, sondern auch rfönliche Privilegien und Rechte im Herrenstande zur Vertretung gengen, Rechte, die als Aberbleibsel der Geschichte zu betrachten sind und m heutigen Bewußtsein der Rechtsgleichheit aller widersprechen.

Sollte es sich zeigen, daß der Herrenstand, statt die großen und allmeinen ihm anvertrauten Interessen gedührend zu wahren, mehr darauf dacht sein würde, seine besonderen Vorrechte und Privilegien zu mehren, hätte derselbe seinen Bruch mit der öffentlichen Meinung selbst herbeissührt und dadurch seine Unfähigkeit, seine Aufgabe in seiner zeitigen rganisation zu lösen, bekundet. Die Krone hätte dann nicht allein das lecht, sondern die Pflicht, dem alten Stamme neue, frische Reiser einsimpsen und durch die Vernichtung der zeitigen Bedeutung der einzelnen Ritglieder die Bedeutung der ganzen Ritterschaft zu retten und in den lugen des Volkes wieder herzustellen.

#### VIII. Die Rompeteng bes Bereinigten Landtages.\*)

Die erste Frage, die dem auf dem 11. April zusammenderusenen Berseinigten Landtage sich aufdrängen wird, eine Frage, die bereits von vielen Seiten her beleuchtet wurde, lautet dahin: Ist der Bereinigte Landtag rechtlich als die Bereinigung der in den Gesehen vom 22. Mai 1815, 17. Januar 1820 und 5. Juni 1823 vorgesehenen Reichsstände der Form und dem Wesen nach zu betrachten? Bei Beurteilung der formellen Rechtsbeständigkeit wird anerkannt werden müssen, daß die Versügungen der älteren Geschgebung in dem Patente vom 3. Februar 1847 mit Ausnahme eines einzigen Punktes ihre Erledigung gefunden haben. Die älteren Grundgesehe Preußens haben die Krone verpslichtet, eine Repräsentation des Bolkes zu bilden, die durch Wahl aus den Provinzialständen hervorgehen und in Berlin ihren Sit haben soll.

Wenn das Patent vom 3. Februar es vorgezogen, Reichsftände, ftatt burch Wahl aus einzelnen provinzialftändischen Körpern, burch Bereinigung ber fämtlichen Provinzialstände ber Monarchie zu bilden, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß diese Provinzialstände, die befugt waren, burch einzelne aus ihrer Mitte bie Reichsftande Breugens zu tonftituieren, wohl noch mehr in ihrer Gesamtheit zur Ausübung der reichsständischen Befugniffe berechtigt find. Vielseitig ift behauptet worden, daß neue Wahlen hatten ausgeschrieben werden muffen, um vollberechtigte Reichs. ftande ins Leben zu rufen. Diese Behauptung hat jedoch, wie motiviert fie auch durch die große Verschiedenheit reichsständischer und provinzials ftändischer Funktionen erscheinen mag, in der älteren Gesetgebung keinen Halt. Die einzige formelle Divergenz zwischen ben eingangs erwähnten Grundgesetzen und zwischen bem Batent vom 3. Februar vermögen wir nur barin zu finden, daß die ersteren Berlin als ben permanenten Sik ber Reichsftande bezeichnen, letteres die jedesmalige Ortsbestimmung ber Rrone vorbehält. Die formelle Rechtsbeftandigfeit bes Bereinigten Landtags allein kann jedoch noch nicht genügen, bemfelben ben Charafter ber Reichsftande zu geben, wenn nicht auch die materielle Rechtsfphare ber Reichsftände in das neue Inftitut ihrem vollen Umfange nach aufgenommen worden ift.

Reichsstände find nur da vorhanden, wo die ganze Rechtssphäre, die durch ältere Gesetze den Reichsständen zugeteilt worden, anerkannte Bermirklichung und Wirksamkeit gefunden hat. Reichsstände treten wie jede andere Organisation erst durch die Einheit der materiellen und formellen Be-

<sup>\*)</sup> Bestimmt für die Köln. Ztg. vom 19. März, aber von der Zenfur nicht zum Drucke zugelassen; hier nach dem Manustript abgedruckt.

stimmungen ins Leben. Die Form, innerhalb beren sie existieren, bilbet bie eine, die Rechte, die in ihnen existieren, bilben die andere Seite ihrer Existenz.

So wenig wie die Verleihung reichsständischer Rechte an einen nicht aus der gesetzlichen Form der Reichsstände hervorgegangenen Körper diesen Körper zu Reichsständen erheben könnte, ebenso wenig vermag die formelle Rechtsbeständigkeit die Kompetenz von Reichsständen zu begründen, so lange die von dem Wesen derselben untrennbaren Rechte noch keine Anerstennung gefunden haben.

Das Gefet vom 17. Januar 1820 sichert ben fünftigen preußischen Reichsftänden eine periodische alljährliche Berufung. Es sichert benselben ferner die Zustimmung und Mitgarantie bei allen Anleihen des Staates ohne Ausnahme, mögen fie im Kriege ober Frieden abgeschloffen werden, mögen fie bas gesamte Staatsvermögen ober nur einen Teil besselben bestricken; es sichert denselben die Kontrolle über Substanz und Ginkommen von den Domänen des Staates. Das Besitzerareifungspatent für die Rheinlande vom 5. April 1815 fichert ben Rheinlandern zu, daß die Steuern mit ihrer Ruziehung reguliert und festgestellt werden sollen nach einem allgemeinen auch für die übrigen Provinzen zu entwerfenden Plane. Nach bem Gesetze vom 5. Juni 1823 sollen alle Gesetze, welche Beränderungen in Bersonen und Gigentumgrechten und in ben Steuern zum Gegenstande haben, den Reichsftänden zur Beratung vorgelegt werden. In gleicher Beise sichert das Gesetz vom 22. Mai 1815 den Landesrepräsentanten das Recht der Beratung über alle Gegenstände der Gesekgebung, welche bie perfonlichen und Gigentumsrechte betreffen, mit Ginschluß ber Befleuerungsrechte, zu.

Das Recht der Bitte kann seiner Natur nach und als das geringste der Rechte, die den nach Art. 13 der Bundesakte in allen Bundesstaaten einzurichtenden Landständen einzuräumen sind, nicht auf die inneren Angelegensheiten des Landes beschränkt werden. Nach dem Landrechte steht jedem das Petitionsrecht an die gesetzgebende und vollziehende Gewalt im Staate, also auch an die Reichsstände des Landes, zu.

Die Rechtssphäre der Reichsstände, so wie sie durch die angeführten Bestimmungen der älteren Grundgesetze sestgestellt worden ist, ist in dem Patente vom 3. Februar nicht zur vollen Anersennung gelangt. Der Bereinigte Landtag wird daher genötigt sein, an dem Tage, wo er seine sormelle Qualifisation als Reichsstände anersennt, zugleich den für seine Rompetenz unentbehrlichen materiellen Rechtsboden in Anspruch zu nehmen und diesen materiellen Rechtsboden der Krone gegenüber, so weit er durch das Patent vom 3. Februar seine Anersennung gefunden, ehrerbietigst zu verwahren resp. diese Anersennung und Verwirklichung auf dem Wege

ber gegenseitigen Vereinbarung zu erwirken haben. Rur! mn, wenn biefe Rechtssphäre unumschränkte Geltung sich verschafft hat, oder wenn die selbe auf dem Wege des Vertrags nach zuvoriger Anerkennung ihrer ungeschmälerten Rechtsbeständigkeit näher bestimmt und abgeändert worden ist, wird der Vereinigte Landtag in den Augen des Landes befugt ericheinen, die ihm durch das Gesetz vom 17. Januar 1820 beigelegten Funktionen auszuüben.

Nur dadurch, daß er die erworbenen älteren Landesrechte gebührend wahrt, kann er seine heilige Achtung vor dem Rechte kundtun und seinen Bestrebungen jenes Fundament sichern.

## 2. Bur Gröffnung bes Bereinigten Laudtags.

Ter Auffat ist, ohne Angabe des Verfassers, zum größten Teil gedruckt in der "Gegenwart, eine enzyklopädische Tarkellung der neuesten Zeitgeschicht für alle Stände" II (Leipzig, Brochaus, 1849) S. 163. Es wird dort gesagt: "Kurze Zeit nach dem Schluß des Landtags erhielten wir von hochgeehter Hand eine Notiz über das Patent, über den Eindruck, den es gemacht hatte und über jene vorberatenden Versammlungen der Stände, die dem Landtag vorausgingen. . Sie darf als das Programm betrachtet werden, mit welchem die rheinische Opposition in den Landtag eintrat." — Hier erfolgt der Abdruck der, wie der Inhalt zeigt, nach dem Schluß des Landtags niedergeschriebenen Abhandlung auf Grund von Mevissens Manustript.

Tas Berfassungspatent vom 3. Februar nebst den Berordnungen vom gleichen Tage erschien allen Parteien gleich unerwartet. Benige Tage vorher hatte noch ein anerkanntes Organ der Regierung die Hoffnungen der Berfassungsfreunde in Preußen in das Reich müßiger Träume gerückt. Tie seit zwei Jahren von Tag zu Tag gespannte Erwartung des Bolkes, die glaubwürdigen Berichte, die den Erlaß der Berfassungsurkunden an irgend einem Tag historischer Erinnerung mit der größten Bestimmtheit vorherverkündeten und selbst ihren Beg in die Augsburger Zeitung gesunden hatten, waren so oft getäuscht und durch die Birklichkeit Lügen gestraft worden, daß die Lust zum Hoffen, die frohe Erwartung dem Bolke gänzlich verloren war.

Diese abgespannte Erwartung, der mangelnde Reiz der Neuheit erflären am einsachsten die Ruhe und Teilnahmlosigkeit, mit der das Bolk die neue Verfassung begrüßte. Die preußische Konstitution war zwei Jahre hindurch durch die Retorte der Presse hindurchgetrieben, das Interesse an ihr war abgekühlt, ehe sie noch das Licht der Welt erblickte. Von seiten des Gouvernements war alles geschehen, um das große Werk, was da entstehen sollte, nicht der begeisterten und schwärmenden, die nackte Wirklichseit zum Ibeal verklärenden Phantasie, sondern dem kalten, berechnenden Verstande, der nüchternen Kritik zu empfehlen. Nirgends loderten die Freudenseuer, die nur der jugendliche, in seinem Ziel noch ungewisse, in der Unendlichkeit der Zukunst sich wiegende Enthusiasmus anzünden kann. Überall zahme, restettierende Prosa, wie sie der preußische Beamtenstaat, jedem Hauche freier Begeisterung seit so langer Zeit seind, in den Jahren der Reaktion von 1820—40 großgezogen.

Es ist begreiflich, daß der geistreiche König in seinem Schlosse in Berlin mit einigem Staunen, mit einigem Unmut diese tiese Stille weit und breit in seinem Reiche empfunden haben mag. Wenige Menschen an seinem Hose mögen der Herrschaft des kleinlichen, nüchternen, wägenden Verstandes, die die preußische Vergangenheit der Gegenwart überliesert hat, im tiessten Innern so gram sein, als der romantische Friedrich Bilhelm IV., dessen Hoer, nach Poesse, dessen Geist nach lebendiger Erstulung dürstet. Weil die Gegenwart für die Träume seiner Phantasie so wenig Boden bietet, versenkt er seinen Geist in jene große Spoche, aus der noch die Märchen zu uns herüberklingen, aus der die himmelanstrebens den gotischen Säulen uns kühn und fragend anschauen.

War die Aufnahne des Verfassungspatents vom 3. Februar im Bolke eine gleichgültige und kalte (einzig in Halle und Elbing mar ein Strahl momentaner Bezeifterung durchgebrochen), fo zeigte fich auch ber Reflex der allgemeinen Stimmung in der Presse. Auch in dieser kaum ein begeiftertes Wort, kum ein vereinzeltes, freies Aufatmen aus einem lange empfundenen Drut zu einem erhebenden Gefühle der Freiheit. Die Breffe begrüßte das Betent mit wohlmeinender Verständigkeit, sie erkannte in der großen Mehrzah ihrer Organe an, daß ein Schritt geschehen, daß ein Bunkt gegeben sei, von wo aus die Nation, unter übrigens guten Sternen, vielleicht in pater Bufunft zu einer freien Staatsverfassung gelangen könne. Wenne ber periodischen Blätter Deutschlands gingen tiefer auf das Wefen dr neuen Verfassung ein. Die Blätter ber Sauptftadt blieben farblos wie vorher; nur die rheinischen Blätter, und unter biefen vor allen die Röhische Zeitung, versuchten es, bas neue Geschenk ju gergliedern und der Jation jum Verftandnis zu bringen. Die Kölnische Reitung brachte zwei Ribenfolgen von Artikeln, die einen aus der Feder ihres gemäßigt liberale:, überall Vermittlung und Verftändigung anstrebenden Redakteurs Buggemann,\*) die andern aus der Feder des in den

<sup>\*)</sup> Die Auffähe von Brüggemann (mit bem Zeichen \*\*\*) beginnen am 3. Mära (Nr. 62), nachbem ein Rückblick bis 1840 in Nr. 56 begonnen hutte.

späteren Verhandlungen bes Vereinigten Landtages bekannt gewordenen Abgeordneten Mevissen.\*)

Diese Artikel, so klar und unumwunden in ihrer Sprache, als dies bei königlich preußischer Zensur möglich, entsalten das Programm der sogenannten preußischen Opposition, d. h. jener großen Majorität des preußischen Bolkes, die seit Jahren erkannt oder empfunden hat, daß der Organismus des Staates einer Kur dringend bedürfe, und deren Tendenz vorzugsweise eine negative gegenüber so manchen Bestrebungen der gegenwärtigen Regierung auf dem Felde der Religion und der Politik genamt werden muß.

Bon außerpreußischen, nordbeutschen Blättern ist der zurzeit in Preußen verbotenen beiden Bremer Zeitungen zu gedenken, von süddeutschen saft außschließlich der Augsdurger Allgemeinen Zeitung, die mit ihrer bekannten Borsicht und Diplomatie ihr Urteil so lange hinausschob, die Berhandlungen des Landtages bereits begonnen und die Presse überhaupt bereits einen festen Standpunkt gewonner hatte.

Dem Patente vom 3. Februar folgte das Konvolationspatent vom 8. Februar auf dem Fuße. Die zwischen den 8. Februar und dem 11. April liegende Frist von zwei Monaten nurde mehr als von den periodischen Blättern von der Broschürenliteratur ausgebeutet. Schon wenige Wochen nach Erscheinen des Patents warn Simons' "Annehmen oder Ablehnen", die "Vier Fragen", das "Votum eines Süddeutschen", "Die neue Lage Preußens" in allen Händen und in tatsenden von Exemplaren verbreitet.

Das erste Buch vor allem muß als das Podukt jener negierenden Verstandesrichtung bezeichnet werden, die mit jurdischem Scharfstan sich an die positiven Rechtsbestimmungen der Verganzenheit anklammert, um mittels derselben die Gegenwart zu bestreiten. Die Kritik kommt hier zu dem Schlusse, daß die neue Versassung der schleren Verheißung nicht entspreche und daher von den Vertretern der Nation abgelehnt werden müsse. Die Sorge für die weitere Entwicklung der Staatssorm wird in die Hände der Krone, die soeben erst ihrerseits einen Versuch zur Erzledigung der Frage gemacht hat, zurückverlegt.

Positiver und der Stimmung des Bolfes zehr entsprechend waren die "Vier Fragen", welche den Widerspruch der gegebenen Versassung mit den älteren Grundgesehen zwar konstatierten, aber zit eindringenden Worten zugleich empfahlen, auf dem Boden des Gegebena die Lösung des Widersspruchs zu versuchen, bei dem bevorstehenden Wrke der Entwicklung die

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 201 ff.

Regierung nicht in einer isolierten Stellung zu lassen, sondern sie durch die ins Leben gerufene Bolksvertretung dabei aufs fraftigste zu unterstützen.

In einem Punkte war fast die ganze Presse aus Nord und Süd, Ost und West übereinstimmend. Niemand fand den materiellen Gehalt der neuen Verfassung mit den älteren Gesehen im Einklange oder dem Rechtsbewußtsein des Volkes entsprechend. Diese Unanimität der Presse lieferte den Beweis, daß die Regierung dei Erlaß jener Edikte sich auf einem isolierten, vom Leben der Nation verlassenen Standpunkt befunden, daß der Pulsschlag der öffentlichen Meinung ihr fremd geblieben, und daß sie im Unklaren und in Ungewißheit war über diese Divergenz ihrer Richtung und der Richtung des nationalen Geistes.

Der innere Riß zwischen Regierung und Volk, der seit Jahren in einer Reihe unvolkstümlicher Gesetze teils sich ausgeprägt, teils in am Widerspruche des Volkes vor der Geburt erstickten Gesetzentwürfen sich bokumentiert hatte, fand seinen volken historischen Ausdruck in der neuen Versassung, und man darf wohl sagen, daß kaum je einem Volke mit größerer Offenheit, sesterer Überzeugung von ihrer Güte eine mit seiner Rulturstuse im grellsten Widerspruch stehende Versassung gedoten worden ist. Zum Glück sür Preußens Zukunst wird durch diese Versassung, wie wenig sie auch bot, auf wie schwankendem Fundamente sie auch ruhte, doch die Divergenz der Standpunkte in ihrer vollen Nacktheit ausgedeckt, eine klare Extenntnis des schon so tief eingespressenn übels hervorgerusen und in der Volksvertretung eine allmähliche Heilung des vorhandenen Bruches möglich gemacht.

Während die Schriftsteller die neue Berfassung zergliederten, während die Ministerialbureaus in Berlin Tag und Nacht arbeiteten, um die den Ständen vorzulegenden Propositionen auszuarbeiten, während die Tagespresse mit stummem Schweigen die Dinge geschehen und teilnahmlos der Regierung und den Ständen die Lösung der großen Streitsragen überließ, versammelten sich in verschiedenen Provinzen die urplötzlich in Neichsstände umgewandelten Provinzialstände, um über ihre Haltung gegenüber den neuen Zuständen in Beratung zu treten.

In der Provinz Preußen, seit 1840 der Hauptsitz der preußischen Opposition, schwankten die Meinungen zwischen Simon und den "Bier Fragen". Die Schale neigte sich zugunften des ersteren.

In Schlesien hatte man sich in einer in Breslau stattgefundenen, von 26 Mitgliedern besuchten Versammlung der Abgeordneten der Städte und Landgemeinden gänzlich für Simon entschieden.

In Sachsen war eine freisinnige Minorität von etwa 20 Personen ber gleichen Ansicht zugetan.

Pommern und Brandenburg warteten ohne alle Borbereitung ruhig die Dinge ab, die von außen, von dem geiftig erregten und politisch fortgeschritteneren Often und Westen der Monarchie an sie herankommen würden.

In Westfalen hatte eine Versammlung der Ritterschaft stattgesunden, in welcher durch von Vincke, von Bely-Jungken, von Bockum-Dolffs die später durch den ersteren zur Verhandlung gekommene Deklaration der Rechte erfolglos angeregt wurde. Die Majorität der Ritterschaft Bestschaft bekundete schon in jener Versammlung jenen katholisch-monarchischen, dem Streben der Zeit entfremdeten Geist, der dieselbe später in den Beschandlungen des Vereinigten Landtages auszeichnete.

Die Vertreter bes Rheinlandes waren die einzigen, welche gleich nach Erscheinen des Patents über die demselben gegenüber einzunehmende Haltung unter sich einig und klar waren. Die Rheinländer hatten in zwei Bersammlungen in Söln jeden einzelnen Punkt des Widerspruchs zwischen der älteren und neueren Gesetzgebung gründlich erwogen und festgestellt und beschlossen, die in den älteren Grundgesetzen von 1815, 1820 und 1823 dem Lande verdrieften Rechte womöglich in einer Abresse zu verwahren, sich jedoch gleichzeitig als die verheißene reichsständische Versammlung perklären und als solche sich dem Lande gegenüber zu konstituieren.

Ein Teil der Abgeordneten der Provinz Preußen war zuerst auf dem Kampsplatze in Berlin. Der Marschall von Brünneck, von Auerswald, Gmizu Dohna, von Barbeleben und andere waren schon in den ersten Tagen des April in Berlin eingetroffen. Wenige Tage nachher fanden auch die Rheinländer Camphausen, Mevissen, von Beckerath, von der Hende ein; Hansemann hatte sich zuerst von allen, etwa vierzehn Tage vorher, in Berlin häuslich eingerichtet und nach allen Seiten hin Verbindungen eröffnet.

Am 7. April fand bei dem Marschall von Brünneck die erste Besprechung zwischen Preußen und Rheinländern statt. Jede Provinz entsfaltete ihr Panier. Bon Auerswald, von Bardeleben, Graf zu Dohna waren für eine Infompetenzerslärung; Hansemann und Mevissen entswickelten das Programm der Rheinländer. Die Diskussion war lebhast und lang; seine Partei wollte ihre Ansicht modifizieren, da gab der Abgeordnete von Cöln, Camphausen, durch eine Improvisation voll Feuer den Ausschlag, von Auerswald erslärte sich zwar noch nicht völlig überzeugt, aber hingerissen und geneigt, das Programm der Rheinländer zu acceptieren. Die Vorberatungen wurden von da an Tag um Tag sortgesetz, zunächst jedoch nur zwischen Preußen und Rheinländern. Sim Adresse beschlossen und mehrere Entwürse von von Auerswald Camphausen und von Beckerath in Erwägung genommen.

# b) Briefe,\*) Reden und Anfräge.

#### 1. Berlin 1847 April 13.

Die geftrige Sitzung bes Landtags wurde nach Verlefung der Bropositionen eröffnet durch Graf Schwerin mit dem Antrage auf eine Adresse nicht auf eine Dankabresse, wie die Staatszeitung in ihrem ganz unmwerlässigen Bericht sagt), eine Abresse, worin ein Dank für die Betafung von Reichsftänden und eine Berwahrung der denselben vorent-**Saltenen**, nach den älteren Landesgesetzen ihnen zustehenden Rechte niedergelegt werben foll. Gine Abresse in biesem Sinne, und nur in biesem, murbe mit großer Majorität beschlossen. Selbst die königlichen Prinzen, mit Ausnahme des Prinzen von Preußen und des Prinzen Karl, stimmten bafür. Ersterer soll nach einer anderen Bersion bennoch einen Augenblick state erhoben, dann aber sofort sich wieder gesetzt haben. Hansemanns Antrag auf Ernennung einer Kommission zur Brüfung der Geschäfts. erdnung war unreif der Form und dem Gedanken nach, und der Marschall hatte leichtes Spiel bagegen. Nichtsbeftoweniger wurde die vorläufige Debatte über seinen Antrag durch einen Bolen v. Zakrzewski kräftig eröffnet und ein entschiedener Protest gegen mehrere Bestimmungen ber Gefcaftsordnung, namentlich gegen die eventuelle Zenfur des Kommissars ausgesprochen. Der königliche Kommiffar Bodelschwingh wollte sich ber Debatte über den Antrag widersetzen, wurde aber durch von Auerswald daran erinnert, daß nicht er, sondern nur der Marschall das Recht habe, bie Tagesordnung zu bestimmen. Die eigentliche Debatte über bie Abresse wird übermorgen beginnen, nachdem die Adressommission ihre Arbeit vorglegt haben wird. Pure das Patent vom 3. Februar annehmen ohne Me Berwahrung will, glaube ich, niemand in der ganzen Kammer. Die ine Bartei, die in aller Weise vom Hofe unterstützt wird, will eine all= gemeine Rechtsverwahrung, die andere eine spezielle, - auf diesem Terrain wird sich der Rampf bewegen. Gine Vordebatte wird über die mangels hafte Beröffentlichung durch die Staatszeitung, über den Sansemannschen Antrag und über die Nichteinberufung des Grafen Reichenbach in Schlesien flattfinden.

Geftern Nachmittag 2 Uhr war große Vorstellung sämtlicher Mitzglieber bes Vereinigten Landtages im Schlosse. Der König hat das Gewicht seiner höchst bebeutenden und gewinnenden Persönlichkeit schwer in

<sup>\*)</sup> Die Briefe sind fast sämtlich an Mevissens Frau, einige an andere Familienmitglieder gerichtet. Wo andere Personen die Adressaten sind, ist dies ausdrücklich angegeben worden.

bie Wagschale geworfen und außer verbindlichen Borten an die einzelner auch an die Provinzialstände einer jeden Provinz Reden gerichtet (jede Provinz war in einem besonderen Zimmer). So viel wie ich erfahren, lauten die Anreden an die einzelnen Provinzen im Kern wie folgt (für die wortgetreue Richtigkeit kann ich nicht einstehen).

Preußen: Ihre Provinz trägt in doppelter Beziehung den Namen Breußen. Ihr seid die Stammlande der Monarchie, die Lande, in denen meine Bäter stets Treue und Liebe gesunden haben. Guer Wirken auf dem Bereinigten Landtage wird den anderen ein Borbild sein. Bas ihr tut, ist von doppelter Bedeutung. Wenn ihr die Krone stützt, so ist se unerschütterlich, wenn ihr an dem Trone rüttelt, so ist er gefährdet. Auf euch fällt alle Berantwortlichseit. Wein Bertrauen zu euch ist um geschwächt, ihr werdet es bewähren.\*)

Pommern: Die Pommern haben stell mit rühmenswerter Treue an ihrem Herzog gehangen und gehalten. Auch jetzt in diesem entscheibenden Augenblicke werdet ihr der alten Sitte treu bleiben. Wenn ihr guten Rat bedürft, wenn ihr unschlüssig seid, so verweise ich euch auf meinen lieben Freund und Bruder, euern Herzog und Statthalter, den Prinzen von Preußen.

Posen: Eure Provinz hat mir und euch viel Schmerz bereitet, viel Weh, was ich nicht habe abwenden können. Größeres Leid steht noch bevor. Bon euch wird es abhängen, mir die Möglichkeit zu gewähren, die Tränen so vieler der Eurigen zu trocknen.

Brandenburg: Eure Provinz ist das Herz der Monarchie; sie steht auch meinem Herzen nahe. Zwischen uns ist das althergestammte Berhältnis noch nie getrübt worden. Ihr waret stets meine lieben, guten Landeskinder. Ich bin gewiß, ihr seid auch diesmal die alten.

Schlesien: Eure Provinz ist eine Perle, ein kostbares Kleinod in meiner Krone. Eure Provinz ist größer und reicher als manches Königreich. Ihr legt ein schweres Gewicht in die Wagschale. Ich vertraue, ihr werdet den rechten Weg mählen.

Sachsen: Ihr Sachsen habt mir noch nie Rummer gemacht; ihr waret stets treu und ergeben, ihr werdet auch diesmal euch so beweisen.

Westfalen: Eure Provinz ist stolz darauf, die reinsten und ebelsten ber beutschen Stämme zu bilden. Die edelste Ureigenheit der Deutschen ist die Treue. Ich hoffe, ihr werdet mir beweisen, daß ihr die echten Kinder eurer Bäter seib.

<sup>\*)</sup> Bgl. dazu den Brief des Abgeordneten Sauden vom 13. April (Beftermanns Monatshefte 1902, Ottober, S. 148).

Rheinland: Nun zu euch, meine lieben Rheinländer, ein herzliches bort. Ihr wist es lange, ich bin gerne unter euch, ihr steht meinem weren am nächsten. Auf euch rechne ich ganz besonders bei dem bevorshenden großen Werke. Alle eure bisherigen Verhandlungen zeugen von rem parlamentarischen Takt, von eurem hohen, unbestechlichen Gefühlt Schicklichkeit. Ihr seid in der politischen Vildung meinen übrigen taaten vorausgeeilt. Ich rechne sest auf euch; ihr werdet ihnen mit tem Beispiele den rechten Weg zeigen. Mein ganzes Herz hängt am hein, bei euch bin ich zu Hause. Ich bin sest überzeugt, ihr werdet einem Vertrauen entsprechen.\*)

Diese gestrigen Reben bes Königs wirken auf den Gang der Betungen sehr störend ein. Es gibt gar zu viele Personen, die die Person cht von der Sache zu trennen wissen. Ich fürchte sehr, der König wird e Schlacht durch seine Worte gewinnen, das Königtum wird sie verren haben. Wenn es je notgetan, die ganze und volle Wahrheit zu gen, so jetzt. Wir Rheinländer sind bisher von dem Kölner Programm n keinen Schritt gewichen, wir werden auch dabei sest und unerschütters h verbleiben, aber noch acht Tage wie gestern, und unsere Reihen sind ahrscheinlich sehr gesichtet.

## 2. Rede aus der Abreftebatte. 1847 April 15. \*\*)

Feber hier in der Bersammlung hat die Pflicht, seine Überzeugung r König und Bolf offen und ganz auszusprechen. Dieser Pflicht werde durch meine Worte zu entsprechen suchen. Die Redner, die mir voranzangen sind, haben zum Teil den Modus, die Zweckmäßigkeit des Adreßtwurfs in Frage gestellt, teils hat sich eine Differenz in bezug auf die htliche Begründung der in dem Adreßentwurf niedergelegten speziellen rwahrung entwickelt. Was den Modus betrifft und die Zweckmäßigst, so, glaube ich, sind wir es dem Lande schuldig, nichts zu verschweigen diesech beim Beginn dieser Verhandlungen uns klar und bestimmt aussprechen. Wir sind Offenheit und Wahrheit der Krone schuldig, die s berusen hat, um durch uns den Willen des Landes zu ersahren. Nur rch offene, rückstelsses Wahrheit kann das große Ziel dieser Versammang, die gänzliche Wiederherstellung der im Jahre 1813 so schön besihrten, in der neuesten Zeit, wie wir aus hohem Munde vernommen

<sup>\*)</sup> Bgl. Köln. 3tg. 107, Beilage.

<sup>\*\*)</sup> Der Abbruck ber Reben erfolgt hier nach ben stenographischen Berichten, liche in bem Werke von G. Bleich, Der erste Vereinigte Landtag in Berlin 47 (Berlin, R. Reimarus, 1847) veröffentlicht worden find.

haben, und wie wir felbst zu erklaren uns gebrungen fühlen, leiber ge trübten Ubereinstimmung zwischen König und Bolt bewirft werben. Das Riel, welches ber Ronig und sein Bolt verfolgen, ift dasfelbe; die Rechts basis, die durch die Organe der Krone und burch die einzelnen Mitglieder ber Stände hier anerkannt worden ift, ift ebenfalls biefelbe. Bir haben heute aus dem Munde des königlichen Kommissarius vernommen, daß ber Ronia die volle rechtliche Gultigfeit bes alteren Gefetes von 1820 pm Unterlage des neuen Gefetes gemacht und die Rate der Rrone beauftragt habe, auf dieser Grundlage ein neues Gejet zu entwerfen. Die Rate ber Krone haben diesem Auftrage nach ihrer Überzeugung entsprochen. 32 der Versammlung sind entgegengesette Uberzeugungen laut geworben, ein großer Teil berfelben weicht von den Rechtsbegriffen der Rate ber Krone in den wesentlichsten Punkten ab. Der königliche Rommiffar hat ans geführt, daß nach dem Gefet von 1820 nur die Berpflichtung besteht, jährlich einer reichsständischen Versammlung Rechnung zu legen, und das biese Rechnungslage ebenso gut, ja besser von einer Deputation als von ber ganzen Versammlung entgegengenommen werben tonne. Würdigung jenes Gesetzes von 1820 kommt es nicht allein auf ben Buch ftaben, sondern auf den Buchstaben verbunden mit dem Beifte bes Ge fetjes, an. Der Buchftabe jenes Gefetjes ftellt gang unangreifbar fek daß jährlich eine reichsständische Versammlung zusammentreten soll, ber Beift diefes Buchftabens ift nur bann zu ermitteln, wenn wir zurudgeben auf die Zeit, wo das Gefet gegeben murde. Dem Gefete von 1820 ging die mahrend mehr als gehn Sahren unabläffig wiederholte Ertlarung Preußens voraus, daß eine reichsständische Berfaffung gegeben werden follte, ihm ging 1815 die offizielle Erklärung Breugens auf bem Wiener Kongresse, ihm ging die feierliche Verheißung vom 22. Mai 1815 voraus. Damals, im Jahre 1820, mar bei allen Staatsmännern bie Unficht vor herrschend, daß, wenn in diesem Lande Reichsstände berufen werden sollten, diese Reichsftande auch dauernd und fest begründet werden mußten Dauernd und fest sind die Reichsftande aber nur dann begrundet, wem fie jährlich wiederkehrende Funktionen regelmäßig ausüben. Das Gejes vom Jahre 1820, das aus jenem Geifte, bem es um die Rreierung von Reichsftanden ernft war, hervorgegangen ift, hat fich freilich barauf be schränft, nur ber Rechnungslegung an die Reichsstände zu gebenken. Aber diese eine Funktion schließt alle übrigen in sich. Steht die rechtliche Erifteng ber Reichsftanbe für eine ihrer Funktionen unverwüftbar feft, fo steht auch fest, daß sie berechtigt find, alle übrigen Rechte und Funttionen, die ihnen durch ältere Gesetze beigelegt maren, ausznüben. Glaubt wohl einer von ihnen, meine Herren, die Krone hatte im Jahre 1820 Reichs inde zusammenberufen wollen, nur um ihnen jährlich Rechnung über e Berwaltung ber Staatsschulben ablegen zu lassen? Die damalige lgemeine Aberzeugung und auch die Aberzeugung der damaligen Rate r Rrone mar vielmehr, daß Reichsstände mit allen von ihrer Eristena etrennbaren Rechten durch das Wohl und die Größe des Baterlandes bieterisch erheischt wurden. Rein Markten um die Rechte, fein Mißmen fand damals ftatt, weil alle einig waren, weil alle bas gleiche iel anstrebten. Das ist der eine Bunkt, worüber die Unsichten außeinbergeben, weil man bin und wieder jest nur ungern den Rechtsfreis r Reichsftande anerkennt. Die zweite Divergenz betrifft die rechtsgültige ufnahme von Anleihen. Wir haben von dem foniglichen Kommiffar bort, daß es nötig fei, Beschränkungen bes in bem Gefeke vom !. Januar 1820 ben Ständen eingeräumten unbeschränkten Rechts ber titgarantie eintreten zu laffen, weil in Rriegsfällen bie Stände nicht zummenberufen werden könnten, sobald burch eine Invasion des Feindes azelne Provinzen besetzt werden. Aber was hindert benn die Krone in Ichem Falle, aus den Provinzen, die noch nicht genommen find, die tande zusammenzuberufen? Gerade in folchen Fällen vor allem werden e Stände herbeieilen, fich im Mittelpunkte ber Monarchie um den Konig rfammeln und die Macht ber Krone durch ihre Mitwirfung und Binbung ftärken. Sind bann auch nicht alle Provinzen vertreten, so werden e anwesenden Deputierten die Rechte der Anwesenden mit vertreten, und wiß das gange Bolf wird, wenn es von der Invasion befreit ift, die echtmäkiakeit dieser Vertretung anerkennen.

Ein fernerer Punkt des Widerspruchs ist darin hervorgetreten, daß m einer Seite behauptet worden ist, daß das Geset vom 5. Juni 1823, as in seinem Borbehalt die Beratung aller allgemeinen Gesete, die die echte von Personen und das Eigentum, mit Einschluß der Besteuerung, treffen, den künstigen Reichsständen zuweist, nach dem Wortlaute des dreßentwurfs als jede Beratung anderer ständischen Organe ausschließend dacht werde. Ein solcher Ausschluß ist von niemanden in diesem Saale absichtigt worden; es hat nicht die Besugnis der Krone bestritten werden klen, ständische Organe zu jeder Zeit nach Belieben der Krone zu verstmen. Etwas anderes aber ist das Recht eines ständischen Organs, wischließlich gehört zu werden, und etwas anderes ist das Recht eines blichen Organs, bei allen allgemeinen Gesehen, zu allen Zeiten gehört zu werden, wenn auch vorher schon andere ständische Körper gehört worden im möchten.

Durch das Gesetz vom 22. Mai 1815 wird den künftigen Reichsknden das Recht beigelegt, bei allen allgemeinen Gesetzen gehört zu

werden, und in dem Augenblicke, wo Reichsstände zusammenberufen werden, sind sie in den Besitz dieses Rechtes eingetreten. Wenn auch andere ständische Organe vernommen werden möchten, so bleibt ihnen doch stets das Recht, neben diesen Organen gehört zu werden.

Das ist der Sinn des Abreßentwurfs, wie ich ihn aufgefaßt habe Ein weiterer Punkt des Widerspruchs hat sich darin ergeben, das der königliche Herr Kommissar uns erklärt hat, das in den Berordnunger vom 3. Februar dem Bereinigten Landtage eingeräumte Steuerbewilligungs recht gehe weit über die früheren Verheißungen hinaus.

Wir Rheinländer können dies nicht anerkennen. In dem Besty ergreifungspatent vom 5. April 1815, welches für unsere Provinz di Grundlage unserer Rechte bildet, ist den Rheinländern das Recht den Zuziehung bei Regulierung und Feststellung aller Steuern zugesichent. Wenn auch über die Deutung dieser Worte Zweisel obwalten, wenn es fraglich sein könnte, ob dadurch ein Recht der Zustimmung seststehe, Zweisel, die ich für nicht begründet erachte, so steht doch das Recht der ständischen Mitwirkung bei allen Steuern ohne irgend eine Ausnahme sest. Das, meine Herren, sind die Punkte des Widerspruchs, die sich in der bisherigen Diskussion dargeboten haben.

Es bleibt mir nur noch ein Differenzpunkt zu ermähnen übrig. Diefer Bunkt betrifft das unbeschränkte Recht der Betition. Ich bin durchaus einverftanden mit den Unfichten, die in bezug auf diefen Buntt ber verehrte Heferent vorher entwickelt hat, dahingehend, bag, als im Jahre 1815 auf bem Wiener Rongresse ben fämtlichen beutschen Staaten eine ftanbische Berfassung zugesichert murbe, bas unbeschränkte Betitions recht als von einer jeden ständischen Verfassung unzertrennlich gedacht und in offiziellen Erflärungen anerkannt worden ift. Wenn in Breußen bas ftändische Organ der Einheit, mas bisher fehlte, ernstlich neu begründe werden foll, jo glaube ich, daß dann das Minimum aller ftanbijden Rechte, das Recht der Petition, nicht in Frage geftellt, nicht durch flein liche Beschräntungen verfümmert werden barf. Siebenundzwanzig Jahr hat das Bolf die Erfüllung des Gefetes vom Jahre 1820, zweiundbreifis Jahre die Erfüllung des Gesetzes vom 22. Mai 1815 mit Zuversicht, mit Vertrauen erwartet. Se. Majestät der König haben erklärt, daß und wendbare Hinderniffe die frühere Erfüllung diefer Berheißungen verhindet haben; das Bolt hat durch fein Bertrauen, durch feine Ruhe diefe Sinder niffe gewürdigt, aber heute, heute find fie gehoben, heute ift eine reich ftändische Verfassung endlich begründet, heute stellt das Volk mit Red Die Forderung an feine Bertreter, daß diese Bersammlung dazu beitragt daß eine ftarte Verfassung dauernd begründet werde. Gine folche tat eber nur dann begründet werden, wenn König und Volk in der Ansicht köber die wesentlichen Elemente einer solchen Verfassung volkommen einig sind. Diese Versammlung hat die schöne Aufgabe, die getrübte Unmittelbarkeit zwischen dem Könige und seinem Volke wiederherzustellen. Es wird daher zu untersuchen sein, was nach dem Rechtsbewußtsein des Bolkes als unentbehrlich für die reichsständische Versassung dieses Landes betrachtet wird.

Wenn ich in meinem bisherigen Vortrage die Rechtsansicht, so weit fie fich auf Gesetze begründet, hervorgehoben habe, so finde ich noch einen anderen, noch einen ftärkeren Grund zur Rechtfertigung der in der Abresse niedergelegten Verwahrung barin, daß nach dem allgemeinen Volksbewußt= fein diese Rechte, die uns in alteren Gesetzen gegeben find, bas Minimum ber Rechte bilden, die Landstände überall haben, ohne die Reichsstände als mahrhaft lebendig gar nicht gebacht werden fonnen. Das Rechtsbewußtsein im Bolke hat fich jahrelang an diese in den alteren Gesetzen begründeten Rechte angeklammert, es hat vertrauensvoll dem Augenblide entgegengesehen, wo die Rechte verwirklicht werden würden, weil bas Bolt wußte, daß bei ungeschwächter Rechtsbeständigkeit des Gesetzes vom 17. Januar 1820 biefer Augenblick endlich, wenn auch spät, kommen müßte. Ich will in den tiefen Abgrund nicht hineinsehen, der sich eröffnet, wenn diese Rechte jest von den Vertretern des Volkes nicht gewahrt, von den Räten der Krone nicht in ihrem ganzen Umfange anerkannt werden.

Stellen Sie sich die Frage, meine Herren, ob dann, wenn alle diese Rechte, die wir in Anspruch nehmen, uns eingeräumt werden, die Bersassung Preußens mit der Bersassung anderer konstitutioneller Länder auf gleicher Stufe stehen wird! Täuschen wir uns darüber nicht, es bestehen auch dann noch die allererheblichsten Unterschiede, die, ich gebe es zu, zum Teil durch die eigentümliche Lage unseres Landes gerechtsertigt sein mögen. Ich will für jeht nicht in das Gebiet der Wünsche, die durch diese Differenz begründet werden können, hinüberschweisen, weil ich für eine Adresse das Wort genommen habe, die nicht Bitten an den Stusen des Ihrones niederlegen will, sondern für eine Adresse, die sich darauf besschränkt, bestehendes Recht ehrsurchtsvoll zu wahren.

In der bisherigen Diskussion ist hin und wieder die Ansicht laut geworden, als ob durch das Jnanspruchnehmen eines Minimums ständisicher Rechte bereits der Macht und dem Ansehen der Krone Abbruch gesichen, als ob das monarchische Prinzip in Gefahr geraten könne? Ich glaube, jeder von uns wird gern der Berpflichtung nachkommen, seine Aberzeugung dahin auszusprechen, daß er die Monarchie, und zwar eine

starke und kräftige Monarchie, will, die Überzeugung, daß ohr mächtiges Zentrum die gedeihliche Entwicklung des Vaterlandes gesichert erscheint. Aber eine Divergenz der Meinungen besteht wie diese Einheit der Monarchie, das Königtum, für alle Zukunfund mächtig zu erhalten sei.

Werfen Sie mit mir einen Blid auf die Geschichte! Die Krone B hat sich so lange, als Preußen historisch existiert, auf die im Staat handene Intelligenz geftütt. So lange als diese Intelligenz haupts in dem Beamtentum fonzentriert und repräsentiert mar, hat die feine Stände berufen, fo lange hat fie ohne alle ftanbische Mitm nach bester Ginsicht mit dem Beamtentum das unumschränkte Re im Lande geführt; aber die Zeiten find fortgeschritten, die Intel Die fich früher vorzugsweise in dem Beamtentum fand, fie findet fich außerhalb besselben, bas Beamtentum repräsentiert heute nur einer Dieser Intelligeng, die längst nicht mehr ausschließlich in ihm, fi vorzugsweise im Volke murzelte. Das felbständig gewordene Volk nach einem Organe, nach einer Arena, in welcher es feine Rräft Wohle der Gesamtheit erproben, in welcher es vereint mit seinem I fein Ziel erstreben fann. In Anerkennung biefer veränberten Lage bes hochseligen und bes regierenden Konias Majestät bie Stant Landes neu zu begründen für die wichtigste Aufgabe der Krone er Das Patent vom 3. Februar und die Verordnungen, die in deffen erlassen sind, sollen den längst beabsichtigten Ausbau ständischer R zum Abschluß bringen. Wenn aber dieser Bau mahrhaft zu einer schluß gebracht werben foll, so muß er alles enthalten, was das feinem heutigen Rechtsbewußtsein nach, für unumgänglich notweni Soll die lebensvolle Einheit zwischen Fürft und Bolt hergestellt werden, so burfen in bem Bau ber ständischen Berfassun dem heutigen Rechtsbewußtsein des Bolkes widersprechende Lücken b 3ch glaube, daß, wie weit auch die Meinungen in biefem Saal einandergehen, Sie darin alle übereinstimmen, daß ohne Periodizität feste jährliche Zusammenberufung diese Versammlung nur ein Ri Rufalls ift, mas die ihm zugebachte Stelle im Staatsleben nu nimmermehr einnehmen fann. Das Bolf verlangt für feine Stände geficherten, festbegrundeten Rechtsboden; es fann nicht zugeben, ba wichtigfte aller Institutionen bes Staates noch bem Bufalle anheime bleibe. Es ist freilich in den Verordnungen vom 3. Februar d. Kontrahierung von Unleihen und die Bewilligung von Steuern Buftimmung der Reichsstände geknüpft, aber bei der Lage unseres. dürfen wir uns fühn der Hoffnung hingeben, daß derartige Sa

nach den Verordnungen vom 3. Februar einzig und allein der Krone die Berpflichtung auferlegen, die Reichsftände zu berufen, in geraumer Zeit gar nicht eintreten werden.

Bon diesen beiden Fällen abgesehen, ist keine Bestimmung in dem Gesetze enthalten, welche irgend eine Verpflichtung in sich schlösse, den Bereinigten Landtag zu berufen. Das Fundament des Vereinigten Landtags ist ein durchaus schwankendes, ein gänzlich unsicheres, so lange die periodische Berufung nicht durch das Gesetz fest und bestimmt, ganz frei von allem Belieben, vorgesehen ist. Es wird mir zugegeben werden müssen, daß es die höchste Aufgabe der Staatsmänner Preußens sein muß, Mißtrauen und Schwanken aus unseren staatsrechtlichen Institutionen zu entsernen, damit ein gesicherter Rechtszustand herbeigeführt werde, damit das Streben aller Parteien sich innerhalb gesetzlicher Schranken zum Heil des Staates frei entwickeln könne. Ein sesten, ja noch dringender gesboten, als für das Bolk. Er kann nur herbeigeführt werden, wenn die gerechten Forderungen anerkannt werden, die in dem verbrieften Rechte wie in dem Bedürsnisse des Landes aufs tiesste begründet sind.

Was ich für den einen Punkt, die periodische Berufung, angeführt habe, läßt sich in demselben Maße auch für die übrigen in den Adreßentwurf aufgenommenen Buntte anführen. Der Größe und Macht unferes Baterlandes droht Gefahr, wenn die Burger mit Reid auf unfere Rachbarftaaten hinsehen muffen, es droht Gefahr, wenn es sich für uns bei einem Bergleich mit freien Staaten nur von einem Mehr, nicht von einem Minder, das wir an Rechten des Volkes dort finden, handelt. Beil ich diefe Gefahr von unserem Baterlande abwenden möchte, weil ich die in der Adresse aufgeführten einzelnen Bunkte durch ältere Rechte verbürgt, durch innere Zweckmäßigkeit und durch das Bedürfnis des Volkes absolut bedingt erachte, weil ich endlich glaube, daß das Volk ein Recht hat, zu forbern, daß seine hierher gesandten Bertreter von seinen wenigen bis jett gesetlich zur Anerkennung gelangten Rechten nichts vergeben, so halte ich es für meine heilige Gewiffenspflicht, diese Rechte nachdrücklich vor Beginn unserer ftändischen Wirksamkeit zu verwahren. Ich erfülle diese Gewiffenspflicht, indem ich erkläre, daß ich der Abreffe meine volle Zustimmung gebe, und nur noch im Namen ber Rheinländer die Erklärung hinzufüge, daß nach dem Besitzergreifungspatent vom 5. April 1815 bei allen Steuern ben Ständen ein Recht ber Mitwirfung zusteht. Ich erfülle diese Pflicht um fo lieber, als ich glaube, daß die Berfammlung dem Willen eines hochsinnigen Königs nur dann entsprechen wird, venn sie überall ohne Rückhalt die ganze Wahrheit fagt und von diefer

Wahrheit, die sie beseelt, in ihrem ersten Alt ein feierliches Zeugnis ablegt.

#### 3. Berlin 1847 April 17.

Unsere Hauptschlacht ist heute geschlagen. Das Ersochtene ist kein vollständiger Sieg, aber es ist ein Resultat, aus dem, wie ich hosse, dem Bolke reiche Früchte ersprießen werden. Die Berhandlungen werden vor ganz Europa den Beweis liesern, daß das preußische Bolk mündig und entschlossen ist, seine Versassung auszubilden. Der König wird diese Stimmung seines Bolkes gebührend würdigen und ihr rechtzeitig entgegersommen. Die hiesigen Verhandlungen haben in ganz Deutschland die Sympathien für sich. Aus Schleswig-Hossen waren sechs Abgeordnete gestern und heute bei mir, unter ihnen Beseler, Tiedemann, Claussen, Namen, die überall einen guten Klang haben. Aus England und Frankreich sind Korrespondenten hier, die von allem, was vorgeht, sofort berichten. In nächster Woche werden wir nun die Ansichten der Regierung als Antwort auf die Abresse kennen lernen. Hossentlich wird die periodische Wiederberusung gewährt, dann ist dem Lande ein sester Rechtsboden gesichert und das für jeht Mögliche erreicht.

### 4. Berlin 1847 April 22.

Uber die Aufnahme, die die Abresse beim König gefunden, verlautet noch immer nichts bestimmtes. Wahrscheinlich erfolgt keine ober eine ausweichende Antwort. Allem Anschein nach wird sich der Landtag sehr in die Länge ziehen und die Ende Juni dauern. Wesentliche Resultate werden in den Hauptsragen zwar schwerlich sofort erreicht, aber jedensalls zur Lösung vordereitet. Preußen muß, das stellt sich klar heraus, auf dem jeht betretenen Wege vorwärts und kann gar nicht zurück. Wie auch die Dinge sich wenden, die Jukunst des Volkes kann nicht mehr zweiselhaft sein. v. Beckerath hat in der Adressdebatte den Sieg davongetragen und seine alte Weisterschaft in der Form glänzend bekundet. Camphausen ist diesmal schwächer als sonst und scheint seine Stärke noch in petto zu behalten.

Gestern abend war ich beim Justizminister v. Savigny und sah bort Bettina v. Arnim nebst ihren drei Töchtern, wovon eine recht schön, und alle drei sind recht interessant. Jeden Abend ist abwechselnd bei einem der Prinzen oder bei einem der Staatsminister Soiree, wozu sämtliche Mitglieder der Stände eingeladen sind. Aberhaupt sind letztere, und unter diesen namentlich die durch die Abrestdebatte bereits einigermaßen

kannt gewordenen, die Löwen des Tages und werden gehätschelt und rzogen — das alles, um sie für gewisse Zwecke geschmeidig zu machen. ndessen bemerke ich zu meiner Freude, daß die Einslüsse der Salons er dis jeht weit weniger nachteilig wirken, als ich erwartete, und daß i der großen Wehrzahl eine feste politische Richtung sich allmählich aussiden wird. Freilich bedarf es noch der Zeit und sehr günstiger Umkode, aber das Zeug dazu ist doch vorhanden. . Die Weihe der Geshichte bleibt, und die Tage von heute sind einst noch unseren Kindern n ehrendes Vermächtnis. —

Die Regierung hat ein Judengesetz vorgeschlagen, das diese Frage n mehrere Jahrhunderte zurückzuwersen droht. Ich werde an A. Oppensim schreiben, damit die Juden energisch gegen jenen Vorschlag einsummen.

### 5. Berlin 1847 April 26.

... Die Abrestebatten sind jetzt in allen Händen. Du wirst daraus fehen, daß die mir zugedachte Rolle nicht unausgefüllt geblieben ist. die maiden speach in einer ihm unbekannten Versammlung macht jedem ledner mehr oder weniger zu schaffen. Bei einer so entscheidenden Frage ie die Abresse steigert sich die innere und äußere Aufregung um so mehr. dit dem Resultate bin ich bei den obwaltenden Umständen zufrieden.

Seit jenen großen Schlachttagen ber Abrestebatte ist vor der Hand ne gewisse Ruhe eingetreten. In den Abteilungen werden Gesetzentsürse beraten und zu den Plenarsitzungen vorbereitet. Auch ich din zu ner Abteilung\*) verwiesen und habe in dieser, wo außer Beckerath und ir noch Auerswald und im übrigen eine Masse unbedeutender Persönteiten sitzen, die Hände übervoll, da uns, der Natur der Sache nach, e Hauptarbeiten zusallen. Vieles von dem in dieser Abteilung zur prache kommende berührt Handelsinteressen, was für mich recht erzlinscht ist.

Die gestrige Antwort auf die Abresse ist sehr würdig gehalten und sofern nachgebend, als es unbeschadet der Würde der Krone sein kann. ie wichtigste Zusicherung ist die baldige Wiederberufung des Bereinigten indtages.\*\*) Die Stände wollen jet ihre Rechte nochmals durch eine rklärung zu Protokoll verwahren und sodann ruhig zu den laufenden rbeiten übergehen. Ich hoffe, daß Mäßigung von beiden Seiten zum

<sup>\*)</sup> Und zwar ber fechsten Abteilung für Betitionen.

<sup>\*\*)</sup> In einem andern Brief von demfelben Datum schrieb er: "Auch ird die Kammer meiner Überzeugung nach in längstens drei Jahren wieder iberufen werden muffen."

ersehnten Biel, Wiederherstellung ber Einheit zwischen Krone und Bolt, führen wird.

Bodelschwingh entwickelt eine ganz außerorbentliche Tätigkeit und nötigt dadurch, sowie durch ein offenes gerades Benehmen zu einer gewissen Achtung. In einer gestrigen Ausschußstung haben wir beibe die zur Abhilfe des augenblicklichen Notstandes erforderlichen Maßnahmen erwogen und uns ganz gut dabei zurechtgefunden. Aberhaupt hoffe ich, daß die falsche Boraussehung, als seien die Rheinländer de jure Revolutionäre, die alles über den Haufen wersen wollen, sich hier bei täglicher persönlicher Berührung bald verlieren wird. In bezug auf das zu erreichende Ziel herrsicht hier zwischen allen Parteien eine wunderdare Abereinstimmung, nur in bezug auf die Mittel gehen Ansichten und Meinungen auseinander.

Es ist mir lieb, daß A. Oppenheim herkommt. Dieses Jubengeset ist scheußlich in seiner jetzigen Gestalt und wird bennoch von der Regierung mit der allergrößten Entschiedenheit vertreten, vielleicht von allen Gesehen am heftigsten. Dieses Gesetz empört mich in tiefster Seele, und das wäre freilich ein Punkt, wo ich dem Gouvernement gegenüber meine sonstige Mäßigung verlieren könnte.

# 6. Rebe jum Bescholtenheitsgefes. 1847 Upril 30.

Der Gesehentwurf, der Ihnen heute zur Beratung vorliegt, hat, wie ich glaube, bei der Mehrzahl dieser Versammlung gemischte Gesühle, ein Gesühl der Befriedigung und ein Gesühl getäuschter Erwartung, erweckt. Ein Gesühl der Befriedigung, weil er zuerst offiziell den richtigen Grundsah, daß die ständische Versammlung in ihren inneren Angelegenheiten selbst zu entschieden habe, anerkennt. Wir haben nur zu wünschen, daß die Staatsregierung recht bald die Initiative ergreisen und die weiteren Konsequenzen dieses Prinzips ziehen möge. Ein Gefühl getäuschter Erwartung, weil ich glaube, daß nach Verlauf dieser Diskussion, die sich eben zu entwickeln beginnt, die materiellen Bestimmungen dieses Gesetzentwurfs, als der öffentlichen Meinung und der Achtung vor dem Rechte der Personen widersprechend, bei der großen Mehrzahl dieser Versammlung keinen Eingang sinden werden.

Was zunächst die Frage betrifft, ob dieser Gesehentwurf ein Bedürfnis sei, so glaube ich nach der Lage der bisherigen Gesehgebung daß dieses Bedürfnis zwar nicht aus der Lage der Gesehgebung an sich, wohl aber aus der Entwicklung, welche die Gesehgebung praktisch, seit Bestehen dieser Gesehgebung, genommen hat, bejahend beantwortet werden

muß. Das Gefetz vom 5. Juni 1823, das Grundgefetz unserer ftanbischen Berfaffung, fordert die Unbescholtenheit des Rufes für alle Mitglieder. Diefes Gefet ftellte fein Verfahren fest, wonach diese Unbescholtenheit bes Rufes erkannt werbe, es stellte keine festen Kriterien für diesen Ruf feft; es ftellte nicht fest, von wem die Unbescholtenheit ermittelt werden follte. Natürlich würde es gewesen sein und einer unbefangenen Auffaffung entsprechend, wenn bas Gouvernement biefe Lucke ber Gefetsgebung zugunften ber perfonlichen Rechte interpretiert, wenn es gefagt hatte, nur der ist bescholtenen Aufes, der durch irgend ein Kriminalgericht zu einer entehrenden Strafe rechtsfräftig verurteilt worden ift. Rch glaube, wenn Sie sich fragen, wie Sie die betreffende Lücke der Besetzgebung praftisch aufgefaßt haben, so murde dies die Antwort gewefen sein. Die Antwort, die aus der Anwendung des Gesetzes von seiten des Gouvernements hervorgegangen ift, ift eine andere, eine abweichende, sowohl in bezug auf die Form, als in bezug auf den materiellen Inhalt. In bezug auf die Form stellt das Gefetz nicht fest, wer dies Urteil über den Ruf fällen foll. Das Gouvernement hat diese Bude so interpretiert, daß das Gouvernement dieses Urteil fällen soll. In bezug auf den materiellen Inhalt stellt das Gesetz nicht fest, welche Kriterien vorhanden und wie sie festgestellt werden muffen, um jemand für bescholten zu erklären. Wie es scheint, wird erst jetzt ber Versuch gemacht, solche Kriterien aufzufinden. Die Regierung aber, die bis dahin ausschließlich für sich das Urteil über den Ruf der ftandischen Mitglieder, das Urteil über den Auf derjenigen Körperschaft, die berechtigt ift, die Staatsregierung zu kontrollieren, die mit der Staatsregierung gleichberechtigt zur Gesetzgebung konkurrieren soll, in Anspruch nahm, hat bisher die Bescholtenheit des Rufes genügend dargetan erachtet, auch wenn kein rechtskräftiges Urteil ergangen, sondern wenn nur eine Reiminaluntersuchung eingeleitet war. Sie hat das lettere Reiterium für genügend erachtet, und nur darin, daß verschiedene provinzialständische Bersammlungen mit bieser Auffassung ber Regierung nicht einverstanden waren, weil fie dagegen nachdrücklich remonstriert, weil fie geglaubt haben, bas Gefet muffe burchaus eine andere Bafis haben, barin haben Sie bie Bedürfnisfrage für die Entstehung dieses Gesetzes zu erkennen. Ich bin, wie gesagt, ber Ansicht, daß bei bem heutigen Zustand ber Dinge bas Befetz ein bringendes Bedürfnis geworden ift, damit wir endlich aus dem Ruftand des Schwankens, des Verwaltungsurteils über den unbescholtenen Ruf heraustommen.

Wird das Bedürfnis anerkannt, so wird die weitere Frage zu erheben sein, wie der aute Ruf eines Menschen zu definieren ist? Der

gute Ruf beruht auf der unbestrittenen Ehrenhaftigkeit der Person. Diese Ehrenhaftigkeit ist eine doppelte, eine innere, eine äußere. Die innere Ehre beruht auf dem Selbstgefühl, auf dem Gesühl der inneren stitlichen Freiheit, der inneren Würde, auf dem Bewußtsein, daß die einzelne Persönlichkeit in keinem Akte ihres Lebens sich selber, ihren Aberzeugungen ungetreu geworden. Diese innere Aberzeugung ist jedem äußeren Eingrissunantastdar. Sie kann auch dann noch sest bestehen, wenn alle anderen sie nicht anerkennen, sie hat in der Geschichte fortbestanden dei historischen Personen, die mit der ganzen Anschauungsweise, mit dem Rechtsbewustzein und der Sitte ihrer Zeit in Konslikt geraten waren, sie hat dei Sokrates, Christus, Huß fortbestanden, inmitten solcher Konssitte, und kein Gericht der Welt hat sie erschüttern können. Das ist die eine Seite, die innere Ehre der Person.

Die aweite Seite ift die außere Ehre. Die außere Ehre ber Berfon wird dargestellt durch die Achtung, die die Berson in ihrer näheren und weiteren Umgebung, in der menschlichen Gesellschaft, in der fie lebt. ab Diese Achtung beruht auf ber Ansicht ber Gefellschaft, bag bie einzelne Berson in ihrem Rechtsbewußtsein, in ihren Sandlungen mit bem Rechtsbewußtsein, mit ben Sitten biefer Gefellschaft in ungetrübten Einklang stehe. Auf dieser vorausgesetzen Abereinstimmung beruht die äußere Anerkennung der Ehre einer Berson. Wo, wie bei uns, diese Ehrenhaftigfeit zur Unterlage ber wichtigften politischen Rechte gemacht ift, ba, glaube ich, wird ber Geift dieser Bersammlung bafür burgen, bas fle Bebenken tragen wird, diese Ehrenhaftigkeit zu bezweifeln, an biefen Rechten zu rühren ohne die bringenbfte, unabweisbarfte Beranlaffung. Sie wird nicht geneigt sein, das Gesetz lar zu interpretieren, sonbem ftrifte. Die Verletung bes allgemeinen Rechtsbewußtseins burch Sand lungen bestraft bas Strafgesetz, und nur bann, wenn bas Strafgericht festgestellt hat, daß der einzelne von dem Rechtsbewuftfein ber Gesant heit abgewichen ift, nur bann fann mit Sicherheit fein Ruf als bescholten erachtet werden. Gin jeder Versuch, andere Kriterien aufzufinden, ift miglich und gefährlich. Um gefährlichsten ift ber Versuch, eine spezielle ftändische Ehrenhaftigkeit ber allgemeinen burgerlichen Ehrenhaftigkeit zu substituieren. Im Lauf ber Geschichte ist jene Entwicklung vor fich ge gangen, die das besondere Rechtsbewußtsein, die besondere Sitte aum Allgemeinen entwickelt hat. Der Pfahlbürger hat fich zum Staatsbürger, der nur mit Brivatrechten versehene Mensch hat sich zu dem mit allgemeinen politischen Rechten versehenen Menschen erhoben. nun heute von jener Entwicklung guruckschreiten, sollen wir gum Gingel rechte zurückfehren und die allgemeinen Rechtsbeftimmungen aufgeben? ollen wir heute die Ehre eines Menschen für gekränkt erachten, weil er va mit den speziellen Ansichten einer Kaste, eines Standes in Konslikt raten ist, während er dem allgemeinen Rechtsbewußtsein vollkommen treu geblieben ist? Ich glaube nicht, daß ein solcher Geist in dieser hen Bersammlung vorherrschen wird.

Wit der hohen Achtung, die, wie ich glaube, jeder von uns für die litischen Rechte aller haben muß, mit dieser hohen Achtung scheint es mir wereindar, wenn diese politischen Rechte einem Urteil, was sich auf keine kimmte Tatsache stügt, auf keine bestimmte Handlung, sondern nur auf e Überzeugung einer bestimmten ständischen Versammlung, unterworsen erden sollen. Ich gehe von der Ansicht aus und hosse, daß sie der ersammlung Anklang sinden wird, daß die höchsten Rechte, die der tensch hat, diesenigen Rechte, die ihn erst zum Menschen machen, seine litischen Rechte, daß das nicht äußere, zufällige Rechte, sondern wesentzhe Rechte seiner menschlichen Natur sind; daß er, wenn diese Rechte m durch ein Urteil seiner Standesgenossen genommen werden, zu den arias der heutigen Gesellschaft hinausgestoßen wird. Mit dieser hohen chtung, die ich für das politische Recht des Volkes in allen seinen liedern empsinde, trete ich an die Kritik des Gesehentwurss.

Ich komme, wie gesagt, jest zur Kritik bes Entwurfs. Der § 1 3 Gesetzentwurfs sub 2 sagt:

"Als bescholten sind diejenigen Personen zu erachten, welche durch ein militärisches Ehrengericht zu einer der im § 4 Lit. b—6 der Allerhöchsten Berordnung vom 20. Juli 1843 über die Ehrengerichte aufgeführten Strafen verurteilt worden sind."

Der ganze Paragraph beruht, und ich bitte, sich das zu vergegenirtigen, auf der Unterscheidung einer bestimmten Standesehre von der gemeinen Ehre des Bolkes, und ich frage Sie: Kann es genügen, daß jend eine bestimmte Standesehre einzelner Standesgenossen gekränkt cheine, damit der Mensch seine Menschenrecht verliere, daß ihm sein chstes politisches Gut entzogen werde? Versolgen Sie den Entwickzusgang, den der Begriff Standesehre im Lause der Geschichte gemmen hat. Die Standesehre war eine ganz andere im Mittelalter, sie es heute ist. Sehen Sie, wie damals die verschiedenen Klassen untstein zivilisierter Nationen widersprechen. Welche Standesehre ist te noch mit dem Raubrittertume verträglich? Sehen Sie, wie noch vorigen Jahrhundert die Standesehre bei einem gewissen Stande geste noble Passionen sür ehrenwert erachtete, und wie noch im heutigen brhundert die Begriffe von Standesehre und die Begriffe von allges

meiner bürgerlicher Ehre ftreng geschieben find. Noch beute gibt es Stand, bei bem bas Duell Ehrenfache ift, mahrend ber großere Iri heutigen Gesellschaft das Duell zur friminalgerichtlichen Strafe ge hält. Diese wenigen Andeutungen werden genügen, um Ihnen dar daß keineswegs die Standesehre notwendig mit der allgemeinen übereinstimmt, daß vielmehr noch heute ein unlösbarer Ronflitt gu Standesehre und burgerlicher Ehre befteht. Bollen Sie nach bieje läuterungen die Standesehre noch für maßgebend erachten, um etwaigen Verletzung wegen einem Ihrer Mitburger bie bochften zu entziehen? Ich glaube, Sie werben einen folchen Grundsat anerkennen, sondern biesen Baffus des Gesetzentwurfs einstimmi werfen. Ich brauche Sie nicht zum Überfluß an neueste Borfälle ferm eigenen Vaterlande zu erinnern, die Borfalle find nur au b und ich glaube, daß die große Majorität in diesem Sagle ben Be benen die Standesehre burch militärische Chrengerichte abgesprochen : ift, das Zeugnis unversehrter bürgerlicher Unbescholtenheit nicht ve daß sie dieselben mit Freude in ihrer Mitte sehen wurde. Ich h für burchaus unmöglich, ben Konflift ber Stanbesehre und ber lichen Ehre zurzeit in unferem Staate zu lofen.

Die zweite Bestimmung bes Gefegentwurfs ad 3 lautet:

"Alls bescholten sind biejenigen Personen zu erachten, wel gefehlichen Wege vom Bürger- ober Gemeinberecht ausgeschloffer Erwägen Sie wohl ben Umfang biefer Beftimmung, erwäg wohl, was Sie tun würden, wenn Sie biefe Bestimmung annahme wurden ein friminalrechtliches Urteil, welches dem Menschen all zicht, was fein höchstes Gut ift, welches keine Rehabilitation im La Jahre zuläßt ohne Dazwischenkunft anderer, ein folches Urteil Sie einer jeden Gemeindekorporation mit einer geringen Anza Mitgliebern in die Hände legen. Das Kriminalgericht erkennt nur wenn es zu Ruchthausstrafe ober zu einer anderen entehrenden verurteilt, und nicht einmal in allen biefen Fällen, auf Berluft ber lichen Rechte. Das Strafgeset betrachtet also bas burgerliche Re ein so heiliges Gut, daß es selbst dann nicht unbedingt verloren foll, wenn auch bas Strafgeset eine entehrende Strafe verhängt. diesem Baragraphen des Entwurfs aber soll das Urteil über dies But nicht bem Strafrichter, sondern bem zu einem solchen Urt nicht qualifizierten Gemeinberate überlaffen werben. Giner Rorp die in ihren Mitgliedern wechselt und gar keine Garantien biet bas Urteil über bas höchste Recht bes Menschen zustehen, und biese foll nur auf die innere Überzeugung, ganz abgesehen von allein

Taustellenden Tatsachen, begründet werden. Erwägen Sie die Frage in ver praktischen Bedeutung; erwägen Sie, daß in vielen unserer Gestuden nur sechs, acht, zehn Mitglieder den Gemeinderat bilden und es der Abereinstimmung von vier oder sechs Personen bedarf, einem Mitsager seine heiligsten politischen Rechte zu nehmen. Die Gefahr, die in Isem Paragraphen liegt, wird um so klarer hervortreten, wenn ich an die Iselnen Bestimmungen der bestehenden Gemeindeordnung erinnere. Die inissische Gemeindeordnung sagt: "Das Gemeinderecht kann durch Bestuß des Gemeinderates auch demjenigen entzogen werden, welcher

- 1. zu irgend einer Kriminalstrafe verurteilt ober in irgend einer Kriminals untersuchung nur vorläufig freigesprochen ist:
- 2. sich durch seine Lebensweise oder durch einzelne Handlungen die öffentliche Verachtung zugezogen hat."

Ich frage Sie, wie vag ist der Begriff Berachtung, welcher weiten nterpretation ist dieses Wort fähig? Wir legen, wenn wir den Sesetztwurf annehmen, in die Hände weniger nicht qualifizierter Mitglieder Esemeinderäte das Urteil über die höchsten Rechte eines jeden von S. Wir haben vom königlichen Kommissarius gehört, wie es im Geiste Scesehentwurfs liege, daß derjenige, dem die Ausübung untergeordneter Litischer Rechte entzogen sei, auch keine höheren politischen Rechte auszen dürse. Freilich folgt das ganz konsequent aus dem Geiste des Enterfs, der mit Recht sür die Shre gewählter Mitglieder ständischer Versmulungen besorgt ist, aber darin zu weit geht, daß er keine Bedenken igt, den leisesten Makel, den irgend eine Korporation des Landes an e Ehre eines Menschen entdeckt hat, für genügend zu erachten, diesem entschen seine Rechte zu entziehen.

Bon Ihnen aber, meine Herren, erwarte ich ein anderes Urteil. Erigen Sie wohl, daß Ihre Mitbürger Sie hierher gesandt haben, um ze Rechte zu schützen, nicht um dazu beizutragen, die bisherigen Normen, isth keiner Billigung zu ersreuen gehabt haben, durch Ihr Botum festen, gesetzlichen und bleibenden Bestimmungen zu erheben. Erwägen e, daß in dem Gesetzentwurf die Entziehung der politischen Rechte an ne bestimmte Dauer gesnüpft ist, daß ein Individuum durch einen rruch, der es sür bescholten erklärt, für immer durchaus rechtloß, aller atlichen Rechte beraubt, hingestellt wird. Ich glaube, wenn Sie sich e tiese Bedeutung eines solchen Urteils vergegenwärtigen, werden Sie das m abstehen, ein solches Urteil in die Hände der Gemeinderäte zu legen.

Es bleibt mir nur noch übrig, einige Worte über Abschnitt 4 bes h 1 zu sagen, wonach den Standesgenossen ein absolutes Urteil über die Scholtenheit anvertraut werden soll, ohne daß sie an irgend ein Kriterium

burch das Gesetz gebunden werden. Auch das scheint mir mit eine hohen Achtung vor ben Rechten ber Person, bie bie Gesamtheit mn bann entziehen tann, wenn bestimmt charafterisierende Bandlungen biefe Entziehung rechtfertigen, nicht vereinbar. Das Strafgefet forbert be ftimmte Tatsachen, um ein Urteil zu begründen. Jedes Gericht ber Go schworenen urteilt nach innerster Überzeugung über eine bestimmte Lat. Wollen Sie weiter gehen als das Strafrecht, wollen Sie fich zu einem höheren erzeptionellen Gerichtshof konstituieren, wollen Sie Ihr Urteil pure von Ihrer Aberzeugung abhängig machen, ohne benjenigen, ben Gie verurteilen wollen, mit irgend einer schützenden Form zu umgeben? Freilich entspricht das dem Geiste des Gesetzentwurfs, der Ihnen vor liegt, diefer geht fogar noch weiter. Er gewährt nicht allein bem Angeflagten feine schützenden Formen, nein, er hebt ausbrücklich die schützen ben Formen, die das gewöhnliche Recht bietet, auf. Ich frage Sie, wird in irgend einem geselligen Berein ber Ausschluß einer Berson nicht an die Bedingung geknüpft, daß eine große Majoritat, daß zwei Drittel ober brei Biertel ber Anwesenden fich dafür erklaren muffen? Im Gesekentwurf finden Sie gerade bas Gegenteil. Der Gefetent wurf ift so gartlich besorgt für ben guten Ruf ber Mitglieber, bag er es genügend findet, wenn ein Drittel ber anwesenden Standesgenoffen erklärt, daß ber gute Ruf bescholten sei. Der Gesetzentwurf knilpft ferner bas Urteil über bie Bescholtenheit nicht an bas Urteil einer ganzen ständischen Versammlung, sondern an das Urteil eines Teils einer folchen Berfammlung. Er geht dabei von bem wenigstens tonje auenten Grundfat aus, daß die spezielle ständische Ehre eines Standes den auten Ruf bedingt und nicht die allgemeine bürgerliche Ehrenhaftigfeit, beshalb knüpft er auch die Bescholtenheit an die spezielle Beurteilung eines Standes, nicht an das Urteil der Einheit der ver schiedenen Stände. Wenn Sie meiner Unficht beitreten, fo tonnen Sie nie und nimmer einen Stand für berufen erachten, ein folches Urteil ausausprechen: benn ein Urteil über Rechte, die bie Grundlage ber menich lichen Gefellschaft bilden, fann nur von der mit der Ausübung biefer Recht betrauten Gesamtheit ausgesprochen werben. Diefen Grundsat tomm Sie auch bann noch aufrecht halten, wenn Sie felbft geneigt fein mochten, Die subjeftive Überzeugung eines solchen ständischen Rorvers aum Richter über die Ehre Ihrer Mitburger zu machen.

3ch habe nun noch ben Baffus zu besprechen, welcher lautet:

"Die Wiederzulassung zur Ausübung ständischer Rechte werder wir nur auf den Antrag der Bersammlung, welche die Anklage beschlossen hat, genehmigen. Gin solcher Antrag darf nicht vor Ab lauf von fünf Jahren nach der Ausschließung gemacht und nur dann zu unserer Kenntnis gebracht werben, wenn zwei Drittel der Berssammlung sich dafür erklären."

3ch frage, wozu eine folche Beschränfung, selbst wenn Sie bas ringip, welches ich bestritten, genehmigen? Warum werden die Konsewengen biefes Pringips nicht gezogen? Weshalb wird nicht bestimmt, B, wenn eine ftändische Bersammlung über kurz ober lang von ihrem Ren Urteile über eine Person zurücktommen, wenn fie einsehen sollte, the fich geirrt hatte in ber Unterlage ihres Urteils, daß fie bann zu der Zeit wieder auf Rehabilitierung der ungerecht bescholtenen Verson dragen burfe? Weshalb follten biefer Remedur bes Urteils Schranken tgegentreten, weshalb wollen Sie biefe Strafe, biefe harte Strafe, bie Befetentwurf ausgesprochen ift, die Strafe, die die Berson inmitten r Gefellschaft moralisch totet, nicht je eber je lieber aufheben, wenn ejenigen, die das Urteil gesprochen, die Ungerechtigkeit desfelben anermen? Nach bem Wortlaut bes Gesetzentwurfs murbe ber Mensch, n Sie für bescholten erklären, für immer bescholten fein, fo lange er f Erben manbelt; ber in jedem Kriminalrecht ber neueren Zeit anernnte Sat, daß im Innern ber Person burch die Zeit eine Umwandng ftattfinden konne, eine innere Rehabilitierung, hat in dem Gefetztwurfe keine Aufnahme gefunden. Der Gesethentwurf verdammt jeden, rselbe zu bleiben, der er einmal mar.

Der § 6 sagt:

"Die ständischen Rechte ruben:

- 1) in allen Fällen, in welchen bas Bürgerrecht ober Gemeinberecht ruhen;
- 2) wenn eine Kuratel= ober Kriminaluntersuchung eingeleitet ift;
- 3) wenn eine ständische Versammlung nach Nr. III den Beschluß gefaßt hat, das Versahren eintreten zu lassen, dis ein rechtskräftiger Ausspruch ergangen ist."

Der Redner, der vor mir gesprochen, hat ausgeführt, welche Geshren es in sich schließt, wenn schon die Einleitung einer Kriminalstersuchung hinreichen könnte, jemanden von ständischen Versammlungen Szuschließen. Die Einleitung einer Kriminaluntersuchung beruht auf m noch unbegründeten Verdacht eines Verdrechens. Ob ein solches rebrechen wirklich vorliegt, darüber entscheidet erst das Urteil des npetenten Gerichtes. So lange der Ausspruch des Gerichtshoses nicht olgt ist, steht wohl der Verdacht einer Tat, aber keine Tat sest allerdings möglich, und diese Möglichkeit ist recht wohl selbst mit dem litten Vertrauen, das man zu den augenblicklichen Inhabern der Staatss

gewalt haben mag, vereinbar, daß man fich eine Regierung bente, bie von einem solchen vaguen Paragraphen ben allergrößten Migbrand machen wurde. Es ist eine folche Möglichkeit ganz besonders vorhanden in einer so bewegten Beit, wie ber unfrigen. Menschen find immer Menschen; die Gesetze sollen nicht nur auf die zufällige Gegenwart Rich ficht nehmen, fie follen bleibende Bestimmungen treffen, die bie perion lichen Rechte des einzelnen unter allen Umftanden, fo weit es möglich und mit dem Staatszweck vereinbar, fichern. Diese Rechte aber find burch jenen § 6 aufst ieffte bedroht. Ich enthalte mich bes näheren Eingehens auf benfelben, weil ber vorige Rebner ihn hinreichend beleuchtet hat, aber bas muß ich boch noch zufügen, bag meines Wiffens in teinem zivilifierten Staate ber Verbacht eines Verbrechens allein hinreicht, einer Person ihre Rechte, wenn auch nur einstweilen, zu entziehen. Bor wenigen Tagen, bei ber Diskuffion über die Abreffe, fagte ein Redner auf biefer Tribüne, das Rechtsgefühl wecke und ftähle die Kräfte der Bolker und stütze die Macht der Krone. Das Rechtsgefühl, meine Herren, wird bai am ftartften fein, wo die Personenrechte fich bes größten Schutzes ber Gefetze erfreuen. Die Achtung ber Burger vor bem Gefetz fteht im genauen Verhältnis zu der Achtung, welche bas Gefetz vor dem Rechte, por der Freiheit der Berson selbst hat. Seien wir daher nicht leicht fertig, wo es sich um die heiligsten Rechte unserer Mitburger handelt. Bedenken wir, daß die gewählten ständischen Bertreter ichon burch einen Alft des Bertrauens zur höchsten Stufe ber burgerlichen Ehre empor gehoben find, und daß wir durch unfer Urteil diefen Att bes Bertrauens wieder vernichten murden; achten wir das Urteil der Wähler, und er. magen wir wohl unfere eigene Berechtigung, bamit fein eigenes, fein fremdes Recht gefränkt werde. Mein Antrag geht dahin, an die Stelle des Gesetzentwurfs einen einzigen Paragraphen zu adoptieren, dabin lastend: "Als bescholten find die Personen zu betrachten, welche burch ein. Kriminalgericht zu einer entehrenden Strafe rechtsfräftig verurteilt find, und welchen ihre Standesgenoffen die Anerkenntnis unbescholtener Chrev haftigkeit versagen." Der Gesetzentwurf geht von dem Grundsate aus, jeden leisen Mafel, der eine ftändische Ehre betroffen, für genügend 3 erachten, um jemandem seine politischen Rechte zu entziehen. Ich gebe von dem Grundsatze aus, daß ein Urteil von so peinlicher Bedeutung. wie das Urteil über die Ehre eines Mannes, nur auf vollkommen felt geftellten Tatbeftand begründet werden barf. Ich halte felbst bas Urie des Kriminalgerichts, was eine entehrende Strafe verhängt, nicht in alle. Fällen für genügend, um einen Matel auf die Ehre zu werfen. fordere noch weitere Garantie, daß die Standesgenoffen ein folches Urtel

jestätigen. Darin allein sehe ich eine genügende Garantie, denn selbst im rechtskräftiges Urteil kann bei den schwankenden Rechtsbegriffen in bezug auf Duell und politische Bergehen eine Strase diktieren, die nach bem Rechtsbewußtsein der Nation keine Ehrlosigkeit im Gesolge hat.

L Fünf Anträge von G. Mevissen bei ber Rurie der drei Stände bes Vereinigten Landtags.\*) 1847 April 30.

a) Antrag auf 1. Preßfreiheit, 2. ein Preßgesetz, 3. eine Richterjury aus dem Bolke für Preßvergehen.

Freiheit ber Preffe, — die Freiheit, den Gedanken ohne alle Braventivmsur auszusprechen, die Freiheit, die Errungenschaft des einzelnen zum Bemeingut aller zu machen, — ist ein Ruf, der vom Rhein bis zur Ostbe auf den Wogen des Zeitgeistes an jeden herangerauscht ist, eine Forberung, die unabweisbar erscheint, sobald ein großes Bolf seine sittthe Würde, seine Mündigkeit erkennend, kühn dem in ihm schaffenden Benius, nicht fürder einem außer ihm stehenden, nur zu oft vom Geiste erlaffenen Regulator zu vertrauen beschließt. Glaubens- und Gewiffensbeiheit waren in Deutschland das Erbe blutiger Kämpfe, fie bilden heute mumftößliche Grundsätze des deutschen Staatsrechtes. Die bloß innere Reeiheit des Glaubens und Wiffens bedurfte nicht fo harter Kämpfe; fie war zu allen Zeiten, auch unter bem finfterften Despotismus, vorhanden, b lange der einzelne seinen Glauben, sein Erkenntnis in seiner Bruft verschloß. Das innere Heiligtum des Individuums war und ift jeder außern Macht unerreichbar. Die Reformation wollte, daß das, was im Remern frei sei, auch frei hinaustreten solle in alle Welt, daß es die berzen durchdringe, erwärme und überzeuge. Die Reformation hat ihr Berk nur halb vollendet, so lange noch eine Präventivzensur dem Gebanten Fesseln anlegen, das Kind bes Geistes im Mutterleibe töten barf. Blaubens= und Gedankenfreiheit sind erft dann wahrhaft vorhanden, wenn es jedem unbenommen ift, das Geglaubte und Erkannte frei zu Derkunden, für seine Überzeugung Junger zu werben, und ihre Wahrheit in freien Rampfe zu erproben.

Längst sind alle Kulturvölker Europas in der Erkenntnis voranzegangen, daß die Zensur, zu ohnmächtig, Jrrlehren und Extreme abzu-

<sup>\*)</sup> Bgl. Bleich, Der erste Vereinigte Landtag in Berlin 1847, I (Berlin 1847). Die Anträge Mevissenst tragen die Nummern: a) 99, b) 125, c) 173, d) 71, e) 73 und 80 der Liste S. 585 ff. Sie beruhen im Archiv des Verstinigten Landtags, das sich heute im Archiv des Abgeordnetenhauses zu Verlin besindet.

wenden, die Geifter zu einem entwürdigenden Spftem der Beuchelei, de Verstellung nötigt. England, Frankreich, Belgien, ja felbst Spanier haben jene bem finftern Geift ber Inquifition entstammenbe Feffel bei Geistes von sich abgeworfen und das lebensvolle Wehen einer neuen Zei unbeforgt über fich ergehen laffen; fie haben fest vertraut, daß tein fluch tiges Wort die ewigen Grundfesten ber sittlichen Weltordnung zu gerftoren vermoge, daß die Wahrheit siegend aus dem Rampfe ber Geifter hervorgehen werde. Nur Deutschland ift zurückgeblieben, und nach zwei unddreißig Jahren ift noch heute ber Art. 18 ber Bundesatte, ber allen Deutschen die Preffreiheit feierlich verheißt, unerfüllt. Das beutsche Boll fteht keinem andern an Treue, an Sittlichkeit, an Mäßigkeit und Intelligens nach, und längst empfindet es mit Unwillen bas Miftrauen, mas ihm die freie Bewegung der Geifter, die zu fordern es ein Recht bat, vorenthält. Das deutsche Bolf fühlt sich entwürdigt burch bieses Dis trauen, und fieht mit Neid die Nachbarvoller im Befite eines Gutes, bas bas erwachte Rechtsbewußtsein als unverjährbare Freiheit bes Geiftes reflamiert.

Bu allen Zeiten war es gefährlich, wenn die Lenker der Staaten dem Bedürfnisse, dem Wunsche der Bölker nicht rechtzeitig entgegenkamen, wenn in weiten Kreisen sich Mißtrauen ausbreitete, wenn auch nur auf Augenblicke die Ansicht Wurzel schlagen konnte, das Interesse und der Wille der Regierung und das Interesse und der Wille des Bolkes ständen einander entgegen. Alle Regierungen haben stets auf die Forderungen der öffentlichen Meinung, auf den durch die Intelligenz im Volke vertretenen Standpunkt Nücksicht nehmen müssen. Der Wille des deutschen Volkes ist heute dei keiner anderen Frage so entschieden, so unadweislich hervorgetreten, als dei der Frage der Preffreiheit. Die edelsten Geister der Nation haben über diese Frage gerichtet, königliche Gesetzgeder haben wiederholt anerkannt, daß nur die Freiheit der Presse etwaige Nißdräuche der Verwaltung aufzudecken, auf Gebrechen der Gesellschaft rechtzeitig ausmerksam zu machen vermag.

Ich verzichte darauf, diese Aussprüche hier zu wiederholen; ich wende mich zu den besonderen Zuständen unseres Baterlandes und frage: Bas hat das preußische Bolk verbrochen, daß es nicht für würdig erachtet werden sollte, mit den Kulturvölkern Europas auf gleicher Stuse pestehen? Hat es nicht im Bölkerkampse mit seinem Blute den Thron seiner Fürsten neu begründet, hat es seit jenem Kampse auch nur einen Augenblick in seiner angestammten Treue geschwankt, hat es nicht immittender Bewegung der Julirevolution neue Proben seiner Baterlandsliede, seiner Anhänglichseit an das Königtum, seines tiesen sittlichen Ernstell

geliefert? Ginem solchen Bolke fortbauernd die Hände zu binden, damit es sich nicht frei bewege, seine Geister unter eine Vormundschaft stellen, die, weil sie vielleicht die großen und erhabenen Gedanken des Bolkes nicht zu fassen vermag, sie aus lichtscheuer Vorsorge lieber in der Geburt erstickt — das ist ein Zustand, der nicht fortdauern darf, wenn nicht die moralische Würde des Volkes, sein Selbstvertrauen, seine Kraft, sein freier Wille gänzlich untergraben werden sollen.

Sat benn die Praventivzensur in unserm Vaterlande ihren Amed erfüllt, hat sie irgend eine extreme Richtung des Geistes gehindert, laut au werben, hat nicht trot aller Praventivzensur bie Lehre bes ausschweis fendsten Rommunismus sich bahngebrochen, und haben die Bücherverbote nicht machtig bazu beigetragen, die Berbreitung ber verbotenen Bücher burch alle Rreise der Gesellschaft rascher zu befördern? Die Zensur hat überall ihre Ohnmacht gegenüber bem unwiderstehlich herandringenden Bolksgeifte, der auf taufend verborgenen Wegen sich Bahn bricht, bargetan. Noch nirgend hat fie vermocht, ein Bolt vor gemeingefährlichen, nur zu oft in der gerechten Auflehnung gegen ungerechtfertigten Geifteszwang begründeten Jrrlehren zu bewahren; wohl aber vermag fie es, die Beilmittel gegen falsche Richtungen ber Zeit wirkungsloß zu machen, benn fie verhindert die freie, allseitige Erforschung der Wahrheit, sie verurteilt bie Ebaften und Beften zu einem gefährlichen Schweigen, weil fie verschmähen muffen, unter bem Schutze biefer Zenfur mit ungleicher Baffe gegen ihre Gegner zu fämpfen. Männer wie Dahlmann haben ihre Mitwirfung einer zensierten Preffe versagen muffen, weil fie mußten, bag bas Wort ber Mahnung, ber freien Aberzeugung, auf biefen Boben nieder gelegt, keinen Eingang in die Bergen des Bolkes gefunden haben würde.

Bergebens ist der Versuch gemacht worden, die Willfür der Individualität — das in jedem Individuum sich verschieden gestaltende Urteil über das Maß des Schicklichen und Erlaubten — unter ein gemeinschaftsliches Maß, unter ein Oberzensurgericht zu stellen. Die Worte "Zensur" und "Gericht" enthalten einen unlösdaren Widerspruch. Gericht ist die Unterordnung einer bestimmten und für jeden gleich erkennbaren Tat unter ein bestimmtes Geset. Der Richter richtet nicht den Willen, die Abssicht, sondern das bestimmte Faktum. Zensur ist die subjektive Überzeugung eines einzelnen, daß etwas wahr oder schicklich sei, bekleidet mit der Autoriztät des Staates, die entgegenstehende Überzeugung, bevor sie noch ins Leben getreten, zu unterdrücken. Die subjektive Überzeugung des Zensors wurzelt nicht in allgemeingültigen Gesehen, sondern in seiner Meinung, in seiner Aussalfung der jeweiligen Instruktion der exekutiven Gewalt.

Es ist noch niemandem gelungen, für diese subjektive Uberzeugung algemeine Grundsätze aufzustellen, klar zu bezeichnen, was nicht anständig, nicht wohlmeinend, nicht gemeingefährlich sei. Das Oberzensurgericht ift nicht, wie jeder andere Richter, auf die bestimmt charakteristerte Tat, sondern auf den, jedem richterlichen Erkenntnis entzogenen Boden des Gewissens, der subjektiven Motive, der Tendenzen angewiesen. Die tuze Zeit seines Bestehens hat die praktischen und theoretischen Mängel diese Institution so entschieden hervortreten lassen, daß auch dieser letzte Rabanker der Freunde der Präventivzensur in den Augen des Bolkes gänzlich unhaltbar geworden ist.

Das alte Sprichwort "Bolfes Stimme ift Gottes Stimme" foll fich, wie verlautet, nen bemähren. Schon wird auf Antrage Preugens bein Deutschen Bunde als Borboten eines schönern Frühlings für bie voter ländische Breffe hingewiesen, und, wie es scheint, ift bei ben Regenten wie bei ben Regierten die Ginficht burchgebrungen, daß die Zeit ber Er ziehung, der Kindheit für das beutsche Bolt vorüber sei, das dem Mindiggeworbenen der freie Gebrauch feiner Glieber, somit der Preffreiheit als eines ber ebelften Glieder feines Geiftes, nicht länger vorenthalten bleiben fonne. Die Rultur hat ihren Kreislauf vollbracht, wenn fie, die den Bilden gebändigt, die dem allzu feurigen Jugendmut die Bügel ber Bilbung und Erziehung angelegt, die wachsam den roben Ausbrüchen ber wilben Ratur fraft gewehrt hat, den Menschen fich selber zuruckgibt, und bie Leitung, die sie ihm zeitweilig entzog, um ihn zu bilben, wieder in seine eigent Hand legt; fie ift vom freien Naturmenschen ausgegangen und beim freier Rulturmenschen angekommen. Die Anerkennung ber aus ber Rultur wieber geborenen Freiheit und Gelbständigkeit der einzelnen wie der Bolfer muß erfolgen, wenn das Bewußtsein ihrer sittlichen Notwendiakeit bei ber Mehrzahl der Gebildeten lebendig geworden ift. Wird die Anertemung über einen folchen Zeitpunft hinaus verzögert, so brechen bie verborgenen Rräfte unwiderstehlich sich Bahn und ber Kampf ber Geifter richtet fic mit verdoppelter Rraft gegen die Schranken, die widerrechtlich bas Gebiet feiner Freiheit einengen. Der Rampf, burch Zensurzwang vom Gebiete bes Staatslebens verbannt, hat bereits die Grundfaule ber beftebenden Einrichtungen, die soziale Ordnung, ergriffen, und bestruttive soziale Tendenzen breiten notwendig weiter und weiter fich aus, wenn bem Drange nach freier politischer Bewegung nicht Raum gegeben wirb.

Das ist die Lage, in der Preußen und Deutschland heute sich befinden. Im Interesse des Thrones und des Bolkes darf kein Augenblick länger versäumt werden, um der unheilvollen Halbheit der Gegenwart ein Ende zu machen, damit die ebelsten Geister der Nation nicht länger ihre Kräfte in unfruchtbarem Kampfe gegen veraltete Anschauungen vers zeuben, sondern zum wahren Wohle der Gesamtheit verwenden.

Preffreiheit aber gewinnt erft bann Leben und Bedeutung, wenn fie mit bem zu erlaffenden Prefigefete, mit bem zu etablierenden Prefigerichte n Zusammenhang gebracht wird. In manchen Kreisen scheint man in weuerer Beit die Freiheit ber Preffe zu befürworten, weil man glaubt, nurch ein ftrenges Repreffingesetz ben Gebrauch bieser Freiheit zuruckrängen, burch ein abhängiges Gericht die Anwendung eines folchen trengen Repressivacienes erzwingen zu können. Diese Ansicht erwartet von der Furcht vor vernichtenden Strafgesetzen eine strengere Selbstzensur ver Schriftsteller, als sie heute burch besoldete Zensoren herbeigeführt verben kann. Die Hoffnungen der Bolker wurden arg getäuscht werben, venn diese Ansicht im Rate der Könige zur Geltung gelangen könnte. Das Volksbewußtsein forbert Gedankenfreiheit, voll und gang, nicht verummert durch Schranken, die Mißtrauen oder eingewurzelte Vorliebe für vie alte Bevormundung biftieren. Darum foll jedoch bas mahrhaft Strafvürdige nicht frei ausgehen. Die Ausartung der Freiheit in Frechbeit mb Zügellofigkeit foll bem Gefete anheimfallen; aber bas Strafgefet darf nicht über das im Volke lebende Rechtsbewußtsein hinausgehen, es darf nicht das als Zügellofiakeit und Frechheit beklarieren, was von dem Bebrauche vernünftiger Freiheit unzertrennlich ift.

Es ift nicht meine Aufgabe, an diefer Stelle ein Breggefet ju entverfen, wohl aber bemerke ich, daß ein Prefigeset, das nicht aus bem Beifte der Freiheit, sondern aus Anschauungen, denen die freie geistige Bewegung der Gegenwart ein Dorn im Auge ift, hervorgehen murbe, tur geeignet mare, die Abel noch zu verschlimmern und über furz ober ang eine höchft gefährliche Rrife herbeizuführen. Jedes Gefet findet nur dann Achtung, wenn es auf dem unzerftörbaren Fundament der Sitte, der Anschauungen und Überzeugungen eines Volkes ruht. Einzig in dem Beirat ständischer Organe finde ich die Gewähr, daß ein zu erlassendes Prefigeset die vorerwähnten Elemente des Volkslebens in sich aufnehmen wird. Auch das befte Prefigesetz fann jedoch nur allgemeine Rechtsbestimmungen enthalten, die auf dem Gebiete der geistigen Bewegung, wo jeder Gedanke sein eigenes Maß in sich trägt, notwendig von viel geringerer Präzision und Scharfe fein muffen als ba, wo bas Gefet über materielle Tatsachen entscheidet. Die Bestimmungen des Prefigesetzes werden mehr als alle anderen Rechtsbestimmungen in jedem Augenblick aus dem lebendigen Quell alles Rechts ergänzt und interpretiert werden muffen. Der nackte Buchstabe bes Gesetzes kann ba nicht richten, sondern mur allgemeine Normen geben — die subjektive Auffassung des Richters

wird in den meiften Fällen entscheiben. Uberall ift baber langft bie Wichtigkeit und Notwendigkeit erkannt worden, die Brekvergehen, eber als alle anderen, einem aus bem Bolke felbst hervorgehenden, mit der je weiligen Rechtsansicht im Volke in unmittelbarfter Berührung stehenden Gerichtshofe anzuvertrauen. Nur Geschwornengerichte bieten bie mahr hafte Gemähr, daß niemanden die Strafe ereile, bevor feine Tat von ben Rechtsbegriffen bes Boltes abgewichen ift. Der Rivilrichter wir ftets vorzugsweise an ben Buchftaben bes Gefetzes fich halten, a wird sich in Verlegenheit und Ungewißheit befinden, wenn er bie Rriterien der Tat in dem Buchstaben des Gesetes vermist und dieselben aus seiner eigenen Überzeugung erst feststellen soll. foll er das feiner Natur nach fo flüchtige, fo vielgestaltige Leben und Wogen bes Geiftes in seinem Fluge ereilen, wie foll er, bem bie Interessen bes Boltes fernstehen, ber nur mittelbar von ber Bewegung ber Geister berührt wird, in jedem Augenblicke das rechte Daß geben? Er wird fich nur zu leicht unbewußt in die Ronfequenzen einer einmal gefaßten Ansicht verftoden, weil er vom freien Sauche bes Boltslebens unberührt bleibt. Auch bei der größten Gewiffenhaftigkeit wird es ihm nur schwer gelingen, das mahre Kriterium bes Pregvergebens, die Verletzung des zur Zeit des Vergebens im Volle vorhandenen Rechtsbegriffs, unmittelbar bei seinen Entscheidungen anzuwenden. Die große Gefahr, die der Freiheit der Presse dadurch droht, daß be foldete Richter zu allen Zeiten mehr ober minder auf die bestehende Gewalt im Staate, von der fie Beförderung und Ehren ober hintom fetjung und Tadel zu erwarten und zu befürchten haben, Rudficht zu nehmen geneigt fein werben, wird niemanden entgeben. Diefe Ge fahr wird um fo größer, je lebendiger die politische Bewegung, je leidenschaftlicher der Kampf der politischen Meinungen, je weniger eine Staatsregierung fich von jeder Parteiftellung frei zu erhalten gewußt hat. In unferm Baterlande fann, fo lange bas Gefet vom 29. März 1844 noch Geltung hat, die Freiheit bes Bortes nur bam mahrhaft gesichert erscheinen, wenn die Beurteilung über bas Borhandenfein von Pregvergehen einer aus dem Bolle zusammentretenden Richterjurn anheimgegeben wird.

Mein gehorsamster Antrag an die zum Bereinigten Landtage versjammelte hohe Kurie ber drei Stände geht babin:

daß es Hochderselben gefallen wolle, die Bitte an Se. Majestät ben König zu richten: I. bei dem Hohen Deutschen Bunde die Berwirklichung der im Art. 18 der Deutschen Bundesatte zugesicherten Preffreiheit zu beantragen; II. mit dem Beirat der Stände ein dem Rechtsbewußtsein des Volkes entsprechendes Prefigesetz zu erlassen; III. das Urteil über Prefivergehen einer aus dem Volke hervorgehenden Richterjury anzuvertrauen.\*)

Antrag auf 1. Sicherheit der persönlichen Freiheit, 2. Unabhängigkeit r Richter, sonach Aussbedung a) der Kabinetsordres vom 6. März 1821 to vom 25. April 1835; b) der nicht gesetzlich publizierten Kabinetsordre m 21. August 1819; c) der Gesetze vom 29. März 1844, soweit sie die Richter betreffen.

Sicherheit der persönlichen Freiheit und Unabhängikeit der Richter id Güter von so unschätzbarem Werte, daß sie in den meisten kontutionellen Staaten Europas wesentliche Bestandteile der Versassungstunde bilden. Ihre relative Anerkennung oder Nichtanerkennung ist ns der untrüglichsten Kriterien für die politische Vildung eines Volkes. e mehr das politische Leben sich entwickelt, je tieser die Idee des taates und der daraus entspringenden Rechte und Pslichten den Bürger urchdringt, je mehr treten jene Forderungen in den Vordergrund, je rlezender wird jede Gesahr, die ihnen droht, von den Staatsangehörigen npfunden.

In fast allen provinzialständischen Versammlungen Preußens sind nträge auf Ausbebung des die Unabhängigkeit der Richter bedrohenden lesebes vom 29. März 1844, in mehreren derselben Anträge auf gesetzche Sicherstellung der persönlichen Freiheit durch Entsernung der die Ibe bedrohenden älteren gesetzlichen Bestimmungen zur Sprache gekommen. die darauf begründeten Bitten haben zurzeit noch keine Erhörung gezunden, vielmehr kann in dem Gesetze vom 17. Juli 1846 eine weitere lefährdung der Gerechtigkeit richterlichen Urteils erblickt werden. \*\*)

<sup>\*)</sup> Dieser Antrag Mevissens, wurde, wie sich aus seinem Briese vom 1. Mai ergibt, ohne sein Zutun in der Mannheimer Abendzeitung veröffentscht. Zur Verhandlung im Plenum gelangte er nicht (vgl. Kölnische Zeitung r. 168, erste Beilage). Er wurde zusammen mit dem Antrag d und c der inften Abteilung überwiesen. Am 20. Juni 1847 schrieb der Vorsitzende dieser bteilung, Regierungspräsident v. Bodelschwingh-Velmede, an Mevissen, die bteilung habe sich zwar für den Druck von Antrag d, nicht aber für den von ntrag a entschieden. Demgemäß habe der Landtagsmarschall die Druckslaubnis nur für d erteilt. Der Druck ersolgte dann aber doch nicht mehr, eil der Landtag geschlossen wurde; Mevissen gab infolgedessen die drei Ansäge am 24. Juni zu den Atten zurück.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. zu den Ausführungen Meviffens in diefem Antrage die beiden ichriften von heinrich Simon: 1. Die preußischen Richter und die Gefete

Die Sicherstellung der persönlichen Freiheit und die Unabhängigkeit der Richter ist für alle Provinzen des Staates von gemeinsamem und gleich hohem Interesse und gehört deshalb vorzugsweise zum Geschäftstreise des Vereinigten Landtages. Die Verschiedenheit des bestehenden materiellen und sormellen Rechts macht es nötig, den nachfolgenden Antrag sowohl nach rheinischer, als nach altländischer Gesetzgebung zu begründen.

So lange das Rheinland zu Frankreich gehörte, lebten beffen Bewohner unter dem Schutze der Staatsverfassungen dieses Reiches, welche fämtlich den schon von der Nationalversammlung aufgestellten ersten Grundsatz einer wahren Gerechtigkeit bestätigen:

daß niemand seinem ordentlichen und gesehmäßigen Richter entzogen und besonderen Kommissionen überwiesen werden dürfe, gleichviel unter welchem Vamen.

Diese ordentlichen und gesetzmäßigen Richter eines jeden waren seine Mitbürger im Geschwornengericht.

Da die damaligen Geschwornengerichte nicht jo viel Angeklagte verurteilten, als die Staatsregierung munschte, fo murben burch bas Befet vom 18. Pluviofe des Jahres IX (7. Febr. 1801) besondere Berurteilungsfommiffionen unter bem Namen "Spezialgerichtshöfe" für eine gewiffe Rlaffe von Menschen und eine Reihe Beschulbigungen errichtet. Diese Gerichte waren gebilbet aus bem Präfibenten und zwei Richtern bes orbentlichen Kriminalgerichts, brei Offizieren minbestens vom Hauptmannsrange und zwei zum Richteramte bestätigten Bürgern. Sie follten in allen Departements eingeführt werben, für welche bie Staatsregierung es notwendig fande, und sie find wirklich in etwa dreißig eingeführt worden, barunter im Roer-Departement. Diese Spezialgerichte haben ihre Aufgabe erfüllt, und ihre furchtbare Strenge lebt noch in aller Andenken. Solche Beranderungen in der Gerichtsbarfeit, mo fie ben verfaffungsmäßigen Gerichten entzogen und besonderen Kommissionen übertragen wird, geschehen nicht im Interesse bes Angeklagten, etwa um seine Verteidigung au begunftigen, den Prozeß und feine Berhaftung abzufurzen, um die Ermittelung der Wahrheit und bes Rechtes zu erleichtern. 3m Gegenteil ift ber geheime Sinn und die Absicht ber Staatsregierung allemal, mehr Berurteilungen zu erzielen, als von ben gesehmäßigen Richtern zu hoffen maren. Sowie die Deutschen die linke Rheinseite wieder erobert hatten, murden die Spezialgerichtshöfe fogleich aus bem Gebrauch gefett. Amei ober drei Sahre später wurden fie nach bem Art. 31 bes Gefetzes vom

vom 29. März 1844 (Leipzig 1845), und 2. Das Verhältnis des Gesetzes vom 17. Juli 1846 zu den Gesetzen vom 29. März 1844 (Leipzig 1847).

18. Pluviose des Jahres IX von selbst aufgehört haben, indem sie zwei Jahre nach dem allgemeinen Frieden von Rechts wegen als widerrusen angesehen werden sollten. So verdankten die Rheinländer den Siegen der Deutschen ihre Befreiung von der Herrschaft der Franzosen und deren Berurteilungskommissionen.

Die ftaatsrechtlichen Grundsate bes Konigreichs Preußen, bem die Rheinproving seit 1815 angehört, sichern gleichfalls jedem Bürger zu, daß er nur ber Gerichtsbarkeit ber verfassungsmäßigen Gerichte unterworfen Da Preußen einer Verfassurfunde entbehrt, so muffen die Grunbfake feines Staatsrechts aus ben einzelnen Gefeken aufammengeftellt werben. Nun gebort bie Gerichtsverfassung eines Landes unzweifelhaft zum Staatsrecht. Als ber über alle Erwartung unglückliche Ausgang bes Krieges gegen Frankreich in den Jahren 1806 und 1807 ben König Friedrich Wilhelm III. überzeugt hatte, daß zum Beil eines Staates, zum Aufblühen eines Boltes und zur Entfaltung aller feiner Kraft landesväterliche Gefinnungen des Königs und eine wohlmontierte Staatsmaschine allein nicht ausreichen, ba wurde bas Wert ber Wiedergeburt bes Staates mit Berftellung ober beffer mit Gründung ber burgerlichen Freiheit begonnen. Auch die Staatsverfaffung wurde geordnet. In der Berordnung über die veränderte Verfassung aller oberften Staats= behörden vom 27. Oftober 1810 (G.S. v. 1810 S. 18) heißt es:

Der Justizminister hat zum Geschäftskreise alles ohne Ausnahme, was die Oberaufsicht auf die eigentliche Rechtspslege betrifft. Diese selbst ist, wie es sich versteht, den Gerichten überlassen.

Schon die Kriminalordnung von 1805 bestimmt § 1:

Die Bestrafung eines Berbrechens kann nur nach gesehmäßiger Untersuchung und Erkenntnis bes zuständigen Richters erfolgen.

Der zuständige Richter ift nach § 77 das Kriminalgericht bes Wohnorts des Beschulbigten, oder das des Orts des verübten Verbrechens, oder das des Orts der Ergreifung. Andere Gerichtsbarkeiten als diese drei Gerichte kennt das Gesetz nicht. Auch der § 81 verfügt:

Der ordentliche Aximinalgerichtsstand der Eximierten ist das Obersaericht der Broving.

Also ist auch in dem Staatsrecht des Königreichs Preußen die Zusicherung gegeben, daß jeder in allen peinlichen Anklagen nur den ordentlichen versassungsmäßigen Gerichten unterworfen sei, und kein einziges Geset enthält den Borbehalt der Krone, einen Beschuldigten seinen gesehmäßigen Richtern zu entziehen und Kommissarien nach beliebiger Auswahl zu überweisen.

Diese jedem zivilissierten Staate wesentlichen staatsrechtlichen Grunds fate blieben, nachdem das Rheinland dadurch von den unter dem Namen

ber "Spezialgerichtshöfe" bestandenen Verurteilungskommissionen befreit war, kaum sieben Jahre in Geltung. Die Zeit der Reaktion, an die jeder Deutsche mit Schmerz und Trauer zurückbenkt, brachte die Kabinetsordre vom 6. März 1821, welche Nr. 2 bestimmt:

daß alle Einwohner der Rheinprovinzen und die darin sich aufhaltenden Individuen, welche wegen Berbrechen oder Bergehen gegen den Staat oder dessen Oberhaupt zur Untersuchung gezogen werden, in den Fällen, in welchen Ich zu deren Untersuchung oder Entscheidung eine eigene Behörde niedergeseth habe, lediglich vor diesselbe gestellt und zur Untersuchung oder Bestrafung gezogen werden sollen.

Die Berordnung wegen Einführung des Staatsrats vom 20. März 1817 (G.S. v. 1817 S. 67) ist eins der organischen Gesetze des Königreichs Preußen und bestimmt § 2:

Zu seinem Wirfungsfreise gehören alle Gesete und Verfassungsnormen, dergestalt, daß sämtliche Vorschläge zu neuen oder zur Aufhebung, Abänderung und authentischen Deklaration von bestehenden
Geseten und Einrichtungen durch ihn an Uns zur Sanktion gelangen
müssen. Die Einwirkung der künftigen Landesrepräsentanten bei
der Gesetzgebung wird durch die infolge Unserer Verordnung vom
22. Mai 1815 auszuarbeitende Verfassungsurkunde näher bestimmt
werden.

Die Kabinetsorbre vom 6. März 1821 ist an eine Ministerialkommission gerichtet, beren Mitglieder man nicht kennt. Obgleich einer der ersten staatsrechtlichen Grundsätze jedes Staates darin geändert, obgleich die disherige Gerichtsversassung damit umgestaltet, obgleich das erwordene Recht jedes Bürgers, nach den zur Zeit der Tat geltenden Gesehen gerichtet zu werden, damit verletzt ist, so wurde dies neue Geseh doch nicht im Staatsrat beraten, sondern als Antwort auf einen Bericht der Ministerialsommission gegeben. Tieser Teil der Kabinetsordre ist in der Berordnung vom 18. Februar 1842 für die Rheinlande nicht zurückgenommen; er kann also früher oder später einmal als geltendes Geseh wieder hervorgesucht und zur Anwendung gebracht werden. Gine solche Möglichseit kann, weil sie geeignet ist, das Bertrauen zu erschüttern, aus der Gesetzgebung nicht früh genug entsernt werden.

Infolge der am 3. April 1833 versuchten hochverräterischen Unternehmung in Frankfurt, und in der Erwartung, daß die Berzweigungen einer über ganz Deutschland verbreiteten Berbindung wider die bestehende gesellschaftliche Ordnung würden entdeckt werden, verfügte die Kabinetsorbre vom 25. April 1835 (G.S. von 1835 S. 47):

das Kammergericht in Berlin für den ganzen Umfang der Monarchie zum ausschließlichen Gerichtshof wegen aller und jeder Verbrechen und Vergehungen wider die Verfassung und die öffentliche Ruhe dis auf weiteres zu bestellen und demselben mit Ausbedung des anderweitigen persönlichen Gerichtsstandes der Beschuldigten sowohl die Untersuchungen als auch die Absassung der Erkenntnisse zu übersweisen.

Anch diese Kadinetsordre ist nicht auf dem versassungsmäßigen Wege als Geset erlassen, sondern eine Antwort auf einen Bericht der Minister. Sie berührt ebenso wesentlich die Rechte der Bürger, enthält eine ebenso wesentliche Abänderung der Gerichtsversassung des Landes, wie die vom 6. März 1821, und ist gleichwohl ebensowenig im Staatsrat beraten. S war inzwischen das Geset vom 5. Juni 1823 wegen Anordnung der Provinzialstände (G.S. von 1823 S. 129) erlassen, nach dessen Artikel 3 den Provinzialständen die Entwürse solcher allgemeinen Gesetz zur Beratung vorgelegt werden sollten, welche Beränderungen in Personen- und Sigentumsrechten zum Gegenstande haben. Auch dies ist nicht geschehen. Die Kadinetsordre besteht noch dis auf den heutigen Tag, obgleich sie nach ihrem klaren Inhalt nur auf Beranlassung außerordentlicher, jetzt aber längst vorübergegangener Umstände gegeben ist, und nur einstweilige Maßregel sein sollte. Die Bitte des achten rheinischen Landtages um Widerruf ist abgewiesen.

Die seitbem erfolgten Veranderungen in der Gesetzgebung berechtigen jur Erneuerung biefer Bitte, weil burgerliche Freiheit und perfonliche Sicherheit gegenwärtig in viel ftarterem Grade gefährbet find. Un und für sich schon ist die Kabinetsordre vom 25. April 1835 ein hartes und drudendes Geseth für die Staatsbürger. Mit der erften polizeilichen Bermutung eines Vergebens gegen ben Staat tritt die Verhaftung ein, und dieser folgt sogleich der Transport nach Berlin. Fern von seiner Beimat, feinem Gigentum und seinen Geschäften, fern von der Teilnahme und dem Trofte feiner Familie und feiner Freunde, fitt der Beschuldigte in der Gefangenschaft unter fremden Menschen, und foll von Richtern gerichtet werden, die er nicht kennt, die ihn nicht kennen, die von der Denkart, ben Sitten und ber Ausbrucksweise bes Bolks nichts wissen. Bie irrig es ift, gegen die Freiheit ber Personen gefährbende Gesetze Barantien in der humanität der Verwaltungsbehörden finden zu wollen, bavon liefert die Vergangenheit unwidersprechliche Beweise. einer Rabinetsordre vom 21. August 1819, die nicht als Geset erlassen, niemals als Gefet verfündet und barum niemals Gefet geworben ift, ind Berfonen brei auch vier Monate lang von ber Bolizei in Verhaft,

logar im einsamften Gefängnis — 1 i tur — ochalus i ju werben, bes am Enbe mel worden, ohne den Gerichten übe sgenichaft das Rammergericht ed emer to langen ungerechtiertigt flarte, es fei fein Grund aur Un ung und Berbeitung porhanden. Floch bente ift, da die erwähnte Ri netsorbre vom 21. Angunt 1819 ebenfogut noch jest wie früher als rechtsgultig von ben Berwaltungs behörden betrachtet werden fann, jede iann der Gefahr bloggestellt, auf mundlichen Befehl irgend eines Poli lommiffars monatelang, vielleicht auch jahrelang im einsamen Gefangnis gehalten zu werben und bort bie ten, daß fein Grund zu feiner Erflarung des Rammergerichts abau Berhaftung vorhanden geweien fei. Sicherfiellung der perfonlichen Frei heit ift eine Anforderung, die von n beutigen Rechtsbewußtjein der Bolter an jede Beietgebung gentellt wird. Auf ihrer Anertennung beruht bas Bertrauen und die Achtung vor dem Geiete. Bollte man auch ein raumen, daß ichwerlich funftig noch ein Gebrauch von jener Rabinets ordre vom 21. August 1819 bei der großen Ansmertsamfeit, mit der das ganze Bolt alle Gingriffe in die verfonliche Freiheit verfolgt, gemacht werben wird, io find doch die Falta der Bergangenheit nicht ungeschehen ju machen, vielmehr machen diefelben eine ausbrudliche Erflarung der Gesetzebung, daß jene Rabinetsorbre rechtsungultig, jur völligen Beruhigung der Staatsbürger notwendig.

Chne die Ausnahmegesetze vom 6. Marz 1821 und vom 25. April 1835 wurde jeder Breuße auch in Anklagen wegen politischer Bergeben unter bein Gerichte feiner Mitburger fteben, ber Rheinlander wurde fich bes so tief in seine Sitten und Rechtsbeariffe eingewurzelten Geichwornengerichts erfreuen, diefer bochften unter Menichen möglichen Gewähr für Sicherung ber burgerlichen Freiheit, für Recht und Gerechtigfeit. Bene beiden Ausnahmegesette, welche ihm Diese Sicherung feiner Rechte und feiner burgerlichen Freiheit nahmen, gaben ihm bafür gurzeit eine andere, nämlich biejenige, welche in der Beweistheorie des Rriminals prozesses liegt. Wenn er sich unschulbig wußte, so konnte er im voraus versichert sein, daß die notwendigen Erforberniffe au feiner Berurteilung nicht gefunden werden fonnten, und biefe find entweber zwei glaubwurbige Beugen ober eine Reihe wichtiger und ineinanbergreifenber Inbigien. Co unvolltommen diefer Schutz im Bergleich gegen das Geschwornengericht ift --- es war boch wenigstens irgend ein Schutz, irgend etwas, worauf die Schulblosigseit noch vertrauen konnte, benn jene Beweistheorie ift nicht zur Erleichterung, sondern zur Erschwerung der Berurteilung, nicht zugunften ber Unflage, fondern zugunften bes Angeflagten erfunden. um diesen vor leichtfertigen Aberzeugungen bes Richters und baraus

Kolgenden ebenso leichtfertigen Verurteilungen zu schützen. Unter der kerichaft dieser Beweistheorie konnte der Richter von der Schuld bes Ingeklagten immerhin völlig überzeugt sein, er durfte ihn nicht zur vollen trafe verurteilen, sobald das gesetzliche Maß des Beweises nicht erfüllt ar. Im Mittelalter, wo bas urbeutsche Gericht vor ben Genoffen tterging und ber Inquisitionsprozeß eingeführt wurde, wurde ber Unflagte nicht einzig und allein bem Gewiffen und ber Aberzeugung ber ftellten Richter überlaffen, sondern man band beren Willfür burch te Regeln. So lange irgendwo das Gericht vor den Genoffen nicht in me alten Rechte wieder eingesetzt ift, muß in der Beweistheorie ein twendiger Schutz gegen die subjektive Aberzeugung des bestellten Richters blickt werben. In Preußen ist bieser Schutz durch das Geset vom 1. Juli 1846 gefallen. Dies Gefet führt nämlich den am Rhein behenden mündlichen und öffentlichen Anklageprozes beim Kammergericht Berlin ein, ohne aber das Institut mit herüberzunehmen, mas ben naeklagten gegen leichtfertige Verurteilung schützen foll. Der § 19 bemmt:

Dagegen treten die bisherigen positiven Regeln über die Wirkungen der Beweise außer Anwendung. Der erkennende Richter hat sortan nach genauer Prüfung aller Beweise für die Anklage und Berteidigung nach seiner freien, aus dem Indegriff der vor ihm erfolgten Bershandlungen geschöpften Überzeugung zu entscheiden, od der Angeklagte schuldig oder nicht schuldig oder od derselbe von der Anklage zu entsbinden sei. Er ist aber verpslichtet, die Gründe, welche ihn dabei geleitet haben, in dem Urteil anzugeben.

o hat also das Gesetz dem Angeklagten, der sich unschuldig weiß, den Iten Schutz und Schirm genommen, unter dem er noch mit Sicherheit ine Freisprechung gegen die scheinbaren Beweise der Anklage hoffen nnte. Die dem Urteil angehängten Gründe sind kein Ersatz für solche erluste, denn sie haben ihre Wirkung (die Verurteilung) bereits getan, mn sie aufgeschrieben werden, und wenn ein Angeklagter einmal unsuldig verurteilt worden ist, so wird das kein Trost für ihn sein, daß sich hinterher überzeugen kann, welche vorgesaßten Meinungen, welche nbildungen, welche salschen Schlüsse und falschen Zeugnisse den Richter iglicherweise zur Verurteilung bestimmt haben.

Wenn die Joee der Gerechtigkeit in ihrer ganzen Vollfommenheit füllt werden sollte, so müßten die Richter rein wie die Tugend und lwissend wie Gott sein. Sie sind aber schwache und gebrechliche Wesen, enschlich beschränkt an Geisteskraft, an absoluter Lauterkeit der Genungen. Eben wegen dieser menschlichen Unvollkommenheit ist in allen

Staaten ohne Ausnahme, in benen Gerechtigfeit und burg zu gründen der ernstlich gemeinte Wille war, die Rot fannt worden, den Angeflagten mit schützenden Formen zu die besten Richter für ihn zu ermählen. Dieje erfte Be gerechten Urteils ist allemal die Unabhängigkeit, bas ift bi Richters von allen Ginwirfungen auf ihn. Der Bürger im gericht ift ber unabhangigfte Richter. Der bestellte Richt mehr ober minder abhängig von eben ber Regierung, in die Antlage erhoben wird. Um die aus der Abhängigkeit entipringenden Motive gur Parteilichfeit wenigftens infoweil als die Ratur Diefer Stellung erlaubt, ift ihm die Unab jeinem Umte gugefichert, jo bag er aus feiner feiner Ents Berluit seines Umtes zu befürchten hat. Diefe erfte Berechtigfeit, Diefer Grund jum Bertrauen bes Bolfes in burch die beiden Gesetze vom 29. März 1844 tief erschütte unabsetharen Richter find in absethare Bermaltungsbeam benn wenn die Regierung mit ben Leiftungen eines Richte Besimmungen und seinen Urteilen nicht mehr aufrieden ihr vermöge jener beiden Gejete die Mittel und Bege 1 Diesen Richter im Berwaltungswege aus feinem Amte entweder durch jede beliebige Berjetung, oder burch Abfet plinarverfahren, oder durch Entlassung mit Benfion im I verfahren.

Für die schwersten und schwierigsten Unklagen, näm Eingriffen in die Rechte der Krone oder Angriffen auf den bie Ungeflagten in anderen Ländern mit noch mehr schüt umachen, als fie fonft haben, und bie Bewähr für ein um rechtes Urteil ist noch mehr erhöht. In Preußen ift f Der Rheinländer, welcher nach ber Berichtsverfaffung feines dem Gerichte feiner Mitburger fteben foll und fieben Sa lich stand, ift jett einem Richter unterworfen, der beinahe ! pon ihm entfernt wohnt und dem er durch Gendarmen & Er joll bem Gewiffen biefes Richters vertrauen, ber im I flagenden Regierung fteht und nach beren Bohlgefallen au entfernt werden fann. Und die bloße subjektive Meinung abhängigen Richters ober (wie es bas Gefet ausbrudt) zeugung foll bie Stelle ber Wahrheit und bes Rechtes ve solche Staatseinrichtung wird schwerlich Vertrauen erwerl jete vom 29. Märg 1844 find ohne ben verfaffungsmäßig Etanbe erlaffen.

Die auf diesen formellen Mangel sowie in den materiellen Bekumungen jener Gesetze begründete Bitte des achten rheinischen Landzes um Widerruf der Gesetze vom 29. März 1844 ist in dem Landzeabschiede vom 27. Dezember 1845 Nr. 67 mit folgenden Worten zewiesen:

Der Antrag Unserer getreuen Stände auf Zurücknahme der Gessetze vom 29. März 1844 soll eine Rechtfertigung vorzüglich darin sinden, daß diese Gesetze in der Rheinprovinz durch kein Bedürfnis hervorgerusen, und, obgleich die Personens und Gigentumsrechte wesentslich tangierend, erlassen worden seien, ohne vorher den rheinischen Gerichten und den rheinischen Ständen zur Begutachtung vorgelegt zu sein.

Wir müssen, was diese Gründe anbetrifft, Unsern getreuen Ständen vor allem bemerklich machen, daß die Bedürsniskrage um so weniger ein Gegenstand ständischer Beratung sein konnte, als die Mitglieder des Landtages nicht im Besitze der zur Entscheidung unentbehrlichen Materialien sind. Wenn aber Unsere getreuen Stände sogar die Ansicht aussprechen, als sei ihre Begutachtung nach dem Gesetz vom 5. Juni 1823 deshalb notwendig gewesen, weil jene Gesetz Versonen und Gigentumsrechte berühren, so scheint ihnen entgangen zu sein, daß diese Gesetz bloß das Verhältnis Unsere Behörden zu Uns, solglich einen Gegenstand regulieren, der zum innern Staatsrecht gehört und auf den das Gesetz von 1823 keine Anwendung sinden kann. \*) die unzertrennlich die Organisation der Gerichte mit den materiellen echtsbestimmungen zusammenhängt, wie geeignet sie ist, aufs allertiesste die Personenrechte einzugreisen, sei mir erlaubt, an einem historischen eispiel zu erläutern.

Der Herzog von Enghien wurde am 29. Ventose des Jahres XII 804 März 20) von einem ganz inkompetenten Militärgericht zum Tode rurteilt, und diese Verurteilung ist überall und von jeher als Justizmord gesehen worden, denn auf Beweise gründete sie sich nicht; an Zeugnissen zite es, weil keine Zeugen verhört waren, Überführungsstücke waren iht vorgelegt, und nicht ein einziges Blatt schriftlicher Beweisurkunden zu vorhanden. Die Richter, bestehend aus einem General, fünf Obersten id einem Major, verurteilten den Herzog, weil sie zum Verurteilen kommidiert waren. Wäre er vor einen Spezialgerichtshof gestellt worden, so

<sup>\*)</sup> Bgl. zu dieser Auffassung A. Arndt, Der Anteil der Stände an der esetzebung in Preußen 1823—1848 (Archiv für öffentliches Recht XVII 902), S. 570 ff.).

war seine Freisprechung möglich, vielleicht auch wahrscheinlich, wei di Offiziere bei einem Spezialgerichtshose nach der zu jener Zeit gesetzliche Besehung desselben in der Minorität von drei zu fünf gewesen sei würden. Stand er vor einem Geschwornengericht, so war seine In sprechung ebenso gewiß, wie seine Verurteilung vor jedem andern Militägericht.

Bas fich in diesem Prozesse im bochsten und schlimmften Grabe zeigt hat, das wiederholt sich in verkleinertem Maßstabe überall, wo t Richtern feine unabhängige Stellung zugefichert ift. Wenn fich bie Gr ber Abhängigkeit in Bahlen angeben ließen, und man biefe Grabe ben einzelnen Richtern eines Gerichts fennte, fo konnte man im von nach Prozenten berechnen, wie viel mehr Verurteilungen aus abhängig Gerichten im Bergleich gegen die Urteile völlig unabhängiger hervorget Das Recht und bas Gefetz erscheinen zwischen zwei Parteien nicht ihrer abstraften Gestalt, sondern es bedarf bazu eines Organs, welt entscheibet, mas jedesmal Recht ift. Dies Organ ift ber Richter. De Unabhängigkeit ift die Grundbedingung ber Gerechtigkeit feines Urte Die Bürger muffen fich in ihren Streitigkeiten unter fich und in it Berteidigung gegen peinliche Anklagen ohne Bahl und ohne Biberre ben Berichten unterwerfen, welche bie Staatsverfaffung ihnen angewie hat, und sie haben baher bas höchste Interesse baran, baß die reine Qu bes Rechts nicht burch trübe Kanale ihnen trübe zufließe. Biel wichti für fie als das materielle Recht ift die Gerichtsverfassung und die Fc bes Verfahrens, benn die Kriminalgesetze tann jeder vermeiben, a fein Unschuldiger ift darum, weil er unschuldig ift, auch vor peinlid Unklagen gesichert. Gerade bem Unschuldigen foll die Form bes L fahrens und die Unabhängigfeit ber Richter feine Freisprechung fiche für die er um ebensoviel mehr zu fürchten hat, als die Richter hängiger find. Wenn unter ben allgemeinen Gefegen, welche Beranberun in Berjonen- und Gigentumsrechten jum Begenftande haben (Befet v 5. Juni 1823), bloß das materielle allgemeine Recht gemeint fein fol nicht aber die Organe, durch welche, und die Formen, in welchen i besondere Recht aus dem allgemeinen hervorgeht, so hatte der Gesetge ben Rat ber Stände in ben bem Bolfe wichtigften Dingen für entbe lich erklärt und nur in minder wichtigen verlangt. Dies ift mit t Beifte ber preußischen ständischen Gesetzgebung schwerlich vereinbar.

Die Fehler und Mängel, zu benen ber Reim in einer Gesetzgebi liegt, entwickeln sich unfehlbar im Laufe ber Zeit, sobalb bie Umfta biese Entwicklung begünftigen. Es ware Torheit, in bem Bertrauen ben guten Willen ber Menschen eine Beruhigung zu suchen, während

Rangelhaftigkeit der Sache zu Mißtrauen berechtigt. Man macht sich kiner Beleidigung gegen den Stand der Richter schuldig, wenn man von nen jagt, daß sie immer Menschen und mit menschlichen Unvollkommenten behaftet bleiben, daß auch fie der Furcht und Hoffnung zugänglich nd, und daß die Furcht vor den Folgen der Abhängigkeit ihrer Stellung m Ende die Lauterkeit ihrer Gefinnungen beugen kann. Noch gefährther kann es in seinen Folgen werben, daß die Staatsregierung es durch B Mittel einer beliebigen Versetzung in ihrer Gewalt hat, gewiffe Grundthe des Rechts und der bürgerlichen Freiheit ganz aus einem Gerichtsbe zu verbannen und andere wieder einheimisch darin zu machen. Da= ut wird ein ganz neues Recht in den Gerichtshof verpflanzt, denn im kiminalprozeß find es allemal die Begriffe, Grundfake und Ideen des Richters, welche seinem Urteile als Grundlage dienen und die Bertteilung ober Freisprechung des Angeklagten begründen. Gefekt, es sei mand der Verletung der Religionsfreiheit angeklagt. Was ift Relis ionsfreiheit? Das Gefetz fagt es nicht, und der Richter nimmt ben begriff aus fich selber. Ebenso bei Majestätsbeleidigungen. Kein Gesetz ngt, was eine Injurie sei, der Richter beantwortet die Frage aus tinen Ansichten von Ehre und deren Verletzung. Daraus erklärt sich die iglich wiederkehrende Erscheinung, daß der Richter erster Instanz die lat bes Angeklagten als Verbrechen, ber Richter zweiter Inftanz als ang schuldlos erklärt, obgleich beide dieselbe Tat, dieselben Beweise und iefelben Gefetze vor sich hatten. Mit Bulfe ber Versetzungen ware 8 eine leichte Arbeit, Recht in Unrecht und Unrecht in Recht zu verundeln. Ihres hohen perfonlichen Intereffes wegen haben alle Bürger in llen Staaten Recht und Forderung darauf, die Unabhängigkeit der Richter fichert zu sehen. Es ist für den ganzen Staat bringend notwendig, daß efe Unabhängigkeit wiederhergestellt werde, und für die Rheinländer sbesondere, daß fie ihren verfaffungsmäßigen Gerichten gurudgegeben erben, und die Ausnahmegesetze aufhören.

Nur zu oft im Laufe der Geschichte haben Regierungen zeitweilig re Gewalt statt auf das durch hohe Leistungen für das Gemeinwohl wordene unerschütterliche Vertrauen des Volkes auf peinliche Anklage, if Unterdrückung aller Überzeugungen, die von denen des augenblicklich rrschenden Regimes abweichen, gestüht. Bin ich auch weit davon entent, für unser Vaterland die Möglichseit der Rücksehr solcher Zustände i fürchten, so drängt sich doch wider Willen jedem die Wahrnehmung af, daß unter uns die Anklagen wegen Majestätsbeleidigung, wegen Erzeyung von Unzufriedenheit, wegen unehrerbietigen Tadels auf eine hreckenerregende Weise in letzter Zeit überhand nehmen.

Diese Wahrnehmung ist ein trauriges Zeichen der Zeit und woßgeeignet, den tiefinnersten Wunsch zu motivieren, daß ein großartigs Vertrauen von oben herab, durch alle Gebiete des Staatsledens hindund das Vertrauen des Volkes neu kräftige und allen die freudige Begeisterung, für große gemeinsame Zwecke in freier Vewegung mitzuwirken wieder einstöße.

Mein Antrag an die zum Bereinigten Landtag versammelte bob Rurie ber brei Stände geht bahin:

Daß es berselben gefallen wolle, Sr. Majestät bem König bie Bitte um Aussebung a) ber Kabinetsordres vom 6. März 1821 und vom 25. April 1835; b) ber nicht gesehlich publizierten Kabi netsordre vom 21. August 1819; c) ber Geseh vom 29. März 1844 soweit sie die Richter betreffen, vortragen zu wollen.\*)

c) Antrag an die zum Bereinigten Landtag versammelte hohe Kurie bet brei Stände, S. M. den König ehrfurchtsvoll zu bitten, beim Bundet tage dahin zu wirken, daß die im Jahre 1824 beschloffene Heinlichte der Bundesverhandlungen aufgehoben, daß der Deutsche Bund durch bi Offentlichkeit seiner Berhandlungen wieder fortan, wie früher, unter bischichen Kontrolle des deutschen Geistes gestellt werde.

In einem Augenblicke, wo zum ersten Male vom Volke gewähl Bertreter des größten deutschen Staates sich um ihren Fürsten schare um einig und gemeinsam für des Landes Wohl und Größe zu wirke in einem solchen Augenblicke vor allem geziemt es sich, den Blick üb die enge Grenze Preußens hinaus zu dem gemeinsamen großen deutsch Baterlande zu erheben.

Das Resultat der in den Freiheitskriegen gewonnenen Erkenntni daß nur die innige Verbindung aller Glieder des großen deutschen Bolk seine Ehre und Sicherheit nach außen, seine friedliche Kultur und Er wicklung im Innern gewährleisten könne, rief den Deutschen Bund i Leben. Seit jener verheißungsvollen Schöpfung des Deutschen Bundes i Jahre 1815 sind 32 wechselvolle Jahre vergangen, und wohl gezier heute die ernste Frage: Wie hat dieser Bund während seines Bestehn gewirft; welche segensreichen Spuren seiner Tätigkeit sind der lebend Generation überliefert, mit welchen großen Taten ist er sest in de Bewustssein der Nation hineingewachsen?

Wer vermag ber tiefen Trauer fich zu erwehren, wenn er noch heu jeben Bolfsstamm für seine großen innern und äußern Angelegenheite

<sup>\*)</sup> über bas Schicffal biefes Antrags vgl. oben S. 261 Anm. 1.

icht Hilfe und Rat beim Bunde suchen, ja, wenn er zur Erreichung des Indeszweckes vom Bunde losgetrennte selbständige Vereinigungen vorugsweise wirksam sieht? Wer vermag der tiefen Trauer sich zu erehren, wenn heute, nach 32 Jahren, die Verheißungen der Bundesakte: ille Freiheit des Verkehrs, freie Preffe, Freiheit des Glaubens, Gleichit von Munge, Mag und Gewicht, noch nicht zu ebenso vielen Wirkhkeiten geworden sind! — Wie ernst der Vereinigte Landtag auch seine ufgabe erfaffen, welches große Ziel in Einheit zwischen Fürft und Volk erftreben mag, so lange fehlt bem deutschen Glemente seine volle Enticklung, feine welthiftorische Bedeutung, fo lange die Idee des Deutschen undes eine ohnmächtige geblieben, fo lange der Erbfeind der deutschen ation, die Teilung und Trennung in Stände und Stämme, nicht einer ächtigen lebensvollen Ginheit Plat gemacht hat. Gin großer Schritt efer Ginheit entgegen ift durch die Tapferkeit unfers hochsinnigen Konigs schehen: die Verschiedenheit der Verfassung, die den mächtigsten der utschen Staaten, Preußen, so lange von ben Bundesstaaten trennte, ift thoben. Die Krone hat das Ihrige getan; an uns, den Vertretern des reußischen Bolkes, ift es jett, ein feierliches Zeugnis abzulegen, baß fie nt Seele und Leib nicht der getrennten preußischen Entwicklung, sondern em großen beutschen Gesamtvaterlande angehören, daß fie bereit find, nt allen Rräften babin zu wirken, daß ber im Bolfe lebendige Geift ber ünheit sich in angemessenen Anstitutionen auch äußerlich manifestiere, aß der Deutsche Bund ebensowohl ein Bund der Bolfer als ein Bund n Fürften werde.

Weshalb sind die Resultate des Deutschen Bundes so ungenügend, eshalb ift er nicht innig mit allen großen Zwecken ber Nation verachsen? Ich glaube nicht zu irren, wenn ich antworte: Die Trennung m der öffentlichen Meinung, von dem öffentlichen Leben der Nation, 18 Einhüllen in geheimnisvolles Dunkel ist es, was die Kraft des Bundes oralisch gelähmt hat. Unsere Zeit ist zu ber Ginsicht vorgeschritten, if die großen Zwecke der Bölker nicht vorübergehender Natur, sondern eibende Kulturzwecke der Menschheit find. Für diese fordert sie mit echt die volle Öffentlichkeit, die uneingeschränkte Allgemeinheit. unte da ein Beil von der Beimlichkeit erwartet werden, wo es sich nur n gemeinsame, für eine ganze Staatenfamilie gleiche Zwecke handelt? in Areopag, zu hochstehend für das Privatrecht, berufen, in unerhüttert fester Hand das Völkerrecht zu hegen, er kann, er darf nicht eimlich sein. Heimlichkeit ist Untreue gegen sich selbst, ift Unglaube n seinen erhabenen Beruf, ift ein vermessenes Hinuntersteigen von der die, die Geschichte und Nationalwille erheischen. Durchblättern wir bas Buch unserer neuesten Geschichte, so sehen wir, wie die Heimlichtet des Bundes an dem edelsten Marke des deutschen Geistes zehrt. Die Heimlichkeit des Bundes war die unselige Frucht des Mangels an Bertrauen zwischen Fürst und Volk, die Frucht der Karlsbader Beschlüsse Mit jener Heimlichkeit wurde nur zu oft da surchtsames Mißtrauen vorherrschend, wo unerschütterliches Vertrauen auf die Wahrheit und Tüchtig keit der Nation nie hätte untergehen sollen.\*)

Ich laffe die in der innern Einrichung des Bundestörpers etm nötigen Reformen für jetzt unerörtert.\*\*) Für mich genügt es für jetzt die Wiederherstellung des ersten Lebenselementes zu fordern, sie zu forder als ein Pfand des Vertrauens, das der erste preußische Vereinigte Land tag den deutschen Stammesgenoffen bietet.

Zwei weitere Anträge Mevissens, ebenfalls vom 30. April 1847 be tiert, gehen dahin, daß

- d) die Landtagsmarschälle fernerhin nicht durch die Krone ernann sondern durch die Stände gewählt werden sollen (Bleich) l. c. Nr. 71),
- e) unbedingte Öffentlichkeit aller ständischen Verhandlungen stat finden,\*\*\*) desgleichen unbedingte Veröffentlichung dieser Verhandlunge mit Nennung der Namen der Redner erfolgen, endlich ein Ständehau

<sup>\*)</sup> Das Konzept Mevissens enthält hier noch folgenden Zusat: "Gesetze, er lassen unter jenem heimlichen Dunkel, Gesetze wie die vom 8. Juni 1832 trase wie vergistete Pseile ins Herz der Nation. Das deutsche Bolk hatte mit ihne nichts gemein, sie waren und blieden seinem Wesen fremd. Die Zeit der volkt seindlichen Bundesgesetzgedung ist vorüber, aber Tatlosigkeit und Erschlassun sind der Früchte der unheilvollen Berirrung der Bergangenheit. Nur di Tapferkeit und Großmut des Bolkes vermag es, diese Scharte auszuwetzen Wie hart auch die Probe war, wie verzweiselnd auch die Edelsten sich abgi wandt haben, das deutsche Bolk darf nicht zagen, es muß in sich den Missinden, die von ihm nicht verschuldeten Jrrtümer der Vergangenheit wiede gut zu machen, der großen Institution des Bundes, deren Panier noch m einem Trauerslor umhängt ist, durch sein Bertrauen, durch seine tatkräftig Hingebung neues Leben, neue Tatkraft einzuhauchen."

<sup>\*\*)</sup> Gbenso: "ich habe das Bertrauen für die Krone, daß fie jene Reforme bewirken, daß fie zur Bertretung einen Mann abordnen wird, ber ein beutsche Herz in der Bruft trägt und dem die deutsche Ehre und Größe über alles geht.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieser Antrag, der sich im Einklang mit vielfachen Bemühungen der rheinischen Provinziallandtage von 1843 und 1845 befand, wurde unterstüt durch eine besondere Petition der Bürger von Dülken. Auf dem Bereinigte Landtag wurde der Gegenstand am 8. Mai gestreift (Bleich II S. 454 ff.).

Berlin für die Verfammlungen des Vereinigten Landtags erbaut werden 11e (Bleich 1. c. Nr. 73, 80).

Beide Anträge wurden der 4. Abteilung überwiesen, kamen aber nicht ehr zur Verhandlung.

#### 8. Berlin, 1847 April 30.

Beim Empfang der Antwort des Königs auf die Abresse war die timmung der Deputierten eine sehr zweiselhafte. Ein Teil sand darin n Sinlenken der Krone, sand angemessene Konzessionen, die durch zu ellende Anträge erweitert werden möchten — ein anderer Teil nicht. die Rheinländer sind in ihrer Auffassung dieser Antwort sehr different mb haben sich nicht verständigen können; vor allen Dingen besteht zwischen lamphausen und allen übrigen Deputierten derselben Farbe eine erhebliche differenz, in geringerem Grade auch zwischen von Beckerath, Hansemann mb mir an einer und zwischen Albenhoven, Lensing und der großen Rasse an der anderen Seite.

Das unselige Erbteil ber Deutschen, innere Spaltung, Differenz in iezug auf die anzuwendenden Mittel bei gleichem Zweck, ist sehr schwer n besiegen. Camphausen wollte die königliche Antwort ganz unerwidert affen und fich auf den Weg der Antrage beschränken. von Beckerath, dansemann und ich wollen eine Gegenerklärung und spezielle Rechtsvervahrung in möglichst schonenden Formen. Vincke proponiert eine sehr charfe Erklärung, eine Bill of rights zu Protokoll durch Beschluß der kammer. Die letztere Unsicht hat in einer zahlreichen Versammlung von iberalen Deputierten den Sieg davongetragen. Namentlich haben alle iberalen Rheinländer mit Ausnahme der vorgenannten vier sich für die Bindesche Erklärung entschieden. Hansemann und ich haben es unter diesen Imftanden angemeffen gefunden, der Majorität beizutreten, von Beckerath at fich noch nicht entschlossen, Camphausen hat seine Zustimmung von er Debatte abhängig gemacht. Die Binckesche Erklärung, von ber ich och eine Ropie bem Gegenwärtigen beifügen zu können hoffe, ift bis est von 150 bis 160 Personen unterschrieben, und wenn nicht alles täuscht, pird fich eine Majorität in der Kurie der drei Stände für dieselbe finden. Rorgen wird dieselbe dem Marschall überreicht zur Überweisung an eine Ibteilung. Geht diese Erklärung durch, so sind die Rechte des Landes erettet, und es wird dann von seiten der Krone die Anerkennung hwerlich auf lange Dauer versagt werden. Geht diese Erklärung oder ine in milberer Form ju gleichem Zwecke vom Grafen Schwerin einebrachte nicht durch, so ist der Vereinigte Landtag moralisch tot.

Die Veröffentlichung der Verhandlungen ist bisher im west unverfürzt erfolgt, und es liegt bis jest keine Veranlassung zu gewöhnlichen Publikationen vor.\*) Das Hauptübel ist nur, daß die graphen nicht die nötige Bildung zur Auffassung der Reden best deshalb eine Nachkorrektur ihrer Notizen fast unumgänglich ist. man sich zu einer solchen keine Zeit, so läßt dieses Völkchen de schönsten Unsinn drucken. Mir ist es wenigstens gestern mit eisehr unschuldigen Bemerkungen in einer Debatte über Kartossel und Brennereiverbot so gegangen, die ich in ihrer gedruckten Gest für das Eigentum der Stenographen halten kann.

Die gestrige Debatte über Hilfskaffen war burch zwei gute von Camphausen und von Beckerath interessant und insofern i Geist der Versammlung in gutem Sinne bezeichnend, als eine itio ir sast einstimmig verworfen wurde. Heute stand bas höchst wichtig über den guten Ruf ständischer Mitglieder zur Beratung, ein Ein dem die ganze trostlose Reaktion der letzten dreißig Jahre bliegt. Fast alle bedeutenderen Talente der Kammer haben in eine

<sup>\*)</sup> Das Schreiben ist an die politischen Freunde Meviffens in ! richtet. Diefelben hatten Ende Marg ein befonderes Romitee von 4 gliebern unter der Leitung von Dr. Claeffen, Dag. Oppenheim und G. gebilbet, bas für regen Meinungsaustausch sowie fcnelle und fiche öffentlichung der Berhandlungen des Landtags forgen follte, falls die of Beröffentlichungen, wie man befürchtete, unzureichend ausfallen wurde Romitee brauchte nicht in Tätigkeit zu treten, ba bie "Preußische Staats; bie Reden publizierte. Meviffen felbst bemühte fich fehr um die Bi ber Berliner Berhandlungen. In die "Rölnische Zeitung" brachte 11. April (No. 101) ab manche Notizen. Außerdem ließ er durch Dr. Th. ben Berliner Rorrespondenten ber "Bremer Zeitung", einen ber früher arbeiter ber "Rheinischen Zeitung" vom Jahre 1842, manches in bie " Beitung" gelangen, beren Redakteur Dr. Undre, früher bei ber "Ri Beitung" befchäftigt, Meviffen gut bekannt mar. Sie burfte vieles was den preußischen Zeitungen versagt war. Ferner ftand er m Rölner Bertreter ber Bruffeler "Independance Belge", be Bolffers, 1 Emil Frensborff, dem Berliner Vertreter des Blattes, ber turg von Buch "L'Allemagne moderne" herausgegeben hatte, in Verbindung; fie ! wiederholt gute Nachrichten über den Landtag (3. B. 7. April, 16. 18. April Spalte 4, 19. April Spalte 2, 22. April). De Bolffers, der zeitig auch Korrespondent der "Times" in London war, brachte auch i Blatt einzelne von Meviffen inspirierte Artikel. Die Artikel in biefen A erschienen mehrfach, 3. B. bei der Adrefidebatte, früher als in der "Brei Staatszeitung".

indigen Debatte das Wort genommen — fast ohne Ausnahme gegen m Entwurf. Die Verteidigung des Gouvernements war nach Umständen art und brachte alle Kräfte: Bodelschwingh, Uhden, Thiele, Düsberg, tanteuffel, Massow 2c. ins Gesecht. Die Diskussion wird morgen fortstetzt und, wie ich hoffe, mit einer totalen Verwersung des Gesetzvorsblages enden.

Das Schicksal dieses Gesetzentwurfs wird mit ziemlicher Gewißheit af das Schicksal der anderen schließen lassen, denn fast alle Vorlagen nd Kinder desselben Systems. Die heutige Debatte hat übrigens diese anze Wisere unserer Zustände ganz nacht aufgedeckt. Wie es scheint, önnen sich nach dem jetzigen Geschäftsgang die Verhandlungen noch vonatelang hinziehen.

### 9. Berlin, 1847 April 30.

Hegte hatten wir ein großes Thema, ein Thema, das mir näher liegt als viele andere. Die Beratung galt heute dem Gesehentwurf der Regierung über die Beschlottenheit der Mitglieder ständischer Versammbungen. Dieser Entwurf ist ein wahres horreur. Mit einem solchen Sesehe in der Hand könnte die Regierung jeden Menschen nach Belieden von dem Ständesaale fernhalten . . . Die heutige Frage war für mich wie geschaffen, die heiligsten Rechte der Person standen auf dem Spiel. Die Schlacht ist durch die heutige Debatte halb gewonnen, morgen wird die definitiv entschieden durch die Abstimmung. Hansemann, v. Beckerath, Amerswald, Milde und andere haben heute ebenfalls sich mit Ruhm beseckt; schwerlich haben königliche Minister je ähnliche Urteile über die Handlungsweise eines Gouvernements gehört. Sine lehrreiche Schule für Staatsmänner ist diese Versammlung.

Mai 2. Meine vorgestrige Rebe erscheint übermorgen in der Staatszeitung.\*) Die militärischen Ehrengerichte sind gestern mit 265 egen 203 Stimmen verworsen worden. Trotz aller angewandten Taktif at also das Ministerium die Schlacht verloren.

Mai 5. Wenigen Menschen ist es vergönnt, für die Geschichte bleibend zu wirken. Wir stehen hier an einem geschichtlichen Wendepunkte und von diesen Tagen datiert für Deutschland eine neue Epoche.

### 10. Berlin, 1847 Mai 11.

. . . Samstag (Mai 8) abend waren wir mit Baffermann und den Berliner Notabilitäten zu einem Souper vereinigt, bei dem es fehr laut

<sup>\*)</sup> In ihr hat er "fo recht mit Luft die Rechte bes Bolles vertreten."

und bewegt herging. Bassermann ist ein vortresslicher Redner, der Männern des preußischen Parlaments für jetzt noch überlegen ist. E Auffassungsweise unserer und der süddeutschen Zustände war für höchst interessant. Gestern hatten wir ein großes ständisches Diner 500 Personen im Krollschen Saal. Zum erstenmal fanden sich dort Deputierten sast aller Provinzen zu einem gemeinschaftlichen Zweck zusammen. Die Marschälle präsidierten. Auffallenderweise war dis zum Schluß des Diners maußtill. Kein Toast. Endlich erhob Grunau von Elding, ein ganz schlichter Mann, und frug verwunders denn niemand hier etwas zu sagen hätte, wer denn die Herren hien sammenberusen? Sine Stimme antwortete: Der König. Nun, i lebe der König! Sinen somischern Toast habe ich nie gehört. Redner konnte mehr zu Worte kommen, so stürmisch ging gleich nat alles durcheinander.

Dieses gestrige Diner hat den sonnenklaren Beweis geliefert, das Zeit der Zweckessen bei uns vorüber, daß politische Parteien sich sondern und keine Gemeinschaftlichkeit weiter möglich ist. Die lide Weltansicht hat in der Kammer eine sehr entschiedene Majorität, diese wird sich untereinander im Lause dieses Landtages eng verdir Bassermann war nicht wenig erstaunt über dies klägliche Resultat großartigen Festessens. Auch Oppenheim, den ich nebst v. Könne geladen hatte, war wenig erbaut.

# 11. G. Meviffen an G. Mallindrobt in Röln.\*) Berlin, 1847 Mai 12.

Es hat seine Richtigkeit, daß Vincke, Auerswald und ich das s missorium übernommen hatten, eine Erklärung zur Ergänzung der Ab auszuarbeiten. Über die Form dieser Deklaration konnten wir und : verständigen und beantragten deshalb eine Verstärkung des Komitees zu 12 Personen. Die Majorität dieses verstärkten Komitees ents

<sup>\*)</sup> Am 2. Mai 1847 hatte G. Mallinckrobt, einer ber Direktoren Rheinischen Eisenbahn, zugleich einer ber nächsten politischen Freunde Mevi in Köln, an ihn geschrieben: "Wir haben in verschiebenen Blättern gel daß eine Anzahl Abgeordnete der Opposition sich vereinigt und eine auß I Auerswald und Bincke bestehende Kommission gewählt habe zur Beleuch ber Berordnungen vom 3. Februar im Gegensah zu den früheren Gesehen zur Entwerfung eines Protestes gegen dieselben. Weiter haben die Bl darüber nichts gebracht, Privatnachrichten ebenso wenig". Am 6. Mai er Mevissen zu seiner Rede zum Bescholtenheitsgeses beglückwünscht: "A Sie auch nicht durchdringen, desto schlimmer für die Bersammlung, deren

ich für die von Binckesche Form, die Sie in mehreren öffentlichen Blättern bgedruckt sinden. Diese Vinckesche Erklärung wurde von 138 Personen, orunter circa 35 Rheinländer und unter anderen auch Hansemann und h, unterzeichnet. Camphausen und v. Beckerath haben nicht unterzeichnet, eil ihnen die Form nicht zusagte. Mit dem Inhalt sind auch diese reunde einverstanden; die von v. Beckerath und mir gemeinschaftlich im omitee vertretene Form weicht nur darin von der Vinckeschen ab, daß direkt eine Bitte um Anerkennung unserer Rechte an die Erklärung rreiht, und dadurch die Verhandlung der ersteren erzwungen haben würde.

Wie sehr gerechtsertigt die letztere Form gewesen wäre, zeigt sich st dadurch, daß der Marschall hartnäckig jede Diskussion über die incesche Erklärung abschneidet und so dieselbe förmlich erstickt, was er ich der Fassung des geltenden Geschäftsreglements kann. Ohne Zweisel erden wir genötigt sein, auf die v. Beckerathsche Form zurückzukommen.

Die Verhandlungen schreiten einstweilen noch sehr langsam vorwärts. ie Opposition hat 240—260 Stimmen, also genug um jeden Gestzrschlag der Regierung zu verwerfen, jedoch nicht genug um irgend eine etition mit der erforderlichen Majorität von zwei Orittel durchzubringen. nser Kollege A. Oppenheim bemüht sich hier nicht ohne Erfolg für e Emanzipation. Sein von uns anerkanntes Unterhandlungstalent vershlt nicht seine Wirkung.

Unsere Verhandlungen wurden bisher ganz getreu veröffentlicht, so 18 zu Privatmitteilungen kein Anlaß sich darbietet. Die erreichte Offentschkeit ist der größte Fortschritt, den unsere staatlichen Institutionen macht haben. Das Koteriewesen hört dadurch allmählich auf, und stimmte Parteien gruppieren sich. Sobald etwas bedeutendes vorgeht, as auf keine Veröffentlichung rechnen darf, werde ich sofort Mitteilung achen.

### 12. Berlin, 1847 Mai 14.

... Bon der Tribüne herunter verkünde ich nach Herzensluft jene iligen Grundfähe, zu denen Natur und Neigung mich früh getrieben, mmensetzung, wie wir schon mehrsach gesehen, doch viel mehr zu wünschen ht, als ich früher geglaubt habe. Über das Ihnen, Bincke und Auerswald wordene Kommissorium kursieren hier merkwürdige Gerüchte. Namentlich ird erzählt, auch Camphausen sei von der Berliner Luft angesteckt, resp. ibe sein Bruder (Otto) auf ihn eingewirkt, derartig, daß er abtrünnig georden. Dr. Claessen (Camphausens Freund) gab mir zu, daß C. nicht für achträglichen Protest gestimmt habe, wollte aber sonst nicht mit der Sprache eraus". Auch das politische Komitee (Kgl. oben S. 276, Anm.) komme selten ssammen.

und wie auch auf Augenblicke das Urteil im Ständesaal schwankt, ich habe im ganzen über Mangel an Anerkennung mich nicht zu beklagen, viel eher werde ich hier über Wert taxiert.

In den letzten Tagen hatten wir Diskussion des Geschäftsreglements, ein trockenes nüchternes Thema, worüber ich wenig oder gar nichts zu sagen gehabt habe. Nachher hatten wir ein gleichgültiges Gesetz über Taxen ländlicher Güter, was mich auch nicht interessierte, was indessen von seiten der Deputierten der Landgemeinden heftige Diskussionen hervorgerusen hat. Heute haben wir mit der Diskussion eines Gesetzes über Rentenbanken begonnen, welche morgen fortgesetzt wird, und die mich wieder in Anspruch genommen hat und noch weiter nehmen wird.") Leider muß ich dir sagen, daß selbst bei den vielen recht langweiligen Gegenständen, bei denen wir die stummen Zuhörer machen, die Zeit hier nach Sesunden gemessen werden kann. Keine Minute am Tage ist frei, vielmehr drängt sich Arbeit auf Arbeit, und dennoch muß viel liegen bleiben, weil es an Arbeitskraft sehlt.

Meinen recht fräftig stilisierten Antrag auf Preßfreiheit und Geschwornengerichte\*\*) sinde ich heute abgedruckt in der Mannheimer Abendzeitung, einem Blatt, das ich nicht sehr liebe. Wie es scheint, hat irgend ein guter Freund so recht zur Unzeit und am unrechten Orte dieses Opus publiziert. Auch Camphausens Antrag auf zweijährige Berusung der Reichsstände läuft durch die Presse. Dieser Antrag ist wie alles aus Camphausens Feder vortrefflich geschrieben und nicht ohne feine Diplomatie. Er wird zu sehr interessanten Verhandlungen führen.

### 13. Berlin, 1847 Mai 20.

.... v. Beckerath, mein sehr lieber Freund, sympathisiert auch in dieser Richtung mit mir. Auch er sehnt sich innig und tief nach Frau und Kind inmitten der Bewegung, die einem Jahrhundert den Stempel aufzudrücken bestimmt ist. Unser Landtag erhebt sich zu einer wahren Größe. Die Verhandlungen werden würdig und erhaben. Es wird weniger gesprochen und doch viel mehr als in den ersten Tagen. Die Verhandlung über Rentenbanken war von europäischer Bedeutung. Sämtliche hier anwesende Gesandte haben sofort nach dem Schlusse jener in den Annalen Preußens denkwürdigen Sitzung Kuriere an ihre Höße abgesandt. Jeder hat empfunden, daß eine entscheidende Schlacht geschlagen

<sup>\*)</sup> Zwei turze Reden Mevissens zur Frage ber Rentenbanten find ges bruckt bei Bleich 1. c. II, 622, 657. Bgl. bazu Bb. I, Kapitel 13.

<sup>\*\*)</sup> Bal. oben S. 255.

mrde. Die Kammer hat gewissenhaft das ihr zustehende Rechtsgebiet ewahrt und ist keinen Schritt darüber hinausgegangen.

Unfere Verhandlungen werden jett so rasch und so vollständig geruckt, daß ich denselben gar nichts zuzusetzen vermag. Nur fehlt beim lesen der mächtige Eindruck des lebendigen Wortes — die Bedeutung iner Rede wird oft eine ganz andere.

Vorgestern wurde das unbeschränkte Petitionsrecht beraten und sast instimmig angenommen. Gestern und heute stand eine der größten Fragen er Gegenwart, die Trennung zwischen Kirche und Staat, zur Beratung. Die Kammer ist jedoch für diese Frage noch nicht reif und hat mit 308 egen 159 Stimmen diesen großen Grundsat verworsen. Ein schlimmes drognostison für die Judenfrage. Die Aussichten auf eine Vertagung es Landtages treten in die Ferne seit der letzten Erklärung von Bodelschwingh. Man hofft jetzt vielseitig auf eine Verständigung.

### 14. Berlin, 1847 Mai 21.

... Ich bin in der letzten Zeit hauptsächlich in Ausschüssen mit verdrießlichen Industriefragen beschäftigt, so daß ich in den Plenarsitzungen nicht zu Worte komme. Diese Fragen sind mir im höchsten Grade widerwärtig und hängen wie Blei an meinen Füßen zu einer Zeit, wo die Grundsesten des Staates wankend geworden sind. v. Beckerath ist auch darin mein treuer Schicksalsgefährte. Wir beide haben gemeinschaftlich das Referat über sämtliche industrielle Fragen. Sage dies denen, deren kleiner Geist die Zukunft an irgend eine Maschine gebunden erachten mag, zur Beruhigung. Wir werden auch diese Fragen nach Wunsch lösen, nur muß man nicht verlangen, daß wir Zwerge für Riesen ansehen sollen. Mein Wahldistrikt ist ganz respektabel, aber ein neuer Simson würde doch manches Eselskinnbacken darin sinden für die unsterbliche Meute der Philister.

#### 15. Berlin, 1847 Mai 24.

Er benutt die Pfingsttage zur Ausarbeitung eines Referats über Handelssachen (vgl. Nr. 16). "Wenn Du hier bei mir wärst, so wäre ich boppelt so selbstvertrauend, doppelt so kampsesmutig gegen Philister aller Art in den höheren wie in den niedrigeren Regionen. So gleiche ich jett zuweilen einem gehetzten Wild, das sich mit ingrimmiger Wut gegen seine Jäger aufrichtet. Es gibt noch gar wenige Menschen, die den Mut haben, über ihre eigenen engen Interessen hinaus den Blick auf das freie und schöne Ibeal der Menscheit zu erheben, wenige, die es wagen, ganz wahr zu

sein, und wie allenthalben, so ist auch hier in Berlin die Wahrheit nicht stets ein willsommener Gast. Mich kann aber diese erneute Wahrnehmung weber in meinem Glauben, noch in meinem Hossen irre machen. Was heute nicht ist, kann morgen werden, und wird es morgen nicht — dam übermorgen. Für den einzelnen ist die Frage nur, wie viel Ausdame, wie viel Lebenskraft er besitzt. Wer, jahrelang der Zukunst vorausgeeilt, ruhig auf seiner Warte ausharrt, dem werden allmählich Jüngere nachfolgen. Was heute noch Keherei und Wahn, wird über zehn Jahn schon Wahrheit und Weisheit sein. Am meisten tut not, daß jeder sich selber treu bleibt, daß niemand über die eigene Überzeugung hinausgehe. Die Juden haben einstweilen die Schlacht verloren. Die Kammer hat die politische Verechtigung aller ohne Ansehn der Konsession am Donnerstag (Mai 20) verworsen mit 312 gegen 159. Also sind noch zwei Drittle der Kammer für jeht religiöß unmündig, und das deutsche Vollte sich beslagen, daß die Fürsten es für politisch unmündig erachten!

So lange die Deutschen das rein Menschliche und die darin begründeten Rechte nicht in jedem anzuerkennen vermögen, sind sie der Freiheit nicht würdig. So lange kämpsen Privilegierte nur für ihm Privilegien, nicht für alle, nicht für eine unendliche und allgemeine Jde. Diesen tiesen mir innewohnenden Jdealismus möchte ich um keinen Preis lassen, er ist der Schwerpunkt meiner ganzen Persönlichkeit, die archimedische Schraube, mittels deren ich in jeder bisherigen Entpuppung des Lebens stets derselbe geblieben bin.

Diesen Abealismus, diesen Feuereifer und unerschütterten Glauben an alles, was groß und heilig je war, ift und fein wirb, diefen Dut ber Selbstverleugnung für ideale Zwecke — biefes Gut lege ich vertrau ensvoll in beinen Schoß. Bilf mir es bewahren, und wenn es je mir zu entweichen droht, wenn du mich diesem Glauben untreu werden fiehft, bann rufe aus der tiefften Tiefe des weiblichen Gemutes mir zu ein donnerndes Halt! Das ift die Aufgabe des Weibes, bag es die Er rungenschaft bes Mannes sich zu eigen mache, bag es fie in sich auf nehme und wie einen heimlichen Schatz bewahre, bamit in ber Stunde ber Gefahr bas liebende Berg ba Gemahr biete, wo ber prufende Berftand ftraucheln konnte. Das Weib ift ber Bort und Buter alles Ebeln und Großen nicht allein für ben Mann, sonbern auch für bie Rinder, die dereinst die Geschichte der Bukunft leben. Nur was ins Berg bes Weibes eingedrungen, mas aus einem Begriffe bes Berftanbes zu einen unmittelbaren Anschauung und Empfindung geworben - nur bas if wahrhaft ber Menschheit erworben und tann nie mehr verloren geben Der Geift fann wechseln in feinen Schlüffen, die Magnetnabel bei Derzens zeigt unwandelbar fest auf das Zentrum der Geschichte. Diese Knschauung möchte ich tief bei dir begründen, meine teure Elise. Ich sebe sie dir als Pfand, als seierliches Pfand zum Dank für alles Schöne, as du mir bereitest, zum Dank für alles, was du mir bist und stets Leiben wirst. Es sind das Ideen, die sich mir beim frohen Rückblick uf 32 zurückgelegte Jahre ausdrängen und die ich als Resultat derselben u bezeichnen wage. Borwärts ohne Umsehen rechts und links! Nur ex Mutige wird siegen und wenn er im Kampse fällt, mit Ehren fallen."

6. 1847 Mai 26. Verhandlung ber DreisStändekurie über die frage der Errichtung eines Handelsministeriums. Mevissens Forschlag, den seit Hardenbergs Tode vakanten Posten eines Premierministers wieder zu besetzen.

(Die sechste Abteilung hatte Mevissen mit der Abkassung des Gutachtens iber die zu ersterer Frage eingelausenen Anträge betraut. Sein Gutachten war n der Abteilung am 18. Mai geprüft und gebilligt worden. Am 26. Mai trug **Nevissen** es im Plenum vor und erläuterte es durch die anschließende Rede.)

#### a) Gutachten vom 18. Mai.

Der sechsten Abteilung des Bereinigten Landtages sind zur Begutsachtung überwiesen:

- I. die Petition des Abgeordneten Wächter um Errichtung eines Hanbelsministeriums;
- II. die Petition des Abgeordneten Ritter um Errichtung eines Misnisteriums für Sandel und Gewerbe;
- III. die Petition des Abgeordneten Milde um Errichtung eines Handelss ministeriums;
- IV. die Petition des Abgeordneten Schauß um Errichtung eines Handelsministeriums und um Errichtung von Handelskammern;
- V. die Petition der Abgeordneten von Danzig: Abegg, Jebens, Frankjus, um Bildung eines Ministeriums für Handel und Gewerbe.

Wir haben die Prüfung dieser Petitionen zusammengefaßt in das nachstehende Referat, was wir einer hohen Versammlung zu erstatten uns beehren.

Schon im Jahre 1817 wurde es von der Gesetzgebung anerkannt, daß Ackerbau, Handel und Industrie, als die wichtigsten Träger der materiellen Nationalwohlfahrt, einer besonderen Pflege bedürfen, und durch die Rabinetsordre vom 2. Dezember 1817 eine selbständige Bertretung dieser Interessen durch ein Handelsministerium angeordnet. Durch

284 ' 1847.

Rabinetsordre vom 8. Juni 1825 wurde dieses Handelsministerium aufgelöst, und die Geschäftszweige desselben dem Ministerium des Jumem überwiesen. Die Kabinetsordre vom 12. Januar 1835 rief abermals ein selbständiges Ministerium für Gewerbeangelegenheiten ins Leben. Die Rabinetsordre vom 11. Januar 1838 hob jenes Zentralorgan wieder aus, und ordnete eine Berteilung der demselben zugestandenen Geschäftszweige unter die Ministerien des Innern und der Finanzen an. Nach dieser dis heute unverändert fortbestehenden Regulierung der Kadinetsordre vom 11. Januar 1838 gehören zum Ressort des Ministeriums des Innern:

alle Anftalten zur Beförderung der Landwirtschaft:

die Beaufsichtigung der landwirtschaftlichen Kreditanstalten, der Geldinstitute, der Korporationen und Gemeinen, der westfälischen Hilfskasse, der Kreis- und Kommunalsparkassen und dergleichen; zum Ressort des Ministeriums der Finanzen:

vie Berwaltung für Handel, Fabrikation und Bauwesen, einschließelich für das Chausseebauwesen (Kabinetsordre vom 4. April 1837); das Bergwerks, Hüttens und Salinenwesen (Rabinetsordre vom 28. April 1834);

zum gemeinschaftlichen Ressort bes Ministeriums bes Innern und ber Finanzen gehören:

die Angelegenheiten der pommerschen ritterschaftlichen Privatbant; die Angelegenheiten, welche den allgemeinen Marktverkehr betreffen; die Gewerbepolizei.

Der häufige Wechsel in der Verteilung der Geschäfte von 1817 bis 1838 läßt vermuten, daß Rücksichten auf die den einzelnen Departements zurzeit vorstehenden Persönlichkeiten dabei von großem Einflusse gewesen sind.

Mehrere provinzialständische Versammlungen haben seit dem Jahre 1838 ihre Aberzeugung dahin ausgesprochen, daß eine Zersplitterung der Interessen des Ackerdaus, des Handels und der Industrie in untergeordnete Nebenzweige zweier Ministerien der hohen und stets steigenden Bedeutung dieser Haupthebel der Nationalwohlsahrt nicht entspreche, vielmehr einzig die Herstellung der frühern selbständigen Vertretung für eine den Bedürsnissen des Landes entsprechende Berücksichtigung derselben Gewähr biete. Kurz nach der Aushebung des Ministeriums für Gewerbeangelegenheiten (1838) trugen im Jahre 1841 die Provinzialstände der Provinz Pommern auf Wiederherstellung eines selbständigen Bentralorgans für Handel, Gewerbe und Industrie an. Gleiche Anträge erfolgten im Jahre 1843 von den Provinzialständen der Provinz Preußen und der Rheinprovinz, im Jahre 1845 von den Provinzialständen der Provinz Schle-

en und der Rheinprovinz. Diese wiederholten Anträge der Provinzialstände effen um so mehr auf das Vorhandensein eines dringend gefühlten Bedürfzisses schließen, da dieselben gleichzeitig von Provinzen ausgegangen sind, deren zetresse in bezug auf Ackerbau, Handel und Industrie häusig als kollizierend dargestellt wird. Die dem Vereinigten Landtage eingereichten, on Deputierten der Provinzen Brandenburg, Pommern, Preußen, Schlesien usgegangenen Anträge bekunden, daß das Interesse an jener Frage noch ortdauernd in fast allen Provinzen des Staates lebhaft empfunden, daß vas Bedürfnis einer Anderung der bestehenden Einrichtung für ein sehr vringendes gehalten wird.

Die von den Antragstellern vorgebrachten oder in der Diskussion der Abteilung zum Bortrag gekommenen Gründe, die dem Antrage zur Seite stehen, find im wesentlichen folgende:

Ackerbau, Handel und Gewerbe sind mit der steigenden Kultur des Bolkes, mit der hohen Ausbildung technischer Kräfte und Fertigkeiten in den letzten fünfzig Jahren zu einer Entwicklung vorgeschritten, von der vergangene Zeiten kaum eine Ahnung gehabt haben; die Produktion ist in unglaublichem Maße gesteigert; der Verkehr der Personen und Produkte ist durch Dampsschiffe und Gisenbahnen unendlich erleichtert; mit der Produktion sind in fast gleichem Maße die Bedürssisse der Völker gestiegen; der Arieg der Wassen ist zu einem Kriege der Industrie zwischen den industriellen Nationen Europas geworden, und die ausgebildeten Verhältnisse haben tausenbsache Verzweigungen, die nur der geübteste Vickymerkennen und zu fördern vermag.

In allen europäischen Staaten find Acerbau, Banbel und Industrie längst als die wichtigsten Bebel ber Nationalökonomie anerkannt. Beförderung biefer Intereffen bilbet eine ber höchften Aufgaben ber Staatsmanner, und in ben meiften Staaten find an ben Zentralftellen ber Berwaltung felbständige Organe zur Wahrnehmung derfelben angeordnet. In Breußen sind die in dem Boden, dem Handel und der Industrie liegenden Kräfte zur Hebung des Nationalwohlstandes zum großen Teil noch natürlich und fünstlich gefesselt. Die Entfesselung berselben tann nur einer Hand gelingen, welche diese Quellen bes Nationalreichtums in allen ihren besonderen Verhältniffen ins Auge faßt, dabei von einer praktischen, sachkundigen Umgebung unterstützt wird und nicht durch anderweitige widerftreitende Pflichten gebunden ift. Gin felbständiges Sandelsminifterium erscheint für Preußen um so nötiger, da Preußen politisch wie kommerziell berufen ift, an der Spite des großen deutschen Staatenbundes die Intereffen aller beutschen Stämme bem Auslande gegenüber zu vertreten. Durch ben Bollverein find die Interessen unseres engeren Baterlandes

burch die fämtlicher Zollvereinsstaaten bedingt; eine unausgesetzte Ansgleichung divergierender Ansichten und Wünsche im Junern, eine unausgesetzte Vertretung neu hervortretender oder veränderter Beziehungen zum Auslande ist die notwendige Konsequenz dieses Bundes.

Ein preußisches Handelsministerium wird als seine Sauptaufaabe es zu betrachten haben, die noch unentwickelten Rrafte bes Landes anzw regen und zu fördern, ben Produtten und Manufatten bes Landes neue Absatzquellen zu eröffnen, die Bedürfniffe bes Aderbaues, ber Induftrie und bes Handels allerorten im einzelnen zu erforschen und bie zur Befriedigung berfelben etwa notwendige Mitwirkung des Staates zu beantragen und vorzubereiten. Dieses Riel scheint bei ber bestehenden Organisation, wo die Branchen des Handelsministeriums, in verschiedene Nebenzweige zersplittert, ben Ministerien bes Innern und ber Finangen zugeteilt find, durchaus unerreichbar, ja die feste Berfolgung besfelben scheint mit dem anderweitigen Geschäftsfreise jener Minifterien unver träglich. Gegen diese Behandlungsweise ftreitet die hohe Wichtigkeit und ber Umfang ber Materie, bie in allen ihren Beziehungen nur von einem Manne übersehen und fest im Auge gehalten werden tann, ber ihr feine gange Tätigkeit widmet. Die volle Tatkraft eines Mannes reicht taum aus, dieses Gebiet, mas die Sauptquellen bes Nationalreichtums umfaßt. zu bewältigen, es fordert eine Vorbildung, die nach dem Gange menschlicher Entwicklung (bie bei bem größeren Reichtum an Stoff mehr und mehr der Fachbildung fich zuneigt) nur bei Individuen gefunden werden wird, die diesem Zweige ein ganzes Leben widmen und gewidmet Der Finanzminister hat in seinem Geschäftstreise bie Finangquellen bes Staates vorzugsweise aus bem Gefichtspunkte bes zeitigen Staatsbedürfniffes aufzufaffen, er hat für den regelmäßigen Unterhalt ber Staatsverwaltung die Mittel bereitzuhalten und die Berteilung ber Steuern jo zu bewirfen, daß burch eine gerechte Berteilung bie sittliche und materielle Kraft bes Bolfcs gehoben werbe. Der in feinen eingelnen Bositionen feststehende Bedarf bes Staatshaushaltes muß gebedt werben: hierüber zu machen, Ausfälle unmöglich zu machen, bie Ginnahme möglichst zu steigern, dies sind die nachsten Bflichten bes Finangministers, welche denselben oft nötigen, dem Sandel, der Industrie und ben Gewerben nur insoweit Berudfichtigung angebeihen zu laffen, als diefelben als Mittel zu augenblicklichen finanziellen Zweden betrachtet werden konnen. Der handelsminister, als folcher, hat nur eine indirette Beziehung zu ben Steuern als Staatseinnahme, er hat nicht bie augenblickliche Ergiebigkeit des Ackerbaues, des Handels und der Industrie für bie Staatsbedürfniffe, sonbern ben Weg ins Auge zu faffen, auf welchem

je drei großen Faktoren des Nationalreichtums dauernd gekräftigt und joben werden können. Dieser Weg wird in sehr vielen Fällen, naments dei Begründung neuer Erwerbszweige, sinanzielle Opfer des Staates ordern, Opfer von vorübergehender, verhältnismäßig geringfügiger etur, die durch den erhöhten Wohlstand, durch die dadurch erhöhte istungsfähigkeit der Staatsdürger sich rasch wieder ausgleichen und vernd sichere Stühen der Staatseinnahme verschaffen. Aus dem Standente des Handelsministers betrachtet, sind die in sein Ressort sallenden enern vorzugsweise ein Mittel, den Ackerdau, den Handel und die idustrie des Landes gegen übermächtige Konkurrenz des Auslandes zu üben, ihnen einen stetigen Markt zu sichern, und es ist nur Nebensache, zu dieselben zu der Staatskasse beitragen.

Wem es zweifelhaft fein konnte, daß die auf induftriellen Erzeugniffen ftenden Bolle vorzugsweise zugunften der Induftrie etabliert find, der at nur bas in ber Steuergesetzgebung vom Sahre 1818 ausgesprochene krinzip bes Zollschutzes zur Beförderung der Industrie und das von iner andern Richtung befürwortete Prinzip der Handelsfreiheit scharf ins lage zu faffen. Beibe Syfteme führen in bezug auf bie von induftriellen Ezeugnissen der Staatskasse zufließende Ginnahme zu gleichem Resultate, wide tun auf verschiedenem Wege die Notwendigkeit dar, von diesen Emnahmen zu abstrahieren, um dem Lande die schlummernden Kräfte zur Chöhung seines Wohlstandes zu erschließeu. Die Gesamteinnahme aus en Abgaben auf Industrieerzeugnisse beträgt im Rollverein pro 1845 i796872 Taler, also für Preußen p. p. 3175000 Taler. Die Geringügigkeit dieser Summe gegenüber ber hohen Bedeutung, die dieselbe innreft für die ganze materielle Wohlfahrt der Nation in sich trägt, beweist, wir auf dem Gebiete des Handels der finanzielle Standpunkt nicht maßebend sein kann. Die Abelstände, die von einer Vereinigung der notvendig kollidierenden Standpunkte, der Finanzzölle, als Quellen der staatseinnahme, und ber Industriezölle, als Bebel einer nationalen Inuftrie, in einer Hand unzertrennlich erscheinen, find zum Nachteile der induftrie mehrfach grell hervorgetreten, und noch die lettbeschlossene rhöhung des Twistzolles von 2 auf 3 Taler, die ihrer Tendenz nach nen größeren Schut inländischer Baumwollenspinnereien bezwectt, in der at jedoch bloß als eine Steigerung der Einnahme aus finanziellem Standuntte anerkannt werden kann, liefert dafür einen neuen Beleg. Es liegt fo the, daß eine Verwaltung, die die Finangen bes Staates gum Sauptgegenmbe hat und haben muß, diefen Gefichtspunkt festhält, daß es gegen bie atur der Verhältnisse zu streiten scheint, wenn dieselbe zugleich sich auf nen ihr an sich gang fremden Standpunkt der Beurteilung ftellen foll.

Ebensosehr wie ber in ber Natur ber Sache liegende Kon zwischen ben Finanzöllen und ben Industriezöllen, ebensosehr ift bie möglichkeit, zu gleicher Reit bas weite Gebiet bes Ackerbaues, bes San' und der Industrie und das der Staatsfinangen zu übersehen, prati bervorgetreten. Bekannte neuere Greigniffe bieten bafür schlagende weise. Daß sie möglich gewesen, wenn die Interessen bes Sandels der Industrie ihr eigenes Organ unter den Ratgebern der Krone geh ift taum benkbar. Beitere Belege bafür liegen in bem Abschluffe fämtlicher Handelstraktate mit dem Auslande, die in der Regel gleich t dem Abschluffe vom Bolte, als seinem Interesse zuwiderlaufend, erka wurden, und nach Ablauf der gesetlichen Frift gekundigt werden muß Es wird überflüffig fein, baran zu erinnern, bag ber Beitritt ber Nord füste zum Bollverein und in beffen Folge die Annahme eines natione Schiffahrtsgesetzes bis jett gänzlich ohne Erfolg angestrebt worden ift. Haupthindernis dieses Anschlusses ift ftets in einer mit bem Seeverl ganglich unvereinbaren peinlichen Kontrolle bei ber Bersteuerung, in ein hemmenden und zeitraubenden Formenwesen bei der Abfertigung gefun worden, was nur durch fiskalische Rücksichten motiviert erscheinen to

In unserem Baterlande werden die Rlagen der Induftrie sowie Ackerbaues lauter und lauter, und die Ansicht ist weit verbreitet, daß d Rlagen zu großem Teile barin begründet find, daß biefe Rweige Bertretung eines Zentralorgans ermangeln, mas ihre Intereffen felbstän wahrnimmt und bei etwaigem Konflikte mit den finanziellen Intere bes Staates nicht unbedingt unterliegt. In der Organisation ei Handelsamtes tann biefes felbständige Organ nicht erkannt werben. dieser Anstitution liegt die Anerkennung, aber nicht die Befriedigung Bedürfnisses. Das Handelsamt hat eine rein theoretische Stellung 1 fann durch die Einsicht seines Chefs und durch die unter seinem Bor ftattgefundenen Beratungen das Dasein eines Ronflitts zwischen t finanziellen und induftriellen Standpuntte wohl tonftatieren, es fc aber diesen Konflift nicht heben. Die Theorie wird für die Natior interessen erst dann fruchtbar, wenn ihr die Pragis auf dem Fuße fo Dem Präsidenten des Handelsamtes steht nach § 3 des Gesetzes v 7. Juni 1844 eine Teilnahme an der Berwaltung des Handels- und ( werbewesens nicht zu, berfelbe ift nicht Mitglied bes Staatsministerim fondern hat nur in bestimmten Fällen eine beratende Stimme. Un bie Klippe ift bis jest die Wirksamteit des Handelsamtes gescheitert. Se Vorschläge haben keine Ausführung erlangen können, weil fie auf in den meiften Fällen unüberfteigliche Schranke, auf die entgegengeje Überzeugung des Finanzminifteriums, gestoßen find.

Es wird keiner weitern Auskührung bedürfen, um die Überzeugung begründen, daß ein solches selbständiges Nebeneinanderstehen abweichenser Ansichten, wovon die eine auf eigener Kenntnisnahme von den insustriellen Zuständen des Landes und auf Mitteilungen und Beratungen dem Gewerbeverständigen beruht und mit den Wünschen des Landes im besentlichen übereinstimmt, die andere aber die Anwendung der praktischen Jandhabe, wodurch eine Ansicht erst Leben und Bedeutung erlangen kann, konsequent verweigert, zu einer segensvollen Entwicklung der Nationalschlischt nicht führen kann.

Ein Handelsminifterium erscheint beshalb geboten, um die öffentliche Meinung in bezug auf die Wahrnehmung der wesentlichsten Interessen bes Staates zu beruhigen; es scheint geboten, um den in letzter Zeit Micoff hervorgetretenen Konflift zwischen den finanziellen und industriellen Interessen des Staates zu vermitteln; geboten, um mit fester Band die Sandelspolitit des Zollvereins fortzubilden und dem Auslande gegenüber dem Zollvereine diejenige Achtung und Bedeutung zu verschaffen, die der wach gewordene Nationalgeist im Bunde mit der Bolkswirtschaft fordert; s scheint endlich am dringendsten geboten, um die Einheit herzustellen und der Zersplitterung von Geschäftszweigen, die ihrem Wesen nach zufammengehören, ein Ende zu machen. Die letzteren Motive namentlich **And es,** die in Breußen ein Ministerium für Ackerbau, Handel und Industrie wünschenswert machen. Die Wechselwirkung dieser Tätigkeitsformen ist Aberall vorhanden; am innigsten aber da, wo noch keine Vergangenheit einen dieser drei Zweige auf Rosten der beiden andern fünstlich und treibhausartig emporgetrieben hat. Preußen muß, die Lehren der Geschichte ber Nachbarvölfer benutzend, diese drei Bebel des Nationalreichtums gleichzeitig entwickeln, und damit feine einseitige Entwicklung bes einen auf Roften bes andern eintrete, erscheint es notwendig, daß die Bertretung berselben einer Sand anvertraut werde.

Die sechste Abteilung trägt, gestützt auf die hier entwickelten Mostive, barauf an:

An Seine Majestät den König die ehrsurchtsvolle Bitte zu richten, die Umwandlung des zurzeit bestehenden Handelsamtes in ein selbständiges Ministerium für Ackerbau, Handel und Industrie Allers gnädigst anordnen zu wollen.

b) Rede Mevissens vom 26. Mai zur Erläuterung des Gutachtens vom 18. Mai.

Meine Herren! Erlauben Sie mir, wenige Worte bem soeben verlesenen Referate, das, nach meinem Dafürhalten, einen Gegenstand von Hansen, G. v. Mevissen. II.

ber höchsten Bedeutung für das Land behandelt, hinzuzufügen. ! Hauptfrage, die fich bei ber Beurteilung des zur Verhandlung ftehen Antrages aufdrängt, ist die: Tut uns im einzelnen eine andere Orge fation der Verwaltung der Handelsintereffen, tut uns im allgemeinen : größere Zentralisation ber Verwaltung not? Wenn Sie bie Motive Gutachtens erwägen, fo werben Gie biefe Frage mit Ja beantwor weit mehr aber noch, wenn Sie die gegenwärtige Lage bes Landes, in allen Provinzen gedrückten Buftand ber Induftrie erwägen; ich fi Sie, meine Berren, und bitte Sie, fich felbft zu fragen, ob Breuger ben letten fieben Jahren in feiner tommerziellen und induftriellen & wicklung so fortgeschritten ift, wie es hatte fortschreiten follen? frage Sie: Welche großen Resultate werben biefe verfloffenen fie Nahre der Aufunft überliefern, mit welchen großen unvergeklichen Ti werden fie in das Buch der Geschichte einzutragen sein? Meine Ber Sch will nicht behaupten, daß Preußen in dieser Reit gar nicht f geschritten sei, aber ich behaupte, es ist nicht in ber naturgemäßen A greffion fortgeschritten, es ift nicht in gleichem Berhaltnis fortgeschrit wie andere Bolfer. Leider fehlen in unferm Staate fo genaue ftat sche Nachweisungen über alle Zweige ber Staatsverwaltung und nationalen Tätiafeit, wie andere Staaten folche besiten. Es muß uns noch viel, noch fehr viel geschehen, um die Statiftit, bie vergleiche Finanzwissenschaft, bem Volle so zugänglich zu machen, wie bas im A lande geschieht. Aber ich bitte, vergleichen Sie die ftatistischen Resul ber auf biefer Buhne jo oft genannten Länder; vergleichen Sie bie werblichen Buftande in Belgien, Franfreich und England mit unfrigen, Gie werben bort ein gang anderes Steigen ber Nationalme fahrt und der Gewerbe entdecken, als bei uns. Freilich gibt es di wie hier, ein stets steigendes Proletariat; ber Unterschied in bieser ! ziehung liegt nur darin, daß wir ein Proletariat des Ackerbaues hat Die genannten Staaten ein Proletariat der Induftrie. Welche von bei Erscheinungen die traurigere sei, mogen Sie beurteilen, wenn Sie Standpunkt Englands gegen ben grlands, ben Buftanb bes englisch gegen ben bes irländischen Arbeiters vergleichen. Man wird bem Anti auf Errichtung eines felbständigen Sandelsministeriums vielleicht e gegenhalten, daß gerade in ber gegenwärtigen Organisation eine beilfa Bermittlung divergenter Standpunkte liege, weil fast jede industrielle Ru zugleich eine Finangfrage fei und gerade ber Berr Finanzminister a beften in ber Lage fein muffe, gleichzeitig beibe Standpunkte zu ben teilen, zu ermeffen, inwieweit die Finanzen bes Staates Opfer zugunft ber Industrie erlauben. Meine Berren! Es scheint mir hierbei wesent!

rauf anzukommen, welcher der kombinierten Zweige in den Vordergrund kellt ist; ich glaube, daß bei der gegenwärtigen Organisation für den nanzminister die Handelsinteressen in der zweiten Linie liegen. Wäre Sache umgekehrt, wäre das Finanzministerium ein Zweig des Handelszwisteriums, so würden die Handelsinteressen wohl genügende Beachtung den, aber es stände dann zu befürchten, daß auf die Bedürsnisse bestaates aus dem sinanziellen Standpunkt nicht die erforderliche Rücksicht nommen würde.

Die Ausgleichung, meine Herren, welche in unserem Staate badurch rbeigeführt werden foll, daß heterogene Interessen, welche in anderen kaaten sich einer selbständigen Vertretung erfreuen, bei uns in einer and kombiniert find, diese Ausgleichung, die ich für notwendig erachte, wet in anderen Staaten auch ftatt, aber nicht baburch, daß man Zweige, k eine felbständige Verwaltung ihrer hohen Wichtigkeit, ihres großen infanges, ihrer großen Spezialität wegen erfordern, in eine Sand vermiat, nein, die Ausaleichung der Divergenzen dieser selbständigen Bermltungszweige, meine Herren, findet dadurch ftatt, daß alle diefe Abern staatsorganismus in dem Ropfe eines einzigen Menschen, in dem bofe eines Bremierminifters organisch zusammenlaufen. In ben Ländern, bie Industrie am weitesten vorgeschritten ift, hat ber Ministerpräsident tte ein festes politisches und ein festes industrielles Syftem, biefes Inkem ift bem Gesamtministerium aufgebrückt, an bessen Spite er steht. kterogene Elemente finden fich nicht an der Spitze von Ministerien, tterogene Elemente, die dem augenblicklichen Syftem widersprechen, stehen a ber Opposition ber Rammer. Meine Herren! 3ch werbe mit Freuden en Tag begrüßen, wo wir auch in unserem Lande eine folche Zentralis ution, jene Ginheit, die seit dem Tode Hardenberas fehlt, wieder in mferer Verwaltung erblicken werben, ben Tag, wo nicht mehr, wie es iber feit Sahren nur zu oft ber Fall gewesen sein mag, gang heterogene bichtungen fich felbständig an der Spite verschiedener Berwaltungszweige efinden. 3ch habe die tiefe Überzeugung, daß nur ein Bremierminifter be notwendige Ausgleichung zwischen den einzelnen Departements herbeis mführen, den Geschäftsgang überall zu beschleunigen, mit einem Abler-Mid die tausendfachen komplizierten Verhältnisse und Interessen des Landes auf einen Schlag zu übersehen vermag. Nur auf diesem Standmutte ift eine Ausgleichung divergierender Ansichten leicht, weil die mmdbafis, das System, das zum Wohle des Volkes nach reiflichster Mifung, in Übereinstimmung mit den Vertretern des Volkes und vermiwortlich den Vertretern des Volfes gegenüber, befolgt werden soll, merschütterlich feststeht, weil die Abweichung von diesem System nur

einzelne untergeordnete Momente der Ausführung, nie aber das Gan Der Premierminifter hat zu ermeffen, wie weit b betreffen fann. Chef eines jeden einzelnen Minifteriums felbständig vorschreiten ba ohne ben Gang, welcher ber gangen Staatsverwaltung fireng vorgezeich ift, zu hemmen, ohne fanktionierte Pringipien zu verletzen. Es wird i Dies um jo leichter werben, ba in der Regel in diefen Staaten fein p gieller Verwaltungszweig zu feinem Reffort gehört, ba es eben seine An gabe ift, die famtlichen Berwaltungszweige aus einem generellen Stan puntte ju überjeben und zu leiten. Es jei fern von mir, burch mei Bemerfungen über die Mangelhaftigkeit der augenblicklich bei uns b stehenden Ginrichtungen irgendwie ben Perionlichfeiten, welche augenbli lich an der Spine unjerer verichiedenen Tevartements fteben, zu nabe tret au wollen. Das übel liegt meiner überzeugung nach nicht in ben Be jonen; wir werben vielmehr ben Berjonen einraumen tonnen, bag f mas fie von ihrem vereinzelten Standpunkte gum Beften bes Landes f bienlich erachten, redlich ins Werk zu jegen bemüht find. liegt, wie ich glaube, tiefer, es liegt bei uns in bem Organismus ! Rentralbehörden, es liegt in dem Mangel an Einheit, in dem Man ber tonsequenten Turchführung eines großen Pringips. Wir baben unferem Staate gegenwärtig fechs felbständige Lepartements für Finanzen bes Staates, wir haben ein Tepartement für bie Staatsschulb eins fur die Bant, eins fur die Seehandlung, eins fur die Boft, ei für ben Schat, eins für bie Tomanen. Bahrend wir auf ber ein Seite in dieje jechs verschiedenen Departements, die ein Ganges bild bie notwendig zusammengehören, die gar nicht zu trennenden Ame ber Finangverwaltung geteilt und zersplittert finden, finden wir auf anderen Seite, daß die jo fehr wichtigen Intereffen bes Sandelsminifteriu: fich gar keiner selbständigen Vertretung erfreuen, sondern vielmehr untergeordnete Nebenzweige bem Finanzministerium und bem Ministeri bes Innern zugeteilt find. Uns fehlt also die Ginheit bes feinem Be nach Busammengehörigen in ben einzelnen Departements, uns fehlt bas Gange ein Premierminister, der die getrennten felbständigen Organ men zu einer höheren Ginheit segensvoll verbindet, bamit aus ein Bentrum heraus die Staatsverwaltung durch ihre organische Zätigkeit ( Boren des Staatslebens durchdringe, belebe und befruchte. Einheit beruht die Große, die Macht und bas Bohl bes Staates. halte bafür, daß der unheilvollen Zersplitterung ein Ende gemacht mer muß, wenn wir aus jener mechanisch fünftlich geglieberten Berwaltum maschine, die für unsere Zustande nicht länger ausreicht, die ihr M ber mechanischen Leitung und Bevormundung nur zu lange vollbracht !

natstommen, wenn wir zu jener freieren Bewegung, jener großartigen natstenkung, wenn wir zu dem Standpunkte gelangen wollen, den fere Intelligenz wie unsere ausgebildeteren Berhältnisse gebieterisch ersichen; zu jenem Standpunkte, welcher Preußen zu einer Stufe erheben L. auf der andere vorgeschrittene Bölker in politischer wie industrieller ziehung uns vorausgeeilt sind, auf der sie heute schon stehen.

#### 17. Berlin, 1847 Mai 27.

on entnommen haben wirst, eine Majorität von ca. 300, und eine morität von ca. 200 Stimmen. Die Majorität ist liberal; zu ihr geze ich. Die Minorität ist teils aristokratisch seubal, teils pure gouverzental. Diese Minorität, bestehend hauptsächlich zu fünf Sechsteln aus Ritterschaft der Provinzen Brandenburg, Sachsen, Schlesien und Westzm, ist trot ihrer bei weitem geringeren Zahl dadurch sehr im Vorteile m die Majorität, daß sie der Rednerbühne gegenübersitzt, den Redner versteht, dis in alle Details solgen und durch ihre Privatmanöver mehr weniger auf ihn einwirken kann. Dieses zufälligen Vorteils bedient diese Minorität in vollem Maße. Sobald ein liberales Mitglied (mit ziger Ausnahme von Beckeraths, welcher allen Parteien recht ist), die hne betritt, fängt das Volk an zu scharren und zu spektakeln und verzut, durch den Lärm seiner Füße den Redner irre zu machen.

Hansemann und ich, die beiden äußersten Linken der Kammer, wir ben in der Regel das Glück, so lärmend apostrophiert zu werden, und dem für jezt dei der Berteilung der Pläze noch kein Gegenmittel sinden men. Heute ist indessen die Partei der Lärmenden nicht zu ihrem bede gelangt.

Bur Beratung stand eine große industrielle Frage, die Errichtung es selbständigen Handelsministeriums. Ich hatte das Referat über esem Gegenstand und hatte mich bemüht, in diesem Reserat alle Motive mlich erschöpfend zu behandeln. Wie es scheint, muß mir diese Arbeit ser gelungen sein, als ich es selbst geglaubt habe, oder dieselbe macht khalb einen größeren Eindruck, weil das Thema den meisten Deputierten ich ein fremdes ist. Genug, schon vor der Situng empfing ich von allen eiten Komplimente über die gute Behandlung der Frage, meines Erstens sehr unverdiente, da ich nicht weiß, daß irgend etwas Tieses oder deutendes in dem Reserate steht. Die Herren Ritter versuchten nichtskoweniger auch gestern ihr gewohntes Manöver und lärmten nach Kräften d verlangten, daß ich das Reserat lauter lesen solle. Wit dieser Auf-

1847.

294

forderung wies ich sie zuruck und begann die Lektüre. Wie ich nun i dieser weiter und weiter fortschritt, und die Hauptstellen, worauf de geistige Nachdruck zu legen war, scharf betonte, wurde die Rammer man still, selbst die leiseste Stimme hatte ausgereicht für dieses feierliche Schweigen

Alle Redner, die nach mir das Wort nahmen, fanden sich zu eine ganz besonderen Anerkennung der Gediegenheit der Arbeit bewogen, mit unsere Lärmmacher par excellence haben zum größten Teile nach eine lebhaften Debatte mit für den Antrag gestimmt. Es waren im ganze kaum 30 Stimmen dagegen.

Binnen wenigen Tagen wirst du die sehr interessante Debatte less welcher ich hier durch meine Mitteilungen vorgreife.

Die Schutzollfrage hat von Bederath zum Referat. Wir bearbeits dieselbe gemeinschaftlich, haben aber wenig Aussicht, damit so gut wi mit dem Handelsministerium durchzukommen. Die öftlichen Provings des Staates sind fast sämtlich dagegen. Übermorgen verhandeln wir bi politischen Fragen, die vorzugsweise alle Kräfte in Anspruch nehmen Wenn die Arbeiten fortschreiten, wie in der letzen Zeit, sind wir in etw drei Wochen fertig.

Ich bin recht froh, daß du dich in Dulten wohl und heimisch fun und daß jener Beift des Friedens und der Anertennung unferer Ruftin auch in beiner Bruft bauernd feine Wohnung aufgeschlagen bat. 68 bies in Wahrheit ber Genius bes Glücks, ber, wenn er bem einzeln zu aller Beit treu bleibt, mit jeder Wendung bes Geschicks verfoli Alles übrige ist dem Wandel der Ginwirfung von außen unterworfe - ber innere Friede, die Überzeugung, seine Bflicht getan zu haben, nich Für meinen Teil mache ich hier die Erfahrung, baß jest, wo ich auf bi große Buhne ber Politif hinausgetreten bin, wie ich es ftets gewünsch ich faft gang jenen brennenden Ehrgeig verloren habe, ber mich früher zu oft verzehrte. Ich betrachte Erfolge und Nieberlagen mit gleich beschaulicher Ruhe und arbeite unverdroffen und unbekummert um Urteile von rechts und von links weiter ju jenem Riele, was mein Uberzeugung nach früher ober später erreicht werben muß, und bem ca gegen schon große Schritte geschehen sind. Gins mochte ich wie Bind den Nachkommen unversehrt vererben, den Feuereifer für das Recht mi den unerschütterlichen Mut für die Wahrheit.

Immitten dieser großartigen Tätigkeit sehlst du mir mehr als High fühle, wenn du hier wärst bei mir, würde ich noch freudiger, wischen seigesgewisser auf den Kampfplatz treten. Meine Worte würden wieder und wirkungsvoller sein. Sehnsucht nach Weib und Kind ik stehr oft mächtiger als das Gebot der Stunde.

18. 1847 Mai 31. Rebe aus der Periodizitätsdebatte.

Den Standpunkt, ben ich zu ber heute vorliegenden wichtigen Frage amehme, glaube ich bei ber Debatte ber Abresse hinreichend klar und beimmt bezeichnet zu haben: ich habe jenem Votum auf Veranlassung ber infflärungen, die uns mittlerweile und namentlich vorgestern durch den weren Juftigminister geworden find, nichts zuzuseten. Jene Aufklärungen aben mich in meiner Auffassung der Rechte des Landes nicht eines nderen belehrt, fie haben meine frühere Überzeugung nur beftärkt. Der verr Juftigminister erkennt an, daß aus dem Gesetze vom 17. Januar 320 ein Rechtsanspruch auf die jährliche Einberufung irgend einer reichsandischen Versammlung hervorgehe. Er sucht aber ben Beweis zu führen, zß diefe reichsständische Versammlung ebensogut die Deputation nach ne Berordnung vom 3. Februar b. J. als auch ber Bereinigte Landtag in konne; er fagt, daß jene Behorde, die nach dem Gesetze vom Jahre 320 jur Empfangnahme und Prüfung ber Rechnungen geschaffen werden Ute, füglicher durch jene Deputation, als durch den Vereinigten Landa bargestellt murbe. Runachst mochte ich bagegen reklamieren, baß bas Bort Behörde für diejenige Versammlung paffe, die in dem Gefete vom ahre 1820 erwähnt ift. Ich kann die reichsftandische Bersammlung nes Landes nicht als eine Behörde, nicht als ein Glied einer Verwaltungsafchine, fondern nur als ein Organ gur Mitwirfung bei ber Gefetbung, dirett aus dem Bolfe hervorgegangen, ohne allen verwaltenden harafter betrachten. Ich vermag gar nicht einzusehen, daß zu gleicher eit mehrere reichsftändische Versammlungen freiert werden können. Auf efer Boraussetung beruht offenbar die Außerung des herrn Juftiginifters, daß es jederzeit der Krone freigestanden, mehrere reichsindische Versammlungen zu schaffen. Sie habe von diesem Rechte ebrauch gemacht, erstens durch die Kreierung des Vereinigten Landtages, veitens der Ausschüffe und brittens der Deputation. Das Wefen einer ben reichsständischen Versammlung besteht darin, daß sie die Interessen 3 gesamten Landes in sich repräsentiert, und daß sie die gesamten olksrechte gegenüber ben Rechten und Prärogativen ber Krone vertritt. ine folche Vertretung fann bei einem Bolte nur einmal vorhanden in, und ware es möglich, in einem und bemfelben Lande zwei reichsandische Versammlungen zu haben, so mußte es ebenso möglich sein, nese zu gleicher Zeit zu berufen, also zwei ganz verschiedene Vota eines mb besfelben Bolfes zu gleicher Beit von feinen Bertretern entgegen-Es mare bann die Vertretung bes Volfes in zwei ober mehrere Teile geteilt; es würden dann Teile, aber kein Ganzes eriftieren.

Tiese Teilung widerspricht durchaus dem innersten Wesen einer reichst ftändischen Bersammlung, und ich muß daher glauben, daß in dem Geset vom Jahre 1820 nur an eine reichsttändische Bersammlung gedacht werden konnte und gedacht worden ist, an eine unteilbare Bertretung einer Einheit, die ihrem Wesen nach nicht in mehrere Teile zersallen kam.

Der Herr Ruftigminister hat sich ferner barauf berufen, bag bei ber b Prüfung bes Buchstabens bes Gesetzes vom Sahre 1820 ber Beift, bet : in jenem Gesethe maggebend gewesen, zu Rate gezogen werben muffe. Niemand fann mehr als ich mit diesem Argumente einig fein; ich habe nur zu munichen, bag bieje Prufung mit Beift, mit bem Beifte gefchebe, ber damals in Preußen vorgeherricht hat. Wenn der Geift heraufbe schworen werden foll, so muß es ber Beift jener Zeit fein, ber Beift. ber bas Gefet vom Jahre 1820 biftiert hat; berfelbe, ber in einer gangen : Reihe ruhmwürdiger Gefete durch unfere ganze Geschichte hindurch fich betätigte, ber Beift, ber im Jahre 1808 fchon für bie in jenem Jahn : berufenen oftpreußischen Stände die jährliche Rusammentunft für nob : wendig erachtete; derfelbe Beift, ber mahrend einer Beriode von gehr Sahren bem preußischen Bolle fortbauernd regelmäßige stänbische Rentral versammlungen in Aussicht stellte: berfelbe, ber im Rahre 1811 eine interimistische Nationalrepräsentation berief; berfelbe, ber 1814 burch ben Mund der preußischen Gesandten auf dem Wiener Rongresse ertlaten ließ, daß dieselben Rechte, die heute hier reklamiert werben, als bas Minimum der ftandischen Rechte zu betrachten feien, die bem beutschen Bolfe zugeftanden werden mußten; es ift endlich berfelbe Beift, aus bem am 22. Mai 1815, wenige Tage vor einem zu eröffnenben großen Rampfe mit bem Feinde, bem Bolfe bie schöne Berheißung bes Gefetes von gleichem Tage entstammt. Diese Reihe von Gefeten, beren ich bisber gebacht, welche fämtlich ein gentralftanbisches Organ mit allen von feiner Eriftenz untrennbaren Attributen in bas Staatsleben aufnehmen wollen, hat in dem Gesetze vom 17. Januar 1820 einen weiteren Anotenvunkt gefunden. Das Gefet vom 22. Mai 1815 fündigt fich an als ein Bfand, was dem Bolfe gegeben werben foll bafür, daß die Grundfate ber Regierung, die in den letten Jahren das Gouvernement geleitet hatten, es auch bauernd und für alle Bufunft leiten murben. Gin gleiches unwiderrufliches Pfand des Vertrauens auf die zu berufende Vertretung des Bolfes wurde in dem Gejetze vom 17. Januar 1820 einerseits ben Gläubigern des Staates und andererseits bem Bolte gegeben. Soll mun in jenen Berheißungen, in jenem Pfand eine Anderung eintreten, follte es sich herausstellen, daß eine Abanderung der damals gegebenen Berheißung notwendig geworden, so würde das doch stets nur auf geseklichem

Bege bewirft werden fonnen. Der Teil murbe barüber gehört werden nüffen, ber die Rechte empfangen hat, nicht aber ausschließlich ber, ber Recht gegeben, ber burch bas gegebene in eine heilfame Beschränfung eines Rechtes eingewilligt hat. Meine Berren! Ich glaube, daß wir an vem Tage ftehen, wo es fich befinitiv entscheiden muß, ob Rechtsgefühl mb welches Rechtsgefühl in unferm Bolte lebt. Das Rechtsbewußtfein, vas in ber langen Zeit, die feit jenem Gefete vom 22. Mai 1815 verangen, im Bolte mehr und mehr, und zulett faft in allen Mitgliedern es Wolfes fich ausgebildet hat, es muß heute hier zu Tage fommen; ich laube, daß es heute vor allem darauf antommt, das Rechtsgefühl, das n bem Bolfe lebt, auszusprechen, es flar und unumwunden zu sagen, af bas preußische Bolt ein Subjekt vom Rechte ift und fich als dieses Rechtssubjekt weiß und betrachtet. Dieses Bewußtsein bes Bolles kann hm durch keine Macht der Erde genommen werden; einmal erworben, vird es dasfelbe bewahren und heilig halten, und in Institutionen ausuprägen suchen.

Bon vielen Seiten wird bargeftellt, daß bas Rönigtum, mas wir alle hochhalten wollen, beffen Macht und Burde bei jener benkwürdigen Diskuffion ber Abreffe so erhaben und schön aufgefaßt, als für bas Wohl bes Baterlandes so notwendig wie wohltätig dargestellt wurde, daß dieses **Ronigtum** in seiner Machtfülle geschmälert erscheine, wenn die Rechte des Bolkes gewahrt, durch diese Rechte die Rechte der Krone begrenzt werden. Reine Herren! Mir scheint diese Auffassung einer wesentlichen Berich . tigung zu bedürfen. Ich kann das hohe Interesse, was das Königtum daran haben foll, daß das Bolk nicht bestimmte Rechte besitze, nicht merkennen. Da scheint mir ber Gegensatz zwischen Vergangenheit und Gegenwart nicht zu liegen. König und Volk bilden eine untrennbare Einheit zur gemeinschaftlichen Erstrebung besfelben Zweckes, ber Macht und Würde der kulturhistorischen Entwicklung einer Nation. Das Königtum wird in seiner Machtfulle burch die Rechte einer reichsständischen Berfammlung nicht geschwächt, sondern gestärft, wie dies ber Gesandte bes mächtigsten Souverans ber Erbe, bes Königs von England, auf bem Biener Rongresse von 1814 ausdrücklich erklärte. Die Anderung in der Form des Staates, die aus der Berufung von Reichsständen hervorgeht, ift für das Königtum von nur geringer Bedeutung; von höchster Bedeutung aber für das Beamtentum, für diejenige Klaffe, die in dem Staate, welcher keine ständische Institution besitzt, das Volk ohne Kontrolle leitet und verwaltet. Meine Herren! Das Königtum ift in den lettgedachten Staaten überall an die Mitwirfung des Beamtentums gebunden, es fann ohne dieses Organ keinen irgend erheblichen Regierungsakt ins Leben

treten laffen, es fann nur mittelft ber Beamten bie Bollgiehung feines Willens fichern. Es ware aber gewiß eine gang irrige Auffaffung, wenn geglaubt murbe, bag bas Ronigtum biefen Beamten gegenüber eine gang unbeschränkte Macht besitze und geltend zu machen vermöchte. Die innen Geschichte ber Rabinette Europas könnte barüber beilfame Lehren geben: es wurde nicht schwer sein, ben Beweiß zu liefern, baß bas Beamtentum die Macht der Arone in mehreren dieser Kabinette mehr beschränft, als es irgend eine Ständeversammlung je vermag. Ich glaube, bag in vielen dieser Rabinette der Wille des Königs sich aar nicht geltend zu machen vermag, wenn ber Wille bes Beamtentums bem toniglichen Willen entgegentritt. Wenn auch gegen biefe praktische Auffassung bes Bestehenben gesagt werben fann und gesagt werben wirb, bag es ja bem Regenten freiftehe, die Personen zu andern, sich andere Rate zu wählen, so ift boch Diese Freiheit eine sehr relative. Woher will bas Konigtum Diese Rate nehmen in einem Bolte, bas feine ftanbischen Inftitutionen befitt, beffen schlummernde Talente feine Gelegenheit haben, auf ber Buhne bes Staates hervorzutreten und fich geltend zu machen! Wenn bas Ronigtum in einem bureaufratischen Staate feine Rate anbern will, wirb es auf ben Rreis hingewiesen fein, ber fich feinem Blide zeigt. Das Beamtentum wird fich immer aus fich felbft erganzen; andere Rate werden fommen, aber berfelbe Beift wird bie neuen beseelen, ber in ben alten herrschte. Gegen diese Macht der Berhältniffe, glaube ich, kann feine . noch so entschiedene Berfonlichkeit ankämpfen; diese Berhaltniffe find mächtiger als die mächtigfte Perfonlichkeit! Und beshalb ift in feiner Beit der Geschichte bas Ronigtum gang unbeschränkt gewesen. Die Entwicklung ber Geschichte aber ift bie, bag bas Bolt über biefe Schranten bes Beamtentums hinausdringt, sobald es fich feines unverjährbaren Rechtes, für seine höchsten Intereffen felbständig mitzuwirfen, bewußt wird, sobald bas Beamtentum nicht mehr alle feine Berhältniffe und Intereffen allein zu erkennen und zu vertreten vermag. In ber Ungulänglichkeit bes Beamtentums, in bem erwähnten Rechtsbewußtsein bes Boltes liegt die tiefe Notwendigkeit, die tiefe sittliche Bebeutung aller ftändischen Institutionen, und ich glaube, daß niemand bie Stande mit größerer Liebe berufen hat, niemand mehr von ihrer Notwendigkeit burchbrungen gewesen ift, als gerade unser erhabener Ronig. und wollen es uns nicht verhehlen, daß wir feinem freien Entschluffe die Berufung der Stände verdanken, feiner Ginficht und Uberzeugung, daß die Interessen des Landes durch unabhängigere und felbständigere Organe, als bas Beamtentum, vertreten werben mußten. Seien wir gerecht, in der Würdigung biefes hochfinnigen Entschluffes, ber in ber

Berufung bes Vereinigten Landtages keine Beschränkung ber Rechte ber Krone sah.

Ein weiteres Motiv, ebenfalls in ber Ansicht wurzelnd, daß durch ständische Institutionen die Rechte ber Krone geschmälert murben, marb baber entwickelt, bag bie Stellung bes preußischen Staates nach außen wefentlich geandert murbe, wenn ein Rechtsanspruch des preußischen Bolkes zur Anerkennung gelange, ein Rechtsanspruch auf ständische Berfaffung mit allen berselben wesentlichen Attributen. Meine Berren, ich glaube nicht, daß bem fo ift, ich glaube nicht, daß das Ausland unsere Berhältnisse so falsch auffaßt, ich glaube, daß in Preußen seit vielen Rahren niemand baran zweifelt, daß es oft genug ausgesprochen, daß es oft genug seit fünfzig Jahren und länger von unseren Fürsten anerkannt worden ift, daß wir nicht in einem absoluten Staate, sondern in einem Rechtsstaate leben, und daß es sich in diesem Augenblicke nicht von Umbilbung bes Wesens bieses Staates, sonbern nur von Ausbilbung ber für ihn zeitgemäßen Formen handelt. Sollte bas Ausland bie irrige Ansicht gehabt haben, daß wir in einem absoluten Staate lebten, so wäre es am bringenoften an ber Zeit, daß bas preußische Bolf ben Rang unter ben Bölfern Europas, ber ihm gebührt, jur Anerkennung bringe badurch, daß es diese falsche Ansicht berichtigt und vernichtet. Es wird jur Berftärfung der aus dem von mir beftrittenen Standpunfte ents nommenen Bebenken noch angeführt, daß mit der Auffassung Preußens als absoluten Staats wichtige Beziehungen zu bem Auslande zusammenbangen, daß bei einer veränderten Auffassung unsere ganze politische Stellung, unsere Bündniffe und Verbindungen in Europa in Frage kommen Auf diese nach meiner Ansicht mit der Burde unseres Volkes nicht verträglichen Bebenken erlaube ich mir zu entgegnen: wohlan benn, find wir nicht mehr das Volk von 1756, nicht mehr das Volk, welches ein Helbenkönig gegen gang Europa zu führen vermochte, nicht mehr bas Volk von 1813, mas seine eigenen Verhältniffe selbst zu ordnen ben Mut hatte? welches auf die Ansichten des Auslandes und die Verbindungen mit demselben nur insoweit Wert legen will, als fie mit feiner Burbe vereinbar erscheinen? Es scheint mir auch mit biefem Standpunkte vereinbar, ja bafür wesentlich, daß das Bolk seine Rechte klar auffasse und daß die Stände diese Rechte ber Krone gegenüber vertreten. Ich weiß nicht, inwiefern die Worte des Herrn königlichen Kommissars, die wir soeben vernommen haben, geeignet find, auf diese Bertretung beschränkend einzuwirken; ich vermag das in diesem Augenblicke nicht zu beurteilen, behalte mir aber vor, darauf näher einzugehen, wenn sich in bem Laufe unserer Berhandlungen ergeben sollte, daß der Standpunkt

bes Rechtes, so wie ich ihn auffasse, in diesem Saale nicht zu einer er wünschten Feststellung gebracht werden konnte. Das preußische Bolt wird mit gang anderem Gewicht in die Wagschale Europas fallen, wem es seinen inneren Rechtszustand geordnet, seine Inftitutionen ausgebildet hat, als heute, wo die Ungewißheit, die in unserem Bolte vorhanden ift, bas Schwanken unserer staatsrechtlichen Formen sich bem Blide Guropas nicht gang zu verbergen vermag. Wir werben einen weiteren bochft bebeutenden Schritt zu jener Ginheit mit bem gefamten beutschen Baterlande, die von uns fo lebhaft angeftrebt wird, tun, wenn wir unfere Institutionen auf bieselben Rechtsbegriffe ftugen, die in ben übrigen tonstitutionellen Staaten Deutschlands feit langen Jahren zur Anerkennung gelangt find und fortbauernd gelten. Ich frage, wird bie Macht und das Ansehen unseres Königs geschwächt werben, wenn er über 16 Millionen freier Menschen, die ihrer Freiheit sich bewußt geworben find, die sich der Anerkennung derselben in einer bewährten Berfassung erfreuen, herrscht? Wenn es auch die fernste Ferne weiß, daß er seinen Stolz, feine Macht und feinen Ruhm barin findet, in ber gegenseitigen Unerfennung der Rechte, in der vollen Übereinstimmung feines Rechtes und der Rechte dieser 16 Millionen? Unser großer König Friedrich II. fagte am Abend feines tatenreichen Lebens, mas er mit Rammenzugen in bas Buch ber Geschichte eingetragen, bag er mübe sei, über ein Bolt von Sflaven zu herrschen, und sprach baburch, vielleicht in Unwandlung augenlichen bitteren Unmuts, aus, daß sein Bolf, wie redlich es auch gekampft und geftrebt, dem erhabenen Genius feines Ronigs nicht gang ju folgen vermocht hatte! Unfer hochsinniger König, glücklicher in biefer Beziehung als sein großer Vorfahr, wird mit Stolz und Freude es anerkennen, baß fein Bolf reif geworben, daß fein Bolf, mit tief fittlichem Bewußtfein, mit offenen Augen mit ihm wandelnd, mundig geworben ift und auf feiner königlichen Bahn ihn begleiten will! Gibt es benn eine bobere, schönere Aufgabe für Fürften als die, an ber Spite freier Boller ju stehen, freie Bolfer auf ihren Wegen zu leiten und zu begleiten? Gine gang andere Rraft wird bargeftellt burch bie germanischen Stamme, wenn 40 Millionen Deutsche, die alle an dem Geschicke bes Baterlandes auf bas innigfte teilnehmen, weil fein Gefchick ihr eigenes Gefchick ift, mitwirken zur Begründung seiner Macht und Burde nach innen und nach außen, als wenn sie stumpffinnig schlummern.

Meine Herren, dem Rechtsbewußtsein im Bolke, dem ich das Wort zu reden mich bemühte, würde es nicht entsprechen, wenn durch irgend eine Bitte, ohne klare Hinweisung auf das Recht, fortan jährlich als Reichsstände zusammenzutreten, welches ich dargetan zu haben glaube,

efes Recht in Frage gestellt wurde. Jebe Bitte um Berleihung biefes echtes ohne bestimmt formulierten Rechtsanspruch murbe fagen, daß efe Rechte dem Bolte gewährt, aber auch, daß fie dem Bolte abgerochen werden können. Ich gebe gerne zu, daß die Ausübung unserer echte zur Zeit der freien königlichen Entscheidung unterworfen ift, daß ir Se. Majestät zu bitten haben, unsere Rechte anzuerkennen, uns ihre usübung zn geftatten. Aber ein Recht, was ich besitze, mag es auch ch fo lange dauern, bis es anerkannt wird, das kann ich nicht durch re Bitte um neue Verleihung in Frage stellen. Ich glaube es mir ib meinen Kommittenten schuldig zu fein, dieses Recht in feinem vollen mfange zu verwahren, dasselbe meinen Kindern zu vererben dadurch, B ich die Aberzeugung seines ungeschmälerten Fortbestehens, auch wenn einftweilen nicht zur Ausübung gelangen follte, in ihnen fortpflanze ib ungeschwächt lebendig erhalte. Ein Bolt, mas seiner Rechte beußt ist, wird dieselben, ich bin davon fest überzeugt, früher oder später anfannt sehen. Von diesem Standpunkte aus schließe ich mich dem Amenment an, mas ein verehrter Redner ber Ritterschaft aus Westfalen ftellt hat, dahin zielend, daß Se. Majeftat gebeten werde, bas in bem esetze vom 17. Januar 1820 dem Bolke verbriefte Recht jährlich wiederjrender reichsftändischer Versammlungen anerkennen und die Ausübung sfelben geftatten zu wollen.

#### 19. Berlin, 1847 Juni 3.

Heute ift hier Feiertag (Fronleichnamstag) und Ruhetag nach heißem impfe. Die große politische Schlacht Preußens ist ehrenvoll geschlagen, renvoll für die Krone und ehrenvoll für das Bolk. Nach dreitägiger ebatte, in der nahe an hundert Redner, einige sogar mehrmals, das Wort nommen, um das Verhältnis des Patents vom 3. Februar zu den teren Gesehen von 1815 und 1820 sestzustellen, hat eine Majorität von 17 gegen 171 Stimmen beschlossen, den König um Anerkennung des is Grund der älteren Gesehe bestehenden Rechtes auf jährliche Eindestung der Reichsstände zu ditten. Da nach dem gegenwärtigen Gesehe ne Stimmenmehrheit von zwei Dritteln ersorderlich ist, um eine Vitte i den König im Namen des Landtags zu bringen, so konnte trotz jener ninenten Majorität der Beschluß feine Folge haben. Ich halte diesmal e Ersolglosseit für ein Glück, denn offendar wäre durch jenen Beschuß dem Könige eine schwierige Position bereitet worden, die ich im nteresse der Würde der Krone nicht wünsche.

Die Rammer hat zulett fast einstimmig beschloffen, den König um eifährige Berufung der Reichsstände zu bitten, gestützt auf das Recht,

mseres Landes, die den freien Austausch, den freien Verkehr hemmen. Se wir das Ideal internationaler Handelsfreiheit zum Schibboleth ersheben, könnte füglich die innere vorangehen.

Ein weiterer Grund liegt in der erzwungenen Absperrung der Städte, sie die freie Entwicklung derselben hemmt und oft eine Masse unproduksiver Rosten im Gesolge hat, die in vielen Fällen den Gesamtbetrag der Steuer erreichen oder übersteigen. Die Städte verlangen Gleichheit in er Besteuerung mit dem Lande; die Bewohner der Städte wollen nach enselben Grundsätzen wie die Bewohner des Landes zu den Staatssisten beitragen. Zugleich herrscht die Ansicht vor, daß die auf dem ande bestehende Klassenstein die ärmere Volkstasse in geringerem brade trifft, als in den Städten die Schlachts und Mahlsteuer.

Ich will die Richtigkeit ober Unrichtigkeit dieser Ansicht nicht unterschen, ohne jedoch der Ansicht des Mitgliedes der schlesischen Ritterschaft, as alle Steuer den Arbeitgeber, nie den Arbeitnehmer treffe, beizupflichten. diese Ansicht würde nur da richtig sein, wo keine Konkurrenz oder eine nter ganz gleichen Verhältnissen sich bewegende Konkurrenz in dem Ansebot der Arbeit bestände.

Genug, die Ansicht, daß Schlachts und Mahlsteuer drückend, ungerecht nd koftspielig, und bemoralisierend in der Erhebungsweise ist, besteht, nd sie wird dadurch nicht entkräftet, daß die Magistrate vieler Städte ie Steuer deshalb beizubehalten wünschen, weil sie durch Beischläge zu erselben in bequemster Weise die Kommunalbedürsnisse zu decken versogen. Diese Magistrate sind nicht das Volk, was vom Steuerdruck leichtert werden soll, ihr Standpunkt ist nicht der der Besissosen, sondern er der Besissosen.

Ich frage aber hier nicht um das Urteil der Besitzenden, die künftig ihlen sollen, sondern um das Urteil der Besitzlosen, die heute zahlen. Ich weiß recht wohl, daß das Bewußtsein der Besitzlosen nicht ausgebildet t, daß sie keine bezahlte Presse, keine selbstgewählten Vertreter in diesem isale haben; ich weiß recht wohl, daß vielleicht noch lange Jahre die besitzenden die Steuerlast in so heimlicher, verdeckter Form, in so leinen Raten den Besitzlosen aufbürden können, daß dieselben den Druck war im ganzen empfinden, aber die Ursache desselben nicht zu bezeichnen ermögen. Aber, meine Herren, einen ebenso guten Advokaten, als in einer ezahlten Presse, in einem gewählten Vertreter haben heute die Besitzlosen der Bildung, in dem unadweislichen Gerechtigkeitsgefühle der Besitzenen. Es ist glücklicherweise in unserm Staate in diesem Augenblick sein üßerer Zwang, der die Gebildeten und Besitzenden nötigt, die Privilegien, sie ihnen die Vergangenheit überliesert hat, zu reformieren. Erst am

fernen Horizonte des Tages schweben die leichten Wolken des Kommunismus. Aber darum, weil noch der Zustand fest und geordnet, darum lassen Sie uns beizeiten an eine naturgemäße Fortbildung desselben denken. Die Regierung hat durch die Gesetzesvorlage den ernsten Willen manisestiert, der unbestreitbaren Tendenz der heutigen Gesellschaft, dem Besisslosen gerecht zu werden, einen großen Schritt entgegen zu tun.

Ich nenne diesen Schritt groß, weil ich darin den Anfang zu einer allmählichen Resorm unserer Steuergesetzgebung erblicke, parceque c'est le premier pas qui coûte; ich nenne den Schritt groß, weil er auf die Mitwirkung des Volkes sich vertrauensvoll stützt, weil er an die Hochherzigkeit der Besitzenden appelliert.

Die meiften Bedenten find geftern gegen ben Modus, wie bie Regierung bie neue Steuer einführen will und einzig einführen zu konnen glaubt, erhoben worden. Ich kann diese Bedenken nicht teilen, ich kann auch in Dieser Beziehung dem Entwurfe nur beipflichten. Bas ift es benn, mas fo gefährlich, fo fistalisch, fo zwingend in bem Gefetentwurf gefunden wird? Die Selbstschätzung des Einkommens nach Bringivien, die gur Richt schnur eines jeden im Gesetze aufgestellt find. Über biefe Gelbftschatung foll eine versiegelte Deklaration eingereicht werden an eine aus Mitburgem bestehende Kommission. Nur wenn diese Kommission an der Richtigkeit ber Deklaration zweifelt, und wenn ihre Zweifel von einer Appelltommiffion bestätigt werden, sieht das Gesetz ein tieferes Gindringen, eine genauere Brufung der Berhältniffe des einzelnen vor. Überall ift das Urteil, Die Möglichkeit der Kenntnisnahme von den Verhältniffen des einzelnen feinen Mitbürgern überwiesen. Ich finde darin eine für mich burchaus genügende Garantie, daß das Gefet in der Ausführung fich nicht veratorisch er weisen, sondern fehr bald fich einbürgern wird. Eine Rommission gewählter Mitbürger wird ihr Gewissen wohl prüfen und, wie jeder Richter aus dem Bolfe, lieber in zweifelhaften Fällen ber milberen Deutung fich zuwenden.

Die Selbstschätzung aber hebt, wie Ihnen gestern mit berebten Worten von dem Abgeordneten von Köln gesagt wurde, das politische Selbstbewußtsein des Bolkes, sie stärft sein Gefühl für Recht und Gerechtigkeit, sie weckt seine Teilnahme am Staatsleben, nötigt dasselbe zur steten Kontrolle des Staatshaushaltes und heißt es vom Staate für seine Leistungen Gegenleistungen fordern.

Ich stimme für das Gesetz und für die Selbstschätzung, behalte mir aber vor, über die Prinzipien der Deklaration und über die Berwendung der Einnahme der neuen Steuer bei den betreffenden Paragraphen des Gesetze weitere Anträge zu stellen.

### 24. Berlin, 1847 Juni 12, 13.

... Ich gestehe, daß ich recht herzlich wünsche, der Landtag möge Ende rächster Woche geschlossen werden. Seine Aufgabe ist mit der Diskussion der Berfassungsfrage gelöst, und es zieht mich mächtig heimwärts zu dir, io daß ich nur mit Mühe die Sehnsucht in gebührende Schranken halte. Wie mir, so geht es auch von Beckerath. Wie es scheint, existiert zwischen anserer Stimmung eine gewisse Sympathie der Seele. Bis heute wissen wir nur noch gar nicht, ob die Session am 20. geschlossen, oder ob sie zbermals verlängert wird.

Ich wünsche den Schluß aus mehr als einem Grunde, namentlich ruch, damit die Industriefrage nicht vorkomme. Es zeigt sich nämlich eine solche Abneigung gegen alle Schutzölle bei unsern politischen Freunden rus den öftlichen Provinzen, daß meine Ansicht bei dieser Frage in der Alerentschiedensten Minorität sich befinden würde. Camphausen, der dies veiß, deringt nach Kräften darauf, daß die Frage zur Verhandlung komme, von Veckerath und ich halten dieselbe so lange wie möglich hin. Schlimm väre es schon an und für sich, wenn diese Frage nicht nach dem Wunsche ver Rheinlande entschieden wird; am schlimmsten aber wird dieselbe davurch wirken, daß sie unsehlbar eine schroffe Spaltung der Parteien, die issher in Eintracht zusammengewirkt haben, herbeissührt.

(13. Juni). Die Kammer hat mit der Diskussion der politischen Frage ihren Höhepunkt erreicht. Noch steht sie groß, würdig, ja fast einzig da in strengem Maße, in großem Streben. Würde die Session verlängert, so fürchte ich sehr, daß sie zum Teil von ihrer Größe herunteriteigt. Das darf dem ersten preußischen Landtage nicht passieren. Es zereicht zum Wohl des Landes, wenn er zu rechter Zeit schließt und so als ein in sich vollendetes und einiges Ganze dasteht.

In den letzten Tagen wurde die Aussebung der Schlacht, und Mahlsteuer und die Einführung einer Einkommensteuer diskutiert. Die Kammer hat den betreffenden Gesehentwurf verworsen. Ich hätte sehr gern dafür das Wort genommen, hatte eine Rede dafür ausgearbeitet — und din gar nicht zu Wort gekommen, weil mehrere Dutzend Brandenburger Junker sich vordrängten und später die ermüdete Kammer die Abstimmung verlangte. Es tat mir dies um so mehr leid, da gerade in dieser großen Frage mein Botum mit schwerem Gewicht in die Wagschale gesallen sein würde. Camphausen hat eine wunderschöne Rede über dieses Thema gehalten, die ich in meinem Vortrage weiter ausgeführt haben würde.

Morgen wird das Judengesetz beraten, wo ich vielleicht noch einmal das Bort nehmen werde. Damit wird höchst wahrscheinlich meine diesmalige

parlamentarische Tätigkeit geschlossen, ba ich bisher ben Borsatz streng befolge, nicht oft, aber im entscheibenden Momente bei großen Fragen in großer Beise zu reben. Ich glaube auf diese Art meinen Standpunkt inmitten verschiedener Parteien am richtigsten bezeichnen zu können.

## 25. Zwei Reben gur Jubengefegvorlage. 1847 Juni 14, 17.

Wenn ich es wage, nach so viel beredten Worten, die für die völlige Gleichstellung der Juden heute von dieser Rednerbühne ertönten, auch meine Stimme noch dafür zu erheben, so geschieht es, weil ich in einem Punkte von manchem der Redner, die gesprochen haben, wesentlich abweiche. Manche Redner haben die Gleichstellung der Juden um der Juden halber verlangt, ich will aber vorzugsweise diese Gleichstellung um der Christen halber, ich wünsche von einem anderen Standpunkte aus, daß wir Christen bestreit werden von der Schuld, die die Vergangenheit auf uns übertragen, von der Sünde, womit wir durch den sortgesetzten Druck der fortdauernden Ungerechtigseit der Gegenwart uns belasten. Ich sordere, daß der deutsche, der christliche Geist endlich in seiner vollen Reinheit und Wahrheit zur Erscheinung somme.

Meine Herren! Wenn ich ben Blick zurückwerfe in die Geschichte und nach ben Grunden forsche, weshalb ber judische Stamm bas Bringip der Trennung und Absonderung so vorwiegend in sich ausgebildet, web halb er sich seit nabezu 2000 Jahren unversehrt und unvermischt immitten ber chriftlichen Bölfer Europas erhalten hat, so fann ich nicht ben von ber Ministerbant her gehörten Ansichten beiftimmen, welche bahin geben, bas mojaische Gesetz enthalte die Grundlage dieser Trennung. Ich finde ben tiefen Grund diefer mit Recht auffallenden nationalen Rabigfeit und Widerstandsfraft vielmehr in bem unnatürlichen, widerrechtlichen Awange, der jahrhundertelang auf diesem Bolle gelastet hat. Nachdem jahrhunderte lang die Juden gezwungen waren, verachtet, entwürdigt, vereinzelt und gersplittert unter ben Chriften zu leben, mare es ein Bunber, wem in biesen Juden nicht ber Geift bes Saffes, der Trennung und Reinbichaft gegen die Chriften fich ausgebildet haben follte. Er hat fich aber aus gebildet, er hat fich in folchem Grade ausgebildet, bag er im Laufe ber Geschichte bem christlichen Elemente vielfach gefährlich geworben ift, bas er ihm heute, wo das erhöhte Rechtsbewußtsein mehr als je gegen jeden Druck, jede Anechtschaft streitet, gefährlicher noch als früher zu werben broht.

Forschen wir danach, auf welches Gebiet geistiger und materieller Tätigkeit der Druck des Christentums das Judentum eingeengt hat, so sehen wir zunächst, daß ein Gebiet nicht genommen worden, weil es nicht

genommen werden konnte; dies ift das Gebiet des Geiftes, der geiftigen Freiheit, ber geiftigen Forschung. Auf dies uneinnehmbare, teiner menschlichen Willfür unterworfene, innere Gebiet waren die Ruden sowohl burch eigene Neigung wie durch fremde Einwirfung hingebrängt, und es find auf biefem Gebiete eine Reihe der ebelften Geifter aus biefem fleinen Stamme, ber auf ber aangen Erbe gersplittert basteht, hervorgegangen. Raum ein Gebiet bes Wiffens gibt es, auf welchem wir nicht Juden begegnen, welche unbestritten ben größten Namen beizuzählen sein werden. Ronnen wir uns die beutsche Philosophie ohne Baruch Spinoza, konnen wir uns die Bestrebungen auf bem Gebiete ber humanitat am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts ohne Moses Mendelssohn benken? Und ift nicht mit allen Beftrebungen ber Gegenwart ber jubifche Geift mit taufenb Abern verwachsen? Wenn wir anerkennen muffen, daß im Laufe ber Beschichte bieses kleine Bolf ben Acker bes Geistes so mader gepflügt, wenn es, im Berhältnis zu feiner geringen Bahl, die großartigften Erfolge errungen hat, so haben wir Grund, biefe Erscheinung zum Teil in ber Naturanlage, vornehmlich aber darin zu suchen, daß man ihm die Gebiete bes ftaatlichen Wirkens versperrt hat. Bei bieser Hinneigung für bas geiftige Schaffen und Forschen hat sich bes Judentums burch ben Druck, ben es empfunden, ein Geift bes Haffes, bes bitteren Spottes bemächtigt, welcher namentlich in neuefter Zeit feine meiften Erguffe burchbringt und auf die Anschauungsweise ber Gegenwart ätzend und vergiftend einwirkt. Sehen wir uns um in ber Geschichte ber Literatur ber letten breißig Jahre, fo finden wir mehr und mehr die Journalistit in den Banden ber Juden; wir finden, daß die Literatur der Bergweiflung, die Literatur des Weltschmerzes vorzugsweife durch die Ruben unter uns sich ausgebildet hat. Ber konnte heute unter uns behaupten, daß er von diefem notwendigen Ausfluffe bes von bitterem Saß gewürzten jubischen Geiftes unberührt geblieben fei, daß er nichts von diesem Beifte bes Spottes und der Berwirrung in fich aufgenommen habe? Jenes negierende Element murde auf den deutschen Geift nicht so übermächtig eingedrungen, die Nation würde freier davon geblieben sein, wenn nicht ber Druck ber Bergangenbeit noch fortbauernd auf dem Geschlecht der Juden laftete. Ich frage nun, ift es mehr im Intereffe ber Chriften, mehr im Intereffe bes beutschen Bolfes oder mehr im Intereffe des judischen Stammes geboten, daß jener unselige Buftand verschwinde? Neben der Domane des Geistes, die ben Ruben nicht zu nehmen war, hat ihnen das Chriftentum noch eine andere materielle Domane gelaffen, welche einige Redner vor mir schon hervorgehoben haben, die Domane des Handels, der Finangen. Auch auf diefem Gebiete hat das Judentum fich fiegreich erwiesen, auch ba hat es das

Christentum weit überholt, und wider Willen ift heute mancher stolze genötigt, dem mächtigen Ginfluffe bes Judentums auf den Geldmart Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Die einfeitige Ausbildung ber ge und materiellen Kähigkeiten ber Ruden ist gar nicht benkbar ohr chriftlichen Druck; nur biefer Druck hat ihre Nationalität ungesch erhalten. Gin folcher Buftand aber, ber jum Schaben aller ben Ge Aronie und des Spottes ausgebildet hat, der einen Teil des Bolfes pr anderen trennt, ein folcher Zuftand, der mitten in der deutschen Ne lität einen fremden Stamm felbständig hinftellt, ift ein trauriger, ein 1 bringender Buftand. Der hier vorliegende Gefetentwurf ftrebt, jenen 3 ju einem bleibenden zu machen, welcher jum Beil unferes Staats länger fortbauern barf. Wir alle haben bas größte Intereffe barai die nationale Einheit in unserem Baterlande eine vollkommene daß alle Trennung und Sonderung verschwinde: diese Trennun Sonderung fann aber nur dann verschwinden, wenn gleiche Recht gleiche Pflichten allen Staatsbürgern zuteil geworben find, wen Bewuftfein der Freiheit und Rechtsaleichheit in allen die Liebe zum! lande begründet und erhält. Wir verlangen von bem Jubentur muffen es von ihm verlangen, daß es preußisch, daß es beutsch i wir können nicht zugeben, daß ber Jude von bem Baterland fid schließe, daß er sich nicht als unser gleichberechtigter Mitburger, fi als ein verachteter, rechtlofer Fremdling betrachte; wir können, wir es nicht in unserem eigenen Jutereffe. Damit ber unter uns lebende preußisch werde, damit er unserem Staate mit Leib und Seele and muffen wir ihm die Rochte, die der Mensch in dem Juden retle die Rechte, die er als das unveräußerliche Eigentum seiner mensc Natur forbert, gewähren. Laffen Gie uns bartun burch unfer 2 daß in unserer Nation die Bilbung hoch genug gestiegen ift, um ben lichen Beift in höherer Beife zu begreifen, als zu jener Beit, wo fonfessioneller Starrheit feindlich fich gegen Undersgläubige ftemmte; Sie uns bartun, daß der driftliche Beift ber Licbe und Gerechtiafeit alle wahrhaft in uns ift, daß wir diesem chriftlichen Geifte die Ma trauen, auch die Andersgläubigen unter uns mit mahrhaft chriftlicher mit chriftlicher Gerechtigfeit zu erfüllen, daß wir ihm bie Macht gut im gangen Bebicte bes Staatslebens fich geltend zu machen, weil e vom Geifte, weil er die Wahrheit ift, ber ber Sieg nicht genommen : fann. Meine Herren! Der benft nicht groß von dem Chriftentu ba glaubt, daß es möglich gewesen ware, daß ber chriftliche Geift 18 hunderte lang auf das Judentum hatte einwirken konnen, ohne i Innere bes Judentums eingebrungen zu sein. Das heißt, meine ! n dem chriftlichen Geist, an der Wahrheit verzweiseln. Ich teile diesen klauben, diese Furcht nicht! Mögen im mosaischen Gesetze einzelne Lehrzize da sein, die nicht mit dem Christentum übereinstimmen, so glaube h, daß sie ihrem Wesen nach längst aus dem Bewußtsein der Gegenwart utschwunden sind; ich glaube, daß die Gegenwart, dewußt und undewußt, in llen Gliedern, sei ihre Konsession, welche sie wolle, von dem Geiste des hristentums durchdrungen ist. Ich ditte Sie, geben Sie dem Votum sür dlige Gleichstellung der Juden Ihre Zustimmung und beweisen Sie dadurch, aß das Christentum zu einem höheren Begriffe seiner selbst gekommen ist, aß der christliche Geist von den Banden des Vorurteils sich befreit hat.

(Juni 17). M. S. Ich glaube, daß es dem verehrten ritterschaftlichen begeordneten von Westfalen vollsommen gelungen ist, vor Ihnen darzutun, as die Rechte, welche den Juden bereits durch das Gesetz von 1812 in zug auf akademische Lehrämter gewährt worden sind, heute nicht in schränktem Sinne interpretiert werden dürsen, daß diese Rechte in ihrem ollen Umsange aufrecht erhalten werden müssen. Wenn diesem Edikte ltere statutarische Bestimmungen einzelner Universitäten aus dem 16. Jahrundert entgegenstehen, so glaube ich, daß jene Bestimmungen im Laufe er Zeit wesentliche Modisitationen erlitten haben, daß sie noch in neuerer seit gerade durch jenes Edikt von 1812 modisiziert worden sind, und daß e heute nicht mehr gelten.

Es wird aber wesentlich darauf ankommen, außer dem rechtlichen standpunkte, der für die Juden aus dem Edikt von 1812 hervorgeht, och auf den Standpunkt aufmerksam zu machen, den die Auskührung es königlichen Kommissars der freien Wissenschaft gegenüber einnimmt. Benn derselbe darzutun versucht hat, daß zu den akademischen Lehrämtern orzugsweise ein wesentlich christlicher Geist notwendig sei, so kommt es or allen Dingen darauf an, zu untersuchen, worin der christliche Geisteskeht, und wie er jedem einzelnen anschaulich und sichtbar gemacht werden mn. Um ihn zu begreisen, muß vor allem das mystische Dunkel, worin eingehüllt ist, zerstreut werden.

Meine Herren, wenn wir einige Jahrhunderte in die Geschichte zurückthen und uns über das Wesen des christlichen Geistes Klarheit zu verhaffen suchen, so sinden wir, daß die Auffassung dieses Geistes am
chlusse des 14. Jahrhunderts eine andere war, als am Schlusse des
i. Jahrhunderts, am Schlusse des 15. Jahrhunderts eine andere, als am
chlusse des 16. Jahrhunderts. Aus dem Munde des Herrn Regierungsmmissars haben wir gehört, daß eines der Statute, welche er anführte,
s Statut der Universität zu Greisswalde, vom Jahre 1462 datiere, intern die Notiz, welche ich mir gemacht habe, richtig ist . . . .

Regierungsfommiffar Brüggemann: Bom Jahre 1549.

So ift meine Notig falsch. Ich glaubte gehort zu haben, bag es vom Nahre 1462 fei. Ift es von 1549, fo ftogt bas allerbings bie Folgerung um, die ich darauf zu gründen gebacht hatte. Ich wollte nämlich barauf aufmerksam machen, daß vor der Reformation nur eine Auffassung bes chriftlichen Geiftes für die ganze chriftliche Welt - die tatholifche - bestand. Die Reformation gersprengte die Einheit und begründete eine neue, eine andere Auffassung; es mare aber durchaus irrig, gang ber Geschichte wibersprechend, wenn man annehmen wollte, daß ber Katholizismus diefe neue Auffassung des chriftlichen Geistes sofort als eine wahre angenommen hätte. Im Gegenteil, der Katholizismus behauptete Jahrhunderte hindurch, daß jene Auffassung bes Protestantismus keine chriftliche sei, und erft nach langen blutigen Kriegen gelangten wir im Weftfälischen Frieben au bem Waffenstillstande, welcher die protestantische Auffassung bes chriftlichen Beiftes als eine im ftaatlichen Leben mit ber tatholischen gleichberechtigte, als eine chriftliche anerkannte. Beute befinden wir und in berfelben Lage, wie zur Zeit ber Reformation. Es gehen abermals reformierenbe Bewe gungen auf bem Gebiete ber chriftlichen Kirche vor; abermals find Taufenbe aus den im Westfälischen Frieden anerkannten Rirchen ausgetreten, und es fragt sich, woher wollen wir das Urteil nehmen, ob die Ausgetretenen auf dem Boben bes Christentums stehen ober nicht? Wer foll bariber entscheiben? Es wird Ihnen erinnerlich sein, daß ber Berr Rultusminister meinte, eine der drei anerkannten Konfessionen müßte darüber entscheiden, ob die Ausgetretenen noch auf dem chriftlichen Boben ftanden, ob fie vom chriftlichen Geifte noch burchbrungen maren. Meine Berren! So wenig ber Katholizismus geneigt mar, bei bem Beginn ber Reformation biefe als eine driftliche anzuerkennen, ebensowenig werden heute bie vom Staate anerkannten Konfessionen geneiat fein, ben mahren chriftlichen Beift, bas Wefen diefes Beiftes in den neu fich bilbenben Konfessionen anzuertennen. Es liegt in bem Wefen jeber Religion, daß fie einzig und allein bie Wahrheit zu besitzen glaubt; sie muß baran festhalten, sie barf von biefen Glauben nicht laffen, wenn fie fich nicht felbst aufgeben will. Die religibje Wahrheit kann für den Gläubigen nur eine fein. Für zwei verschiedent Auffaffungen diefer Wahrheit hat ber Geift feinen Raum. Darum baben wir gesehen, daß in Deutschland zu ber Zeit, als bie chriftliche Religion sich in mehrere Konfessionen trennte, als aus der einen tatholischen Rirche mehrere chriftliche Kirchen murben, daß zu ber Zeit, fage ich, ein anderes, ein drittes erstand, das Bewußtsein, daß auch in verschiedenen konfessionellen Formen berfelbe unendliche und ewige Geift geglaubt werden konne, bie freie Wiffenschaft, die fich unter und neben die firchlichen Ronfessionen

frei und felbständig hinstellte. Die beiden chriftlichen Konfessionen enthielten und enthalten noch heute unversöhnliche Gegenfätze, beibe behaupteten und behaupten, im ausschließlichen Besitze ber Wahrheit zu sein: Die beutsche freie Wissenschaft übernahm die Vermittelung zwischen diesen feindlichen Konfessionen, sie übernahm die Begründung einer wahren und aufrichtigen Tolerang, sie übernahm es, die verlorene Einheit und Freiheit, bie von bem konfessionellen Standpunkte aus nicht zu begreifen, nicht herzustellen war, der Nation wiederzuerobern; sie übernahm es, das mahre Befen aller Religionen au begreifen und bem Bolfsbewußtsein au vermitteln. Wir sehen seit ben brei Jahrhunderten, die seit der Reformation hingegangen find, die deutsche Wissenschaft sich freier und freier entwickeln, wir sehen fie mehr und mehr die Freiheit des Geiftes neben die konfessionellen Unterschiede der Kirche selbständig hinstellen, wir sehen endlich die gangliche Lossagung der Wiffenschaft von bestimmten Religionsformen vor fich geben. Ich glaube, meine Herren, daß es einer der größten Afte ber neueren Weltgeschichte gewesen ift, als in Deutschland zuerst die Sichtung und Trennung der Begriffe von Religion und Religionsformen, von Rirche und Wiffenschaft stattgefunden, als sich die deutsche Wiffenschaft felbft und aus eigenem Rechte für absolut frei erklärt hat. Diese Freiheitserklärung mar die Tat ber größten, ber ebelften Geifter unseres Bolkes. Meines Wiffens ift die Zeit in unferem Vaterlande noch nicht lange ber, wo das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten und des Unterrichts diese Freiheit der deutschen Wissenschaft anerkannte, wo es gerade in der Anerkennung diefer Freiheit feinen Ruhm und feine Ghre fuchte. Leiber ift man in den letten Jahren von jener Auffassung zurückgegangen, man ift heute sogar im Begriff, wieder zu bem in blutigen Schlachten überwundenen fonfessionellen Standpunkte vergangener Sahrhunderte übergugeben. Es zeigen fich auch fofort Bewegungen und Spaltungen in allen Religionen auf dem fonfessionellen Gebiete. Diese Spaltungen find nur die notwendigen Früchte des Geiftes, der neuerdings in den höheren Regionen bes Staatslebens zur Herrschaft gelangt ift. Ich glaube nicht, daß wir es, rachdem wir das fonfeffionelle Glement überwunden hatten, als einen Fortdritt bezeichnen dürfen, wenn diefes Glement in der Scharfe, in der Starrveit wiederkehrt, wie es jest geschieht, ich glaube vielmehr, daß diese Erscheis ung die unerfreulichste und beklagenswerteste, die der nationalen Entwickung feindlichste ift. Es ift vorher von dem Kommiffar der Regierung ntwickelt worden, daß sich mehrere akademische Disziplinen, namentlich die tehre von dem Rechte, die Lehre der Philosophie und die Lehre der Beschichte, nicht vereinigen lassen mit unchriftlichem Geiste, daß es wesentlich lei, daß der chriftliche Beift in ihnen vorwalte, fie durchdringe und beherrsche.

Meine Berren, ich bitte Sie, laffen Sie uns wohl die Konfequengen biefes Sages ermägen, benn er gehört zu den tiefften, wirtungsvollsten und gefährlichsten, die wir von diefer Stelle aus vernommen haben. zugegeben werben könnte, auch nur einen Moment lang, daß ein bestimmter Beift als chriftlicher Beift vom Staate beflariert werben fonnte, im Gegenfat zu bem mahrhaft freien chriftlichen Geift, ber in teinem Jahrhundert in seiner Form, stets aber in seinem Wesen berfelbe, ber in jedem Momente fich felbst bestimmt und im Laufe ber Zeit noch unendlich weiter bestimmen wird - wenn, fage ich, zugegeben murbe, daß ein folcher Geift ftatutarisch burch ben Staat festgestellt werben fonnte, so mare es mit ber freien Wiffenschaft zu Ende. Könnten wir wohl noch da Freiheit der Biffenschaft, Freiheit der Forschung und der Lehre anerkennen, wo eine Regierung ben Bertretern ber Wiffenschaft bie Notwendigkeit auferlegt, zu einem bestimmten Resultate, zu einer von ber Regierung firierten Auffaffung bes chriftlichen Geiftes hinzutommen? Wir haben gehört, daß die Philosophie zwar nicht notwendig von dem Christentum ausgehe, die Boraussetzungslofigfeit der philosophischen Forschung murbe uns zugegeben. Bir haben aber auch gehört, daß in dem christlichen Staate bie Philosophie fich notwendig in Übereinftimmung mit bem chriftlichen Beifte befinde, bag biefe Übereinstimmung in ihren Schlüffen sich manifestieren muffe. 3ch frage aber, wie fonnen wir frei forschen, wenn ein bestimmtes Riel uns vorgefteckt, wenn bas Wefen bes Geiftes, die Freiheit und Unendlichkeit, uns vom Staate bestritten und genommen ift? Die freie Biffenschaft existiert nur badurch, daß fie alle Bande, alle Voraussekungen bei ihrem Forschen von sich wirft, daß sie nur dasjenige als richtig und wahr anerkennt, was sie auf dem Wege freier Forschung gefunden hat.

Wollen Sie die Boraussetzung des christlichen Staates, der den christlichen Geist selbst nicht zu definieren vermag, und welcher dennoch von uns verlangt, daß wir nur diejenigen Offenbarungen des christlichen Geistes, die ihm genehm sind, für wahr halten, daß wir andere Offenbarungen desselben Geistes, die das weite Feld der Geschichte dirgt, verwersen, daß wir also auf die unendliche und freie Selbstbestimmung unseres Geistes verzichten sollen, wollen Sie diese Voraussetzungen zugeben, so ist es mit der weiteren Entwicklung unseres Volkes, ja der ganzen christlichen Menschheit zu Ende. — Ich würde den Augenblick für den traurigsten Augenblick meines Lebens halten, wenn ich erkennen müßte, daß jene höchste Errungenschaft der Geschichte, jene absolute Freiheit der Wissenschaft, die jahrhundertelang sich in dem deutschen Geiste so herrlich, so glänzend manisestiert hat, die der Ruhm und der Stolz unserer Nation gewesen ist, uns und der Welt verloren gehen könnte.

Deshalb bitte, beshalb beschwöre ich Sie, meine Herren! Laffen Sie uns alle konfessionellen Trennungen von uns fernhalten, lassen Sie uns bem freien Geiste ber beutschen Wissenschaft huldigen, lassen Sie uns anerkennen, daß unser Bolk in seiner Bildung hoch genug gestiegen ist, um keiner konfessionellen Unduldsamkeit, keinem ungerechtfertigten Geisteszwange mehr Raum zu geben.

## 26. Berlin, 1847 Juni 17.

In dieser Woche haben wir jest vier Tage hintereinander das Judengefetz beraten und werden basfelbe erft morgen beendigen. Gine völlige Emanzipation der Juden wird schwerlich durchgehen, aber in allen wesentlichen Punkten ift die Entscheidung der Kammer gunftig. Meine besten Bunsche begleiten diese Frage der Menschheit, und ich habe heute in der Rammer eine zwar sehr kurze, aber, wenn ich mich nicht täusche, eine wirtsame Rede für die Freiheit der deutschen Wiffenschaft und des deutschen Glaubens gehalten, eine Rede, die gewaltsam durch ihre mahre innere Begeisterung alle Hörer mit sich fortgeriffen hat. Ich bente, daß biese Rebe ben Schlufpunkt meiner diesmaligen Beftrebungen bilben wird, wenn nicht die große Frage ber Preßfreiheit mich fünftigen Montag (Juni 21) noch einmal nötigt, das Wort zu ergreifen. Mit meinem Wirken hier bin ich zufrieden, und ich nehme jedenfalls bas ungetrübte Bewußtsein mit nach Sause, nach besten Kräften und mit bestem Willen an der Entwicklung bes Vaterlandes in bem größten geschichtlichen Moment bieses Sahrhunderts in den vordersten Reihen mitgefämpft zu haben. Gegen diesen erften Bereinigten Landtag werben alle fünftigen in ben Schatten treten, benn das Fundament eines großen nationalen Baues fann nur einmal gelegt werden.

## 27. Berlin, 1847 Juni 19, 20.

Wir haben jett fünf Tage bereits das Judengeset beraten und kommen erst heute mit diesem hochwichtigen Gegenstand zu Ende. Wie der desinitive Ausgang der Beratung sein wird, weiß ich in diesem Augenblick noch nicht. Ich hoffe, ein guter! (Juni 20.) Gestern wurde die Beratung des Judengesetzes zu Ende gebracht, und schließlich die gänzliche Gleichstellung mit 215 gegen 185 Stimmen verworfen. Es sind übrigens so wesentliche Zugeständnisse beschlossen, daß zur vollen Gleichstellung im wesentlichen nichts sehlt als ständische Rechte. In der Kammer will man also zunächst noch keinen Juden haben.

Mein Zimmer wird kaum leer von Schutzollleuten aus allen Weltzgegenden — dem langweiligsten Bolf ber Erde. Ich hätte nach bem

Wunsche dieser Rasse nichts anderes und bedeutenderes hier zu tun, als ihre Weisheit anzuhören. Gine verdrießliche Geschichte, die mir zuweilen einen recht tiesen Groll beibringt.

## 28. Berlin, 1847 Juni 24.

Am 26. Juni ist bestimmt Schluß des Landtages. Die letzten Tage hier sind nicht ohne heißen Kampf gewesen, und namentlich ich habe mit einem kleinen Häuflein Getreuer, mit 31 gegen 418, mich gestern auf der Bresche gesunden. Morgen sollen Wahlen vollzogen werden, welche höchste wahrscheinlich die größere Mehrzahl der Rheinländer ablehnen wird. Meine Mission hier ist ihrem ganzen Umsange nach vollendet.

## 1848-1850.

Bur Geschichte der politischen Bewegung.

Bis zum Schluffe des zweiten Bereinigten Landtags April 1848.

tton Freiherr von Doblhoff\*) an G. Meviffen. Wien, 1847 ezember 16.

d ich den Tag nach unserer mir unvergeßlichen Fahrt von Riel nehr so glücklich war, Sie anzutreffen, so gestatten Sie mir, durch he Verständigung den Faden einer Bekanntschaft wieder anzun, die für mich von hohem Werte ift. Ihr brüderliches Wohlund Vertrauen ermutigen mich zu diesem Versuche, der tiefe rz aber, der mich neuerdings bei Vergleichung der Rulturzustände eutschlands und seiner geiftigen Erhebung mit ber Lage meines andes erfüllte, drängt mich zu demfelben. Diese Kluft, welche sich die Erhebung einerseits und durch die Erniedrigung andererseits t hat, erschreckte mich, und — bennoch kann ich an der Ausfüllung mmer nicht verzweifeln, sollte fie auch nur mit ben Leichen ber npfer für eine edlere Bufunft bewertstelligt werden konnen. Der värtige Zustand in Österreich ist seinem Ende nahe, — wohl heißt B die Borfehung die Schickfale ber Bolfer leitet, allein mas g fie ohne ihre Kinder — die Gedanken der Menschen —, welche aten und verstehen muffen, und ohne Menschenhande, die ihren n gemäß das Ruber bewegen. Indem der Boden unter uns ift, blicken wir nach diesen himmelszeichen — bis jett aber haben ie gebotene Richtung nicht beutlich genug erkennen können. Soll

Doblhoff war einer der Borkämpser der liberalen Ideen in Österreich. rde im Mai 1848 Handelsminister, im Juli 1848 Minister des Innern. ite dann bis zum Herbst eine vermittelnde Tätigkeit auszuüben, legte m Oktober der beginnenden Reaktion gegenüber sein Amt nieder. en war im Dezember 1847 gelegentlich der Versammlung des Gisenzeins in Hamburg mit ihm zusammengetroffen.

ein neues Citerreich erstehen aus eigener alleiniger Rraft und burch bie vereinten Anitrengungen feiner vielgegliederten Glemente? ober foll Cfterreichs beuticher Stamm, der Stimme der Ratur, dem Rationalgefühle und dem Rufe feiner der deutschen Geichichte angehörigen Ahnen folgend, an Teutichland nich ergangend ichmiegen, das felbit gerrinen, gum Teil vornehm, jum Teil ängitlich auf dasielbe zurückblickt. Sie seben, ich ivrecke offen, — ich ivreche im innigiten Vertrauen, das Ihr Wejen, das ber Ion und Gehalt Ihrer Borte mir eingeflößt bat. Die Regungen eines politischen Bewugtieins, einer Befreiung aus ber Anechtung bes Beiftes und eine Erhebung desielben zu moralischen und materiellen Fortidritten burchauden mehr ober weniger alle ofterreichischen Provingen, fie gewinnen von Tag zu Tag größeren Umfang, fie treten immer entichiedener auf, und fie fraftigen fich durch Einigung. Ungarn und Böhmen bieten uns die Band - nur Teutschland scheint uns aufgegeben au haben, icheint uniere Schidfale mit Gleichgultigfeit aus ber Ferne gu Teutichlands Presse hat über uns abgesprochen, fie verichmäht es, uniere Berhältniffe und uniere Rampfe nach Recht, Licht und Wahrheit zu erforichen und zu einer deutschen Angelegenheit zu erheben - fie untericheidet baber auch nicht zwischen Bolf und Regierung und formuliert in der öffentlichen Meinung und in den Bergen ber beutschen Bölkeritamme ein Teutschland mit Ausschluß von Sperreich und ben darin befindlichen Genoffen.

Wie ist dieser widernatürlichen Spaltung entgegenzuwirken? Die Wurzel der Jsolierung lag und liegt fortwährend in den übel beratenen Interessen zweier großer Regierungsmächte; wer unterstüt und nährt sie aber? Täusche ich mich nicht, so ist es die gesamte High-Aristocracy und Bureaukratie, welche in dem System der österreichischen Regierung den Stühpunkt und das Aspl ihrer Herrschaft erblicken und vergegenwärtigt erhalten wünschen. Sie stehen im geheimen Bunde, sie unterdrücken jede bessere Meinung über das österreichische Bolt und seine innersten Bedürsnisse, sie verwirren jede klare Borstellung über uns und unsere Sympathie. Gegen diesen Bund ist anzukämpfen, vor allem aber die betrogene deutsche Presse aufzuklären und zu vermögen, die deutsche Sache in ihrer Gesamtheit aufzukassen und zu serwögen, die deutsche Sache in ihrer Gesamtheit aufzukassen und zu serwögen.

So weit, verehrter Freund, in furzen Zügen meine Ansicht; ich will sie nicht weiter auseinandersetzen, bevor ich nicht Ihre Meinung darüber tenne. Sind Sie geneigt, auf diesen Austausch einzugehen, so erfreuen Sie mich mit einigen Zeilen; um aber keine der Sache schuldige Borssicht außer acht zu lassen, so bitte ich, Ihren an mich adressierten Brief mit einem zweiten Umschlag und der äußeren Abresse an meinen Beamten

(Herrn Ernst Boehme, Okonomieinspektor der Herrschaft Weickersdorf zu Baben bei Wien) zu versehen.

Mögen Sie aber auch aus was für Gründen sich nicht veranlaßt sinden, auf einen Rapport mit mir sich einzulassen, so nehmen Sie jedensfalls die Versicherung hin, daß mir selbst der kurze Verkehr mit Ihnen sehr wertvoll bleiben wird, und daß meine Erinnerungen stets nur von hoher Achtung für Sie begleitet sein werden.

## 2. G. Meviffen an Anton Freiherrn von Doblhoff in Wien. Köln, 1848 Fanuar 10.

Die inhaltsschweren Zeilen, die Sie die Güte hatten, mir zugehen zu laffen, rufen mir auf die schönste Weise die Fahrt nach Riel und ben Aufenthalt in Hamburg zuruck und eröffnen die erfreuliche Aussicht, den dort begonnenen Gedankenaustausch weiter fortzubilden. Auf der Ginheit aller deutschen Stämme beruht die geistige und materielle Wohlfahrt des Baterlandes. Die Ginheit der beutschen Stämme ift nicht vorhanden, jo lange Preußen und die kleinen fudbeutschen Staaten in ihrer politischen Richtung auseinandergeben, aber sie ist ebensowenig vorhanden, so lange die politischen Richtungen Preußens und Ofterreichs entschieden bivergieren. Preußen im Berein mit ben fübdeutschen Staaten murbe eine zusammengewürfelte, jedem Angriffe ausgesette Großmacht von 30 Millionen Einwohnern bilben, umgeben von zwei übermächtigen, schon durch die größere Zentralisation stärkeren Nachbarn, Frankreich und Rugland. Gin folches Preußen fann möglicherweise burch Geschick, Glück und Befonnenheit seine Stellung tonfervieren, aber nie ein entscheibenbes Gewicht in die Wagschale ber europäischen Politik werfen, nie die unabweisliche historische Mission der deutschen Nation erfüllen. Die Uberzeugung, daß fein Blied vom Bangen ausgeschloffen werben, fein Stamm fich isolieren barf, wenn die Hoffnungen ber Vaterlandsfreunde auf eine würdige und machtvolle Entfaltung des deutschen Elementes fich verwirklichen follen, ift in den benkenden Röpfen der Nation durchaus lebendig, und auch in der deutschen Presse hat diese Auffassung sich Bahn gebrochen. Die Deutsche Zeitung von Beidelberg hat in einer Reihe von trefflichen Artifeln über die Stellung Ofterreichs zu Deutschland biesen Standpunkt vertreten; die Rölner Zeitung, bas verbreitetste Organ ber öffentlichen Meinung Preußens, hat mit Warme und Takt in leitenden Artifeln dieje Frage behandelt, und wenn noch eine Gewähr für die noch lebenswarme, tiefe Sympathie für die innere Entwicklung Ofter, reichs in den füddeutschen Staaten nottut, so mogen die in Beppenheim im September v. J. gepflogenen Beratungen von Deputierten dieser Staaten sie bieten. In Heppenheim wurde aufs entschiedenste anerkannt, daß ohne den Beitritt Ofterreichs auf die Dauer keine wahrhaft deutsche Politik ins Leben treten, ja selbst die innere Organisation der einzelnen deutschen Staaten nicht gesichert erscheinen kann. So lange Ofterreich nicht in die Reihe der Verfassungsstaaten mit zeitgemäßen Institutionen eingetreten sein wird, so lange lagert eine fremde, von abweichenden Lebensanschauungen getragene, nach abweichendem Ziele strebende Macht im Allerheiligsten des deutschen Volkes, in seinem, wenn auch zurzeit nicht populären, doch den Keim großartiger Entwickelung in sich tragenden Bentralorgan, dem Deutschen Bunde.

Die porstehenden Zeilen mögen dartun, wie sicher ich burchdrungen bin von der Notwendigkeit eines feften Busammenhaltens, einer möglichft gleichmäßigen politischen Entwickelung sämtlicher beutschen Stämme. Wenn auch Ofterreichs Gegenwart bunkel umwölkt, wenn auch seine Staatsmänner in diesem Augenblick des Willens wie ber Ginficht er mangeln, so vertraue ich doch fest darauf, daß in der Geschichte eine höhere Macht waltet, die das Notwendige ins Dasein ruft, und der im rechten Augenblick die tüchtigen Werkzeuge nicht fehlen werben. Bölferindividuen find im 19. Jahrhundert so weit in der Entwickelung vorangeschritten, daß ihr naturgemäßer Gang wohl noch eine Weile gehemmt, aber nicht dauernd zurückgedrängt werden tann. Nur in ber Rugendepoche der Bölfer find ihre Umriffe so weich und unbestimmt, ihre Intereffen und ihr Bedürfnis noch fo wenig entwickelt, bag bie Dachthaber bestimmend in das vorgefundene Räberwerf eingreifen, den Nationalcharafter beugen und modifizieren fonnen. 3ch fürchte nicht, daß Ofterreichs Regierung sich dauernd von der Entwickelung der übrigen Staaten trennen und losjagen wird, weil die Interessen bes Raiserstaates und die Intereffen bes in ihm noch herrschenden beutschen Stammes gebieterisch ! das Gegenteil fordern. Die preußische Entwickelung vor allem wird auf Ofterreich zurudwirken, die brobende Miene ber fremben magnarischen und italienischen Elemente wird Besonnenheit und Fortschritt empfehlen. Der Drang nach großer nationaler Selbständigkeit und nach freieren Institutionen wird in Ungarn und in der Lombardei täglich mächtiger und läßt sich nur beschwichtigen burch Nachgeben. Wo anders aber als aus feinen beutschen Erblanden will Ofterreich die Rraft hernehmen, ben für Die Monarchie gefährlichen Übergriffen ber fremden nationalen Elemente au begegnen? Rur mit biefen Erblanden ift fein Gurftenbaus fest verwachsen, und diese tragen die ungerftorbare Erinnerung bes beutschen Kaisertums in sich. Magyaren und Lombarden werden, wenn nicht

urch die Übermacht des deutschen Geistes sestgehalten, in tollem Jorn 18 Band der Monarchie zersprengen und unter eigenem Herrscher ihr eil versuchen. Das deutsche Element der österreichischen Erblande bertrf heute mehr als je der Stärke und der freien geistigen und matezellen Entwickelung. Der Riß zwischen Österreich und Preußen und den deutschen Staaten einerseits und der Riß zwischen dem deutschen Österzich und zwischen dem ungarischen und italienischen darf nicht größer erden. Jede auch noch so kurzsichtige und schwache Regierung muß auf e Ausfüllung desselben Bedacht nehmen.

Was kann von seiten des Volkes in den öfterreichisch s deutschen rovinzen geschehen, um die Regierung an diese Pflicht zu mahnen, sie if gesetzlichem Wege zur Erfüllung derselben zu veranlaffen?

Das erfte, mas, wie es mir scheint, nottut, ift eine enge Verbining ber beutschen Stämme inklusive Böhmens unter sich. Böhmen kann 13 Ergebnis der Geschichte, die Bewältigung bes Slavismus durch die ermanen, nicht rückgängig machen — es ift mit taufend Abern bem utschen Beiste verwachsen. Diese innige Zusammengehörigkeit muß in m Bewußtsein der Böhmen fortdauernd mach erhalten werden, auf dem lege ber Preffe und auf bem Wege mündlicher Verständigung und berzeugung. Bei ber ftrengen, jurzeit bei Ihnen herrschenden Zensur uß die perfönliche Rührigkeit und Vermittelung der einzelnen das Umt der reffe so viel wie möglich übernehmen und vor allem eine Verständigung ter ständischen Mitgliedern der verschiedenen deutschen Landesteile herizuführen suchen. Gleiche Anträge, gemäßigt in Inhalt und Form, iffen dem Gouvernement aus allen ftändischen Körpern entgegentreten. taterielle Fragen find zuweilen vortreffliche Vorläufer ber geiftigen. Die affe des Volks begreift schneller seine materiellen als seine geiftigen tteressen. Anschluß an den Deutschen Zollverein für die Erblande, Ginprung eines mit ben übrigen beutschen Staaten gemeinsamen Befetches, Gleichheit in den Posteinrichtungen und in Munge, Mag und wicht — alles das find Fragen, worin Stände und Regierung leicht ind in Sand gehen und welche, ins Leben getreten, der fünftigen Berfungsentwickelung ben Boben bereiten werben.

Das Bewußtsein der Einheit und Gemeinsamkeit der Interessen der ntlichen deutschen Stämme wird sehr geweckt durch Einsicht und Berzichung der Institutionen der verschiedenen Gebiete. Einer scharfen tischen Berarbeitung des Materials wird die Zensur entgegentreten, z die strengste Zensur kann nicht verhindern, daß z. B. in einer popusen Darstellung die Grundzüge der preußischen und österreichischen Gesindes und ständischen Versassung, sowie der Agrargesetzgebung beider Bansen, G. v. Mevissen. II. Länder gegeneinander gestellt und in ihrer Verschiedenheit dem Volke zu Anschauung gebracht werden. Sie haben, um den Bolksgeist zu erwecken Komitees nötig zur Verbreitung gemeinnütziger Schriften. Die off ziellen Blätter derjenigen deutschen Regierungen, welche bereits di Offentlichkeit des Staatslebens dei sich eingeführt haben, verdienen Bei breitung in weiten Kreisen, weil sie das Spiel der politischen Institutione in den Nachbarlanden in voller Tätigkeit zeigen und das Verlangen nat gleichen Institutionen bei den Massen anregen. Da die liberale deutsch Presse in Ofterreich keinen Eingang sindet, so müssen die Regierungs organe ihre Stelle vertreten.

So sehr es nötig erscheint, das deutsche Ofterreich mit der Ent wickelung ber übrigen beutschen Staaten unausgesett au courant g halten, so not tut diesen eine genauere Renntnis und tiefere Einsicht i die Ruftande Ofterreichs. Die Deutsche und die Rolnische Zeitung, heute di bei weitem einflugreichsten Organe, werden gerne alles aufnehmen, ma ihnen über diese Ruftande mitgeteilt wird. Mitteilung ftanbischer Ber handlungen ober fonftiger Borgange durch biefe Blatter wird bie öfter reichische Regierung am schnellsten veranlassen, die Rensurschranken in Innern zu milbern. Daß die öfterreichifch beutschen Erblande zu eine ftandischen Vereinigung, zu einem Vereinigten Landtage in Wien binftrebet muffen, scheint mir eine unabweisliche Forberung ber Gegenwart, di nicht oft und nicht laut genug ausgesprochen werben tann. Sat bief Ronfolibierung bes beutschen Elements als bes geiftig-machtigften ftatt gefunden, fo fann ohne Gefahr für bas Bange einer ferneren und felb ständigeren Entwickelung Ungarns und der Lombardei nachgegeben, die felbe sogar burch die beutschen Stämme fraftigft befürmortet merben.

Die verschiedenen Nationalitäten, die heute in dem Staatstörpe Österreichs vereint sind, lassen mir für den Raiserstaat nur eine Föderativ monarchie als auf die Dauer haltbar erscheinen, eine Föderation, wie su für Deutschland durch den Deutschen Bund in den Ansängen existiert. Die drei in ihrer inneren Verwaltung und Sesetzgedung möglichst selbst ständigen Nationalitäten, die Erblande, Ungarn und die Lombardei dilbeten dann nach außen eine starke Einheit, welche sich sortwährend durch das vorwiegende deutsche Element dem großen Gesamtsörper der deutschen Nation vermitteln und der kulturhistorischen Entwickelung diese mit teilhaftig würde. Osterreich, gestüht auf Deutschland und im stete Bunde mit Deutschland, würde noch einmal den Glanz des alten Raiser tums erneuern und in der Mitte Europas die Bage der Entscheidun in sester Hand halten. Eine Föderation, wie die gedachte, ist jedoch mu möglich, wenn dieselbe auf Neigung und Einssicht aller Teile beruht. Da

eutsch-öfterreichische Bolf muß, um diese Neigung zu begründen, die beechtigten Bestrebungen der Lombardei nach freieren Institutionen unterützen und zugleich die Vorteile einer Vereinigung mit Ofterreich ben ombarden zur Anschauung bringen. Leider hat die Regierung alles etan, die feimende Ginficht und Reigung Staliens zu toten; hier, wie a unzähligen anderen Fällen, ift es die schwere Aufgabe des Volkes, die fehler ber eigenen Regierung wieder gutzumachen. Diefes Gutmachen t jedoch nur bann möglich, wenn ber heutige Gegensat zwischen Regieung und öffentlicher Meinung jenen Nationalitäten recht klar gemacht pird. So lange keine Tribune ba ist, auf welcher Vertreter bes Volkes or gang Europa ihre Aberzeugungen aussprechen können, ist nur verrittelft ber Preffe, und zwar ber Preffe ber außeröfterreichischen Staaten, u diefer Offentlichkeit zu gelangen. Sehr gerne erkläre ich mich bereit, Nes, mas zur Auftlärung ber inneren Buftanbe Ofterreichs führen fann, er beutschen Presse zu vermitteln, wenn bas erforderliche Material mir ugeht.

Es bleibt mir noch übrig, ein Wort über die Stellung Galiziens im Bangen bes öfterreichischen Staatskörpers ju fagen. So weit sich bie unere Entwickelungsftufe jenes Landesteiles aus der Ferne beurteilen Aft, erscheinen dort die Verhältnisse noch so roh und ungeordnet, daß Refelben nur auf dem Wege des Zwanges einer höheren Kulturftufe entjegengeführt werden können. Ich vindiziere daher ber Regierung bas Recht und die Pflicht, die Vormundschaft und mit ihr das daraus ent-Pringende absolute Bestimmungsrecht in jenen Landesteilen so lange aus-Müben, bis durch die absolute Monarchie eine höhere Stufe der Entvidelung und der Selbständigkeit vorbereitet sein wird. Galizien fteht, Die ich glaube, noch heute auf dem Standpunkte Europas im 16. Jahrundert. Jett wie damals ift der Durchgang durch die absolute Monarchie unerläßlich; nur diese vermag den Schutt der Rahrhunderte ws bem Wege zu räumen, so lange die Partifularinteressen nicht geidet genug sind, um freiwillig ihre Privilegien zu opfern.

Rest habe ich recht fehr um Entschuldigung zu bitten, daß ich mich veitläufig über Themata ausgelassen, die Ihnen so viel näher liegen k mir, und inbezug auf welche nur die Belehrung, die ich mir von Imen erbitte, mich zu einem gerechten Urteile befähigen kann. erde stets stolz sein, so weit meine Kräfte es erlauben, mitzuwirken qu, daß alle Deutschen sich als gleichberechtigte Glieder eines großen 🖚 mächtigen Baterlandes mehr und mehr erkennen und fühlen, und ich 🏧 es aussprechen, daß die edle Wärme, womit Ihre Zeilen Ihre Impathien bekunden, mir unendlich wohlgetan hat.

3. G. Meviffen an den Abgeordneten C. A. Milbe in Breslau Köln, 1848 Januar 17.

Sie haben mir zweimal freundliche Worte zugefandt, beren Erwid rung ich längft verschulbe. Wenn ich dieselbe bis jett aufgeschoben hab so bitte ich die Ursache einzig darin zu sehen, daß ich Ihnen gerne etwa beftimmtes und flares über die politische Stellung ber Rheinlande hal mitteilen wollen. Durch ben unseligen Schlugatt bes Bereinigten Lant tages mar ein tiefer Rig in die früher einige Gefinnung biefer Provin gefommen. Die öffentliche Meinung ber vieltopfigen Maffe schwantte i ihren Sympathien amischen ben Wahlweigernden und amischen ben Bo behaltsmännern. Mit beiben Parteien wollte man es nicht verberbe und schwankte baher in seinem Urteile. Jeder suchte fich Grunde, um bi Handlungsweise ber Persönlichkeiten, die ihm nabe ftanben, so aut e anging, zu rechtfertigen. Go zersplitterte sich die öffentliche Meinung be Proving in Lofalanfichten ber einzelnen Stabte. Dazu eine ftarte M spannung ber politischen Stimmung, wie ich glaube im ganzen Land nach ber ftarken Erregung, die ber Bereinigte Landtag produziert hatte Ich erinnere mich seit Jahren keiner so farblosen reaktionaren Period in der Bolfsftimmung, als der letzten fechs Monate bes Jahres 1847

Endlich fam durch die Ginberufung ber Ausschuffe im Dezember i etwa neues Leben. von Beckerath, tief bekummert über ben Gang be vaterländischen Politif nach innen und nach außen seit bem Schluff bes Landtags, mußte feinem Gewiffen Luft machen und aus ber Salb heit feiner Stellung heraustreten. Er ftellte in einer Berfammlung be Mitglieder des Rheinischen Ausschuffes in Duffelborf biefen die Rot wendiafeit vor. dem Lande die Rlarheit und Selbstaewisheit in politischen Dingen gurudgugeben und ber Doppelftellung ber liberalen Bartei, bi so bemoralisierend auf die öffentliche Meinung gewirft hat, ein Ende gi machen. Sein Vorschlag, die Teilnahme an den Ausschüffen abzulehnen als mit bem f. 3. geftellten Vorbehalte unverträglich, fand bei Camp hausen, Hüffer, Graf Hompesch und von Mylius teinen Antlang. Bederath veröffentlichte barauf einseitig feine bekannte Ertlarung, Camp haufen seine Gegenerklärung. Un von Bederath schloffen fich von ben rheinischen Vorbehaltsmännern Müller, vom Rath, Scheibt, be Galban, Ryllmann, Schöller, Baeger. Bei Camphaufen blieben ca. zehn Dib glieder — eine fehr kleine Fraktion, die fich schwerlich eine felbständig Stellung in der Proving zu bewahren vermag.

Camphausen hat die Teilnahme an den Borberatungen abgelehnt um ganz freie Hand zu behalten. Am 6. bs. hat in Bonn eine Ber

commlung sämtlicher rheinischen liberalen Ständemitglieder stattgefunden, in welcher nach längeren Debatten die oben genannten Herren Müller usw. erflärten: Sie schlössen sich der Ansicht des Herrn von Beckerath an, dehnten jede Teilnahme an den Verhandlungen der Ausschüsse ab, revosierten ihr desfallsiges Mandat und erachteten den Ausschüsse für inkomsetent zur Beratung irgend eines allgemeinen Gesetzes einschließlich des Strasgesetzentwurses. Am Rheine hat sich überall die Ansicht sestgestellt, daß die Krone nach erlassenem Patent vom 3. Februar kein allgemeines Besetz mehr auf Grund älterer ständischer Beratungen promulgieren kann, sondern daß die von den Provinziallandtagen beratenen, jedoch dis um 3. Februar nicht promulgierten Gesetze den Beirat des Bereinigten Bandtages erfordern. Camphausen wird in Berlin eine sehr schwere lufgade zu lösen haben. Auf ihn sind alle Blicke vom Rhein aus gesichtet, und man erwartet von ihm ein um so energischeres Austreten, je mehr sein bisheriges Versahren über seine Tendenz im unklaren geslassen hat.

Wenn die Ausschüffe den Strafgesehentwurf beraten und die Staatsbegierung denselben auf Grund dieser Beratung in der Rheinprovinz einkhrt, so werden urplöglich alle politischen Leidenschaften wieder wach werden, und die Bewegung wird die des Jahres 1843 nicht hinter sich prücklassen. Der nächste Rheinische Provinziallandtag wird wohl unter Men Umständen gegen die Einführung eines Strafgesehbuches, wie des jest vorliegenden, protestieren, und sich dei diesem Protest auf die Instampetenz der Ausschäffe und auf die der Rheinprovinz wiederholt und seierlichst gegebene Zusicherung, die Nechtsinstitutionen aufrecht erhalten pu wollen, stühen.

Außerdem wird der nächste Rheinische Provinziallandtag Anträge kellen auf:

- 1. Balbige Wiedereinberufung des Vereinigten Landtages zur Verinbarung mit der Krone über das Patent vom 3. Februar 1847.
- 2. Abänderung des Provinzialständischen Gesetzes vom Juni 1823, tamentlich Modisitation der Dauer des Grundbesitzes, Wegfall der Ersordernis, in den Städten ein Gewerbe zu treiben, um Wahlrecht auszusiben, und auf dem Lande ein Gut selbst zu bewirtschaften, um wählbar zu ein. Der letztere Antrag wird dahin lauten, die Staatsregierung möge vem nächsten Vereinigten Landtage ein Gesetz zu diesem Zwecke vorlegen. Diese Formel wird überhaupt für alle Anträge auf allgemeine Gesetzereotyp sein. Die liberale Partei ist in allen ihren Gliedern darüber inverstanden, daß die Provinziallandtage keine allgemeinen Gesetze in deratung ziehen dürsen. Sollte die Regierung allgemeine Gesetze vor-

326 1848—1850.

legen, so wurde die Beratung derselben am Rhein abgelehnt werden au die Gefahr hin, daß die Regierung auch ohne den Beirat der rheinische Stände die Publikation verfügen wurde.

Die nächsten Provinzialstände werden ihrerseits vielfache Anträge au Erlaß allgemeiner Gesetze stellen, aber ihre Bitte bahin formulieren, bi Regierung möge diese Gesetze an den nächsten, recht bald einzuberusende Bereinigten Landtag zur Begutachtung gelangen lassen.

Da es höchst zweckmäßig erscheint, daß in samtlichen Provinzen de Staates die gleichen Antrage gestellt und in gleicher Weise sormulier werden, so hosse ich, daß meine vorhergehenden Mitteilungen über da Bersahren der rheinischen Stände nicht ganz ohne Interesse sein werden

Infolge Ihres letten Briefes habe ich mit unferem Freunde Dier gardt über etwaige Schritte auf bem Bebiete ber Sanbelspolitik Rud iprache genommen. In einer zu Tuffelborf stattgefundenen Berfamm lung rheinischer Industriellen hat sich ein Romitee konstituiert, um für Schutzölle gegen den Berliner Freihandelsverein in Die Schranken p treten. Um nachften Sonntag wird abermals eine Sitzung in Duffelbor ftattfinden, in welcher zur Bildung von Filialtomitees geschritten werden joll. Etwa 1500 Taler Beitrage für die Zwecke bes Romitees find at drei Jahre gesichert. Direkten Anteil an diesen Bewegungen babe id nicht genommen, weil ich nicht, wie die Herren von Rerften zu Elberfeld in Schutzöllen und nur in Schutzöllen bas Beil bes Lanbes quam même erbliden tann, jondern glaube, daß zur ewigen und auch zur zeit lichen Geligfeit noch gang andere Dinge nötig find, als unfere gut mutigen, für ihre eigenen Taschen gartlich besorgten Schutzollfreunde fic träumen laffen. Dann aber auch hauptfachlich, weil ich bie ftanbijde Stellung und Bertretung mit ber Teilnahme an einem folchen Bereim nicht vereinbar halte. Meiner Auffaffung nach würde baburch ber Ru einer voreingenommenen Meinung in handelspolitischen Fragen begründe und eine Berftandigung auf biefem Gebiete mit ben Bertretern ber übriam Provinzen erichwert werben.

Die Breslauer Tenkschrift über Differenzialzölle habe ich mit hohem Interesse gelesen. Die Kölner Handelskammer hat basselbe Theme in einem Berichte, den ich mich beehren werde, Ihnen nächstens mitzwteilen, behandelt — aus abweichendem Standpunkte.

Sehr lieb mare es mir, von Ihnen zu erfahren, wie es bem wachen Borkampfer ber freien Berfaffung, dem Stadtgerichtsrate Simon, dort ergeht. Bei meiner Rückfehr von Berlin fand ich hier den Aufruf einei Breslauer Romitees, zu einem Geschenk für S. Sammlungen im Rheim lande zu veranlaffen. Nachener Freunde haben damals auf diesen Auf

ruf hin zu sammeln begonnen.\*) Für Köln wurde die Sache bis zum Winter verschoben. Mittlerweile habe ich nun von dem Polizeiprässbenten Herrn Abegg, den ich in Hamburg sah, gehört, daß die Berhältniffe S. ganz bequem und jene Sammlungen daher ziemlich zwecklosseien. Ich möchte, bevor ich nun in der Sache weitere Schritte tue, gerne von Ihnen näheres erfahren.

Mit großer Spannung sehe ich den Resultaten des heutigen Tages entgegen. Hier wird allgemein eine gänzliche Verwerfung des Strafgesetz duches erwartet. Die Uberzeugung von der Schwäche und Fehlerhaftigs feit des Entwurfs ist so allgemein verdreitet, daß dadurch eine gewisse Muhe in der Auffassung desselben sich geltend macht. Die Zensur tut redlich das Ihrige, um die Presse zum Schweigen zu dringen. Sogar die gewiß gemäßigte Kölner Zeitung hat mit ihren Artiseln über den Entwurf das Oberzensurgericht anrusen müssen und wird dieselben dadurch jedensalls zu spät bringen.

Berden Ihre ritterlichen Herren mit den Gisenstirnen bis zum inächsten Bereinigten Landtag andere Saiten aufspannen, oder wird die absolute Trennung zwischen Stadt und Land und Ritterschaft bei Ihnen fortbauern?

4. H. v. Bederath an D. Hansemann und G. Meviffen in Köln. Rrefelb, 1848 Januar 29.

Ich kann an der morgen in Bonn stattsindenden Versammlung nicht teilnehmen. Gine Erkältung, die ich mir vorigen Mittwoch auf einer Reise nach Düsseldorf zugezogen habe, würde ich allenfalls unbeachtet lassen; aber eine Kumulation von geschäftlichen Obliegenheiten aller Art macht mir eine Tour, die in jeziger Jahreszeit drei Tage erfordert, vollends unmöglich. Ich bedaure dieses um so mehr, als Sie, Freund Mevissen, uns am Vorabend in Ihrem gastlichen Hause ein Zusammensein in kleinerem Kreise in Aussicht stellen, bei welchem ich mich jezt nur durch diese Zeilen vertreten lassen kan; aber auch die schriftliche Meinungsäußerung Ihres Kollegen werden Sie, ich din des gewiß, freundlich aufnehmen.

Ich bin nicht der Ansicht, daß es wohlgetan sei, unsrerseits ein offizielles Schreiben an die rheinischen Ausschußmitglieder zu richten. Wo Deputierte als solche mit Erfolg auftreten sollen, müssen sie einen gesetzlichen Boden unter den Füßen haben; dieser fehlt aber unserm gemeinsamen Handeln, solange der Landtag nicht einberusen ist, gänzlich, und nur ein

<sup>\*)</sup> Am 4. Januar hatte Mevissen 157 Taler als Ertrag der Sammlung in Nachen nach Breslau geschickt.

äußerster Austand, wie er zurzeit in der Proving nicht vorhanden ift, fonnte über biefe Schwierigfeit hinüberführen. Gine zweite bietet fich bar, wenn wir von uns hinweg auf unsere Rollegen in Berlin feben. Es ware gang unvermeidlich, ihnen in bem Schreiben zu fagen, daß wir die Stellung, in der fie fich dort befinden, migbilligen, daß wir zwar in dem mamhaften Auftreten Camphausens mit Stolz die furchtlose Seele unseres Freundes erkennen, daß wir aber mit Schmerz feben, wie bennoch unter seiner Mitwirfung basjenige geschieht, mas mir für eine Beeintrachtigung unferer Rechte zu halten nicht aufhören können. In welche Stellung geraten baburch bie rheinischen Ausschußmitglieber? Burudtreten aus ben Ausschüssen können fie einmal nicht mehr; es kommt aber vieles barauf an, daß fie zu uns zurücktreten, am nächsten Provinziallandtag mit uns fich wieder vereinigen fonnen, gerade biefes wurde aber burch eine mit einer Kritif verbundene offizielle Mahnung in hohem Grabe gefährbet Dieselbe murbe aber auch an einiger Intonsequenz leiben, bem wie rechtfertigt es sich, daß wir in demfelben Augenblick, wo wir ihnen über ihre Stellung in ben Musichuffen unfere Migbilligung vor bem Lanbe zu erkennen geben — und dieje im Fall eines öffentlichen Auftretens gu verschweigen, wurde ich für sehr gefährlich halten —, wie rechtfertigt es fich, fage ich, bag wir von ihnen in biefer von uns migbilligten Stellung ein energisches Sandeln verlangen?

Überlaffen wir also bie Ausschüffe ihrem Schidfale ober schreiben doch nur privatim unsern Kollegen, was wir von ihnen erwarten; bewahren wir uns aber ben vollen ungeschwächten Nachbruck unseres offiziellen Wirtens auf dem nächsten Provinziallandtag und laffen mittlerweile die Broving handeln. Sie scheint diesmal läffig, und ich bedaure es fehr daß die Presse so gut wie gar nichts für die Anregung bes öffentlichen Beistes tut; ift es Ihnen noch nicht möglich gewesen, in biefer Beziehung gemäß der in Bonn ftattgefundenen Berabredung zweckmäßige Beranstaltungen zu treffen? Ich habe nichts bavon mahrgenommen; hier ift nicht einmal auf dem Wege des Buchhandels die Leue'sche, leider durch ben unzeitigen Bauerbandichen Angriff etwas geschwächte Brojchure ver breitet. Das Interesse muß notwendig durch öffentliche Besprechungen einige Wochen hindurch geweckt werden; Sansemanns flare, pragnante Sage muffen Licht in die für ben Laien verworrene Materie bringen: Meviffens unwiderstehliche Schluffolgerungen die Selbsttätigkeit ber Geifter wecken; ich selbst will mit dem wenigen, mas Zeit und Rraft zu bringen mir gestatten, nicht zuruckbleiben; auch werden die ferneren Ausschuß: verhandlungen mit ihren, nach meiner Voraussicht für bas Rheinland nicht günstigen, Resultaten bas ihrige wirten, und so wird bann — wohl noch vor bem Schluß ber Ausschuksikungen — ber Moment eintreten, wo die Petitionsbewegung, die, jest von uns unmittelbar hervorgerufen, als etwas Gemachtes erscheinen müßte, sich aus dem Drang der öffentlichen Stimmung entwickeln wird. Befriedigender ift es freilich, sofort zu handeln, wo große Zwecke zu erreichen find; aber der politische Mann muß vor allem auch zu warten verstehn, wenn die Sterne des Augenblicks fich nicht gunftig zeigen. Angstigen wir uns übrigens nicht mit bem Bedanken, daß die Regierung über Nacht das Strafgeset publizieren und jo das darin ausgeprägte Syftem auf immer feststellen werde. Abgesehen von der äußeren Unmöglichkeit, die schließliche Umarbeitung und Feststellung eines so umfangreichen Gesetzes in kurzer Zeit zu vollenden, wird die Regierung auch nicht unmittelbar vor Eröffnung des rheinischen Landtages einen Aft vornehmen wollen, durch welchen die öffentliche Stimmung der Proving auf eine bedenkliche Weise erregt und dem Landtag eine unberechenbare Kraft verliehen werden wurde; tut fie es bennoch, wohlan so wird fich zeigen, ob ihr Syftem babei gewinnt ober verliert.

Fürst Salm, Leven von Benrath und ich waren am Mittwoch in Düsseldorf als auf dem 7. Landtag gewählte Mitglieder einer Kommission zur Sinrichtung des neuerbauten Ständelokals. Der Oberpräsident führte den Vorsit, und nach seinen freilich nicht ganz bestimmten Außerungen wird der Landtag in Düsseldorf ansangs April stattsinden; auch haben die technischen Beamten versprochen, dis dahin die Einrichtung, das Ameublement zc. vollständig fertigzustellen. Zeitige vorherige Berabredungen über unser Versahren in dieser überaus wichtigen Session werden erforderlich sein.

#### 5. S. v. Bederath an G. Meviffen. Rrefeld, 1848 Sanuar 31.

Heute möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die treffliche Eingabe der Elbinger (in den beiden letten Nummern der Deutschen Zeitung.) lenken und den Wunsch äußern, daß diese meisterhafte Kritik des Strafgesetzs besonders abgedruckt und im Rheinlande verbreitet werde.

In dem wichtigen Moment der Ausschußverhandlungen (gestrige Allsemeine Preußische Zeitung), als das erste Novum, die Konsiskation, vorstam, hätte ich Camphausen — namentlich der rückhaltlosen, alles stänslische Recht vernichtenden Erklärung Bodelschwinghs gegenüber — mtschiedener gewünscht. Eine energische Verwahrung zu Protokol hätte edenfalls stattsinden müssen. Niemand unterstützte ihn. Auch der ihm

<sup>1)</sup> Bgl. Deutsche Zeitung Nr. 28 Beilage und Nr. 29 (vom 28. und 9. Fanuar 1848).

unmittelbar folgende beredte Auerswald hatte teine Silbe für diese große Frage des öffentlichen Rechts: die Sachen stehen schlecht!

## 6. G. Meviffen an D. Banfemann. Roln, 1848 Februar 11.

Wird die Broschüre von Walter und die Denkschrift der Elbinger betr. das Strafgesetz verteilen. Camphausen kämpft einen vergeblichen und darum schädlichen Kampf gegen das Strafgesetz in den Ausschüssen. Das Bolf ist stumpf und sieht der Umwandlung seines Rechts gelassen zu, so daß die Regierung politisch recht hat, wenn sie erklärt, das Bolf sei mit dem Entwurf des Strafgesetzbuchs einverstanden.

### 7. G. Meviffen an B. von Bederath. Roln, 1848 Februar 19.

Erft heute komme ich dazu, Ihnen Exemplare ber Elbinger Denkichrift einzusenden, um einen letten Versuch zu machen, ob vor Schluß bes Vereinigten Ausschuffes die Broving zum flaren Ausspruche ihrer Stimmung und ihrer Bunfche zu bringen ift. Bier wird vielleicht in ben nächsten Tagen von seiten bes Stadtrates ein Schritt in Diesem Sinne geschehen. Die öffentliche Meinung ift zwar nach wie vor apathisch, aber boch in letter Reit nicht mehr so gang in fich versunken, wie vor einigen Wochen. Wenn in diesem Augenblicke eine ber größeren Städte in der Rheinproving mit einer Immediateingabe an den Ronig bervortritt, und in berselben flar und bundig die Infompetenz ber Ausschuffe und die gahlreichen Mängel des Entwurfs neben den ungenügenden Refultaten ber Beratung barftellt, fo wird diefer Schritt fehr rafch in allen übrigen größeren Städten und auch in vielen kleineren Nachahmung finden. Mein Bunfch geht in diesem Augenblicke bahin, daß Sie, lieber Freund, in Arefeld einen jolchen Ausspruch veranlaffen und ber Stilifierung bes selben sich unterziehen. Ich glaube bestimmt zusichern zu konnen, daß Röln, wenn es nicht bereits früher felbständig gehandelt haben wird, jedenfalls fofort der Krefelder Manifestation folgt. — In Berlin geben die Verhandlungen schlechter und schlechter. Die ganze Summe mittelalterlicher Fleischesverbrechen bleibt nach den Beschlüffen besteben. Recht, in Versammlungen zu beraten, ift zwar scheinbar aufrecht erhalten, in der Tat jedoch aufgegeben, weil der Regierung das Recht, jede Ber sammlung besonders zu verbieten, zugestanden worden. - Rach ber Saltung bes "Rheinischen Beobachters" ift zu schließen, daß die Regierung bie Periodizität vor der Hand nicht bewilligen, sondern es vorziehen wird, ben Bang ber auswärtigen Greigniffe noch weiter abzuwarten. — Bas jagen Sie zu Bassermanns vortrefflichem Antrag auf Repräsentation beim Bunde? Diese Auffassung sagt mir weit mehr zu, als die von Hansemann vertretene Ansicht, daß es praktischer wäre, sich auf den Zollverein zu stühen. Ich hoffe, daß Bassermanns Beispiel in den anderen Kammern sehr bald Nachahmung sinden wird.

## 8. G. Meviffen an D. Hanfemann. Roln, 1848 Februar 27.

Lieber Freund! Den Ereignissen in Frankreich gegenüber scheint mir eine Besprechung in einem kleinen Kreise ständischer Kollegen dringend wünschenswert. Ich habe soeben an von Beckerath die Bitte gerichtet, Mittwoch (März 1) Morgen um 11 Uhr zu einer Besprechung im Königlichen Hofe sich hier einsinden zu wollen, und habe ihm zugleich gesagt, daß ich Ihnen unverzüglich diesen Borschlag mitteilen und Sie bitten würde, wenn irgend möglich, ebenfalls an diesem Tage hierher zu kommen. Sagen Sie mir gütigst umgehend, ob Ihnen mein Vorschlag recht ist, ob Sie Mittwoch hierher kommen wollen, oder ob Sie es vorziehen, an einem anderen Tage eine Versammlung zu berusen. In letzterem Falle bitte ich den Tag zu bestimmen und Albenhoven und von Beckerath, welche beide ich auf Mittwoch einstweilen einsabe, zu prävenieren.

## 9. D. Hansemann an G. Mevissen. Nachen, 1848 Februar 27.

... Die Pariser Ereignisse werden Ihnen wie mir unerwartet gekommen sein; für jetzt enthalte ich mich jeder Außerung über ihre Folgen, die für den politischen Fortschritt in Deutschland, und namentlich in der Rheinprovinz, günstig, aber auch ungünstig wirken können. Auf nächsten Sonnabend (März 4) denke ich, wenn Sie damit einverstanden sind, die bewußten neun Kollegen\*) in Köln zu versammeln; sagen Sie gefälligst doch gleich, ob Ihnen dies recht ist.

Ich besorge, daß ein großer Teil der Besitzenden aus den Pariser Ereignissen nicht die Lehre ziehen werde, daß man zeitig nachgeben müsse, sondern sich vielmehr dem Absolutismus überantworte.

10. Aug. v. b. Hendt an G. Meviffen. Elberfelb, 1848 Februar 27.

Wertester Freund! ... Die Umstände in Paris sind sehr beunruhigend. Wir werden alles aufzubieten haben, um auf gemäßigtem, gesehmäßigem Wege die jett nicht mehr zweiselhaften Ersolge zu erringen und nicht Anlaß zu geben zu einem engeren Schutz- und Trutbundnis

<sup>\*)</sup> Außer hansemann und Meviffen: v. Bederath, von ber Bendt, Stebmann, Albenhoven, Gerbert, Lenfing, Uellenberg.

ber h. Allianz. Auf jenem Wege kommen mir bei freimütiger Festigkeit boch sicher vorwärts. Jede illegale Demonstration aber würde die Bestigenden gegen sich haben. Es ist eine ernste, bedeutungsvolle Zeit. Es scheint mir von großer Wichtigkeit, daß sie mit Ruhe und Umsicht benutzt werde.

### 11. S. v. Bederath an G. Meviffen. Rrefeld, 1848 Februar 27.

Werter Freund! Sie haben mir unterm 19. und 25. d. M. Mitteilungen gemacht, die ich mit der Aufmerksamkeit, welche fie verdienen, heute beantworten würde, wenn nicht der ungeheure Umschwung der Dinge in Paris alle anderen Interessen in den Hintergrund gedrängt hätte. Gine neue Wendung der Geschichte der europäischen Menscheit ist auf eine unerwartete und unheilvolle Beise eingetreten. Abgesehen von der Widerwärtigkeit eines schrecklichen, kaum noch für möglich gehaltenen Durchbruchs der robeften Elemente, befürchte ich von biefem Greignis hemmende Folgen für die freie Staatsentwickelung, junächft für die unfrige. Wird die reaktionare Bartei nicht dem Konige fagen, dies fei der Abgrund, in welchen jedes konstitutionelle Wefen und alles, was ihm, wenn auch nur halbwegs, ähnlich sehe, unvermeidlich hineinführe? Wird ihm nicht von diefer Seite her jede weitere Konzeffion nachbrudlich widerraten, und wird sie, was die Bolksstimmung betrifft, nicht auch entbehrlich gemacht werden durch die allen Parteien einleuchtende Notwendigkeit, gegenüber einer frangofischen Republik bas Baterland mit allen moralischen und materiellen Verteidigungsmitteln auszuruften, ba fie nur im Kriegslärm und burch eroberungsfüchtiges Borbringen nach dem Rhein ihr Dasein friften kann? Wird man nicht, geftütt auf diese Notwendigkeit, die Ginigkeit und nicht Zwiefpalt im Innern gebietet, ben Berfaffungstampf, unentschieden wie er ift, vertagen und babei im Sinne ber in Breußen weitaus überwiegenden Mehrheit handeln, bie zwar einer vernünftigen Freiheit nicht abgeneigt, vor allem aber ber Ordnung zugeneigt ift, und die, um die lettere in einem fritischen Augenblicke um so sicherer zu erhalten, den Anspruch auf die erstere nicht erheben wird? — Eine großartige, glückliche Wendung ware es, wenn Breugen seine Aufgabe, beiden Botengen gleichmäßig gerecht zu werben, begriffe, wenn es aufrichtig einlenkte in die Bahn von 1813 und 1815 und nun, wo es vielleicht zu feiner Erhaltung eines aufopfernben Beiftandes der Nation bedarf, ihr auch in einer wirklichen Berfaffung die Formen eines ehrenvollen Dafeins verlieh. Aber gegen biefe Formen wird man nun die Kataftrophe in Baris geltend machen; man wird fie als eine lette Konfequenz freier Verfassungen bezeichnen und sich ber fo nahe liegenden Überzeugung verschließen, daß die schauberhafte Entfesselung der Volksleidenschaften nicht möglich gewesen wäre, wenn die Fortbildung ber frangösischen, in mancher Beziehung unfreien Verfassung, die Beseitigung ihrer Unlauterkeit nicht hartnäckig verweigert, wenn nicht das französische Nationalgefühl und Nationalinteresse einer eigensüchtigen, dynastischen Politik in der Schweiz, in Italien, vor allem aber durch die spanische Heirat geopfert, wenn nicht burch offizielle Dulbung ber Rorruption in der höheren Verwaltung das fittliche Bewußtsein des Bolks verlett worden mare. Und so befürchte ich, daß im Rabinet der beffere staatsmännische Rat, die Gewährung dessen, was billig und notwendig ift, nicht durch Bergögerung unwirksam zu machen, keinen Gingang finden, daß die, wie man versichert, beschlossene Periodizität des Bereinigten Landtages nicht proflamiert werden wird. Möge ich mich getäuscht haben! — In Erwartung aller dieser äußeren und inneren Entwickelungen muffen wir uns bereit halten, dahin zu folgen, wohin bie Pflicht uns rufen konnte; erfolgt nicht eine Ginberufung jum Bereinigten Landtag, wozu man sich schwerlich entschließen wird, so muffen wir, meiner Meinung nach, nicht nach Berlin geben, wozu Sie fich meinem Bruder &. gegenüber geneigt gezeigt hatten; unfer Plat ift bann in ber Brovinz, wo es im hinblick auf die hereindrohenden Gefahren große Bürgerpflichten zu erfüllen geben wird und wo wir vielleicht manchem patriotischen Unternehmen, wenn auch nicht als Deputierte, benn bas sind wir ja nur im versammelten Landtag, aber als Bürger einen nützlichen Beiftand gewähren fonnen.

Unsere Pariser Nachrichten kommen nur von dort; schreiben Sie mir doch, wenn Sie etwas erfahren, was nicht auch die dasige Zeitung gleich bringt. Leid wäre es mir um Guizot, wenn sein gräßliches Ende sich bestätigte; er war ein großer Charakter, den freilich Starrsinn und Ehrzgeiz verdunkelten.

Wie würde Preußen, wenn es sich an die Spize Deutschlands als bessen größter, freier Staat stellen wollte, Österreichs durch die italienischen Berwickelungen ohnehin geschwächte Stellung überslügeln, Rußland trozen, Frankreich (auch wenn die Republik durchdringt, was ich gestern noch für einen wahnwizigen Traum gehalten hätte) Achtung gebieten können!

- 12. Abgeordneter Albenhoven an G. Meviffen. Zons, 1848 Februar 28.
- ... Mich hat die Wendung der Dinge in Paris nicht überrascht, obgleich ich die extremsten Schritte nicht vermutete. Wenn die Majorität

einer durch schlechte Wahlgesetz komponierten Kammer sich so weit hinreißen läßt, durch Beschlüsse die Minorität zu vernichten, dann läßt sich leicht voraußsehen, daß diese Minorität an das nicht vertretene Bolk appellieren wird, und wehe dem Staate, wo das underechtigte Bolk die Gewalt, wenn auch nur auf wenige Tage, in die Hand bekommt. Nationalgarden sind das sicherste Bollwerk gegen jede gewaltsame Störung der gesestlichen Ordnung, und wenn das Militär ganz dei Seite gelassen wird, so ist die Revolution unmöglich. — Mit banger Spannung sehe ich nach der Lombardei, denn es ist kein Ende abzusehen, wenn es dort losgeht. Ich bin begierig, zu erfahren, ob jetzt auch der Staatsschatz aushelken kann und wird, und ich hoffe, daß, wie aus allem übel etwas Gutes entsteht, so auch ums die jetzige Revolution manches Gute herbeissühren wird.

## 13. G. Meviffen an D. Sanfemann. Roln, 1848 Rebruar 28.

Ihre Zeilen von gestern haben sich mit den meinigen gekreuzt. Die Zweckmäßigkeit einer sofortigen Beratung scheint uns gleich einleuchtend. Ich gebe es nun gänzlich Ihrem Ermessen anheim, welchen Tag Sie dazu wählen wollen, ob Mittwoch ober Sonnabend, oder ob Mittwoch die wenigen, Sonnabend die bewußten neun. Wenn Sie Mittwoch nicht hierherkommen, so ditte ich Sie, jedenfalls gleich bei Empfang dieser Zeilen die Einladung auf Sonnabend ergehen zu lassen. Sehr lieb wäre es mit jedenfalls, Sie Mittwoch zu sehen und das Thema vorzuberaten. Hier ist die Stimmung der niederen Volksklassen derart, daß ich glaube, daß innerhalb weniger Tage die Stände der Rheinlande der Regierung ihr volle Unterstützung anbieten müssen, wenn zeitig den Bühlereien der Kommunistenkliquen vorgebeugt werden soll.

# 14. Abgeordneter F. Willich an G. Mevissen (ebenso an D. Hansemann). Frankenthal, 1848 Februar 28.

Mehrere Baterlandsfreunde halten es bei den höchst wichtigen Tagesbegebenheiten für ebenso dringend wie zweckmäßig, daß eine Besprechung mehrerer württembergischer, badischer, hessischer, rheimpfälzischer und rheimpreußischer Abgeordneter stattfinde, und haben hierzu den nächsten Sonntag (März 5) Bormittag im Badischen Hofe zu Heiberg bestimmt, wozu ich auch Sie, als einen bewährten Baterlandsfreund, einladen soll und hiermit höslichst einlade.

### 15. G. Meviffen an D. Sanfemann. Roln, 1848 Marg 1.

Gleichzeitig mit Ihrem geehrten Gestrigen empfange ich heute morgen von Willich aus Frankenthal eine Einladung auf Sonntag nach Heibel

cg zu einer Besprechung mit den Deputierten Rheinhessens, Rheinsgerns, Württembergs, Badens und Nassaus. Gestern Nachmittag sind itteilungen aus Mannheim und Mainz hier eingelausen, wonach dort größte Gärung herrscht. Außerst extreme Petitionen sollen, durch isende Menschen begleitet, in die Kammern nach Karlsruhe und Heidelzg heute gebracht werden. Wohin wird dies führen? Was werden wir i? Ich halte es für sehr dringend, daß einer von uns nach Heidelberg it und den Herren Maß und Besonnenheit predigt, die, wie es scheint, et gänzlich bei Seite gesetzt werden. Ich hosse, daß Sie, verehrter Freund, se Ausgabe als die wichtigste des Woments übernehmen werden.

- . D. Sanfemann an G. Meviffen. Machen, 1848 Marg 1.
- Ich mache nach Ihrem heutigen Briefe die Einladung auf Freitag lärz 3) Abend 6 Uhr im Königlichen Hof. Auch ich empfange eben eine nladung nach Heibelberg. In Süddeutschland ist die Stimmung freilich ir entschieden. Unserm König könnte alles zum Segen werden; ich schreibe s heute klar an Herrn von Bodelschwingh unter Angabe des Wie.\*)
- . Stadtrat M. J. Cafpers an G. Meviffen. Roblenz, 1848 März 2.
- ... Ich habe gestern im Stadtrat in Vorschlag gebracht, den vielscht unheilschwangeren Ereignissen in Frankreich gegenüber den König ditten, gesetzgebende Kammern, auf ein liberales Wahlspstem gestützt, Uständige Preßfreiheit und Sicherung der persönlichen Freiheit zu verdnen. Dieser Vorschlag hat allgemeinen Anklang gefunden und wird wiß von der besten Wirkung sein, wenn alle Städte der Rheinprovinz esen Schritt gleichzeitig tun. Es wäre nun die Frage, ob es zweckäßiger ist, diese Petition jetzt schon an S. Majestät zu richten, oder abwarten, dis die übrigen Städte gleiches zu tun beabsichtigen. Es wäre ir sehr angenehm, zu hören, ob Sie meine Ansicht teilen, und ob Sie auben, daß der Stadtrat von Köln gleicher Meinung ist. Doppelt annehm wäre mir Ihre Antwort, wenn sie vor der Sitzung am Samstag bend hier eintressen könnte.
- 3. Abgeordneter L. Buhl an G. Meviffen. Karlsruhe, 1848 März 2.

Ich habe mit Beantwortung Ihrer Briefe lange gewartet, ich will ich nicht entschuldigen, sondern zum Zwecke übergehen, Ihnen ein Bild

<sup>\*)</sup> Bgl. dazu David Hansemann, Das preußische und deutsche Berfaffungsstit (1850) S. 78.

unferer Buftande entwerfen. Unfere Regierung ift nun entschloffen, mit der liberalen Seite der Rammer Hand in Hand zu gehen; fie fagt fich förmlich los von der reaktionären Richtung; fie stellt fich an die Spike ber Mittelklassen bes Volkes und erfüllt bie früher gegebenen Bersprechungen, trägt Rechnung ben Bunschen, die burch bas Organ ber Zweiten Kammer ihr vorgetragen werben. Hochgeftellte Berfonen erflären, daß die Haltung und die Erhaltung ber Aweiten Rammer entscheibend für gang Deutschland sei. Es besteht eine große Bartei, welche viel weiter geht als Welcker, aber wir hoffen, daß es uns gelingen werbe, im Interesse bes Landes und an der Spike zu erhalten, was natürlich nur geschehen kann, wenn wir das Bolk für uns haben. Wir hatten harte Rampfe und Angriffe zu bestehen, unfere Situngen waren fehr fturmisch, nicht allein ber Saal von Ruhörern überfüllt, sondern auch der Hof, wohin von Minute zu Minute Nachricht gegeben wurde über bas, was im Innern vorging. — Mathy ift mit bewunderungswertem Mute den Radikalen offen entgegengetreten, und fein Antrag hat die Mehrheit ber Stimmen erhalten; er betraf ben Untrag von acht Abgeordneten, Bünsche bes Bolles vor ben Thron zu bringen, ohne bei ber Beratung die Geschäftsordnung aufrecht zu erhalten; die Rammer ift von ihren Befeken nicht abaewichen.

Heute werben die Anträge dem Großherzog überreicht, und es wird dann wahrscheinlich von der Krone eine Proklamation erlassen, die dem Bolke verkündigt, daß man, auf dem Boden der Berfassung stehend, verfassungstreu hinfort dem wahren System huldigen werde.

(Geheimnis.) Der König von Württemberg hat erklärt, den Termin, den er dem Bund gegeben hatte, bis Oftern mit dem Prefigeset warten zu wollen, werde er nicht halten, sondern tun, was die Umstände erfordern\*); heute kommen 40000 Menschen in Stuttgart zusammen. Wie steht es in Rheinpreußen, sind dort französische Sympathien?

19. Regierungspräfident v. Spiegel an ben Minifter v. Bobels fcmingh. \*\*) Duffelborf, 1848 Mara 3.

Balb nachdem die Nachrichten über die Pariser Ereigniffe hierher gelangt waren und überhaupt im Regierungsbezirke sich verbreiteten, habe

<sup>\*)</sup> Am 1. März schon wurde durch eine Berordnung des Königs die Zensur in Württemberg aufgehoben; am 2. März wurde diese Berordnung bekanntgegeben.

<sup>\*\*)</sup> Dieser und die im folgenden gedruckten Berichte der Regierungsbehörden beruhen im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin.

ich nicht unterlaffen, den Landräten wie deren untergebenen Bürgermeiftern sofort die größte Aufmerksamkeit, besonders gur Berhutung unbesonnener Reden und Handlungen zu empfehlen, und als nächstes Mittel ihnen das Zusammenwirken mit der überwiegend größeren Majorität der wohlgefinnten ruhigen Bewohner an die Sand zu geben. Mich dann weiter von der Stimmung in den größeren Städten des Regierungs= bezirkes, soviel es geschehen konnte, in steter Renntnis erhaltend, bemerke ich in dieser Beziehung, daß die Parifer Ereigniffe einen großen Gindruck gemacht, und biefer fortschreitend in allen Rlaffen ber Bevölkerung fich verbreitet, besonders nachdem die aus Suddeutschland herüberkommenden Zeitungsnachrichten über Vorgange, welche bort bereits im allgemeinen Interesse Deutschlands stattgehabt haben sollen, die Aufmerksamkeit mehr und mehr erregen und leicht möglich nicht ohne Folgen auch bei uns bleiben dürften. Es werden daher Betitionen entworfen und eingereicht werden. Dies zu verhindern, wurde nicht zu effektuieren sein, ohne die gegründetsten Besorgnisse für die bis dahin ungestörte Rube und Ordnung hervorzurufen, und es scheint mir ratsamer, auf diesem Wege die erften Gindrücke auf dem Papier fich ausströmen, als vielleicht burch ungehörige anderweite Demonstrationen fich Luft machen zu laffen.

Dies ift in einem allgemeinen Umriffe die momentane Lage ber Dinge, im übrigen die Stimmung bis jetzt noch gut.

20. Professor J. Fallati\*) an G. Mevissen. Tübingen, 1848 März 3.

Sendet ihm einen Abdruck der von L. Uhland verfaßten Adresse an den Ausschuß der Ständekammer in Stuttgart, welche am 2. März in einer Versammlung von tausend Bürgern, Professoren und Studenten zu Tübingen beschlossen worden ist (Forderung des Bundesstats mit Volksvertretung, der allgemeinen Bolksbewassenung, der Preßfreiheit u. a.). "Welch eine Woche, diese letzte! Wohin wird der underechendare Gang der Ereignisse uns führen? Bei aller Hossnung, die ich für eine Hebung Deutschlands hege, din ich doch auch keineswegs frei von Besorgnissen. Die Zeit der Opfer naht für den einzelnen, der jetzt für das Ganze zu leben sich gedrungen und verpslichtet fühlt . . . Indem ich mit vorantrete, für die Resorm zu wirken, dangt mir innerlich vor all den Forde-

<sup>\*)</sup> Mevissen war mit dem Tübinger Professor der Staatswissenschaften Fallati seit 1845, seit der italienischen Reise befreundet (vgl. oben S. 190 und Bb. I Kap. 11). Fallati wurde im August 1848, wie Mevissen, Unterstaatssetretär im Reichsministerinm des Handels.

rungen, die sich an diejenigen anschließen werden, die ich jett selbst unterstütze, und vor den Exzessen und Roheiten, die meiner innersten Natur zuwider sind . . . 'Am 1. März sist durch königliche Berordnung sur Württemberg die Zensur aufgehoben worden."

21. S. v. Bederath an G. Meviffen. Rrefeld, 1848 Mary 5.

Lieber Freund! Soeben bringt mir ein Freund ben inliegenden, von ihm versaßten Bericht über die gestern Abend hier abgehaltene Bürgerversammlung, die von einem lautern, konstitutionellen Geiste beseelt, zu meiner großen Bestriedigung gereicht hat. Heute drängt man sich zur Unterzeichnung der Abresse. Suchen Sie nun Bericht und Abresse, um jenen guten Geist in der Provinz zu fördern, wenn möglich ganz oder sonst auszugsweise in die dasige Zeitung zu bringen\*), und senden Sie, wenn es nicht vollständig gelingt, das Manuskript sosort an Gervinus (für die Deutsche Zeitung). Preßfreiheit vom Bundestag!!!

22. Aug. von ber Sendt an G. Meviffen. Elberfeld, 1848 März 5.

Werter Freund! Einliegend die Beschlüffe unseres Gemeinderats. Die Minorität versucht eine reaktionäre Bewegung. Ihr zu begegnen, ist von anderer Seite eine Bürgerversammlung eingeleitet, um der Majorität einen Dank zu votieren.

23. Desgl. Elberfeld, 1848 März 8.

Werter Freund! Einliegend sende ich Ihnen Abschrift der Abresse unseres Gemeinderats, von dem Oberbürgermeister und allen Mitgliedem vollzogen.\*\*) Die Minorität war eingeschüchtert durch eine Bürgerversammlung, die ihre Zustimmung in einer Abresse an den Gemeinderat votiert und sich zur Beratung weiterer Schritte auf morgen vertagt hat. Eben verdreitet sich das Gerücht, daß weitere Versammlungen verdoten werden sollen, was einen mißlichen Eindruck machen würde. — Unsere Erklärungen an den Oberpräsidenten\*\*\*) scheinen auf die Thronrede (vom 6. März) influiert zu haben.

24. G. Meviffen an feine Familie in Dulfen. Roln, 1848 Mary 9.

Die Ereignisse um uns entwickeln sich so fürchterlich rasch, baß es sehr schwer halt, ihnen geiftig auch nur zu folgen. Die Republik bietet

<sup>\*)</sup> Bgl. Kölnische Zeitung Nr. 70 vom 10. Marz.

<sup>\*\*)</sup> Vom 7. März datiert.

<sup>\*\*\*)</sup> Um 3. März abends in Köln (vgl. Bb. I Kap. 14).

rach den Akten der provisorischen Regierung gar keine Gewähr für Dauer. Dort werden Konvulsionen auf Konvulsionen folgen und höchstwahrscheinsich mit einem Kriege nach außen enden. Ich sehe schwarz in die Zukunft ind glaube, daß es geraten ist, seine Kräfte zu überschlagen und zu sehen, de man dem kommenden Sturme gegenüber gerüstet ist. Die Revolution virst den Kurs aller industriellen Papiere auf die unerhörteste Weise, ind der Wert auch anderer industrieller Anlagen ist für den Augenblick chwankend. Ein europäischer Krieg, wenn ein solches so lange für unsnöglich gehaltenes Ereignis dennoch einmal eintreten sollte, würde für alle Werte von ganz unberechendaren Folgen sein.

In Deutschland folgt diesmal die Rückwirkung der französischen Amgestaltung in nie geahnter Raschbeit. Alles um uns her eignet sich rie konstitutionellen Formen an. Preußen bleibt einstweilen allein noch inderührt von dem Sturm der Zeit, aber wenn im Süd und Nord die Bewegung sich konsolidiert, wird es auch hier nicht möglich sein, allein und isoliert ihr entgegenzutreten.

Daß am Samstag (4. März) sich hier Spuren einer kommunistischen Bewegung sehr drohend und unverhüllt gezeigt haben, haft Du bereits aus der Zeitung ersehen. Diese Bewegungen in der Tiese der Gesellschaft sind vor der Hand noch nicht gefährlich, aber sie können sehr bald gefährlich werden, venn nicht rasch der Weg der Reformen eingeschlagen wird. Die Mittel-Tassen an, sich zu beunruhigen — alles drängt, treibt und möchte um eden Preis sich eine Befriedigung schaffen, die vor der Hand niemand zu gewähren imstande ist.

Die Besorgnis vor Unruhen hier hat mich abgehalten, mit Hansemann 1ach Heidelberg zu gehen. Gine baldige Einberufung der Stände nach Berlin st nach der Abschiedsrede des Königs nicht wahrscheinlich, und so wird denn 1as Staatsschiff fort und sort der Unsicherheit und dem Sturme preisgegeben ein. Die Rede des Königs hat hier einen sehr ungünstigen Eindruck gemacht.

Auf Samstag (11. März) ift eine Versammlung der rheinischen Stände 1ach Bonn berufen, um zu beraten, was unter den jezigen kritischen Umtänden zu tun sei. Camphausen ist seit vorgestern zurück. Sein Bericht iber die Ansichten in Berlin lautet sehr trostlos und läßt wenig Gutes 10ffen. Wünschenswert ist es, daß jezt Immediatpetitionen auch aus den Teineren Städten der Rheinlande an den König gerichtet werden. Sage nir, wie die politische Stimmung in den dortigen Kreisen\*) ist. Wahr-

<sup>\*)</sup> Der Gladbacher Industriebezirk ist gemeint. Die Bürgerschaft von Bladbach hatte schon am 6. März eine Abresse an den König gerichtet, deren Bortlaut Mevissen am 9. März übersandt wurde.

scheinlich find die Leute durch die materiellen Interessen ganz in Anspruch genommen. Doch tun Außerungen der öffentlichen Meinung sehr not, damit das Gouvernement nicht vom rechten Wege auch nach außen abweicht.

### 25. G. Meviffen an D. Sanfemann. Roln, 1848 Marg 14.

v. d. Heydt habe, ohne daß die Gründe bekannt seien, seine Untersschrift zu der Abresse der rheinischen Stände vom 11. März verweigert. Um 15. März werde der Prinz von Preußen als Gouverneur der Rheinslande in Köln eintreffen.\*) Ihm müsse der engere Ausschuß sich vorstellen und ihm die Beförderung der Adresse empfehlen.

#### 26. G. Meviffen, Familienbrief. Roln, 1848 Marg 14.

Meine Befürchtungen sind seit meinem letzten Schreiben um nichts vermindert, vielmehr geht in Paris alles von Tag zu Tag toller. Die größten Häuser sallen, aller Kredit stockt. Die Rückwirkung auf unsere Zustände kann nicht ausbleiben . . . . . Morgen kommt der Prinz von Preußen als Gouverneur hierher. Bon Konzessionen von Berlin aus ift noch immer keine Spur vorhanden.

27. Regierungspräfibent v. Spiegel an ben Minifter v. Bobels fcmingh. Duffelborf, 1848 Marg 15.

Die allgemeine Unruhe und Spannung ist noch in Zunahme, so daß der jetzige Zustand nicht lange dauern kann. Auf der einen Seite vermehrt sich die Agitation, wird dringender und tritt entschiedener auf — auf der andern wächst die Besorgnis, daß es dald zu spät sein könnte, den Sturm von oben herunter noch zu beschwichtigen, und es ist daher der allgemeine Wunsch, daß ohne allen weiteren Berzug daßjenige ersolge, was mit Rücksicht auf die eingetretene beispiellose Weltlage in unserem Vaterlande geschehen müsse, um nicht größeres Unglück von außen hereindrechen und Deutschlands Schre und Ruhm zugleich mit den Glorien Preußens aus ihren Höhen herabsinken zu sehen. Ew. Exzellenz kann ich daher nicht dringend genug bitten, von diesen Gesühlen, die sast jedermanns Brust ersüllen, Sr. Majestät

<sup>\*)</sup> Das Gerücht war schon am 13. März in Köln verbreitet (Köln. Zeitung Nr. 74); der Prinz von Preußen selbst erklärte der Kölner Deputation am 18. März, er sei ernannt und werde sofort in die Rheinlande tommen (Deutsche Monatsschrift, hrsg. von Ab. Kolatschef I (1850), S. 408).

Kenntnis geben, und solche als die am ganzen Rhein herrschende Stimmung bezeichnen zu wollen.\*)

Gestern ist hier bereits wieder eine auf Herbeiführung einer Allerhöchsten Entscheidung drängende Petition zur Unterzeichnung aufgelegt
und demnächst in aller Stille durch drei Personen dem Gemeinderate übergeben worden, worauf dann von diesem die Absendung einer entsprechenden Eingabe an des Königs Wajestät beschlossen und, wie ich glaube, bereits
geschehen ist. Die Ruhe und Ordnung ist übrigens dei Unterschrift der Petition in keiner Weise gestört worden, daher habe ich die Polizei sich
auch nur beobachtend verhalten lassen. Sin ernsteres Sinschreiten, so lange
das Sigentum oder die öffentliche Ruhe nicht bedroht werden, würde
übrigens auch nichts helsen, vielmehr nur den Funken ins Pulversaß
wersen und eine Explosion herbeisühren, deren Folgen sich nicht absehen lassen.

Es werden hier bereits einzelne Personen mit deutschen Kokarden bemerkt, und wird wahrscheinlich dies Zeichen bald allgemeiner getragen werden. Ich habe deshald schon gestern mit dem Oberprokurator gesprochen, was zu tun sei. Seine Antwort war: Anzeige beim Polizeigericht. Dies wird denn auch geschehen, aber gewiß keinen Ersolg haben, indem unsere Gesetze und Verordnungen für Fälle wie derzenige, worin wir uns besinden, keine Vorschriften enthalten, durch welche es gelingen könnte, einen solchen Sturm zu beschwichtigen. Dies kann nur durch ganz andere, in den höhern Regionen liegende Mittel geschehen, deren Nichtanwendung dis jest sehr zu bestagen ist.

28. Abresse bes Gemeinderats an ben König (verfaßt von E. Camphausen). Köln, 1848 März 15 (nachmittags).

Die Zeit schreitet in Sturmeseile voran; kaum sind wenige Tage verslossen, seitbem die treugehorsamst Unterzeichneten Eurer Königlichen Majestät ihre aus innerem Drange und äußerer Notwendigkeit hervorgegangenen Wünsche darlegten, und schon heute sehen wir uns gezwungen, im Angesichte hereinbrechenden unsäglichen Unglückes in anderer Form, mit anderen Bitten Eurer Majestät, als dem Rettungsanker für das zerfallende Deutschland, für die Rheinprovinz uns ehrsurchtsvoll zu nahen. Die Bewegungen in Süddeutschland müssen bei einem fortgesetzen Widersstande gegen die Nationalwünsche zu einer Auslösung des Bundes führen,

<sup>\*)</sup> In Barmen waren schon am 13. März aufrührerische Proklamationen versbreitet worden. Um 16. und 17. März fanden Erzesse in Mülheim a. d. Ruhr, Solingen, Burg a. d. Bupper, Ruhrort, Elberfeld statt, über die v. Spiegel am 17. März telegraphisch nach Berlin berichtete.

als bessen nächste Gesahr wir leiber die Jolierung und die Abtrennung der Rheinprovinz bezeichnen müssen. In ihr, in unserer Stadt steigt die Aufregung, die ängstliche Spannung, die Furcht vor der Erschütterung aller Zustände, und mit ihr die Stockung der Gewerbe von Stunde zu Stunde, und sichen zu ihrer Beschwichtigung haben wir und gedrungen sehen müssen, persönlich nach der Hauptstadt und zu begeben, damit die Bevölkerung mit Hoffnung der Verkündung verheißungsvoller Worte entgegensehen dürse.

Ein Wort geht jetzt in Deutschland von Mund zu Mund, so auch hier, es ist die Einheit des deutschen Bolkes. Vielleicht ist bald der Augenblick vorüber, wo, sie zu erzielen, die Vorsehung in die Hände Eurer Königlichen Majestät gelegt hat; andere Gewalten treten an die Spitze, und der Augenblick hat ihnen die Macht gegeben. Bir beschwören Eure Majestät:

die Fürsten Deutschlands nach Frankfurt zum Zwecke ber Umgestaltung bes deutschen Bundes zu berufen und zugleich die Berhältniszahl der Vertreter zu bestimmen, welche jeder Bundesstaat turz nach dem Zusammentritte der Fürsten nach Frankfurt, zum Beirate und zur Mitwirkung an den Grundzügen der künstigen Versassung des deutschen Reiches, zu entsenden hat. Von diesem Schritte hoffen wir die segenstreichste Wirkung, den Stillstand aller partikularen Bestrebungen und die Konzentrierung aller durcheinander wogenden Kräfte und Ansstrengungen zu einem einzigen Punkte.

Was aber die Hoffnungen und Wünsche in Preußen, die Befündtungen in dem übrigen Deutschland hinsichtlich der Ausdildung unserer inneren Landesverfassung betrifft, so geben wir uns der Überzeugung hin, daß im ganzen Lande die Berzögerung der Einberufung des Bereinigten Landtages mit Beruhigung aufgenommen werden wird, wenn Eure Majestät geruhen wollen, zugleich mit der Anordnung des Reichstages in Frankfurt eine klare und seste Busicherung im Sinne der in den letzten Tagen im ganzen Lande laut gewordenen Wünsche zu geben.

Das Vertrauen auf Preußens König wird in Deutschland erwachen, im Inlande wird das Vertrauen auf das königliche Wort unseres Monarchen alle Gemüter beruhigen, und wir werden hoffen dürsen, aus diesem Sturme Deutschland stark, Preußen groß und unsern König für alle kommenden Geschlechter als ein Muster des Mutes und der entschlossenen Tatkraft im entscheidenden Augenblicke glorzeich hervorgehen zu sehen. Wir werden hoffen dürsen, daß die Rheinsprovinz und unsere Stadt von der drohenden Vernichtung zum hoch-

herzigsten. Aufschwunge und zur Wiederherstellung ihrer langjährigen Blüte kräftig und tätig hinüberschreite.\*)

29. Professor J. Fallati an G. Mevissen. Tübingen, 1848 März 16.

Sendet ihm eine von F. verfaßte Abresse an die Ständeversammlung in Stuttgart d. d. Tübingen März 9, in der um schleunige, offene und umfassende Gewährung der Anträge vom 2. März ersucht wird, nachdem inzwischen Baden und Hessen der Bolkswünschen schon so weit entgegenzgekommen seien. "Aber nun voran, voran in Preußen! Wir harren sehnlichst darauf, und dazu ist der Druck der Rheinprovinz vor allem nötig. Daß Sie das Ihrige tun, din ich überzeugt — möge es Ihnen an Hüssenicht sehlen!"

30. D. Sanfemann an G. Meviffen. Machen, 1848 Marg 16.

Werter Freund! Nachdem ich gestern Abend das Produkt von Samstag gedruckt gelesen\*\*), sinde ich, daß wir uns blamiert haben, denn

<sup>\*)</sup> Am 17. März wandte sich ber Regierungs- und Medizinalrat Dr. Merrem in Roln privatim an Bobelschwingh, um ihm "feine innige Überzeugung außzusprechen, daß Se. Majestät sofort ben Vereinigten Landtag zusammenberufen und sich an die Spitze der Bewegung in Deutschland stellen muß. Tut er es, so ift ihm ber Ruhm gewiß, bas Baterland gerettet und zu einer einigen, festen Macht gehoben zu haben, welche innere wie außere Feinde gittern läßt und die Musficht gemahrt, alle beutsche Bungen wieder zu einem großen Gangen zu vereinigen. Die ift im beutschen Bolle bie Stimmung patriotischer, begeisterter, nie das Selbstvertrauen größer gewefen. Bleibt ber Ronig hinter feinem Bolte jurud, läßt er ben vielleicht nie wiederkehrenden gunftigen Augenblid unbenutt vorübergeben, so verfällt Deutschland in Anarchie und wird die Beute feiner Feinde, ober es fteht zu feiner Rettung ein großer Mann aus dem Bolle auf, und feine verblendeten Fürsten haben für immer aufgehört, ju regieren. Bertrauensvoll beschmöre ich Em. Erzellenz, laffen Sie ben besten ber Rönige, auf den noch die Blide aller Wohlmeinenden wie auf den Retter aus ber Not gerichtet find, nicht in bem Augenblicke schmählich untergeben, wo er vom Schicksal außerfeben zu fein scheint, wie ein guter Genius über Deutschland ju malten. hier ist das Bolt fehr bewegt, doch munscht niemand, frangösisch ju werden, und die feit den letten Greigniffen in Frankreich wieder fichtlich junehmende Unnaherung zwischen Bivil und Militar läßt wenigstens im außerften Fall einen Bürgerfrieg nicht befürchten".

<sup>\*\*)</sup> Die Abreffe vom 11. Märg an ben Rönig.

es bleibt hinter dem Bewußtsein des Bolkes weit zurück. So urteilen auch einige andere, die es gelesen. Das ist das Resultat auf die Camphausensche Politik, die da glaubt, durch Berhüllen erreiche man etwas. Ich verbreite das Opus nicht.

Der Auflauf vom 13. in Berlin hat den Erlaß vom 14. und die Erflärungen der Allg. Preußischen Zeitung zur Reife gebracht. Das Gewährte genügt nicht, es sind nur allgemeine Redensarten.

Die Versammlung der Fürsten und ihrer Minister muß nicht in Dresden, sondern in Franksurt a. M. sein; ich denke, das werden die Süddeutschen fühlen, die nicht Lust haben können, sich so nahe den oft-reichischen und preußischen Bajonetten zu vereinen.

Mit Östreich die Initiative! wie töricht! Keine Zusage einer freien Berfassung für uns ist gegeben, noch nichts von den freiheitstötenden Maßregeln zurückgenommen. Der Landtag auf den 27. April, der Rongreß auf den 25. März berusen —, wir sollen also keinen Einfluß haben auf den letzteren. Alles das ist das alte System der preußischen Pfisseseit, was niemals klug war, jetzt aber sehr dumm ist. Die Ronservativen drängen jetzt selbst auf energische Eingaben; eine solche wird unverzüglich vom Gewerbstande ausgehen.

Der Pring von Preußen kommt nun ja doch noch nicht.

31. Oberpräsidium (i. B. Massenbach) an Minister von Bobels schwingh. Roblenz, 1848 März 17.

In Bertretung bes Herrn Oberpräsidenten Sichmann beehre ich mich Ew. Erzellenz über die Zustände der Provinz, soweit mir darüber Nachrichten vorliegen, in folgendem zu berichten.

Nach ben Berichten bes Herrn Regierungspräsidenten von Auerswald ist die Ruhe in Trier am 15. d. Mts. nicht wieder gestört worden. Das gegen beginnen sehr bedauerliche Bewegungen unter den Einsasse fürstlichen Standesgebietes zu Solms-Braunfels . . . . (Näheres, biglüber Unruhen im Wiedischen, in Wildenburg und Kreuznach).

Der allerhöchste Erlaß wegen Einberufung des Vereinigten Landtags hat, soweit ich darüber bis jest Mitteilungen habe, in hiesiger Stadt im ganzen einen guten Eindruck gemacht, jedoch wird allgemein der für die Eröffnung des Landtags anberaumte Termin, insbesondere im Hindlick auf die süddeutschen Verhältnisse, als ein zu später erachtet, und sortbauernd allgemein darüber geklagt, daß nicht die Preßsreiheit schon jest durch ein provisorisches Gesetz bewilligt worden sei. Im übrigen erlaube ich mir auf den von dem Oberbürgermeister Bachem hierselbst unter dem 15. d. Mts. unmittelbar erstatteten Bericht Bezug zu nehmen.

32. Landtagsabgeordneter Reichardt an G. Meviffen. Neus wieb, 1848 Märg 17.

Das Patent vom 14. cr. beruhigt nicht, es regt aufs neue auf; dies ist der Eindruck, welchen es hier und allerwärts gemacht hat. Der Fürstenstongreß in Dresden ist noch bedrohlicher für die Entwicklung deutscher Einheit und Freiheit; das ganze Vaterland sehe ich der höchsten Gesahr ausgesetzt. Die Augen der Provinz sind auf ihre freisinnigen Deputierten gerichtet, es muß abermals gehandelt werden; rusen Sie die treuen Kollegen zusammen, jett oder nie wird etwas errungen werden.

. 33. Bericht bes Oberpräsidiums (i. B. Massenbach) an Minister v. Bobelschwingh. Robleng, 1848 Märg 19.

In Trier ift die Ruhe bis jum 17. d. Mts. 9 Uhr nicht weiter geftört worden. Dagegen ift von den bortigen Gemeindeverordneten eine Einladung an die bedeutenderen Städte ergangen, Deputierte nach Roln zu senden, um sich dort gemeinschaftlich über die Mittel zu bergten, die zur Aufhilfe des ganz darniederliegenden gewerblichen und kommerziellen Berkehrs erforderlich seien, und dieselben demnächst persönlich Sr. Majestät dem König zur Ergreifung zu empfehlen. Die betreffenden Deputierten ber Stadt Trier, Gutsbesitzer und Raufmann Cetto und der Abvokatanwalt Rell, find bereits heute hier durchgereift. Bon hier aus werden der Landtagsbeputierte Raufmann Caspers und Raufmann Raffauf zu gleichem Zwecke nach Köln gehen. Die Deputierten der Stadt Trier haben sich dem Vernehmen nach an einer hiesigen Wirtshaustafel offen dahin ausgesprochen, daß der Vereinigte Landtag in feiner jetigen Zusammensekung burchaus nicht als eine genügende Vertretung bes Landes anzusehen sei, daß des Königs Majestät vielmehr eine Nationalversammlung auf breiter Grundlage berufen und mit diefer über die zu gebende Verfassung sich einigen möge.

Die hier auf gestern Abend 8 Uhr in dem Wirtshause der Witwe Carbach angesagte Bürgerversammlung ist, nachdem sie auf Veranlassung der Gemeindeverordneten auf heute Vormittag 11 Uhr vertagt worden war, zu dieser Zeit abgehalten worden, ohne daß eine Störung der öffentlichen Ruhe daraus gefolgt ist; es sind darin dem Vernehmen nach die von dem Gemeinderat gestern beschlossene und bereits von der königslichen Regierung genehmigte Bildung eines undewassenten Bürger-Sicherbeitsvereins und die Absendung der oben erwähnten Deputation nach Köln besprochen worden. Im allgemeinen wird die Stimmung hierselbst mit jedem Tage bedenklicher, und, was das betrübendste ist, überall von

seiten ber Bürger die Aberzeugung ausgesprochen, das Militär werde in Falle eines etwaigen Kampfes mit dem sich auflehnenden Bolke den Gehorsam versagen (folgen Mitteilungen über Aufregung in Braunfels).

34. Oberpräsident Eichmann an den Ministerpräsidenten Graf v. Arnim. Köln, 1848 März 20, nachts 1 Uhr (d. i. in da Nacht vom 19. auf den 20. März), präs. 24. 3. 48.\*)

Wir sind erst gegen 11 Uhr gestern (19. März) hier angekommen. Die Proflamation bes Königs, welche wir unterwegs und hier sogleich verbreiteten, hat die freudigste Stimmung hervorgerusen. Die Unruhen in Berlin am 18. dursten wir nicht verschweigen, konnten aber übertriebene Gerüchte nach dem, was wir gesehen und gehört, widerlegen. Sine telegraphische Depesche über den Zustand Berlins am gestrigen Tage ist nicht angelangt.

3ch hoffe, hier wird fich die Rube nunmehr erhalten laffen, die Rückfehr der Ratsdeputation wirft fehr gut. In Hannover find gestem Unruhen gewesen, aber von feiner großen Bedeutung. Der Ronig hat nachgeben muffen und vergebens versucht, die Zugeftandniffe zu widerrufen. Dort traf ich ben Burgermeifter Smidt von Bremen. Derfelbe teilte mir (feine Ansicht) über die Zusammentunft der Fürsten in Potsbam mit; meinte, die freien Städte durften aus Ruffophobie und phagie bahin nicht kommen, sie hatten soust Unruhen ber Burger zu besorgen. Allein auch die Süddeutschen wurden nicht kommen. Er bat bringend, man möchte in Frankfurt, aber auch nur burch Bevollmächtigte, gufammentommen, dies allein wurde Gindruck machen und helfen. Dan fei bort fo ficher, wie an anderen Orten. Leiber nur ju mahr! Guer Erzellenz bitte ich auch meinerseits, dahin zu wirken, bag bie Bersammlung nirgends anders als in Frankfurt stattfinde. 3ch habe die Herren Grafen Canity und v. Raumer\*\*) gesprochen. Seut früh verteilt DuMont durch seine Zeitung die offiziellen Aftenstücke.

35. Oberpräsibent Gichmann an ben Ministerpräsibenten Graf v. Arnim. Köln, 1848 März 20, abenbs 6 Uhr, präs. 23. 3. 48.

Ew. Exzellenz brauche ich nicht zu sagen, daß die Aufregung in Köln sehr groß und für jeden Augenblick ein Ausbruch zu besorgen ift.

<sup>\*)</sup> Der Prafentatumvermert ist für diese stürmischen Tage bedeutungslos. Offenbar sind die Schriftstücke in Berlin mehrere Tage hindurch erft nachträglich eingetragen und mit dem betreffenden Bermert versehen worden.

<sup>\*\*)</sup> Gouverneur und Regierungsprafident von Roln.

Exhalten wir gute Nachrichten aus Berlin, so wird auch hier die Ruhe zurückkehren. Die Freude über das Patent vom 18. ist durch die Bersliner Unruhen gestört. Die Versammlungen der Bürger häusen sich; heut mittag ist mir die Anlage\*) mit Bitte um telegraphische Beförderung zugestellt; um nicht für den Augenblick aufzubringen, habe ich mit Darsstellung der Schwierigkeiten die Besörderung zugesagt und mit Schonung der übrigen Arbeiten des Telegraphen heut mittag angeordnet. Es ließe sich aber wesentlich auf die Beruhigung einwirken, wenn aus der Bonner Betition die Petita als Proponenda des Landtags aufgestellt würden.\*\*) Wan ist hier (wie es scheint, auch die Partei Hansemann-Mevissen) sehr dafür, daß Se. Majestät der König sein Vertrauen dem v. Auerswald (Generallandschaftsrat) und Camphausen schenken möge; letzterer will morgen nach Berlin abreisen. Wir erwarten heute abend die Nachrichten von gestern und die neun Kölner Deputierten.

Die Augenblicke brängen sich, ich suche biese Depesche burch einen Extrazug zu befördern. Um Nachricht bitte ich bringenost.

## 36. G. Meviffen an D. Hanfemann. Roln, 1848 März 21.

Abermals hat der Berg eine Maus geboren. Arnim Premierminister in einem Augenblick, wo Preußen sich an die Spize Deutschlands stellen will und muß! Arnim, der Ausweiser Jhsteins und Heckers! Zu dem Mann soll Süddeutschland Vertrauen sassen. Nimmermehr! Bir wandeln auf dorniger Bahn, die Verwicklung und die Dunkelheit in den Geistern wird immer größer. Als schöne Beigabe des deutschen Arnim noch den konsequenten und zuverlässigen Grasen Schwerin. Ein herrliches Duett!

Uns und unseren Freunden fällt jetzt die Rolle einer kühnen und siegesgewissen Opposition zu. Ich denke, unsere Kollegen, die ich sämtlich auf Donnerstag (23. März) hierher eingeladen, werden sofort sich über die Unhaltbarkeit des neuen Ministeriums der Krone gegenüber aussprechen.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Adresse vom 20. März, abgebruckt in der Köln. Zeitg. Nr. 81 (vom 21. März).

<sup>\*\*)</sup> Die Bonner Petition ist die Nr. 25 und 30 erwähnte der Landtagsbeputierten vom 11. März, mit der eine von Dahlmann am 9. März entworfene und von fast sämtlichen Bonner Professoren unterschriebene Adresse an den König im wesentlichen übereinstimmte, welche im Hindlick auf die Borgänge in Süddentschland und Preußens Beruf, jeht an die Spike von Deutschland zu treten, schleunige Berufung des Vereinigten Landtags, Preßreiheit, größere Ausbehnung der Vertretung des Volks beim Landtage und eine volkstümliche Entewicklung des Deutschen Bundes erbat (Springer, F. Ch. Dahlman II, 207).

Ich rechne fest darauf, daß Sie kommen werden und bitte, diejenigen Mitglieder, die Ihnen nahe wohnen, noch besonders zum Kommen zu veramlassen. Um Donnerstag treffen Deputationen der Gemeinderäte der größeren Städte der Provinz hier ein. Mit einzelnen Zugeständnisse ist in Preußen nichts mehr getan. Wir müssen jest den Augenblick ergreisen und eine Konstitution mit der Krone vereindaren, worin alle Freiheiten des Bolkes Garantie sinden. Camphausen ist nach Berlin derusen. Ich hosse, daß er sich weigern wird, in ein Ministerium Arnim einzutreten.

# 37. G. Meviffen, Familienbrief. Roln, 1848 Marg 22.

Deine Zeilen von heute kann ich nicht beautworten, weil es mir an Ruhe, an einem einzigen ruhigen Moment fehlt. Auf morgen habe ich sämtliche Landtagsdeputierten hierher berufen, um einen letzten entscheidendenen Schritt zu tun. Kein Arnim, kein Schwerin! Wir bedürfen jetzt anderer, entschlossener Menschen: Hansemann, Vincke usw. Wahrscheinlich reise ich Samstag oder Sonntag (März 25, 26) nach Berlin al, denn kein Augenblick ist mehr zu verlieren. Jeder Ehrenmann muß an seinen Posten. Seit gestern ist hier alles bewaffnet, dis jetzt die Ordnung nirgends gestört. Heute ist das Aussehen friedlicher, aber wie es heißt, will eine kleine Fraktion heute nachmittag die Republik proklamieren. Dann gibts tollen Spektakel.

38. Landtagsabgeordneter J. B. Diergardt an G. Meviffen Bierfen, 1848 März 22.

Kann der Einladung zu der Versammlung am 23. März nicht folgen, da "wir im hiesigen Kreise mit der wichtigen Arbeiterfrage beschäftigt sind. Am Samstag und Montag (März 18, 20) hatten wir deshald Sizung in Gladdach, und morgen sindet eine dritte statt, wozu Mitglieder des Gewerbegerichts, der Handelssammer u. a. eingeladen sind. Ich werde fein Opfer scheuen, um meine zahlreichen Arbeiter zu beschäftigen, obgleich mit jeder Post Briese einlausen, keine Waren abzusenden. Die jenigen Fabrisen, welche den Kredit der Banken haben in Anspruch nehmen müssen, können mit dem besten Willen ihre Arbeiter nicht beschäftigen; es muß daher auf die eine oder andere Weise geholsen werden. Man wird sich immer mehr überzeugen, daß man im allgemeinen der Arbeiterfrage zu wenig Ausmerksamkeit geschenkt hat, wosür jeht viel gebüßt werden muß. Ich habe die Beruhigung, ehrlich getan zu haben, was in meiner geringen Krast lag, und sehe daher getrost der Zukunst entgegen, die Angelegenheiten mögen sich gestalten, wie sie wollen".

1. Landtagsabgeordneter B. L. Mohr an G. Meviffen. Trier, 1848 März 22.

Kann wegen Krankheit nicht zu der Versammlung kommen, "was x um so mehr leid tut, als es sich diesmal gewiß von sehr entschiesnen Schritten handelt, denen ich mich überaus gern angeschlossen ben würde".

. Landtagsabgeordneter A. B. Suffer an G. Meviffen. Gupen, 1848 Marg 22.

Kann wegen der Aufregung unter den Arbeitern in Eupen nicht zur ersammlung kommen. "Nach dem, was durch die letzten Ereignisse in erlin erreicht worden, ist jeder Forderung einer vernünftigen Freiheit & Gewähr gegeben, und ich glaube, daß es nun unsere Aufgabe vor lem ist, die Ruhe überall herzustellen, damit nicht Anarchie die Früchte & Sieges vernichte."

. Landtagsabgeordneter Graf Hompesch G. an Mevissen. Rurich, 1848 März 24.

Gestern abend von Paris zurück, sinde ich die Einladung, bedaure imerzlich, der Verhandlung nicht beigewohnt zu haben, erkläre aber, mich m Beschluß meiner Gesinnungssenossen vollkommen anzuschließen. Ich kenne, daß der privilegierte Landtag das Volk nicht repräsentieren kann nd mithin inkompetent ist. Da aber eine neue Wahl nur infolge eines Lahlgesetzes stattsinden kann, glaube ich, daß wir zur Entwerfung eines lichen im freiesten Sinne beitragen müssen und damit unseren Wirkungszeis schließen. Ich bitte dringend, mich mit dem gesaßten Beschluß umsehend bekannt zu machen.

2. Oberpräsident Eichmann an ben Minister ber auswärtigen Angelegenheiten Freiherrn v. Arnim. Köln (irrtümlich Koblenz), 1848 März 24, abends 7<sup>1</sup>/2 Uhr.

Ew. Ezzellenz wird dieser Bericht zugleich mit Herrn Hansemann 1gehen, mit dem ich heute eine aussührliche Unterredung gehabt habe. ber den Zustand der Provinz wird derselbe die beste Auskunft geben. ie Deputierten der 18 Städte haben heute ihre Petition redigiert und id ungeachtet der Anträge der Stollwerckschen Versammlung bei ihrer etition geblieben. Die Landtagsabgeordneten haben an der Abstimmung 10bei ich nach der Erzählung des Herrn Hansenn meine gestrige Ansbe\*) berichtigen muß) nicht teilgenommen, wohl an der Diskussion.

<sup>\*)</sup> Liegt nicht vor (vgl. Sansemann a. a. D. S. 90). Die Abresse ber

Die Stollwerckiche Versammlung will nicht brei, wie gestern bern fünf Deputierte nach Berlin senden. Herr Justizrat Esser I Dr. Schneider gehen nicht, statt ihrer Abvokatanwalt Borchard großer Radikaler), Assessin Bohl und Rentier Bauendahl oder di serendar Wachter. Auch diese Versammlung ist bei ihrem Antra blieben, welchen sie in 2000 Exemplaren drucken und in allen Seber Brovinz verteilen läßt.

Die Versammlung auf bem Gürzenich dauert noch fort. Di ficht ist, daß fämtliche städtische und ländliche Gemeinden der P ber Petition der Stollwercischen Versammlung beitreten sollen.

43. Oberpräsident Gichmann an den Ministerpräsidenten v. Arnim. Köln, 1848 März 24, abends 71/2 Uhr, 27. 3. 48.

Em. Erzellenz werden die Berichte vorliegen, welche ich gester Berrn Minister Freiherrn v. Arnim über die hiefigen Bewegungen in faffungsangelegenheiten erftattet\*) und foeben (Nr. 42) vervollständigt Herr Hansemann, ber heute nachmittag nach Hamm abgereift if morgen zeitig in Hannover, übermorgen in Berlin einzutreffen, wirt die hiesigen schwierigen Berhaltniffe Auskunft geben. Em. Er find auch durch Herrn Camphausen unterrichtet, sowie einen Tag burch ben Landrat v. Möller. Ich vermag nicht so viel zu schreibe biese Männer jagen können. In Nachen ist es unruhig, boch boj die Bürgerwehr im Verein mit dem Militar, angeführt von der ftändigen und besonnenen Oberft Raifer, wird die Rube nicht burch Erzesse stören lassen. Von Trier find heute üble (nichtamtliche) richten eingegangen, nach welchen die Erbitterung gegen bas D dort einen fehr hohen Grad erreicht hat und ftundlich ein Ausbri befürchten ift. Der Berr Generalleutnant Holleben hat ben Ba Bürger auf sich gezogen, indem ihm Schuld gegeben wird, er habe fommandiert, wodurch bann ein Burger (wie Em. Erzelleng fcon r erschossen worden ist. Es ift möglich, daß der kommandierende G feine anderweite Verwendung beschließt. -

Soeben höre ich, daß ein Trierer Stadtrat heute abend einen erhalten hat, nach welchem in Trier Ruhe herrscht, und daß jenes Efalich ift.

Städtebeputierten vom 24. Marz ist in der Köln. Ztg. Nr. 85 (vom 25. abgebruckt.

<sup>\*)</sup> Liegen nicht vor.

# 4. G. Meviffen, Familienbrief. Roln, 1848 Marg 25.

Deine Zeilen von geftern morgen empfange ich foeben; beinen frühen Brief fand ich geftern abend vor. Beters munbliche Berichte hatten ich Schlimmes für Dulfen befürchten laffen, und ich atme erft wieber eier, seitbem ich weiß, daß es zu keinen Erzessen gekommen. Hier ift e Stimmung wie bort eine ungeheuer erregte - feit meiner Rückfunft n Tag über Bolksversammlungen, abends Bürgerwache. Die Ruhe ird hier, dank der fraftigen Leitung der Burgerwache von feiten Wittnfteins, erhalten werden. Geftern und vorgestern haben sich die hierher ngeladenen Deputierten und Gemeinderäte zu gemeinschaftlicher Sitzung reinigt. Das Refultat ift die in der heutigen Kölner Zeitung abdruckte Petition. Die Ereignisse brangen sich so unaufhaltsam, daß es hr schwer ift, ben Ropf oben zu behalten. Wenn die alteren Provingen h aussprechen, wie die Volksversammlungen der Rheinproving, so wird h der ruhige Staatsmann genötigt sehen, wie ungern auch, das allgeeine Stimmrecht zu bewilligen. Der Landtag wird förmlich ekrafiert erch die vielen gegen ihn gerichteten Antrage. Ich glaube, daß nur n ftark komponiertes Ministerium, ein sofortiger Krieg mit Rußland, fortige Auflösung des Landtages und Berufung eines neuen, auf der nfaffenbsten Wahlbasis zur Entwerfung ber Verfaffung, ber Lage bes ugenblicks entspricht. Vor allen Dingen ift es not, daß die Staatsgierung in diefer Sturmperiode an ber Spige ber Bewegung bleibt.

Mein Borhaben, schon heute abzureisen, ist durch diese Beratungen er hinausgeschoben. Ich habe jett mit von Beckerath verabredet, daß ir am Montag Morgen (27. März) von hier abreisen. In dieser entheidenden Epoche fühle ich, daß für v. Beckerath und für mich der Platz ur in Berlin ist. Der Landtag dauert jedenfalls nicht lange. Ob ir dann nach Frankfurt gehen — wer kann es heute wissen? Am vahrscheinlichsten ist, daß wir mit unserem Antrage durchdringen werden, en Landtag ganz sallen zu lassen, nur ein sestes Radinet zu konstituieren md das Wahlgesetz so zu erlassen, daß die Wühlereien der Demagogen kinen Stoff darin sinden. Selbst das allgemeine Stimmrecht ist nicht sesährlich, sodald die Wahlen durch Wahlmänner, und in jeder Gemeinde ibgesondert vollzogen werden.

Euch allen das herzlichste Lebewohl! Für Dülken insbesondere aber richeint es mir angemessen, daß ihr für die nächste Zeit zur Nachtwache ine Bürgergarde von etwa 20 Mann gut bewassnet und bezahlt, um ie öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Der Ruhestörer, die zu zersören oder das Eigentum zu vernichten drohen, sind glücklicherweise nur enige im Lande, so daß es keiner starken Gegenmacht bedarf.

45. Landtagsabgeordneter A. B. Suffer an G. Meviffen. Gupen, 1848 Marg 26.

Erflärt sein Einverständnis mit der in der Bersammlung war 24. März abgesaßten Petition. "Ich din der sesten Überzeugung, das jetzt nichts mehr unserer freien Entwicklung und einer vollständig freisinnigen Konstitution in den Weg treten kann, wenn Deutschland einig bleibt und dem allgemeinen Wohle jeder Egoismus untergeordnet wird. Das wird große Opfer kosten, allein ich erachte sie für ein Kapital auf reichliche Zinsen angelegt und werde davor sicher nicht zurücktreten. Darum Glück auf! Ich freue mich, Sie in Berlin wiederzusehen, wo infolge der gefaßten Beschlüsse unser Ausenthalt nicht von langer Dauer sein wird, und wo diesmal die Ansichten der Rheinprovinz sicher mehr Anklang sinden werden als im vorigen Jahre."

46. J. Fallati an G. Meviffen. Tübingen, 1848 Marz 26. Schreiben Sie mir boch ein paar Worte, namentlich über bie jest ganz in den Bordergrund getretene Frage der Begemonie Preußens.

Sie miffen, daß ich immer von ber Notwendigkeit biefer Begemonie überzeugt gewesen bin, aber nun, da der König von Breußen fich wirklich als Leiter Deutschlands aufgeworfen hat, bin ich in großer Besorgnis, wohin das führen wird, nachdem es so geschehen, wie es geschehen ift. Um es rund herauszusagen, ich fürchte, daß nach der Nacht vom 18. bis 19. d. Mts. eine Segemonie Preugens unter Friedrich Wilhelm IV. unmöglich ift. Allerdings haben die Berliner schon wieder bem Ronig entgegengejubelt — aber wird das halten? Was wird man im übrigen Lande zu biefen Sarlefinaden auf blutgetranttem Boben fagen? 3unächst ist es allerdinas Sache ber Breugen, ob fie mit biesem Ronia aufrieden fein wollen; allein wenn er an Deutschlands Spite treten will, muß auch bas übrige Deutschland sein Wort babei haben. Und bies Wort fängt an, laut zu werden. Wir haben früher über Ihren König gesprochen — ich habe Ihnen damals gesagt, daß ich viel gunftiger über ihn urteile als die allgemeine Stimmung in unferen Gegenden . . . (F. führt im folgenden in fehr scharfen Wendungen aus, daß er befonders burch den Umzug des Königs durch Berlin und beffen begleitende Umftände alles Vertrauen zum König verloren habe).

Ich sehe es kommen, es wird ein Auf durch ganz Sübbeutschland gehen — schon hat die Presse ihn zu erheben angefangen, die Versammlungen werden folgen — daß man den blutigen Romödianten in diesem Augenblicke nicht an der Spize von Deutschland sehen wolle. Mit großem Leidwesen sehe ich es kommen, denn ich weiß nicht, wie zu helfen

- Ich halte es für ein Unglück, wenn Preußen wieder hinter Ofterich zurückgedrängt wird, das jest im Glanze seiner früheren und reinen Erhebung strahlt und die Ratholiken Süddeutschlands immer für sich ben wird. Preußen selbst aber — wird es voranstehen können, selbst enn (wie die Deutsche Zeitung anträgt) der König und der Pring von reußen refignierte? Unter einem unmündigen König? Nur dann, wenn iter den preußischen Prinzen ein Regent zu finden mare, der Deutsch= nds Forberungen wenigstens einigermaßen entspräche. Wo ift ber? ie muffen es beffer wiffen als ich, muffen beffer wiffen, wie ein Bruch Deutschland selbst zu vermeiben, ben unter obwaltenden Umständen 2 Unmaßung Friedrich Wilhelms IV. hervorrufen könnte, von Preußen B zu vermeiden wäre. Denn es ift sehr möglich, daß er nur n Preußen aus fich wird vermeiben laffen — weil Süddeutschland, mn es gegen Friedrich Wilhelm IV. protestiert, die öffentliche Moral id zugleich das moralische Gewicht, den Anstoß in Deutschland selbst zu ferem ganzen Aufschwung gegeben zu haben, für sich hat. Es ift sehr iglich, daß er sich nur dadurch wird vermeiden laffen, daß die Preußen bft, um Preußen in Deutschland ben Vortritt zu retten, ihren eigenen inig zum Abtreten werden bewegen muffen.\*)
- . Oberpräsident Gichmann an den Minister des Innern v. Auerswald. Koblenz, 1848 März 27.
- ... In Aachen, in Trier steht es noch zum Aufstand der unteren Klassen, won Demagogen stets gestachelt werden. Hier ist es ebenso, in Köln ht anders. Die Soldaten wohnen den Bolksversammlungen bei, und in gibt sich alle Mühe, sie zu verführen. Handelte es sich darum, ser Leben zu opfern, mit Freuden gäben wir es daran, um mit Ehren enden. Allein sließt an einem Orte der Provinz Blut, so flammt z ganze Provinz, und wir sind keiner rheinischen Truppe gegen ihre indsleute sicher.
- 3. Regierungspräfident von Raumer an den Minifter bes Innern von Auerswald. Röln, 1848 Märg 27.

Ew. Ezzellenz werden burch die dort anwesenden Rheinländer von r Lage der hiesigen Provinz hinlänglich in Kenntnis gesetzt sein. Bei r Wichtigkeit der Sachlage halte ich es jedoch für Pflicht, auch meiner-

<sup>\*)</sup> Am 26. April 1848 schrieb Fallati, unter eingehendem Bericht über : politische Lage in Mürttemberg, an Mevissen über die etwaige Möglichet, daß er (F.) in einem preußischen Wahlkreiß für Frankfurt aufgestellt zbe.

seits auszusprechen, was ich für unbedingt nötig halte. Hier schwankt alles; alle Verhältnisse, der Zusammenhang der Provinz mit Preußen sind nahe daran, sich auszulösen. Hilfe kann nur vielleicht geschafft werden, wenn das Ministerium sich unverzüglich konsolidiert und durch bestimmtes Handeln Vertrauen gewinnt. Für die Rheinprovinz aber kann beides nicht geschehen, so lange Graf Arnim und Graf Schwerin im Ministerium bleiben. Graf Arnim steht im Ruse des Aristokratismus, Graf Schwerin in dem des Ratholikenhasses. Sin Ministerium, das sie in sich schließt, kann hier keinen Boden gewinnen. Dagegen muß notwendig Camphausen oder Hansenn, am besten beiden, im Ministerium ein Platz angewiesen werden. Täglich hosste man auf die Nachricht davon, sie kommt aber nicht. Ohne Camphausen ist das Ministerium für die Rheinprovinz unmöglich.

Der Bereinigte Landtag in seiner gegenwärtigen Gestalt wird sich kaum eine Stellung halten können. Bielleicht geht es, — wenn nicht noch ein großer Petitionssturm kommt — doch nur soweit, daß er in einem oder zwei Tagen ein Wahlgesetz mit allgemeinem Wahlrecht annimmt und populäre Wahlen für Franksurt vollzieht. Die Anderung jener Nitglieder des Ministeriums tut dringend not, noch vor dem Landtage, sonst ist hier alles zu fürchten. Die Republik, die Trennung steht vor der Tür. Ew. Ezzellenz wollen diese Zeilen entschuldigen. Sie wissen, daß ich den Gang der Dinge anders gewünscht hätte. Jeht gilt es aber, ohne Nücksicht auf sonstige Meinungen dem Vaterlande zu helsen, wenn es noch geht. —

Ew. Ezzellenz lege ich, nachbem ich anliegenden Brief soeben ge schlossen habe, noch solgenden Gegenstand ans Herz, der soeben zu meiner Kenntnis kommt. Die hiesige Bank hat heute Anweisung erhalten, ihre Geschäfte auf jede Weise einzuschränken. Die Nachricht davon hat das enormste Aussehen gemacht. Der Handelsstand, der bisher noch am meisten Lust hatte, sich der Ordnung anzuschließen, würde wanken, wenn es bei dieser Anordnung bliebe, und an dem jetzigen Zustande verzagen. Die Bedürfnisse der Berliner Bank werden allerdings groß sein. Bei der Wichtigkeit aber, die die Sache in politischer Beziehung für Köln und für die ganze Provinz hat, erlaube ich mir, die Anträge, die von hier aus baldigst nach Berlin gehen werden, Ew. Ezzellenz zur geneigten Bestürwortung dringend zu empsehlen.

49. Regierungspräsibent von Spiegel an ben Minifter bes Innern v. Auersmalb. Duffelborf, 1848 Marg 28.

Die große Bewegung der Zeit hat hier Stadt- wie Landbewohner ergriffen und dauert noch immer fort. In den Industriebezirken Solingen,

Elberfeld, Arefeld sind bedauerliche Angriffe auf das Eigentum geschehen. Srößtenteils war vermeintliche Bedrückung einzelner Gewerbetreibenden vie Beranlassung. Gerichtliche Untersuchungen sind eingeleitet. Bon eiten der Königlichen Regierung ist so schleunig als möglich dahin gewirkt worden, durch Absendung eines rundreisenden Kommissars die Arweiterverhältnisse auf dem Wege der Verständigung zwischen Fabrikanten md Arbeitern einer besseren Gestaltung entgegenzusühren, und hat das kollegium in verschiedenen dringenden Berichten dassenige bezeichnet, was von seiten des Staates dazu wird geschehen müssen. Ew. Exzellenz kann ch nur gehorsamst bitten, die betreffenden Berichte, die zugleich mit an das Finanzministerium gerichtet sind, schleunigst sich vorlegen zu lassen möglichst baldige Entscheidung zu vermitteln.

Auf dem Felbe der politischen Bewegung sind die größeren Städte in der Spike. Die Versammlung in Frankfurt am 30. März wird von ihnen durch Deputierte beschickt werden. Bürger- und Arbeiterversamm-lungen werden überall ohne erhebliche Ruhestörungen gehalten. Als Resultat der Bünsche der Majorität kann konstitutionelle Monarchie mit einem Wahlgesetze auf breitester Grundlage bezeichnet werden. Man hofft in der Mehrheit, daß dies der Vereinigte Landtag beraten und sich dann auslösen werde, während eine energische Minorität dem Zussammentritt des Landtages entgegenstrebt.

Bürgergarben ober Sicherheitsvereine sind überall gebilbet, ober man ist damit beschäftigt; sast allgemein werden Wassen aus den Depots der Landwehrzeughäuser verlangt. Die Regierung hat bereits vor mehreren Tagen an den Herrn Oberpräsidenten berichtet und um Bermittlung höherer Entscheidung gebeten, indem die königlichen Militärbehörden erklärten, nur eine geringe Zahl von Exerziergewehren zur Disposition stellen zu können, die bereits abgegeben und verteilt worden sind, indes bei weitem nicht ausreichen.

In manchen Landgemeinden treten Bewegungen gegen weniger besliebte Beamte hervor, einzelne der letzteren sind dei der Königlichen Resgierung um Entlassung eingekommen, die ihnen gewährt wurde, nachdem für den Fortgang des Dienstes gesorgt war. Überhaupt aber ist die Lage der Dinge eine solche, daß fast jedermann nach einer baldigen Wendung sich sehnt, ohne angeben zu können, wie dies zu bewirken. Man glaubt, daß, wäre nur erst wieder Ruhe eingetreten, anch wieder Hoffnung zu schöpfen sein dürste. Augenblicklich aber ist die Bewegung noch zu allgemein, und steht obendrein zu befürchten, daß die immer näher rückenden industriellen und sinanziellen Kalamitäten wie allgemeine Kreditzund Arbeitslosigseit uns noch größere Schwierigkeiten bringen werden.

Unter biesen Umständen können die Bestrebungen der Provinzialdehörden nur dahin gehen, Erzesse zu verhüten und das Eigentum schüten zu lassen. Was weiter geschehen muß, liegt außerhalb ihres Ressorts, und werden auf das Allgemeine nur politische und sinanzielle Maßregeln großartigster Natur noch Einsluß ausüben können. Daß daher alles Rleinliche vermieden, dagegen was not tut im Großen unverweilt gesichehe und össentlich bekannt werde, damit die Bevölkerung darans wieder Bertrauen schövse und hierin wieder Ruhe sinde, dies scheint mir der Weg zum Ziele zu sein, den im allgemeinen anzudeuten ich mich verpflichtet erachte, und bezeichne ich wiederholt als dringendstes Ersordernis, daß, was zu tun, ohne allen Berzug geschehen und die obere Berzwaltungsinstanz in einem kräftigen öffentlichen Wirken dem Bolke gegenüber sich zeigen muß.

50. G. Meviffen, Familienbrief. Berlin, 1848 Marg 29, morgens.

Gestern abend gegen 6 Uhr sind von Beckerath und ich im Hotel be Russie hier eingetroffen. Fürst Chartoristy und vier andere polnische Minister und Generale waren unsere Reisegefährten und wohnen mit uns hier zusammen. Camphausen wohnt neben uns. Er hat es abgelehnt, in das Ministerium Arnim einzutreten. Hansemann, dem nach Camphausen das Ministerium der Finanzen angeboten worden, hat gleichfalls den Eintritt unter Arnim verweigert.\*)

Hier ist alles noch ratlos und blickt mit Spannung auf die Povinzen. Berlin ist jedoch ruhig, und die gemäßigte Ansicht hat hier entschieden die Oberhand. In der Mark und in Pommern droht das Landvolk, den Landsturm zu organisseren und seinem bedrängten König gegen
die Bevölkerung Berlins zu Hilfe zu ziehen. Die Bürgergarde versieht
für jekt noch mit großem Eiser den Dienst.

Das entschiedene Auftreten des Baron Arnim in der Schleswig-Holsteinschen und in der Posenschen Frage bringen die Zeitungen. Das Ministerium wechselt fast alle höheren Verwaltungsbeamten und ersets sie durch Männer des Volkes.

von Auerswald in Trier ist zum Oberpräsidenten ber Provinz Preußen ernannt, Graf Yorck für Schlesien. Ich habe gestern abend geraten, Wittgenstein zum Präsidenten für Köln zu ernennen. Es sehlt ein tüchtiger Mensch als Oberpräsident der Rheinprovinz. Ich weiß keinen zu bezeichnen.

<sup>\*)</sup> Danach ist Bergengrun l. c. S. 421 zu erganzen.

In Außeren Berlins keine Anderung, nur sind Truppen und hoher Tdel weg, und auf dem Palais des Prinzen von Preußen steht "Sigenum der Nation" angeschrieben. Das ist sast das einzige äußere Zeichen ver in ihren Folgen so unberechenbaren Revolution. Borgestern hat die Deputation der Städte beim Könige Audienz gehabt. Die Entlassung ver Grasen Arnim und Schwerin ist für jeht nicht zugestanden, sondern vom Ausspruch der Stände abhängig gemacht. Die übrigen Forderungen ollen, soweit sie nicht durch die Antwort an die Breslauer erledigt sind, n Erwägung gezogen werden.

Die Deputation von Stollwerck hat noch keine Audienz gehabt, jesoch gestern abend in den Mielenzschen Saal eine Bolksversammlung besufen und darin den Beschluß fassen lassen, daß zum 2. April sich Desutationen aus allen Städten der Provinzen hier einfinden sollen, um die stentliche Meinung beim Landtage zu unterstützen.

Das Wahlgesetz soll morgen im Entwurf publiziert werden. Es vird nach Camphausens Andeutung einen mäßigen Census, aber nicht as verlangte allgemeine Stimmrecht zur Basis hahen. Dahlmann ift Befandter beim Bundestage.

Wir gehen heute morgen zu Arnim und werden ihn zu bewegen uchen, freiwillig zurückzutreten. Tut er das, so treten sofort Camphausen ind Hansemann als Minister des Handels und der Finanzen ein, und ist dann ein kompaktes und energisches Ministerium da, das dem Sturme eine entschlossene Sturm zu bieten vermag.

Die Finanzen des Staates liegen gut, ein großes Glück in diesem ritischen Moment. Krieg mit Rußland wird nicht lange auf sich warten assen. Preußen wird jedoch womöglich nur indirekt dabei mitwirken.

1. G. Meviffen, Familienbrief. Berlin, 1848 März 29, abends.\*)

Nach sechsstündiger schwerer Geburt ist soeben ein Ministerium tamphausen ins Leben getreten: Camphausen, Premierminister ohne dortefeuille; Hansemann, Minister der Finanzen; v. Auerswald, Inneres; daron v. Arnim, Auswärtiges; Bornemann, Justiz; Graf Schwerin (?),

<sup>\*)</sup> Der Brief hat irrtümlich das Datum 30. März. — Aus einer Notiz 1 Mevissens Papieren ergibt sich, daß eine Zeitlang folgende Kombination 1s Auge gefaßt war: Camphausen, Premier und Jnneres; Hansemann, inanzen; Simon, Justiz; Auerswald, Kultus; Baron v. Arnim, Auswärtiges; bincke, Krieg; Graf Schwerin, Minister des Königlichen Hauses. Beckerath ar als Gesandter beim Bundestag in Aussicht genommen.

Kultus. Diese Bildung ist noch sehr weich und noch sehr schwankend. Eine Einigung über ein Programm hat noch nicht stattgesunden, und es ist noch ungewiß, ob die Kombination reussiert oder nicht. Schwerin will zurücktreten nebst Auerswald, wenn nicht von vornherein ein Zweikammersustem sanktioniert wird. Camphausen und Hansemann wollen eine Konstituante berusen und dieser die Entscheidung über das System gänzlich überlassen, sie wollen also einen gänzlichen und entschiedenen Bruch mit allen Traditionen, während Schwerin und Auerswald eine organische Fortbildung auf gesehlichem Wege anstreben. Worgen wird diese erste und Hauptsrage besinitiv entschieden (vgl. Nr. 53), und wahrscheinlich bringt die nächste Preußische Staatszeitung das Programm der neuen Minister.

Camphausen ist bereits gestern sehr entschieden der Deputation der Kölner Bolksversammlung entgegengetreten und hat den Herren erklärt, der König, von den wichtigsten Geschäften aller Art bedrängt, habe keine Zeit, sie zu empfangen. In der Tat ist der König gestern abend nach Potsdam abgereist. Die Hauptsorderung der Bolksversammlung, allge meines Stimmrecht, wird bewilligt werden. Nach langen und reislichen Beratungen haben wir uns gestern sämtlich sür diesen so dringend verlangten Modus entschieden. Für die erste Kammer wird ein Census sür die Wählbarkeit angenommen werden. Berlin ist ruhig. Indessen sanstäglich mehrere Bolksversammlungen statt, und wie es heißt, wird am Sonntag ein Coup de main versucht werden, um das Zusammentreten der Kammer zu verhindern. Gestern ist das erste Militär hierher zurückgekommen. Nach Schleswig sind 6000 Mann preußische Truppen entsandt. Posen wird reorganissert und zum Herde einer Bewegung gegen Außland.

Die Kölner Deputation reist erst heute abend ab, hoffentlich mit dem Programm der neuen Minister zu gleicher Zeit. Ich erwarte mit großer Spannung Nachrichten von dort. Wenn noch acht Tage die Ruhe erhalten bleibt, so ist Raum für eine friedliche Entwicklung gewonnen. Der König hält sich sehr brav und ist de don coeur für die neue Gestaltung der Dinge. Dagegen droht der Adel der Mark und Pommerns, sowie Gutsbesitzer Sachsens, Berlin mit ihren Bauern zu überziehen und dem Boden gleichzumachen. Uberhaupt ist von dieser Seite eine realtisnäre Bewegung sehr möglich, wenn nicht bald die Fragen sich entscheben.

52. Oberpräfident Gichmann an ben Minifter bes Innern von Auerswald. Robleng, 1848 Märg 30, nachmittags 51/2 Uhr.

Nach reiflicher Erwägung und Rücksprache mit mir hat fich ber General von Thile entschlossen, die Reserven bes 8. und 7. Armet

korps zu entlassen. Leiber sind die Bande der Disziplin beim Militär gelockert. Gerade die Reserven sind der Verführung der Demagogen und die Zeitbewegung am meisten ausgesetzt. Für den äußeren Feind sind sie immer zu haben, für die innere Ruhe sind sie mehr schäblich als nützlich geworden. Die Maßregel ist im Lause des heutigen Tages ausgesührt.

Der Gedanke, welcher die Provinz durchdringt, auch die beffern bewegt, ist der der Selbstregierung im ausgedehntesten Maße, wobei Belgien als Muster und als ein in den letzten Wochen sehr bewährtes Muster vorschwedt. Von Preußen will man sich nicht losreißen, in der sicheren Zuversicht, in Aussührung dieses Planes nicht gestört zu werden. Die Sympathien für das königliche Haus waren nie stark und sind es jetzt am wenigsten. Selbstregierung versteht man für alle Verwaltung, sür Militär, für die Kirche. Auf die übrigen Formen der Regierung, ob monarchisch-konstitutionell ob republikanisch, legt man keinen solchen Wert, ja die Republik hat noch Andenken des Schreckens neuer und alter Zeit genug.

Die Häupter der Provinz sind jett in Frankfurt, und der dortigen Versammlung muß ich großes, vielleicht entscheidendes Gewicht beilegen. Mehrere meiner vertrauten Freunde sind auch dort. Es ist aber sehr fraglich, ob die politische Revolution oder Evolution nicht einer sozialen Plat machen muß. Die Arbeiten der Fabriken und alle Arbeiten, wo bares Geld gezahlt werden muß, könnten bald ganz ins Stocken kommen, und dann steht ein Kamps mit brodlosen Arbeitern bevor.

Gestern nachmittag hat das alte Haus Schaafshausen in Köln seine Zahlungen eingestellt, mit einer Passiwmasse von sechs Millionen Taler, Attivmasse von acht. Herr Camphausen und Herr Hansemann übersehen die Folgen dieses Ereignisses.

53. G. Meviffen an ben Finanzminister D. Hansemann. 1848 März 30.

Übersendet einen von Kühlwetter ausgearbeiteten Gesetzentwurf betr. die rheinische Rechtsgleichheit.\*) Nach längerer reislicher Erwägung seine er und Beckerath zur Überzeugung gelangt, daß ohne größte Gesahr eine aus zwei Kammern bestehende Konstituante (vgl. Nr. 51) nicht be-

<sup>\*)</sup> Der oben erwähnte Entwurf enthält die Beseitigung des Gesets vom 21. Januar 1837 betr. die autonome Successionsbesugnis der Rheinischen Ritterschaft und der Kabinetsordre vom 25. April 1835 betr. das Kammergericht als ausschließlichen Gerichtschof für politische Bergehen.

rufen werben tonne. In einer Konftituante tonne eine erfte Rammer nicht zur Geltung tommen.

# 54. G. Meviffen, Familienbrief. Berlin, 1848 Marg 31.

In Begleitung von Beckerath Dienstag Abend (28. März) hier angekommen, haben wir uns jeht zwei Tage lang bemüht, unsern vermittelnden Einfluß zur Bildung eines kompakten Ministeriums aufzubieten. Das Resultat hast Du bei Empfang dieses bereits durch die Kölner Zeitung erfahren. Heute abend erscheint das Programm der neuen Minister, das hoffentlich den erregten Gemütern Beruhigung bringen wird. Das Land will, davon bin ich überzeugt, vor allem Taten statt Worte.

Hier ist die Stimmung in den Bürgerklassen für Gesetz und Ordnung, in den Arbeiterklassen jedoch unbestimmt und schwankend. Die kleine kommunistische Fraktion droht, mit einem Coup de main am Sonntag die Zusammenkunst der Stände zu verhindern. Die Ständemitglieder der verschiedenen Provinzen tressen allmählich ein. Bei einer gestern Abend bei mir stattgesundenen Vorberatung erklärten sich alle früher radikalliberalen Mitglieder jetzt in ganz konservativem Sinne. Wenn es gelingt, noch acht Tage lang die Ruhe im Lande zu erhalten, so din ich sest überzeugt, daß wir dem Schrecken der Anarchie entgehen werden. Camphausen wird mit großer Festigkeit auftreten, und seine Entschiedenheit wird bald die schlass gewordenen Bande in den Provinzen wieder kräftigen.

Bis jest ist noch nicht bestimmt, ob und wie nach Frankfurt gegangen werden soll. Diese wichtigste deutsche Frage muß heute ober morgen im Kabinet zur Entscheidung kommen.

Ein Wahlgesetz mit allgemeinem Stimmrecht und indirekter Bahl wird den Ständen am Sonntag (2. April) vorgelegt werden. Die weitesten Anforderungen des Volkes werden also ihre Befriedigung erlangen.

Geht die Krisc gut vorüber, so wird eine große und schone Butunft sich vor uns auftun, und uns für die Sorgen dieser Zeit entschädigen.

Ich bin sehr gespannt auf Nachrichten von dort. Wenn ich nach Deinem letzten Briese auch hoffen darf, daß die Ruhe aufrecht erhalten worden sein wird, so din ich doch nicht ohne Sorge, weil überall im Lande sich die anarchischen Elemente regen.

So viel an mir ist, erfülle ich diesmal meinen Beruf, nicht für die außer Frage stehenden freien Institutionen, sondern für die Ordnung zu wirken. Die Stände werden hoffentlich nur einen Tag über das Wahlsgeset beraten und dann aufgelöst werden.

i. G. Meviffen an ben Finanzminifter D. Hanfemann. Berlin, 1848 April 1.

Macht folgende Finanzvorschläge:

Die dem Bankkontor in Köln zur Verfügung gestellten 3 Millionen aler reichen nicht auß; noch 2 Millionen nötig. — 500000 Taler müssen r Aktienankäuse, um die Kurse zu heben, verfügbar gemacht werden. ie Eisenbahnaktien sind entsetzlich gefallen. Außer den 1847 bestimmten 500000 Taler zur Außstattung neuer Provinzialzettelbanken sind noch /2 Millionen Taler für diesen Zweck zu bewilligen. In Berlin sofort Millionen Banknoten außzugeben! Schnelles Handeln erforderlich!\*)

Röln:Minden . . 60 Stargard:Posen. . 45 Rheinische. . . . 45 Bergisch:Märkische . 42

- 4. Errichtung von Diskontokassen in Berlin, Breslau, Königsberg, Danzig id Köln, durch anonyme Gesellschaften, beaussichtigt in ihren Operationen nich einen Kommissarius des Staates, dem ein statutengemäß beschränktes eto zuzugestehen. Beteiligung des Staates dei jeder Kasse mit 1 Million aler in Staatsschulbscheinen, welche dem Tilgungssonds mit 5 Millionen Taler knommen werden. Dieser Beteiligung steht eine mindestens gleiche Einlage n Privaten in daar zur Seite. Die Einlage des Staates garantiert dis zu rem vollen Betrage gegen alle Berluste der Privaten und bezieht erst einen nteil am Gewinn, nachdem die Privaten 60% von ihrem Kapital bezogen den werden.
- 5. Errichtung von Hopothekenbanken im Rheinlande und Ausgabe von sandscheinen unter solidarischer Haftung fämtlicher teilnehmenden Personen id Güter.
- 6. Ausgabe von Roten in Appoints von 1 bis 100 Taler, rückforderbar einer auf denselben auszudrückenden Frist von 3, 6, 12 Monaten. Die otenausgabe erfolgt durch die Bank und bleibt unter steter Kontrole dersben. Die Diskontokassen werden autorisiert, Roten bis zum Betrage ihres n Privaten beigebrachten Kapitals in Zirkulation zu sehen.
  - 7. Benn alle Strice reißen: Ginftellung ber Berfilberung ber Bantnoten,

<sup>\*)</sup> Im Anschluß an diesen Brief machte Mevissen bem Finanzminister infemann folgende zusammenfassende Finanzvorschläge:

<sup>1.</sup> Sosortige Hergabe von 5 Millionen Taler aus dem Staatsschatz zur rftärkung des Banksonds in hartem Kurant. Dieses Darlehn kann in dem b 7 angegebenen Fall (also bei eintretender Gefahr) sosort zurückgenommen rden.

<sup>2.</sup> Vermehrung der Notenausgabe der Bank um 5 Millionen Taler durch 1 Gefetz zu autorisieren.

<sup>3.</sup> Berwendung des Gisenbahnsonds pro 1848 bis jum Betrage von 100 000 Taler jum Ankauf von Stammaktien zu folgenden Kursen und in lgenden Devisen:

#### 56. G. Meviffen, Familienbrief. Berlin, 1848 April 2.

Gestern erhielt ich Briese aus Köln, die mir ein Ereignis melden, das ich noch vor kurzem für durchaus unmöglich gehalten habe, die Zahlungseinstellung Schaafshausens mit einem Aktivüberschuß von 18/4 Millionen. Dieses surchtbare Ereignis muß notwendig Schrecken und Mißtrauen in der ganzen Provinz verbreiten und wird den Fall vieler Häuser, die Arbeitslosigseit in manchen Distrikten nach sich ziehen. Ich din jetzt schon seit zwei Tagen in fortdauernder Verhandlung mit Hansemann über die Maßregeln, die zur Hebung des Kredits ergriffen werden können. Run kommt dieses Evenement und durchkreuzt alle unsere Pläne. Das mögliche soll jedoch geschehen. Geht es dann zuletzt doch nicht, so haben wir doch unsere Pflicht getan.

Hier ist alles äußerlich ruhig. Heute wird die Kammer eröffnet. Die Sitzung wird sehr kurz sein. Wahrscheinlich werden schon morgen die Berhandlungen geschlossen werden, damit jeder an seinen Herd zurückehren kann. Es sehlt für mich nicht an Bersuchung, in ehrenvoller Beise hier zu bleiben. Ich habe dis heute jeden Antrag von der Hand gewiesen. Ich sehe zu wenig Bestand in dem, was augenblicklich sich konstituiert. Die Adresse ist bereits vorberaten und wird heute hossentlich durch Akslamation angenommen werden. Sie wird gut wirken, ist sest und entschieden, von Beckerath, mir und einigen anderen Freunden entworsen.

Die Finanzangelegenheiten brängen die Politik in den Hintergrund. Kann der Kredit nicht wiederhergestellt werden, so ist die bestehende Ordnung rettungslos verloren. Das Ministerium hat guten Willen, es sehl aber außer bei Hansemann und Camphausen an Ginsicht. Leute wie Auerswald und Schwerin sind nicht die Männer des Augenblicks.

#### 57. Desgl. Berlin, 1848 April 2.

Hier folgt eine Aufregung auf die andere; nirgends ein Ruhepunkt. In diesem Moment ist es 9 Uhr, im Laufe des Bormittags soll die Kammer eröffnet werden; ich weiß noch nicht die Stunde, habe keine Karte, und buchstäblich, weder ich noch einer der Minister hat nur darm gedacht. So geht es zu in diesem anarchischen Gewirr.

Heute wird das Wahlgeset und einige andere Gesetze über Unab hängigkeit ber Richter, Aufhebung des eximierten Gerichtsstandes, Auf

Zwangskurs berselben in allen öffentlichen Kassen und im Privatverkeh General-Moratorium für alle diejenigen Handlungshäuser, welche es gerich lich nachsuchen und welche den Beweis beibringen, daß sie volltommen hir reichende Werte zur Deckung ihrer Passiva bestigen.

bung ber Kautionen für die Presse, Herstellung des rheinischen Rechtes regelegt werden.

Die Abresse von v. Beckerath im Verein mit mir, Lichnowsky, Grabow, ühlwetter, Barbeleben, Graf Dyhrn entworsen, ist in einer vorläusigen ihung gestern Abend beraten, von Vincke sehr heftig angegriffen, von ir ebenso heftig verteibigt worden und zum Schluß mit großer Majorität rechgegangen. Heute wird sie durch Lichnowsky proponiert, sosort durch eckerath verlesen und durch Akklamation, womöglich ohne alle Diskussion, igenommen werden. Um jede Steigerung der Aufregung zu vermeiden, erben wir uns von Diskussionen in öffentlicher Sitzung so sern wie öglich halten und nur das unumgänglich Notwendige zur Sprache bringen. Ch hoffe, daß nach der morgigen Sitzung oder doch längstens am Dienss der Landtag wird geschlossen werden. Ob wir dann direkt nach ranksurt gehen, hängt von den Nachrichten ab, die uns von dort aus gehen werden.

# 3. Desgl. Berlin, 1848 April 2.

Soeben komme ich aus der ersten Sitzung des Bereinigten Landtages. erlin war und ist ganz ruhig. Die gestern beschlossen Abresse ist durch kklamation angenommen worden. Das Wahlgeset ist vorgelegt, wird er nicht genügen, weil es die dienenden Klassen ausschließt. Die gitation im Lande wird meiner Überzeugung nach nur dann aushören, enn das allgemeine Stimmrecht ohne Ginschränkung zugestanden wird. on Beckerath und ich werden gemeinsam für diese Modisikation sein, id dieselbe wird ohne Zweisel beschlossen werden.

Heute Abend ist Minister-Conseil, in welchem Hansemann die gestern redeten Finanzpläne zur Entscheidung bringen wird. Werden unsere orschläge im ganzen Umfange angenommen, dann wird das Vertrauen u gekräftigt und der steigenden Geschäftsstockung vorgebeugt werden. Die tarchische Clique hier hat sich heute durch die Haltung Berlins überzeugt, iß sie gar keine Aussicht mehr hat, die Ruhe und die Ordnung unsfährdet zu stören.

Camphausen hat heute sehr liberale Gesetyvorschläge gemacht, die die rutige Staatszeitung noch enthalten wird. Ich hoffe, daß dieselben durch kklamation werden angenommen werden. Die nächste Sitzung ist Dienszg (4. April), und wahrscheinlich wird auch am Dienstag oder längktens n Mittwoch der Landtag geschlossen werden. Dann kehre ich bereits onnerstag zurück, falls nicht unverschiebbare Fragen meine Gegenwart zeh länger erfordern.

Heute ist hier die Nachricht verbreitet, Kaiser Nikolaus wolle Polen wiederherstellen und entweder seinen Sohn Konstantin oder den Prinzen von Leuchtenberg zum Vizekönig ernennen. Dies wäre für uns ein sehr erfreuliches Ereignis.

59. Desgl. Berlin, 1848 Upril 5, morgens.

Den heutigen Nachrichten nach broht in der Ferne ein europäischer Krieg. Sardinien und Österreich stehen einander bereits in Italien gegenüber. Unsere eigenen Truppen marschieren nach Schleswig gegen Dänemark. Wir können nur hoffen, daß es in Franksurt am 1. Nai gelingen wird, die deutsche Einheit lebenskräftig zu gestalten, dann sind wir jedem Angrisse von außen gewachsen. Gestern hat die zweite Sitzung der Stände stattgesunden. Nach lebhaften Diskussionen sind die Grundlagen der künftigen Verfassung, wie sie die Regierung vorgeschlagen hatte, angenommen worden. Die Verhandlungen der Stände wirken auf Berlin und auf die näheren Provinzen sehr beruhigend, und ich verspreche mit davon auch für die Rheinprovinz nur gutes.

Leiber ist Camphausen nicht so sehr Mann der Tat, wie der Augenblick es erheischt. Camphausen hat aus lauter Bedächtigkeit die Ernennung von Wittgensteins zum Regierungspräsidenten um eine ganze Woche verschoben. Jeht kommt die Petition des Stadtrats und zwingt, das zu tun, was vor wenigen Tagen freiwillig hätte geschehen sollen. Wilhelm Joest und Oppenheim sind, ersterer vorgestern, letzerer gestern hier angekommen und für ihre Zwecke nach Krästen tätig.\*) Sine direkte Unterstützung des Hauses Schaasshausen aus Staatsmitteln ist in der jetzigen Lage des Hauses ummöglich, aber die Bank dort wird mit Fonds verständt und in den Stand gesetzt, zunächst wieder der Nachstage zu begegnen. Auch sollen übereinstimmend mit meinen Vorschlägen Essetzen Planes ersordert jedoch Zeit.

Das Ministerium hat gestern von den Ständen die Autorisation begehrt, Steuern zu ändern oder zu erhöhen und Anleihen zu kontrahieren unter Berantwortlichkeit der künstigen Bolksvertretung gegenüber. Die Berhandlungen über dieses Botum werden noch einige Lage in Anspruch nehmen, so daß die Sitzungen sich wohl jedensalls die Ende dieser Bocke hinziehen werden. Auch werden Wahlen für die in Franksut am 1. Mai zusammentretende Versammlung vollzogen werden. Heute wird das Wahlseset beraten und hoffentlich zu Ende gebracht.

<sup>\*)</sup> Es handelt sich um die Katastrophe bes Bankhauses Schaaffhausen, vgl. Nr. 56 und Band 1. Kap. 14.

## ). Desgl. Berlin, 1848 April 8.

Donnerstag (April 6) haben wir die Wahlen zum Parlamente vornommen. Gestern und heute sind die Sitzungen unterbrochen, weil die
bteilung mit ihrem Berichte über die Finanzvorlage noch nicht fertig
. Wahrscheinlich kommen wir erst am Montag zur Verhandlung
eser Lebensfrage, die über Wohl und Weh des Landes mehr als alle
ideren entscheidet. Das Ministerium verlangt die Ermächtigung:

- 1. Bei ausbrechendem Kriege sofort 15 Millionen Taler burch wangsanleihe oder Steuererhöhung sich beschaffen zu bürfen,
- 2. bis zum Betrage von 25 Millionen Taler Staatsgarantieen für ejenigen Institute, die derfelben bedürfen und deren Fortezistenz sonst Frage stehen würde, übernehmen zu können,
- 3. 3½ Millionen Taler aus dem Staatsschatz zur Verstärfung der Inds der Bank, außer den bereits zu diesem Zweck überwiesenen zwei killionen Taler, bestimmen zu dürfen. Wahrscheinlich werden nach langer id heftiger Debatte diese Forderungen von der Kammer bewilligt weren, da man sich jetzt nach offengelegtem, geringem Bestande des Staatspates überzeugt, daß sonst die Regierung des Landes nicht weiter geshrt werden kann. Diese Bewilligungen sind indessen, wie umfassend ich immer, nicht hinreichend, um das vorgesteckte Ziel zu erreichen. as Ministerium schreckt vor der einzig durchgreisenden Maßregel, die ealisation der Banknoten zu suspendieren, die Notenausgabe um 10 killionen Taler zu vermehren und den Noten einen gesehlichen Zwangspreichen, kleinmütig zurück und wird wahrscheinlich erst zu dieser laßregel übergehen, wenn es wieder zu spät ist.

Hansemann hat Oppenheim, ber noch fortwährend hier weilt, für den ill, daß die Kammer das geforderte Zutrauensvotum geben wird, beshigende Zusicherung gemacht. Ich bin fest überzeugt, daß Hansemann zie Zusicherung nicht zu erfüllen imstande sein wird, wenn keine anderen, die bis jetzt gemachten Borlagen erscheinen, es sei denn, daß größeres ertrauen im Lande von selber wiederkehre. Mein Rat an die Kölner ankhäuser geht dahin, sich nicht zu sehr auf Berlin zu verlaffen.

Die älteren Provinzen überwachen eifersüchtig alle Geldverwendungen c die Rheinprovinz, und felbst beim besten Willen wird es kaum mögs fein, das Zweckmäßige und Notwendige auszuführen.

Bum beutschen Barlament find gewählt:

Urndt=Bonn Leue=Köln ZeU=Trier von Beckerath Lenfing Meviffen Heffe-Saarbrüden Udams-Koblenz Grabow-Kreuznach Biebemann-Düffelborf Urng-Kleve Heder-Elberfelb Kaveaux-Köln Benebey-Köln Kig-Nachen Jungbluth-Nachen. Kühlwetter
Stebmann
Albenhoven
Camphausen
Hansemann
von Mylius
Graf Hompesch
Michr
Zünberer.

#### 61. Desgl. Berlin, 1848 April 9.

Die Tage vergehen hier ungenutt, und ber Landtag zieht fich wider Wunsch und Verlangen hinaus. Heute ift endlich bas Gutachten ber Abteilungen fertig geworben. Morgen früh um 10 Uhr ift Sikung anberaumt, welche hoffentlich die Schlußsitzung fein wirb. Bu meinem Bebauern kann ich nur schweigend und burch meine auten Freunde für bas Ministerium wirten, ba eine Erfaltung mir seit einigen Tagen bie Stimme fast ganz geraubt hat. Ich habe bis jett vergebens versucht, dieses gerade in diesem Augenblick so fatale Abel zu beseitigen. . . 3ch bleibe bei meinem früheren Entschluß, morgen abend hier abzureisen, wenn die Verhandlungen der Kammer morgen zu Ende tommen. Die Beit gestaltet sich so ernst und bewegt, daß mir wohl nur wenige Wochen der Ruhe am heimischen Berd vergönnt sein werden. Ich scheide dieses Mal wie das vorige Mal von hier mit dem Bewuftfein, in den fritischen Stunden meine Pflicht getan und redlich bas Meinige bagu beigetragen zu haben, bas Staatsschiff wieber in geordnete Bahnen zu lenfen.

#### 62. Desgl. Berlin, 1848 April 10.

Troth bes heute erfolgten Schlusses ber Kammersthung muß ich meine Abreise noch um einen vielleicht auch zwei Tage verschieben, weil es noch einiges durchaus notwendiges zu bereden und zu beraten gibt. Das verlangte Bertrauensvotum ist dem Ministerium bewilligt worden, mit großer Majorität. Die Wahlen für das deutsche Parlament sind annulliert und sollen direkt vom Bolke vollzogen werden. Ich sehe die Zufunft schwarz, namentlich die nächsten vier dis fünf Wochen, denn alle die Anstalten, deren Gründung heute beabsichtigt wird, ersordern mindestens noch diese Zeit, um ins Leben zu treten. Inzwischen fallen

Säuser auf Häuser, das Vertrauen schwindet mehr und mehr, und alle Werte sinken. Freilich will die Regierung kräftig eingreifen. Wie weit Diese Hilfe aber reichen wird, ist sehr problematisch, wenn das Vertrauen sinmal in seinen Grundvesten erschüttert ist.

33. Fabrifant 28. Prinzen an G. Meviffen. M. Glabbach, 1848 April 10.

Bei meiner Rückfehr von Frankfurt a. M., wohin Dr. Bähren und ich vom hiesigen Gemeinberate zur ersten beutschen Bolksversammlung Deputiert waren,\*) empfing ich Ihr Schreiben vom 31 v. Mts. erst am 5. d. Mts. Man war hier der sesten Meinung, daß der Vereinigte Zandtag zu Berlin nach Beratung des Wahlgesetzes (für dessen Vornahme sich auch hier ein Feder, der Stollwerckschen Versammlung in Köln entzegen, entschieden ausgesprochen hatte) sich sofort auslösen, daß demnach eine Antwort von mir Sie nicht mehr in Berlin antressen werde. Hete ich nun in der Köln. Zeitung, daß der Landtag seine nächste Sitzung deute Montag, den 10. halten würde.

Das Propositionsdefret vom 3. d. Mts. haben wir bei seiner Rundwerbung hier allein dadurch gerechtfertigt, daß zurzeit die Beschlüffe des Frankfurter Vorparlaments in betreff der Prinzipien und des Modus Der Wahlen in Berlin noch nicht bekannt gewesen seien. Daß aber veiter der Landtag noch am 6. d. Mts. diese Wahlen selbständig vorzenommen hat, ift — bei aller Hochachtung vor den gewählten mürdigen Bersonen — eine ber Unbegreiflichkeiten, von welchen wir nichts Gutes rwarten. Der Landtag mag seine guten Gründe bafür gehabt haben, Die Rheinproving mag sich auch barüber beruhigen, wie wir uns gerne Darüber zufrieden erklären möchten, aber wir, die wir in Frankfurt gewesen sind, wir wissen, die Suddeutschen werden nicht allein die also Bewählten aus Preußen nicht anerkennen, sie werden ihr gewaltiges Distrauen gegen Berlin in neuen vermehrten Sag und Bitterfeit vertehren. Die, welche einen Welcker, Gagern, Jordan zu verdächtigen gewagt haben als gewesene Männer des Vertrauens, die Partei des Umfturzes um jeden Preis, wird sie nicht gegen einen Minister, gegen einen Deputierten von Berlin offen in schamloser Weise hervortreten? Wird fie badurch ihren Anhang schwächen oder verstärken?

Sie glauben gar nicht, wie bitter man von Mainz ab aufwärts in Alen Schichten gegen Preußens König und Regierung gestimmt ist!

<sup>\*)</sup> Bgl. den offiziellen Bericht über die Berhandlungen zur Gründung ines deutschen Parlamentes, 1848 März 31 bis April 3, S. 89.

Die Bersammlung in Frankfurt hat das einzige Heil in einem einigen Deutschland erblickt, und auch wir glauben, daß Ruhe, Friede und Ordnung ohne ein solches dauernd unmöglich ist. Wir hoffen, daß man von den getroffenen Wahlen Umgang nehmen und Urwahlen mit Vorwahlen von Wählern anordnen wird.

Die Frage, wie der ftockenden Induftrie unter die Arme gegriffen werden kann, diese große Frage zu lösen, übersteigt in dem gegenwärtigen Augenblicke die Kräfte und die Boraussichten unferer Geschichtstundigen Der Industrie ist nur zu helfen durch Herstellung ber Rechtssicherheit und bes Bertrauens; bie Furcht, daß wir alle barüber zugrunde gehm werden, bemächtigt fich der Gemüter vieler sonst verständigen Leute. Mit ben dem Kreise Gladbach vom Finanzministerium zur Gründung einer Distonto- und Belehnungstaffe jugewiesenen 25000 Talern wird wenig geholfen sein: es wird diese Summe für 8 bis 14 Tage Arbeitslöhme vielleicht ausreichen, damit aber auch die Unterflützungskaffe, welche burch nichts alimentiert wird, geschlossen sein. Die kleinen Fabrikanten werden ihre lette Sabe verfeten, um Geld zu bekommen und damit ihre ärgften Dränger zu befriedigen. Diese fleinen Fabritanten haben ohnehin icon aufhören muffen ober werben boch aufhören muffen, ba fie kein Gelb haben und ohne Geld weder Twifte kaufen, noch die Arbeiter bezahlen, können. Selbstredend werden die 25000 Taler bankbar acceptiert; ob fie auch eine Wohltat sein werben, weiß ich nicht. Drei Mitglieder ber Handelstammer find diesetwegen nach Duffelborf zu bem Rommiffar Regierungsrat Quentin. In unserer Beratung hielten wir noch für befte, daß die Summe ben Kommunen überwiesen wurde, und daß diese bann öffentliche Arbeiten, Wegebauten ober Rulturen vornehmen, es würde dann wenigstens die volle Summe ausschließlich zu Arbeitslöhnen verwandt.

Die vermögenden Fabrikanten haben bis jetzt noch ohne wesentlicke Beschränkungen sortarbeiten lassen, der eine aus hochherzigem Psiicht gefühl, der andere aus Angst. Dieses aber auf eine längere Dauer als vielleicht noch eine bis zwei Wochen auszuhalten, vermag keiner. Austräge hat niemand, und alles hat seine Grenzen. Unsere Arbeiter bewähren sich vollkommen als diejenigen, von denen der Prinz Friedrich sagte, daß man den Hut vor ihnen abnehmen müsse; sie erkennen es vollkommen, daß ihr Interesse mit dem ihrer Arbeitgeber Hand in Hand geht. Mögen wir mit ihnen nicht auf eine gar zu harte Probe geset werden! Man hat mich bei meiner Rückkehr von Frankfurt gefragt, des wahr sei, daß republikanische Emissäre auch nach Gladdach kamen, und man hat mir dabei erklärt, wenn einer der Republikaner hierhe

tame, so wollten sie ihn totschlagen. So ist hier die Stimmung im Bolke.

Unsere, der Franksurter Deputierten, Sache ist es jett, den Bürgern in größeren Versammlungen Bericht zu erstatten und über den Stand der Parteien Aufklärung zu geben. Die des D'Ester und Konsorten hat sich bereits unmöglich gemacht. Die Baumwollspinnereien, welche hier in Gladdach eine Masse Menschen beschäftigen, haben die Arbeitszeit auf vier Tage die Woche beschränkt und zahlen 4½ Tag. Ein von einer Kommission beratenes und sestgestelltes Fabrikstatut lege ich hier bei.

# 64. G. Meviffen an F. B. Roenigs. Roln, 1848 April 14.

Dein Urteil über die Wahlen des Landtags ift nach dem Ausgange dieses politischen Mißgriffes gerechtsertigt, nicht aber nach den Motiven. Hätte der Landtag die Wahl verweigern, dadurch das kaum begründete Ministerium stürzen und das Land der Anarchie ohne irgend einen Zügel überliesern sollen? Diese Betrachtung und ähnliche haben die Hand-Lungsweise des Landtags bestimmt, verbunden mit der Erklärung der Minister, daß jedensalls die Gewählten durch Männer der Volkswahl ersett werden würden, sobald die letzteren zustande gekommen.

Die Wahlen des Landtags konnten und follten nichts anderes sein als ein Notbehelf, um dem Drange des Augenblickes zu genügen.

Wie auch die aufgeregte öffentliche Meinung über diesen Schritt heute urteilt, dauernd wird dem zweiten Bereinigten Landtage so wenig wie dem ersten die Anerkennung versagt werden können.

#### b) Rationalversammlung in Frankfurt.

65. G. Mevissen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Mai 18 (am Tage ber Eröffnung bes beutschen Parlaments).

Montag morgen fand ich von Beckerath in Bonn, Bürgers in Koblenz. Zu drei fuhren wir dis Mainz, konnten jedoch am Abend nicht weiter. Dienstag morgen (Mai 16) kamen wir hierher. Sehr wenige Freunde waren dis dahin erst eingetroffen. Wir wohnten vorgestern und gestern im Kömischen Kaiser, haben aber gestern abend ein Privatquartier bezogen, Paulsgasse Nr. 2. Von Beckerath und ich wohnen wieder wie in Berlin zusammen, Schroer (Mevissens Sekretär) hat daneben gemeinschaftlich mit einem Dr. Basse, den Beckerath als Sekretär angenommen hat, sein Bureau eingerichtet und wohnt in einem Nebenhause, so daß er in jedem Augenblick zur Hand sein kann. Wenige Schritte nur von uns entsernt ist die

Baulskirche, der Schauplatz der nächsten Kämpfe. Bis jetzt läßt sich noch gar nicht übersehen, wohin die Dinge gehen werden. In den meisten Köpfen sputt noch totale Wirrnis. Die Massen müssen erst zusammenstoßen in der Debatte, ehe die Parteien sich scheiden und gliedern. Borgestern und gestern haben wir uns den ganzen Tag über in Borversammlungen bewegt, ohne sonderlichen Nutzen. Erst seit gestern Abend kommen allmählich einzelne alte Kollegen an, so daß sich ein sestern zehend kommen fann. Die Frage des Tages ist die Wahl des Präsidenten. Unser Kandidat ist Heinrich von Gagern, der Kandidat der Gegenpartei Robert Blum. Wir werden in diesem Kampse siegen.

Zu Bizepräsidenten sind in Vorschlag Dahlmann, v. Beckerath, v. Soiron, v. Mühlfeld (ber letztere aus Wien).

Mein Wiener Freund Doblhoff ift zum Handelsminister ernamt (vgl. unten Nr. 89). Sein Bruder kommt hierher.

Der preußische Bundestagsgesandte erwartete Camphausen schon am Montag abend. Bis jest ist er nicht eingetrossen, und wie ich gestern von einem alten Kollegen v. Hagenow, der Berlin vorgestern Morgen verlassen hat, hörte, ist es noch ungewiß, ob Camphausen bei der bedrohlichen Wendung der Dinge in Berlin überhaupt hierher kommen wird. Seine Anwesenheit hier wie dort ist gleich notwendig. Wir lausen große Gesaht, daß der Geist des Separatismus die Wiedergeburt eines einigen Deutschlands verhindert, wenn Preußen sich nicht mit großartig hingebendem Vertrauen an die Spize stellt. Es ist ein wahres Glück, daß das Ministerium in Berlin noch mit heiler Haut aus dem Sturm hervorgegangen ist. Die Rückberufung des Prinzen und die Einberufung der Nationalversammlung sind von politischem Standpunkte aus zwei große Fehler, die eine unabziehdare Reihe von Gesahren in ihrem Schoße bergen.

Heute nachmittag um 3 Uhr wird in seierlichem Aufzuge der Reichstag eröffnet. Es werden aber noch einige Tage vergehen, bevor die Berhandlungen ernstlich beginnen. Zunächst nämlich werden die Wahlen legitimiert, dann Präsident, Vizepräsident und Sekretäre gewählt, und erst nachdem dies geschehen, einzelne Anträge an die Abteilungen verwiesen. Ich din dis jeht noch nicht klar über den Gang, der eingehalten werden muß, und werde mich deshalb in nächster Zeit durchaus passo verhalten, die ärgsten Leidenschaften sich ausgetobt und die Reihen der Kämpser sich gelichtet haben. Es gibt eine große Wasse Underusener, die sich gleich im Ansange in den Vordergrund drängen, jedoch im Fortgange der Debatten verschwinden. Vincke wird heute erwartet und tut sehr not, um die süddeutssche Ungebundenheit an Regel und Gesetz zu gewöhnen. Jeden Schritt stößt man auf berühmte, große Namen: Dahlmann, Gervinus, Gagern,

pland, Pfizer, Claussen, v. Lindenau und andere. Trothem fühlt man 3 jett noch nicht heraus, daß die Versammlung vom Geiste der Weltschichte durchweht ist. Es sehlt zur Zeit noch an der höheren Lenkung.

# . Desgl. Frankfurt, 1848 Mai 18.

Seit Dienstag morgen bin ich hier in der alten Kaiserstadt, um truwirken bei dem Verfassungswerke, zu dem mich diesmal nicht die eimat, sondern ein fremder Wahlkreis entsandt hat. Diesem wie jener ich alle Kräfte widmen, die mir zu Gebote stehen.

Hier ist noch alles ungeordnet. Heute mittag um 3 Uhr wird ber eichstag zwar seierlich eröffnet; es vergehen aber jedenfalls noch mehrere zge, ehe die Bollmachten geprüft, Präsidenten ernannt, kurz, die ersten chritte der Versammlung erledigt sind. Erst nach und nach treffen die eputierten hier ein. Vor Mitte künftiger Woche kommt es schwerlich entscheidenden Debatten.

Die Parteien werben schroff einander gegenüberstehen. Die Republikt im Parlamente sehr leidenschaftliche Anhänger, die alles zu verwirren ohen. Camphausen, der hier schon seit Montag erwartet wird, wird ahrscheinlich durch die aufgeregte Stimmung in Berlin zurückgehalten. ist die jetzt noch gar keine leitende Seele für die bevorstehenden Berndlungen aus der Masse aufgetaucht. Alles ist noch unklar und verswommen. Ob die Verhandlungen zur Einheit und Größe Deutschlands hren können, liegt noch im dunkeln Schoß der Zukunst. Der einzelne nn zu dem großen Werke nichts mitbringen als den sesten Willen, seineslicht zu tum. An Stürmen und Kämpsen wird es nicht sehlen. siedenmann, mein siegreicher Gladbacher Gegner, ist bereits hier eintrossen.

#### . Desal. Frankfurt, 1848 Mai 20.

Heute schreibe ich dir mitten im Gewühl der politischen Streitfragen, awogt von tausend Erregungen, die alle Kräfte der Seele anspannen. estern hat der erste, der bedeutendste Akt des Reichstages stattgefunden. as deutsche Parlament hat seine Weihe und sein Symbol empfangen der Person seines Führers. Gewählt wurde gestern zum Präsidenten t großer Stimmenmehrheit H. v. Gagern. Ich sehe darin ein gutes men für unsere Zukunst. Bleibt der Geist, der diese Wahl diktierte, selber treu, so sind wir auf dem rechten Pfade. Die Wähler lassen rigens kein ihnen günstiges Moment ungenutzt, um Aufregung und zurm herbeizubeschwören. Gestern sollte gleich aus dem Stegreise ein otest gegen die Berliner Versammlung beschlossen werden. Mit einiger

Mühe wurde dieser Coup pariert und die Verhandlung dieser Frage auf morgen ausgesetzt.

Die Stimmung der großen Mehrheit ist im ganzen gut und Garantie für Aufrechterhaltung der Ordnung bietend. Aber es wird nicht zu vermeiden sein, daß unaufhörlich neue Anträge der Gegenseite zum Borschein kommen. Ich werde auch in der nächsten Zeit so wenig wie möglich mich an der Debatte beteiligen und andere reden lassen von Beckerath und andere Freunde werden dasselbe System befolgen.

## 68. Desgl. Frankfurt, 1848 Mai 22.

Hier geht alles im Sturm. Die hiefigen Verhandlungen bringen die Blätter. Redner auf Redner drängt sich zur Tribüne, und vor allzugroßer Kapazität der vielen können nur wenige zu Worte kommen. Die konservative Richtung hat entschieden die Majorität. Die Anhänger der Republik sind heute mit dem Antrage von Raveaux, Preußen der treffend, in großer Minorität geblieden. Alles giebt hier die Hossimung, daß von hier aus die Ordnung kräftig wird unterstützt werden. Gespannt din ich auf die ersten Nachrichten von Berlin, wo für Preußen jetzt die Verfassung festgestellt werden soll.

Die interessanteste Seite bes hiesigen Aufenhaltes sind die zahlreichen Notabilitäten Deutschlands, die hier erscheinen. Das Parlament ist in Wahrheit eine Sammlung alles dessen, was die Nation großes und tiese hat. Mein Plat in der Paulskirche ist zwischen v. Beckerath, Dahlmann, Gervinus, G. Beseler, vier seltenen Menschen. Wir denken und stimmen im wesentlichen gleich. Ein Bruder von Gagern sitzt in meiner Nähe. Von früheren Berliner Notadilitäten ist Vincke vorgestern eingetrossen und wird wohl hier wie in Berlin den ersten Plat in der Debatte künftig einnehmen.

Wesendonck aus Düsseldorf imponiert sehr durch sein schönes Organ und urkräftiges Wesen. Schade, daß er zur äußersten Linken gehört; er erinnert mich und andere sehr an Hecker. Körperlich geht es mir wohl; geistig in fortdauernder Erregung, doch besser wie in Berlin.

69. Die Abgeordneten H. von Auerswald, von Bederath und Mevissen an die Staatsminister Camphausen, A. von Auerswald und Hansemann in Berlin. Frankfurt a. M., 1848 Mai 22, 11/2 Uhr nachts (b. h. vom 21. auf 22. Mai).

Die Unterzeichneten halten sich verpflichtet, Ihnen, verehrte Freunde, in den folgenden Zeilen auf vertraulichem Wege dasjenige vorzutragen,

vas in den letztversloffenen Tagen in der Hauptsache sich hier in den diffentlichen und privativen Bersammlungen der in der Mehrzahl bereits ungelangten Abgeordneten ereignet hat, wie, nach Ansicht der Unterzeichneten, sich in gewissen Hauptsragen die Meinung disher herausgestellt hat, und was wahrscheinlich das Resultat der nächsten Tage in diesen Fragen sein dürfte.

Der gänzliche Mangel einer Vertretung seitens der betreffenden Rezierungen hat bei der Versammlung zunächst das Bedürfnis hervorzerusen, sich über ihre Stellung den verschiedenen einzelnen Staaten zegenüber klar zu werden. Die teilweise unerwartet früh eingetretene Sinderusung der preußischen Nationalversammlung in Verlin (22. Mai) hat dies Bedürfnis noch dringender gemacht, vielsach Mißtrauen erweckt, und dei Gelegenheit eines durch die Deputierten von Köln (Raveaux) vorgestern (19. Mai) gestellten unbedeutenden Antrages

"das Ministerium möge die Mandate nach Berlin und Frankfnrt zusammen bestehen lassen"

sofort eine Diskussion erweckt, infolge beren die Souveränitätsfrage der hiesigen Versammlung gegenüber den Regierungen und Versammlungen aller einzelnen deutschen Staaten zur anhaltendsten und lebhaftesten Erörterung gedracht, die von vorgestern mittag an dis heute nacht ununterbrochen und sehr scharf ventiliert worden. Ungeachtet alle Gemäßigten, und darunter sehr bedeutende Kapazitäten, die Frage gern durch die Tagessordnung beseitigt sehen, so ist doch mit großer Wahrscheinlichseit — wenn nicht mit Gewißheit — vorauszusehen, daß entweder schon morgen, oder dei dem nächsten ähnlichen Anlaß sie zur Entscheidung gebracht werden wird. Ob diese Entscheidung dann durch die Bemühungen der Gemäßigten — worunter vorzugsweise die Osterreicher zu nennen — wenigstens in milder Form erfolgen wird, ist zwar zu hoffen, jedoch nicht zu verbürgen.

Es ift hiernach und bei der ganzen gegenwärtigen Sachlage — die wir bei der Kürze und dem Drang der Zeit nicht vollständig schildern, jedoch bestimmt versichern können, daß es der größten Ausmerksamkeit und Anstrengung bedürsen wird, um gefährliche ultraradikale Bemühungen zu paralysieren — die wohlüberlegte und seste Überzeugung der Unterzeichneten, daß die richtigste Politik der preußischen Regierung — teils um Mißtrauen zu heben, teils um die bereits vielsach vorhandenen Sympathien für Preußen zu verstärken und den Bestrebungen der klerikalen römischen Partei für eine öfterreichische Suprematie zu begegnen — darin bestehen würde: Durch eine öffentliche, aufrichtige und unumsvundene Erklärung den Standpunkt der Berliner Nationalversammlung

bahin sestzustellen, daß dieselbe in teinem ihrer Beschliffe das eben bevorstehende Berfassungswerk der Frankfurter Bersammlung beeinträchtigen dürse, vielmehr die letztere (die Frankfurter) in allen Hauptsfragen die entscheidende Stimme habe und behalte.

Die Erklärung, wenn sie den beabsichtigten und ganz gewiß für das preußische und deutsche Interesse, und namentlich für das preußische Königshauß, wichtigen Erfolg haben soll, muß nach unserer Aberzeugung sofort erlassen und in schnellmöglichster Frist hergestellt werden, so daß sie spätestens etwa am Freitag, den 26., mittags hier eintrifft.

Es wäre wohl wünschenswert, wenn in ähnlicher Beise gleichzeitig der preußischen Nationalversammlung in Berlin seitens der preußischen Regierung eine Mitteilung zuginge.

70. Ministerpräsident Ludolf Camphausen an die Abgeordeneten v. Auerswald, v. Beckerath und Mevissen in Frankfurt. Antwort auf Nr. 69. Berlin, 1848 Mai 23.

Liebe Freunde! Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Mitteilungen von gestern, und ich glaube, nicht besser darauf antworten zu können, als indem ich Ihnen Abschrift dessen übersende, was ich auf eine ähnliche Mitteilung gestern dem Herrn Minister Flottwell geantwortet habe.\*)

<sup>\*)</sup> Diefer Brief Camphaufens an ben (gleichfalls als Abgeordneter in Frankfurt weilenden) Oberprafidenten der Proving Bestfalen, früheren preußischen Minister Flottwell, d. d. Berlin 1848 Mai 22, hat folgenden Bortlant: Em. Erzelleng verehrtes Schreiben vom 20. d. Mts. war, wie ich in ber an genehmen Lage bin zu antworten, bereits vor beffen Gingang burch bie Regierung gang ben ausgebrückten Bunfchen entsprechend erledigt. Den Artikl bes Staatsanzeigers bei Gelegenheit ber Rusammenberufung ber preußischen Berfammlung werden Em. Erzelleng fennen. Die heutige Thronrebe gibt ein ein neues Zeugnis ber Gefinnungen Gr. Majeftat. Auf eine völlig unzweibeutige und bindende Beife endlich fpricht fich § 79 bes beute vorgelegten Berfassungsentwurfes aus, wonach bie preußischen Rammern auf ein Buftim mungerecht keinen Unspruch zu machen haben wurden. Bird biefer Paragraph bier angenommen, fo stehen unsere Abgeordneten in Frankfurt viel freier ba, als diejenigen anderer beutschen Länder, in welchen eine abnliche Bergicht leiftung von ben Rammern ober Stänbeversammlungen nicht ausgesprochen ift-Damit er aber angenommen werbe, ift bringend ju munichen, bag bie Frant furter Verfammlung ber hiefigen nicht Mißtrauen fondern Bertrauen zeige. Sie wird baburch bie Ginigung beforbern, und fie tann es mit Abergeugung. Möchte auch nach ben Bewegungen im Anfange ber letten Detabe noch ein Unparteiischer leugnen wollen, daß Preußen die Kräftigung seines inneren

Sie sehen daraus, daß dem, was die dortige Versammlung von uns erswartet, dem, was sie von uns fordern will, schon im voraus entsprochen war, und zwar schon lange vorher, denn begreislich ist der Art. 79 des Versassungsentwurfs zwar erst gestern bekannt, aber schon viel früher beschlossen worden. Die preußischen Abgeordneten werden hiernach mit Recht fragen können, ob denn auch die anderen so gestellt sind, wie sie es nach Annahme des § 79 sein werden.

Wenn die dortige Versammlung in den ersten zehn Tagen den sich überstürzenden Anträgen wegen einer idealen Allmacht entgeht, so bin ich überzeugt, sie wird zu der Einsicht gelangen, daß sie sich erst selbst zu einer einheitlichen Versammlung machen muß. Sie ist nicht beschlußfähig, bevor jedes Mitglied erklärt hat, daß es die Veschlüsse der Majorität als bindend anersenne. Wollen dies die Preußen, die Österreicher, die Vayern nicht in Beziehung auf alles und jedes, so müssen sie damit bezinnen, einzelnes auszusondern, worin alle sich der Majorität unterwersen wollen. Offenbar könnt aber ihr Preußen nicht hinsichtlich der ersteren Beschlüsse die Majorität anerkennen, wenn ihr keine Garantieen dasür habt, daß hinsichtlich der folgenden Beschlüsse die andern auch die Majorität anerkennen.

71. Entwurf für eine Rebe Mevissens in ber Berhandlung über ben Raveaurschen Antrag. 1848 Mai 27.

Die preußische Regierung hat durch den § 79 des Versaffungsentswurfes es klar ausgesprochen, daß sie dem Reichsgesetze unbedingte Geltung einräumt und diese Geltung von keinem Beschluß ihrer Kammer

Rechtszuftandes beeilen muß, und daß die Furcht vor Mißbeutung uns von der Berufung unserer Abgeordneten nicht abhalten durfte?

Ich habe sehr beklagt, daß meine Absicht, vor dem 18. Mai in Frankfurt zu sein, durchkreuzt wurde; aber ich glaube, daß § 79 unseres Berfassungsenkwurses wirksamer spricht, als alles, was ich hätte sagen können. Die dortige Bersammlung kann übrigens meines Crachtens erst von dem Augenblicke an einen großen Einstuß erwerben und ausüben, wo jeder Abgeordnete erklärt haben wird, daß oder in welchen Punkten er sich unbedingt der Majorität unterwerse. Bis heute stellt die Versammlung noch nicht die Delegation eines einzigen großen Reiches dar, sondern die Delegation vieler Stämme, die sich zu vereinigen Sehnsucht haben. Sie existiert überhaupt erst, wenn sie einstimmig darüber ist, durch Majorität die Minorität zu binden. Benn die preußischen Abgeordneten hierzu bereit sind, sind es auch die Abgeordneten Österreichs und Bayerns? Ich wünsche, Ew. Exzellenz sprechen über diesen Punkt mit unserm Gesandten und teilen mir später Ihre Wahrenehmungen mit.

1

abhängig macht. Die preußische Kammer soll nur prüsen, inwiesem durch die Anordnungen der Szekutivgewalt die Übereinstimmung wirklich erreicht worden ist. Preußen hat sich nicht darüber erklärt, wie die künftige Reichsverfassung zustande kommen soll. Ganz im Einklange mit der vor uns liegenden Verfassung kann das Reichsgrundgeset ein von dieser hohen Versammlung gegebenes, oder ein durch Vertrag mit den Fürsten zustande gekommenes sein. In beiden Fällen sind Anordnungen der exekutiven Gewalt in Preußen unerläßlich. Wie hoch mit auch die Autorität der Nationalversammlung steht, so kann ich doch darüber mich nicht täuschen, daß das Versassungsgeset derselben nur von dem Augenblick an für die Sinzelstaaten bindend sein wird, in welchem es von der exekutiven Gewalt dieser Staaten als rechtsverbindlich ist publiziert worden.

Wie ich glaube, werben vielfach zwei verschiedene Fragen nicht scharf genug auseinander gehalten, die Frage nämlich nach bem Recht der Nationalversammlung und die Frage in bezug auf den Modus, Dieses Recht ins Leben zu führen. Das Recht, die Verfaffung in letter Instanz festzustellen, ift, wie ich glaube, burch bas Manbat bes beutschen Bolfes biefer hier anwesenden Versammlung erworben. Diefes Recht begründet für Fürften und Bolter aller einzelnen beutschen Staaten bie Pflicht, die hier beschloffene Verfassung anzunehmen und anzuertennen. Sie werben biefer Pflicht nachkommen, indem fie biefelbe als rechtsverbindlich in ihren Staaten verkundigen. Würden fie die Erfüllung diefer Pflicht weigern, bann wird ber traurige Fall eintreten, bag ber Bille eines Einzelstaates fich bem Willen bes gesamten beutschen Volkes wiber fett. Ich halte mich fest überzeugt, daß dieser Fall nicht eintreten wird. Sollte er aber bennoch eintreten, so vertraue ich barauf, bag bann bie unendliche Mehrheit der Nation hinter dem Barlamente stehen, daß die unwiderftehliche Gewalt der öffentlichen Meinung in Deutschland bie Vollziehung unserer Beschlüffe fichern wird. Wenn bas beutsche Parlament ber mahre Ausdruck bes Willens bes gesamten beutschen Bolkes ift, wo ware bann die Macht, die Widerstand zu leiften vermöchte?

Es ist der Bürde dieser hohen Versammlung nicht entsprechend, zur Tagesordnung überzugehen und bloß ihr Vertrauen in die Abereinstimmung aller deutschen Stämme auszusprechen.

Auch ich vertraue durchaus den Versammlungen, die in Berlin und in Wien zusammengetreten sind. Sie wollen mit uns dasselbe Ziel, die Einheit, die Macht des Vaterlandes. Aber weil ich ihnen vertraue, weil ich ihrer hingebenden Mitwirfung an dem gemeinsamen großen Werte gewiß bin, darum bin ich überzeugt, daß sie nicht verletzt sein können, nicht

verletzt sein werden, wenn diese hohe Versammlung der Nation gegenüber sich über die Stellung, die ihr gewiß von niemanden bestritten werden wird, klar und feierlich ausspricht. Es entspricht ihrer Würde, gleich bei Beginn ihres großes Werkes den Umfang der ihr gewordenen Mandate zu prüfen und festzustellen. Indem sie sich erklärt, legt sie die Beltendmachung ihrer Erklärung in die Hände des deutschen Bolkes, sich wohl bewußt, daß diese Erklärung von dem allgemeinen Willen der Nation gefordert und getragen wird. Sie tritt durch ihre Erklärung in keine direkte Beziehung zu den Versammlungen der Ginzelstaaten, sie mischt fich nicht in den Rechtsfreis derfelben ein. Sie erklärt nur ihre Stellung, ihre Aufgaben. Die erste Nationalversammlung hat zwei Klippen gleich sehr zu vermeiben. Sie darf in ihren Beschlüffen nicht unter ber Bobe ber ihr gestellten Aufgabe zurückbleiben; sie barf in benselben nicht über bas, was im Bewußtsein bes gesamten beutschen Bolkes fich entwickelt und formiert hat, hinausgehen. Ich glaube, das deutsche Bolk will seine Berfassung aus ben Sanden seines Barlamentes, und nur aus biefen Banden, empfangen. Ich ftimme für die Erklärung ber fieben, welche biefem Willen das Wort gibt (Antrag Römer : v. Beckerath, vgl. Sten. Berichte I, 124, 129). —

Ich stimme gegen einen Antrag, der in die innere Entwicklung des preußischen Verfassungslebens eingreift. Ich stimme dagegen, weil ich Vertrauen habe in die Männer, die heute an der Spize der preußischen Regierung stehen; ich stimme dagegen, weil ich dem deutschen Geiste des preußischen Volkes vertraue, weil ich ich sest überzeugt din, daß dieser Geist derselbe ist in den Vertretern Preußens deim deutschen Parlamente und dei der konstituierenden Versammlung in Verlin. Ich stimme dasgegen, weil ich den Augenblick nicht gekommen glaube, in welchem das deutsche Parlament seine Macht gegenüber den einzelnen Stämmeu des deutschen Vaterlandes geltend zu machen berufen ist.

Was tun wir, wenn wir den Antrag annehmen? Wir greifen in ein Gebiet, was, wie ich glaube, nicht allein für jetzt, sondern auch für die Zukunft dem freien Ermessen des preußischen Stammes vorbehalten bleiben muß. Nur die preußische Regierung kann und wird ermessen, wann ihre Vertreter zu berufen sind. Finden sich unter diesen Vertretern einige, die für Franksurt und Verlin zu gleicher Zeit gewählt sind, so müssen sie auf ein Mandat verzichten. Es ist dies bei jedem Föderativstaate der Fall. In Nordamerika kann jemand nicht gleichzeitig im Kongresse und in der gesetzgebenden Versammlung seines Staates sitzen. Preußen hat Männer genug, um auch an beiden Orten das Wohl des Vaterlandes zu fördern. Greisen wir durch unsere Beschlüsse ein in die

freie Selbständigkeit der preußischen Vertretung, so werden wir auf ums die Verantwortlichkeit laden, zuerst den Anlaß zu Mißtrauen, zu Eisensucht gegeben zu haben; wir werden dann auf eine Macht sußen, die durch uns in der Weise erstehen soll, daß wir den wahren Geist des deutschen Volkes in unseren Reden und Beschlüssen zum Ausdruck dringen. Diese Macht wird unter unseren Füßen schwinden, wenn wir nicht dem edeln deutschen Geiste, der in allen Gauen unseres Vaterlandes lebendig ist, vertrauen, sondern unseren eigenen Willen, unsere subjektive Meinung zur Darstellung dringen. Das deutsche Parlament ist allmächtig, wem es mit wahrer Besonnenheit der Einheit der Nation die Institutionen schaffen wird, die das deutsche Volk aus seinen Händen erwartet; es if ohnmächtig, wenn es, statt selbst zu schaffen, der freien Entwicklung der einzelnen Stämme hindernd in den Weg tritt.

Lassen Sie uns ohne Zeitverlust beginnen mit dem großen Werte, das die Nation uns ausgetragen hat. Benuten wir den günstigen Moment, beraten wir eine Versassung Deutschlands, wie sie das Selbstgesühl des Volkes, sein Wille, würdig und groß dazustehen in der Mitte Europas, erheischt. Dieser Versassung werden mit Freuden alle deutschen Stämme sich beugen; keiner wird zaudern, ein Opfer zu bringen, was der Geist dieser großen Zeit, was äußere Gesahr und innere Notwendigkeit ihm auferlegt. Unsere Macht wird wachsen in dem Maße, als wir der Lösung unserer Ausgabe entgegenschreiten. Darin liegt die stärtste Gegenwehr gegen alle partikulären Bestredungen, daß wir dem Ganzen, dem in allen Deutschen so mächtig pulsierenden Drang nach Einheit, Form und Gestalt geben. Ich stimme gegen jeden Antrag, der uns von unserem Werke zu entsernen droht.

# 72. G. Meviffen, Familienbrief. Frantfurt, 1848 Mai 28.

Das Parlament hat bis gestern nur die Stärke der Parteien gemessen und absichtlich seine Zeit in Plänkeleien verbracht. Nach mehr
maligem Versuche der äußersten Linken, die parlamentarische Ordnung
gewaltsam zu durchbrechen und die Versammlung zu veranlassen, auf
dem durch Absendung einer die Exekutivgewalt kontrollierenden Kommission nach Mainz eingeschlagenen salschen Wege weiter vorzugehen,
kam vorgestern die erste Schlacht zur Entscheidung. Nach einer sehr
heftigen, mehrstündigen Debatte wurde mit 400 gegen 100 Stimmen
über die Mainzer Angelegenheit hinweg zur Tagesordnung übergegangen.
Diese Niederlage der Linken war um so bedeutungsvoller, als kein
Mittel unbenutzt geblieben war, um ein anderes Resultat zu erwirken.
Die Tribünen waren mit unheimlichen Gestalten gefüllt, in den Straßen

rbeiterhaufen, Gerüchte von einem bevorstehenden Putsch — alles das hat e Majorität nicht einen Augenblick lang abgehalten, die Situation richtig würdigen und sich vor einem Übergriffe in das exekutive Gebiet zu iten, welcher den Charakter des Barlaments sofort umgeformt haben würde.

Gestern stand der Antrag von Raveaux, das Verhältnis der Verssungen der Einzelstaaten zur Gesamtversassung detressend, zur Beratung. die Diskussion war die bedeutendste, die ich dis jeht gehört habe. Von dies 3 und von 5 dis 8½ Uhr folgte Redner auf Redner — jeder Geschtspunkt wurde klar und scharf entwickelt. Das Resultat war im wesentzhen die Annahme des Antrages. Das Parlament erklärte durch diesen sten Beschluß alle Bestimmungen der Versassungen einzelner Staaten rungültig, die mit der hier zu beratenden Versassung in Widerspruch ehen werden. Dieser Ausspruch entscheidet implizite die sehr delikate ouweränitätsfrage und vindiziert dem Parlamente überall und über alle e Entscheidung in lehter Instanz. Nach diesem Beschluß ist für die eiteren Verhandlungen ein sester Voden gegeben, welcher nicht mehr verzssen werden darf, nicht mehr verlassen werden kann.

Gegen ben Beschluß stimmte nur die äußerste Rechte, von Vinde, ichnowsky, Graf Arnim, Sommaruga und mit diesem die Hälfte der ansesenden Ofterreicher. Die Linke und die beiden Zentren bilbeten geseinschaftlich die Majorität.

Morgen wird die Beratung der Geschäftsordnung beginnen, nachdem ese beraten und sestgestellt sein wird, sindet gegen Mitte der Boche die ierliche Konstituierung und die desinitive Prässbentenwahl statt. Daß agern mit enormer Majorität wiedergewählt wird, unterliegt gar keinem weisel. Bahrscheinlich wird gleich nach ersolgter desinitiver Konstizierung die Nationalversammlung ihre Sitzung für so lange permanent klären, dis die von ihr dem gesamten deutschen Lande zu gedende Berssung beraten, sestgestellt und in allen Einzelstaaten eingeführt sein wird. Bird dieser Beschluß, wie ich nicht zweisle, gesaßt, so werden die Bersundlungen nach Umständen 6, 12 Monate und länger dauern.

Den neuesten Nachrichten gemäß droht der Krieg mit Außland in n nächsten Wochen auszubrechen. Ein solches Greignis würde auf die zwebenden Verhandlungen entscheidend wirken.

Der Geist des Parlamentes ist in seiner weit überwiegenden Mehrit ein guter, der Reaktion wie der Revolution gleich seindlicher. Die nke besteht aus höchstens 80, die äußerste Rechte aus 40 bis 50 Mitiedern. von Beckerath und ich sind nebst anderen Freunden schon seit zhreren Tagen beschäftigt, ein Comité directeur aus 20 bis 30 Perenen zu bilden, um den Verhandlungen eine bestimmte, voraus sessen

stellte Richtung zu geben. Wir benken, Bassermann, Mathy, Welder, Soiron, Max Gagern, Hergenhahn, Kömer, Pfizer, von Auerswald, von Barbeleben, Droysen, Gervinus, Beseler, Dahlmann, Compes, von Hagenow, Keller, von Saucken und einige andere zum Eintritte zu veranlassen. Die Namen der Personen werden dir dartun, daß die Basse der Partei, deren Bildung angestrebt wird, eine sehr breite ist und überall durchschlägt, wo sie das ganze Gewicht ihres Einslusses in die Wagschale wersen will. Hier in Franksurt sind wir im umgekehrten Falle wie deim ersten Vereinigten Landtag in Berlin. Dort Mangel an Talent und Spezialkenntnis, hier eine solche Fülle, daß selbst bedeutende Kräfte gänzlich unbenutzt bleiben. Gestern ist Polizeidirektor Müller mit Frau hier eingetrossen. Noch täglich sommt neuer Zuzug und bringt hin und wieder noch bedeutende Menschen.

Die Verhandlungen (und namentlich die vorbereitende Zaktik) nehmen mich so bringend in Anspruch, daß ich in ber jetigen Lage ber Dinae es unverantwortlich finden wurde, wenn ich zur Generalversammlung ber Rheinischen Gisenbahn nach Köln gehen und dadurch meine hiefige Tätigfeit um 4 bis 5 Tage unterbrechen wollte. Dies geht erft an, wenn bie Hauptfragen bestimmt formuliert und zwischen ben Parteien vereinbart find. Weber v. Bederath noch ich werden biesmal Glück auf ber Tribune machen. Die Paulsfirche ist akuftisch noch schlechter als ber Beiße Saal Wir werden beibe mit unferem Organe nicht durchdringen. übrigens eine folche Masse bedeutender Redner mit vortrefflichen Lungen ba, daß der Ausfall der Sache nicht schaben wird. 3ch freue mich, dich im Laufe der Woche bei deiner Tour ins Rheinaau hier au feben und bitte, dich jo einzurichten, daß du wenigstens ein paar Tage lang bleiben und Die Dinge etwas in der Nähe ansehen fannst. Das Parlament in feiner Totalität ift, wie ich glaube, die bedeutendfte Erscheinung, welche Deutschland zu bieten vermag. Auch bem, welcher die Bogen ber Gefchichte rubig auf fich einwirten läßt, werden bedeutende Eindrucke guruckbleiben.

73. Bon J. G. Dronfen formulierter Beschluß über Gründung einer parlamentarischen Partei (ber spätern Rafinopartei). Frankfurt, 1848 c. Mai 29.\*)

Man vereinigt sich, im engeren Kreise die gemeinsame Tätigkeit zu verabreden, zu organisieren, durch konzentrische Bemühung möglichst wirksam zu machen.

\*) Bgl. Meviffens Brief vom 28. Mai. - Über die Anfänge der Parteibildung in Frankfurt vgl. Biedermann, Grinnerungen aus der Paulstirche S. 4 ff. Drei Mitglieder des Vereins (etwa Gagern, Mevissen und noch ein itter) sind mit der Leitung, Vorbereitung, Berufung usw. vertraut. Sie ben insonderheit für die Kontinuität der gemeinsamen Operationen, für e stete Gelegenheit zu der anregenden und sich gegenseitig regulierenden dechselwirkung der Genossen des Vereins zu sorgen. Die Zwecke des ereins fordern solgende wesentliche Richtungen:

- 1. Die Presse angehend, bestimmen die Leiter die jedesmal zu berechenden Fragen, veranlassen die betreffenden Mitglieder, zu schreiben, rgen für Blätter unserer Tendenz usw.
- 2. Die parlamentarische Taktik angehend, veranlassen sie bei jeder gend wichtigen Verhandlung Zusammenkunft, Meinungsaustausch, Versindigung, gemeinsames Operieren.
- 3. Die parlamentarische Strategie betreffend, bilden sie das Hauptstartier, in dem alle Projekte niedergelegt und vorberaten werden. Besnders sorgen sie, daß die Bereinten nicht durch den Zufall oder die perationen des Gegners allein sich ihre Bestrebungen diktieren lassen, ndern positiv und selbständig vorbedenkend nach dem sicheren Ziele zuseben.

Offen bleibt die eine oder andere Frage über die künftige Form der utschen Versassung, denn nicht darin liegen die Parteigegensätze, die 18 zunächst angehen, die wir die Freiheit, Einheit und Macht Deutschends wollen, — im Gegensatz gegen den steierischen resp. bayerischen artikularismus. Der sür uns zunächst üblere Gegensatz ist der der narchisten und Pessimisten. Wir wollen nicht Zerrüttung aller terririalen Ordnung und Regierung, um zur Einheit und Freiheit zu gengen; wir wollen nicht den Einzelregierungen die Schwierigkeiten insen und durch Mißtrauen zwingen, daß sie sich auf Gnade und Unsade ergeben, — sondern wir, disher Opposition, jetzt Sieger, wollen sferdauen und mit dem guten Willen der Regierenden und Regierten, it deren möglichst guter Haltung und Ordnung ein überwölbendes wes Werk schaffen.

Unser Ziel ist die deutsche Berfassung, und diese in so starker Einsitlichkeit und Machtfülle, als bei dem Bestande der gesunden terristialen Berechtigungen irgend möglich, — ist die deutsche Regierung und oar deren sofortiges Beginnen mit dem beistimmenden guten Willen der ürsten und Bölker.

Bu diesen Zwecken und diesen Mitteln zum Zwecke sich zu vereinigen, erden folgende Bertreter eingeladen:

Meviffen, Bederath, France, Jürgens, Wippermann, Hergenhahn, Mathy, Baffermann, Compes, Bürth, Gagern, Langenfelbt, Briegleb,

Zachariae (von Göttingen), Rüber, Dahlmann, Gervinus, Römer, Befeler, Soiron, Pfizer, Saucken, Barbeleben, Oberst Auerswald, Hagenow, Gottberg, Droysen, Vincke (durchstrichen), Bürgers, Miller. Und etwa: Wurm, Andrian (Wien), Engel (von Holftein), Hollandt (Braunschweig), Roß (Hamburg), Auersperg (Anastasius Grün), Pagenstecher (?), Albrecht, Gevekoht, Giesebrecht (Stettin), Beit (Berlin), Duncker (Halle?), Kierulf (Rostock), Adams.

74. H. von Bederath an den preußischen Minifter D. Hanfesmann in Berlin. Frankfurt, 1848 Mai 30.

Vor nicht langer Zeit noch konnte man vielleicht ben Gebanten eines Preußens ohne Deutschland als nicht ganz unausführbar betrachten, jetzt aber haben die Greigniffe die innere einheitliche Rraft unferes Staates bermaßen gebrochen, daß er nur als Glieb eines großen einigen Deutschlands seine Bebeutung bewahren fann. Je rudhaltlofer Preußen biefe Tatfache anerkennt, je aufrichtiger es feine Bereitwilligkeit, bie mit der Ginheit unverträgliche Besonderheit zu opfern, fundgibt, besto sicherer wird ihm die Stellung in dem fünftigen Bundesftaate werben, die ihm nach seinen intelleftuellen und materiellen Rräften gebührt. Sa biefe Stellung wird ihm, nachdem das bezeichnete großartige Berfahren Die vorhandenen Abneigungen überwunden hat, von felbft entgegengetragen werden, denn nur gereizte Leidenschaftlichkeit der anderen deutschen Staaten wurde es verkennen konnen, daß ohne Preußen auch tein Deutschland möglich ift. In diesem Sinne haben Meviffen, ich und unfere Meinungsgenoffen aus dem engeren Baterlande die Aufgabe aufgefaßt, die wir hier bisher weniger auf ber Tribune als in fleineren Kreisen zu lösen uns bemühen, und es gereicht uns zu nicht geringer Befriedigung, daß auch Sie und Ihre uns befreundete Rollegen, wie ber § 79 bes Berfaffungsentwurfs beweift, benfelben Standpunkt ein-Sch fann nur raten, benfelben bei allen Gelegengenommen haben. heiten zu manifestieren: eine entschieden deutsche Politik ift jest bie mabre preußische Bolitif!

In der hiesigen Versammlung sind eminente Kräfte, die sich allmählich mehr entwickeln werden; die Gesinnung der großen Majorität ist gut, und Deutschlands Zutunft, wie auch von Gesahren umgeben, nicht verloren. Gine ungeheure, gewiß durch Mangel an Ginigkeit unter den Regierungen entstandene Lücke ist es, daß die deutschen Fürsten gegenüber der Versammlung ohne alle Vertretung sind. Hierin lag eine große Gesahr. Wäre nicht in der Versammlung das edlere konservative Element gegenüber dem radikalen durchaus überwiegend, so würde letzteres zu Jouveränitätzerklärungen und anderen Schritten, die die Flamme des Bürgerkriegs in Deutschland entzündet hätten, mit Erfolg hingebrängt aben. Jest aber hat fich eine zwar entschiedene, aber gemäßigte Haltung es Barlaments herausgestellt; es betrachtet sich nicht als ein Aggregat inzelner erst durch Baktierung miteinander organisch zu verbindender teile, sondern als die Darstellung der staatsrechtlichen Ginheit Deutschands, beren dauernde Begründung seine Aufgabe ift. Bei Lösung biefer Lufgabe wird es den Weg der Bermittlung, der Berftändigung mit den inzelnen Staaten gewiß nicht verschmähen, es wird nicht leicht zu impeativen Aussprüchen übergeben, aber in letter Instanz über Differenzen, eren Lösung die Einheit gebieterisch erheischt, beschließen. Der Beschluß om 27. d. Mts. über den Raveauxschen Antrag beruht auf dieser Anicht, die diejenige der ungeheuren Mehrheit der Versammlung ift, und ie in der Tat nicht aufgegeben werden darf, wenn man gegenüber den eparatistischen Tendenzen der Bayerischen, Hannoverschen Regierung usw. wch an die Herstellung eines deutschen Bundesftaates benten will. Sie verbinden mich, wenn Sie unserem Freunde Camphausen, den ich nicht nit einem befonderen Schreiben behelligen will, diefen hiefigen Stand ber Dinae mitteilen.

Eine wichtige Frage, die demnächst hier zur Verhandlung kommt, ist nie Aufstellung einer Exekutivgewalt: ich drücke wiederholt das Bedauern u.s., daß die Regierungen nicht die Initiative genommen! An revolusionären Anträgen, daß diese Gewalt aus dem Parlamente hervorgehen nöge, sehlt es nicht. Wir sind ihnen entgegengetreten mit der Motion, aß die Regierungen um deren schleunige Bildung in der Form eines sem Bundestag und dem Parlament verantwortlichen Reichsministeriums u ersuchen seien: möge das preußische Ministerium tun, was es kann, samit etwas tüchtiges, wie die verhängnisvolle Lage es erheischt, bald ustande komme.

# 5. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Juni 2.

Ein großes Bolf ist in schmerzvollen Geburtswehen begriffen, jeder Leil des großen Ganzen wird von diesen Wehen durchzuckt, der jüngst woch frästige Organismus scheint in anarchische Teile auseinandersufallen; doch nein, den schweren Wehen entwindet sich ein Riesenkind, as noch Jahrhunderte auf seinen starken Armen tragen, das eine Zuunft in seinem Busen bergen wird, die die kühnen Träume der Gegenvart verwirklicht.

Uber so vielen und so großen geiftigen Rraften und reinbesaiteten Denschen, wie sie hier sich zusammenfinden, tehrt allmählich Glauben

und Vertrauen wieber\*). Diese Versammlung, oder keine, wird ein starkes einiges Deutschland schaffen. Jeder Tag führt neue Menschen von Bebeutung hierher. Unter den letztangekommenen nenne ich dir Anastassus Grün, Morit Hartmann, Jakob Grimm, v. Radowitz. Wie es scheint, wird alles, was die Nation nur aufzubieten vermag, sich hier Rendezvous geben. Die wichtigsten Fragen sind in den letzten Tagen vorbereitet worden. Samstag wird die Bildung eines Reichsministeriums beraten werden, wosür leider, trot aller anwesenden Notabilitäten, noch die wahren Menschen sehlen. Vielleicht wird Gagern die Leitung übernehmen und sür eine Zeitlang auf das Präsidium verzichten müssen. Für diesen Fall habe ich bereits an (Wilhelm) Beseler aus Schleswig, welcher heute hier eingetroffen ist, als Ersahmann gedacht.

Die Tribünen füllen sich allmählich an einer Seite mit ben Frauen ber Deputierten, an ber andern Seite mit Abgesandten ber verschiedenen Bölfer Europas. Ungarn hat die Reihe eröffnet und zwei seiner edelsten Menschen mit unbeschränkter Bollmacht in den Schoß der Nationalversammlung entsandt. Heute ist ein Gesandter aus Mailand eingetroffen, um über den Frieden mit Italien zu unterhandeln. Ganz Europa scheint zu fühlen, daß der Schwerpunkt seiner Zukunft in der Paulskirche liegt, und daß das deutsche Bolk daszenige sein wird, welches der tief einsgewurzelte Sinn für Gerechtigkeit zum Schiedsrichter beruft.

Einzelne Mitglieder der Nationalversammlung beginnen an die Moglichkeit eines friedlichen Zusammenwirkens mit der Pariser Bersammlung für die Interessen der Zivilisation in Europa zu denken. Du siehst aus diesen wenigen Andeutungen, welcher ungeheure Gesichskreis sich eröffnet, und welche Fragen sich zur Lösung drängen. Du fragst mich, wie lange wohl die Bersammlung dauern wird. Diese Frage vermag ich nicht zu beantworten. Indessen glaube ich an eine Dauer von 6 bis 8 Monaten als kürzester Frist. Wahrscheinlich wird jedoch die Sache sich weit länger hinausziehen.

76. Desgl. Frankfurt, 1848 Juni 6.

Für jett befinden wir uns noch ganz inmitten jenes großen Gärungsprozesses, ohne den feine bebeutende neue Schöpfung möglich ift. Dein

<sup>\*)</sup> Noch am 31. Mai hatte Mevissen in einem Briefe an seine Gattin seine Bedenken ausgesprochen: "Ich wünschte, daß ich Dir mit gutem Gewissen sagen könnte wie im vergangenen Jahre in Berlin, ich sei ganz bei ber Sace. Geist und Herz seine dem großen Zweck, der erreicht werden soll, mit hingebung gewidmet. Dem ist jedoch nicht so. Bis heute will es mir noch nicht gelingen, so mit meiner ganzen Natur in dem Staatsleben aufzugehen, wie der Augenblick es gebieterisch fordert".

Bertrauen ist noch ungeschwächt. Zur deutschen Berfassung aber bedürfen wir gleich sehr Berstand wie Glück, denn die Schwierigkeiten sind allerdings zahlloß, und wir rücken nur langsam, ja sehr langsam vor. Bis jett kann man kaum behaupten, daß etwaß geschehen sei. Über lauter Worten kommt es nicht zu Taten, und doch tun diese mehr Not wie jene... Die gestrige Sitzung der Nationalversammlung war sehr stürmisch, man konnte so recht ein Bild der Parteileidenschaften in sich ausnehmen. Die äußerste Linke wollte eine Diskussion der Polenfrage erzwingen, die Rechte solche nicht gestatten.

In Berlin geht es noch ftürmischer her, als hier. Indessen scheint das Ministerium doch zulett der wirren Elemente Herr zu werden. Erst wenn in Berlin und hier ein sester Grund zur künftigen Bersassung gelegt sein wird, werden wir mit mehr Bertrauen der Zukunst entgegensehen können . . . In den letzten Tagen habe ich viel mit dem Grasen Auersperg (Anastasius Grün) verkehrt und mich an dieser gutmütigen, tief blickenden Natur erfreut. Die Österreicher machen überhaupt mit ihrer stillseligen Gemütlichkeit auf mich einen sehr wohltuenden Eindruck.

# 77. G. Meviffen an den Fabrikanten J. Berger in Bierfen. Frankfurt, 1848 Juni 8.

Die Verhandlungen der Nationalversammlung schreiten nur sehr langsam vor. Der Industrieausschuß laboriert an einem durchaus unstähigen Präsidenten (von Roenne) und wird est trot vieler tüchtiger Kräfte in seiner Mitte schwerlich zu einer schnellen Lösung der schwebenden Fragen bringen. Alle Hoffnungen wenden sich mehr und mehr einer zu bildenden Exekutivgewalt nehst einem Reichsministerium zu, worüber gleich nach den Pfingsttagen verhandelt werden soll. Giner solchen sompatten Gewalt bedarf es in Handelsfragen durchaus, um das Widerstreben der einzelnen kleinen Staaten zu beseitigen.

Der Geist der Nationalversammlung in seiner überwiegenden Färbung ist ein sehr guter, mit Ernst und Ausdauer der großen Sache gewidmeter. Gine große Zahl im deutschen Lande bekannter Männer haben sich das Wort gegeben, nicht eher von Franksurt wegzugehen, dis die deutsche Einheit zur Wahrheit geworden sein wird. Die Dauer der hiesigen Versammlung wird sich, wie ich Ihnen s. schon andeutete, höchstwahrsscheinlich auf sehr lange Zeit erstrecken, und es ist alle Aussicht da, daß über Jahr und Tag die Verhandlungen noch ebenso sehr sortschreiten, wie heute.

### 78. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Juni 17.\*)

... Auch hier fanden wir alles durchaus ruhig trok einer Versammlung der wütenden Demokraten. Leider waren die Ausschüffe nicht so weit fertig geworden, wie ich es gehofft hatte, und so mußte denn gestem und vorgestern die öffentliche Sitzung ausfallen. Heute hatten wir eine sehr lange, jedoch fardlose Verhandlung, die uns dem ersehnten Ziel nicht näher führt. Montag (Juni 19) endlich steht auf der Tagesordnung die Beratung der provisorischen Zentralgewalt, eine der Rapitalfragen, die hoffentlich nach Bunsch in einer oder in zwei Sitzungen erledigt werden wird. Mittwoch oder Donnerstag werden wir dann mit der Beratung der Rechte des deutschen Bolkes beginnen. Bon da ab wird eine Entscheidung die andere drängen. Leider sind die Berichte aus Italien, aus Prag und Berlin sehr unerfreulich, ja auch aus Paris Besorgnis erregend. Ich hoffe, daß bald eine günstigere Bendung in den äußeren Angelegenheiten eintreten wird, sonst fürchte ich sehr einen nahenden Sturm von außen.

### 79. Desgl. Frankfurt, 1848 Juni 21.

Seit zwei Tagen steht endlich die Nationalversammlung auf dem großen Kampsplatz, sie diskutiert über die Bildung einer Exekutivgewalt. 24 Redner, worunter kein schlechter, haben das Wort genommen. 116 sind noch zum Worte eingeschrieden. Auch ich habe mich diesmal gemeldet und stehe Nr. 71, werde also schwerlich meinen Zweck erreichen \*\*, dem, wie ich glaube, wird die Kammer, wenn sie heute noch 12 Redner gehört haben wird, die Debatte schließen und dann am Freitag zur Abstimmung schreiten. Zede Minute ist jetzt kostdar. Die eine Vordesprechung drüngt die andere. Jeder fühlt, daß es sich um die wichtigste Entschedung handelt. Gestern morgen wurde in einem erhebenden einstimmigen Alt der Krieg Deutschlands gegen Italien beschlossen, sosen Sardinien nicht vom Ungriff auf Triest absteht. Außerdem kriegerische Aussichten nach allen Seiten, namentlich drohend von Rußland her. Die östlichen Festungen werden in höchster Eile armiert und verproviantiert.

Das Ministerium in Berlin wird sich neu bilden: Auerswald wird Kultusminister, Schwerin, Arnim, Graf Kaniz, Patow gehen ab; Pinder, Milbe, Schreckenstein treten ein. Die neue Kombination gibt allgemeinem Urteile nach dem Ministerium endlich die Kraft, die es so nötig braucht. In einer weiteren Umbildung wird Camphausen wohl als Premier austreten und hier in Frankfurt im Reichsministerium eine Stellung einnehmen.

<sup>\*)</sup> Die Pfingstage (Juni 11 ff.) hatte Meviffen in Roln und Dullen verbracht.
\*\*) Bal. die folgende Rummer.

Das Direktorium hier wird nach dem Vorschlage Dahlmanns gebildet erden. Die Beratungen werden von jetzt an ununterbrochen höchst deutend bleiben, da Stoff die Hülle und Fülle worliegt und sich täglich ehr häuft. Wein Vertrauen in die endliche gute Lösung der Dinge ist ich dasselbe wie seither. Die Verhandlungen sind großartig und würdig id müssen zu einem guten Ziele führen.

). Entwurf für eine Rede G. Meviffens in der Berhandlung über die Zentralgewalt. 1848 Juni 22.

Die erste Frage, die heute wie bei dem Antrage von Naveaux sich u erhebt, ist die Frage, wo liegt die absolute Souveränität der deutzen Nation? Liegt sie in der Nationalversammlung? Nein. Werfen ir einen Blick auf die nächste Vergangenheit, einen Blick auf unser dandat, und wir werden uns überzeugen, daß sie nicht ungeteilt in uns 19t, nicht ungeteilt in uns liegen kann.\*)

Als die Februarrevolution in fast allen europäischen Staaten ihren biederhall fand, als in den Tagen des März der Geift einer neuen Reit ich in Deutschland auf den Barrifaden von Wien und Berlin sich Itend machte, da ist die deutsche Bewegung wie von einem höheren eist geleitet vor der Monarchie zurückgewichen. Sie hat die Formen r alten absoluten Monarchie, die mit dem Geifte der Zeit nicht mehr t Einklang stehende Alleinherrschaft, sie hat die Bureaukratie und den räger des ftummen Gehorfams, den Militärftaat, vernichtet, aber fie it zu gleicher Zeit das noch Lebensträftige in dem Beftehenden gejont; fie hat die fonftitutionelle Monarchie als die Staatsform ber utschen Zukunft proklamiert unter Zustimmung der ungeheuern dajorität der Nation. Die konstitutionelle Monarchie war für die inzelstaaten das Ziel der deutschen Bewegung im März. Nach turzem ampfe der bestehenden Gewalten gegen den auf fie eindrängenden Beift r neuen Zeit haben Fürsten und Bölfer sich die Sand gereicht und fich ernfter Stunde gelobt, gemeinsam bas vorgeftectte neue Biel in Frieden d Freudigkeit zu erstreben. Das Bewußtsein bes beutschen Bolkes Ute in allen beutschen Staaten dieselben Forderungen. Dieselben find ceptiert, und ihre Bermirflichung hat in den meiften Staaten begonnen.

Das deutsche Bolt erhob, indem es in Abereinstimmung aller ner Stämme die konstitutionelle Monarchie als die Staatsform seiner nzelstaaten bestimmte, zugleich ebenso laut, ebenso dringend, ebenso

<sup>\*)</sup> Lgl. zu Mevissens Ausführungen über diesen Punkt die Bemerkung v. Mohls, Lebenserinnerungen II (1902) S. 89.

einftimmig den Anspruch, aus dem Zustande schmählicher Zerrissenheit erlöst zu werden, sich sortzubilden von machtloser Vielköpsigkeit zu mächtiger und würdiger Einheit. Die Form des Staatenbundes, wie sie im Deutschen Bunde sich darstellte, wurde von den Fürsten wie von den Stämmen als morsch und faul erkannt. Der Bundesstaat wurde mit größerer oder geringerer Bestimmung seines Inhalts als die künstige Form der deutschen Einheit von Fürsten und Bölkern proklamiert. Über das Ziel, was erstrebt werden soll, ist also volle Einheit aller Teile vorhanden. Die Nationalversammlung ist auf Anregung des Borparlamentes durch Beschluß der Fürsten berusen, die Verfassung des Korparlamentes durch Beschluß der Fürsten berusen, die Verfassung des Kinstigen Bundesstaates ins Leben zu führen. Sie ist berusen, diese Versassung zu vereindaren, zu vereindaren nicht mit den Fürsten als Vertreter eigener perssönlicher Rechte, sondern mit den deutschen Regierungen als Vertretern der Einzelstaaten, die den künstigen Bundesstaat bilden werden.

In allen beutschen Staaten burgen heute verantwortliche Minister dafür, daß die Regierungshandlungen mit dem Willen der Boltsvertretung übereinstimmen. Die auf die Bilbung bes Bundesstaates bezualichen Handlungen und Beschlüffe werben ber Ausbruck bes Gesamtwillens der Ginzelftaaten fein. Diefer Gefamtwille ift nicht in ber Nationalversammlung als selbständiger Wille repräsentiert. Die Nationalversammlung ift nur das Organ der deutschen Ginheit, nicht zugleich bas Drgan ber Selbständigfeit ber Ginzelstaaten. So lange biefe Selbständigfeit nicht durch eine Staatenkammer gewahrt ift, muß eine Mitwirkung ber beutschen Regierungen eintreten. Sie muß ferner eintreten, weil in bem Provisorium, mas da geschaffen werden soll, der Boden ber tonftitutionellen Monarchie nicht verlaffen werden barf. Die Rentralgewalt darf in feinem Falle geringere Rechte haben gegenüber ber Nationalverfammlung, als die fünftige Reichsgewalt gegenüber ben fünftigen beiben Bäufern bes beutschen Barlamentes. Wie weit nun auch bie Meimungen über ben Umfang ber ber Regierungsgewalt in ber tonftitutionellen Donarchie zustehenden Rechte außeinandergeben, - niemand wird behaupten. daß diefelbe ohne alle Einwirfung als pure Bollftrederin ber Befchluffe der Bolfsvertretung gedacht werden fann. Selbft in Norbamerita bat die Weisheit der Gesetgeber der Regierungsgewalt bas suspenfive Beto Der Bräfibent Nordamerifas hat bas Recht ber Genehmigung aller Befchluffe bes Rongreffes, und wir, m. S., wir wollen einen Reichsverweser bestellen, ber nichts fein follte als bie ausführende Gewalt unferer Bersammlung? Burben bie Ginzelstaaten bei einem folchen Reichsverweser sich beruhigen können, wurden fie nicht fürchten muffen, daß in notwendiger Fortentwicklung die in uns gegebene Einheit bes deutschen Bolfes die Selbständigkeit seiner Stämme ganglich verschlänge?

Die Herren von der Linken wollen die Souveränität des Volkes bewahren, sie wollen kein Jota davon verkümmert wissen. Sie betrachten mit Ausnahme des Herrn Trühschler, der jedem einzelnen die Souveränität vindiziert,\*) die nationale Versammlung als die einzige Trägerin des Volkswillens.

Wenn das deutsche Volk die Souveränität in dem Sinne, wie Sie ihm solche beilegen, in sich zurücknehmen wollte, so durfte in den Tagen des März keine deutsche Regierung und noch weniger ein deutscher Fürstenthron stehen bleiben. Sie sind aber stehen geblieben, und stehen heute sester, als in jenem Momente der Erregung. Das deutsche Volk hat nicht ganz tadula rasa gemacht, es ist instinktiv vor dem noch lebenskräftigen, vor dem noch durch den Willen der unendlichen Mehrheit geschützten monarchischen Elemente zurückgewichen; es hat nicht ganz mit seiner Vergangenheit gebrochen, sondern nur die morsch gewordenen Stützen der Throne weggerissen, um sie durch neue zu ersehen.

Das deutsche Bolk hat einen Teil seiner Souveranität, und nur einen Teil, Ihnen, m. H., übertragen, und übertragen zu weisem Gebrauche. 3ch fage nur einen Teil, benn Ihr Mandat ift beschränkt; Sie follen bier die Einheit des deutschen Bolkes vertreten; Sie sind zu diesem Zwecke aus allen Stämmen frei gewählt, Sie sollen eine Bundesverfaffung beraten und zustande bringen. Ihr Mandat, m. H., ift beschränkt burch ben Begriff des Bundesstaates. Nur die einheitliche Tätigkeit der Nation ift Ihnen gur Konstituierung überwiesen. In Dieser Ginheit wollen Die Einzelftaaten ihre Selbständigkeit nicht verlieren, sondern fie erhalten. 3ch frage Sie, m. B., ist die volksvertretende Versammlung in Berlin etwa nicht ein Teil der Souveränität des preußischen Volkes? Wenn Sie hier absolut souveran find, wie einzelne Redner es dargeftellt haben, fo fonnen Sie mit einem ihrer Beschlüffe jene Souveranitat aufheben; Sie können mit einem Beschlusse bas Königreich Preußen aus ber Reihe ber selbständigen Staaten löschen. Das aber können Sie nicht, so weit reicht Ihr Mandat nicht. Das deutsche Bolf hat Sie hierhergefandt, um seine fünftige Bundesverfassung zu beraten, nicht um eine Republik une et indivisible zu begründen. An ber Selbständigkeit ber Ginzelftaaten haben Sie die materielle Schranke Ihrer Souveranität.

Sie sind auch ferner nicht unumschränkt in dem Gebrauche der Ihnen anvertrauten Souveränität des Volkes. Sie haben die Schranke des

<sup>\*)</sup> Bgl. Stenographische Berichte, I S. 414.

Gebrauches in sich, in Ihrer eigenen Besonnenheit, in Ihrer Einsicht, in Ihrer Beachtung der gegebenen Berhältnisse. Man sagt Ihnen, Sie dürften kein Jota von Ihrer Souveränität abgeben. Das ist falsch, m. H., das widerspricht Ihrem Mandat. Sie sollen die Souveränität des Volkes im Bundesstaate konstituieren; Sie sollen die gestalten, und so gestalten, daß sie Leben und Dauer habe. Das deutsche Bolk hängt nicht an Worten, es will die großen Zwecke seiner Bewegung, es will die Freiheit und die Ordnung erreichen; es will sie erreichen auf dem Wege, den Theorie und Erfahrung gleich sehr an die Hand geben. Theorie und Erfahrung tehren aber, daß die souveräne Gewalt nicht gessichert ist, so lange sie in einer Hand ruhend dem Spiel der Leidenschaft, der augenblicklichen Erregung anheimgegeben ist.

Fragen wir uns selbst, m. H., ob nicht fast jeden von uns schon im Laufe der letztverslossenen Tage ein unheimliches Bangen angewandelt hat, als das Haus nach fürzester Diskussion über die wichtigsten Fragen entschied, ein Bangen ob der Ungewißheit der Entscheidung.

Ich bin überzeugt, m. H., für die meisten unter Ihnen würde es ein beruhigendes Gefühl sein, bei Entscheidungen über Arieg und Frieden eine Staatenkammer, eine selbskändige, unverantwortliche Exekutivgewalt zur Seite zu haben. Schon gestern, m. H., ist Ihnen gesagt worden, daß wir uns davor zu hüten haben, daß nicht auch auf uns der Ausspruch gerechte Anwendung sinde: "sie haben nichts gelernt und nichts vergessen". Schon gestern ist das Schreckbild des Konvents vor ihren Augen herausbeschworen worden.") Der Konvent war die notwendige Frucht der ungeteilten einigen Souveränität. Die Einheit strebte naturgemäß zur Teilung hin, und Sie wissen, m. H., welches Teil dieser Einheit erst Robespierre, dann Napoleon gesiel. Es ist nicht der Willen des beutschen Bolkes, daß seine Souveränität einem Robespierre, einem Napoleon dem zweiten aus der Mitte der Paulskirche anheimfalle.

Die Fürsten, m. H., hat seit Jahrhunderten mit Recht ber Borwurf getroffen, daß sie, einmal im Besitze der Gewalt, nur gezwungen einem Teile derselben wieder entfagt haben.

Laffen Sie uns das schlechte Beispiel der Fürsten nicht nachahmen. Laffen Sie uns mit Weisheit und Besonnenheit die Gewalten so teilen, daß sie sich ihre Dauer und ihre Begrenzung gegenseitig garantieren. Die absolute Monarchie ist wahrlich nicht zugrunde gegangen, damit ein absolutes Parlament ihr solge. Das Parlament ist dem Volke verantwortlich für die Ausübung der ihm anvertrauten Macht. Wißbraucht das

<sup>\*)</sup> Durch v. Bederath (vgl. Stenogr. Berichte I, 416).

Parlament diese Macht, zögert es, dieselbe gesehlich zu konstituieren, betrachtet es die Macht des Volkes als seine Macht, will es in seinem Interesse sie konstituieren, dann wird das Volk sich vom Parlamente abwenden, es wird daran verzweiseln, auf parlamentarischem Wege seiner Freiheit sich zu erfreuen; es wird der Reaktion sich zuwenden und den Druck des Absolutismus der Verachtung der Wühler und Anarchisten vorziehen. Diesenigen, die über das Maß der gegebenen Zustände hinsausgreisen, die ihr falsches Ideal mit Gewalt in die Wirklichkeit hineinstragen wollen, sie arbeiten der Reaktion in die Hände; sie und nur sie sind die Helden der Kontrerevolution, wenn ihr Geschick sie nicht vielleicht vorher zu Helden eines Schreckensregimentes macht.

## 81. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Juni 25.

Der sechstägige große Kampf ist beendet, die Diskussion geschlossen, die Abstimmung steht bevor. Die Redner haben nacheinander ihre Kräfte erprobt, jeder von Bedeutung, jeder selbständig. Morgen wird endlich über die Bildung der Exekutive zur Abstimmung geschritten. Erzherzog Johann wird befinitiv zum Reichsverweser ernannt, der Bundestag aufgelöst, die gesetzgebende Gewalt für Deutschland ausschließlich der Nationalversammlung vindiziert werden.

Das sind die Resultate des parlamentarischen Kampfes, der sich würdig den größten parlamentarischen Schlachten der ersten Revolution zur Seite stellen kann. Die außerfte Linke ift geschlagen, die Republik für die nächste Zeit befinitiv besiegt. Selbst die Ultrademokraten verzichten für den Augenblick auf die Verwirklichung ihrer unreifen Träume. Sie find bewältigt von der geistigen Macht, die ihnen entgegengetreten. Gagern hat geftern in einer schonen Schlufrede bem besiegten Feinde ein goldene Brücke gebaut. Er ift mit einem Juße in bas Lager ber Gegner hineingetreten und hat ihnen im Vollgefühl der Macht ihre Standarten entriffen. Gin fühner Briff, vielleicht für den Beift der erschöpften Versammlung zu fühn. Gagern will mit der Linken birekte und einseitige Wahl durch die Nationalversammlung. Er will Feststellung eines suspensiven Betos. Die alte Monarchie ist burch ihn feierlich zu Grabe getragen. Fortan hat nur die demofratische Monarchie, in der ber Monarch nicht mehr über bem Volke, sondern als ein vom Volke beftellter Teil der gesetzgebenden Gewalt im Volke steht, noch Zukunft. Der Grundsatz ber belgischen Verfaffung: "Alle Gewalt geht vom Bolte aus", ist fortan auch der Grundsak Deutschlands. Beute laftet noch auf allen Gemütern ein Alp, weil niemand mit Bestimmtheit voraussagen fann, welches das Refultat der morgigen Abstimmung sein wird. Noch schwankt vielsach das Zünglein an der Wage. Ich hoffe, es wird sich zum guten neigen. Ist diese große Frage morgen beseitigt, so beginnt gleich die Berhandlung über die Grundrechte des deutschen Bolkes, eine Verhandlung, welche an Bedeutung der eben stattgesundenen kaum nachsteht, jedoch in vielen Beziehungen schon durch die bisherige Debatte mit beleuchtet worden ist.

Allmählich beginnen die Parteien sich schärfer zu sonbern. Hauptfraktionen, Linke, Zentrum und Rechte teilen bie Rammer. Ein Berfuch, ein linkes Zentrum bem rechten entgegenzustellen, ift gestern befinitiv gescheitert. Unhänger bieser Fraktion haben sich teils, wie Schober, Clauffen und andere, mit der Linken, teils, wie Compes und Widemann, mit dem rechten Zentrum vereinigt. Die Rechte ift vertreten burch Vincke, Lichnowsky, Radowik und einige altpreußische Deputierte. Die öfterreichischen Abgeordneten gehören sämtlich entweber zum Zentrum ober zur äußerften Linken, zum Bentrum vor allem 1. von Schmerling, ber jetige Bundestagsgefandte, ein Mann von scharfem Blid und enschloffenem Mut unter einer weichen, gemütlichen Außenseite, mit großer Anlage zum Bermitteln, und nicht ohne Takt zum Auffinden bes rechten Moments. Er leitet sehr geschickt von dem alten Ofterreich zum neuen hinüber und steht mit mehr Offenheit und Gradheit in ber neuen Reit, als viele unferer preußischen Mitglieder. Er hat vom engeren Rreife aus bedeutende Ginwirfung auf die Beschlüsse bes Saufes. 2. v. Andrian, im wefentlichen von gleicher Farbung wie Schmerling, jedoch weniger biegsam und geschmeidig, ein aufrichtiger Anhänger ber konstitutionellen Monarchie, mehr Ibealift als jener, weniger Diplomat, der beutschen Sache entschieden jugetan, felbst wo es fein muß auf Rosten ber öfterreichischen. 3. von Sommaruga, ein feiner, fluger, fleiner Mann, beffen Rlugheit seine Wirksamkeit in ber Versammlung schwächt, ja fast vernichtet. Er hat das Unglück, wie manche andere, burch feine Physiognomie, durch feine Saltung und fein allzubiegfames Befen faft überall Mißtrauen zu erregen. So weit ich bis jett zu beurteilen vermag, folgt er nur ungern ber beutschen Bewegung. Seinem Ehrgeiz wurde ein ftartes Ofterreich mehr Aussicht auf Erfolg geboten haben. In Wien mare er ber mögliche Suhrer einer aus Beamten und Mitgliebern ber alten Aristofratie gemischten Fraktion, hier steht er allein und ohne bebeutende Wirfung. 4. Möring aus Wien, ein schöner Mann in ben Bierzigern, von machtiger Geftalt, eifenfestem Billen, beschranttem aber in seiner Beschränfung harmonisch abgerundetem Biffen, vorzugsweise praktisch. Gin längerer Aufenthalt in Nordamerika, gründliche Studien über die amerikanische Berfassung, geben seinem hiesigen Auftreten eine gefunde Unterlage. Unter den öfterreichischen Abgeordneten, die zum Zentrum gehören, sind die vorstehenden vier für die politische Debatte die bedeutenosten. Außer Schmerling tritt jedoch keiner als gewandter, schwer in die Wagschale fallender Redner hervor. Auch ihr geistiger Blick hat nicht die Tragweite eines Dahlmann, Beseler und anderer. Ihr Element ist mehr die gemütliche, verständige Liebenswürdigkeit, die frische natürliche Aufsassung des Gegebenen. Andrian neigt, wahrscheinslich infolge herber Lebensschicksale, am meisten zur nordischen Reslexion.

Außer ben politischen Männern bes Zentrums aus Ofterreich find noch zwei Abgeordnete aus Triest, von Bruck und Burger, als in handelspolitischen Fragen von Gewicht zu nennen. Die Balfte famtlicher hier anwesender Ofterreicher neigt sich allmählich zur Linken. ein auffallendes Faktum ift zu bezeichnen, daß das Zentrum unter ben wenigen selbständigen öfterreichischen Mitgliedern bis jest fast gar keine Eroberung gemacht, sondern fast nur Ginbuße erlitten hat. Ich erkenne in diefer Tatsache ein notwendiges Resultat der bisherigen öfterreichischen Ruftande. Aus Mangel an klarer Ginficht und politischer Durchbildung verlieren sich die schwächeren Köpfe ins Extreme und Nebulose. Unter ben noch ungewiß wie Herfules am Scheibewege Stehenden ragt eine jugendliche, vielversprechende Geftalt, Gistra aus Böhmen, von der Mutter Natur mit einer schönen Figur, einem scharfen Takt, keder Entschloffenheit und sonorer Stimme ausgerüftet, hervor. Wenn ich nicht irre, wird er sich nach vollendetem inneren Kampfe bem Zentrum anschließen und durch die Aberzeugungsfraft, Derbheit und Schlagfertigkeit ber Jugend eine ftarte Stütze besfelben werben.

Auf ber Linken stehen von österreichischen Abgeordneten Wiesner aus Wien, ein ganz konfuser, von wässerigem Rosmopolitismus angefüllter Kopf, Schriftsteller seines Handwerks, wahrscheinlich als solcher früher versolgt, dadurch wohl radikal und gereizt — im ganzen ein unbedeutender Mensch. Hartmann aus Böhmen, ein bekannter und guter Dichter, Mann von schöner Gestalt und von sestem entschlossenem Sinn, entschiedener und begeisterter Anhänger der Republik. Bei seinem klaren Verstande, bei klarer Auffassung des Gegebenen wird derselbe früher oder später dem Zentrum anheimfallen, sobald er sich überzeugt haben wird, daß seine Jbeale zurzeit nicht verwirklicht werden können. Roeßler aus Prag und Roesler aus Dis, beide mit sonoren Stimmen begabt, Feinde aller monarchischen Staatsform aus Haß der österreichischen Verzgangenheit, ohne allgemeine politische Durchbildung. Schuselka, der bekannte politische Schriftsteller, verhält sich dis jeht durchaus schweigend, stimmt jedoch stets mit der Linken und wünsscht auf schnellstem Wege

die Republik. Berger aus Wien, ein junger Student von studentenhafter Entschlossenheit ohne weitreichende Kenntnisse. Auch sein Joeal ist die Republik.

Dem Zentrum gehören als bekannte Namen noch an: Graf von Auersperg (Anastasius Grün), zu gemütlich und zu weich für die Politik, ein edler Mensch, und Kuranda, Redakteur der Grenzboten, als Schriftsteller für die Gegenwart nicht ohne Bedeutung, als Mitglied der Kammer durch das widrige Jüdische seiner Persönlichseit, durch Unklarheit seines Bortrages ohne alle Einwirkung.

Fasse ich schließlich die Gesamtheit ber öfterreichischen Abgeordneten ins Auge, so ist folche feine der hohen Bedeutung des Raiserreiches wurbige. Sie find geteilt in verschiedene Fraktionen und ohne einen gang bedeutenden Menschen, der fie leitet. Die Intereffen Ofterreichs find je doch in der gegenwärtigen Lage der deutschen Verhältnisse durch diese relativ wenig bedeutenden Perfönlichkeiten vortrefflich vertreten. gemütliche Befen, Die offene Liebenswürdigfeit ift gewinnend, teine Bartei wird tief verlett, feine Eigenliebe schwer gefrantt. Mes wird den Berren entgegengetragen und in ben Schof geworfen, weil fie bescheiben und gutmutig nichts verlangen. Der Erzherzog Johann ift von preußischen Abgeordneten vorgeschlagen, von österreichischer Seite bantend acceptiert worden. Auch die Eigentumlichkeiten Ofterreichs werben, vertreten wie sie find, größere Beachtung finden als die der übrigen beutschen Staaten, weil man in ben Personen schon ben Refler ber Ruftanbe vor fich hat und fich besto leichter von der Notwendigkeit einer Abergangsperiode überzeugt.

Schwieriger wird die Stellung werden, wenn Erzherzog Johann wirklich selbständig die Zügel des Reichsregiments hier würde ergreisen wollen. Dies würde die Freunde der österreichischen Schmiegsamteit und Bildungsfähigkeit sehr rasch in Gegner der österreichischen Selbständigkeit verwandeln. So wie mir der Charafter des Erzherzogs Johann geschildert wird, ist diese Gesahr nicht drohend. Er soll weichen, nachgiedigen Charafters sein. Dies macht ihn zum Reichsverweser, mit dem trästigen Ministerpräsidenten von Gagern zur Seite, vorzugsweise geeignet. Sine selbständige Natur auf diesem Posten würde sofortige unheilvolle Reibungen erzeugen. Dem Erzherzog werden noch reiche Renntnisse, vollstümliche Formen und vielumfassende Rezeptibilität des Geistes zugeschrieden. Ist das von ihm entworsene Bild richtig, so ist er der Mann des Moments, ganz geeignet, die Vergangenheit friedlich mit der Gegenwart und Zufunft zu vermitteln. Soweit für heute über die Abgeordneten Ofterreichs; nächstens eine Charafteristift anderer Fraktionen der Kammer.

### 2. Desgl. Frankfurt, 1848 Juni 26, abends.

Soeben komme ich aus einer sehr stürmischen Sitzung. Der Spekstel wurde so arg, daß der Präsident genötigt war, die Sitzung aufzusben. Wahrscheinlich läuft diese Nachricht morgen entstellt durch alle lätter. Ich schreibe diese Zeilen zu deiner Beruhigung. Die Leidenshaften sind zwar sehr aufgeregt, aber der ganze Sturm ist dennoch chts als ein Parteimanöver der äußersten Linken, welche der Niederzge, die sie bei der Abstimmung über die Bildung der Zentralgewalt ischläar erleiden wird, durch einschüchternden Tribünenlärm zu entgehen cht. Wäre nur endlich in Berlin ein sessen Ministerium! In Paris e Regierung gestürzt, und Cavaignac Diktator — das deutet aufzgere Stürme, als die dis jetzt erlebten. Zu einer Emeute wird es ich in Süddeutschland früh oder spät unsehlbar kommen. Dieselbe nn aber nur dann gefährlich werden, wenn vorher die Anarchie in erlin siegen sollte.

### 3. Desgl. Frankfurt, 1848 Juni 28, mittags 1 Uhr.

Soeben ist unter feierlichem Schweigen das Gesetz der Begründung reprovisorischen Zentralgewalt mit 450 gegen 100 Stimmen beschlossen orden. Morgen wird die Wahl des Erzherzogs Johann mit gleicher timmenzahl stattsinden. Die 100 bestehen aus 90 Mitgliedern der ihren Linken und aus 10 Mitgliedern der äußersten Rechten.

Preußen hat bereits durch seinen Gesandten von Usedom seine Zummung zur Wahl des Erzherzogs erklären lassen. Abermorgen wird ne Deputation nach Wien abgeordnet werden.

Von heute an kann ein einiges Deutschland als existent angesehen erden. Der Beschluß macht ungeheure Sensation. Der künftige Reichßerweser hat eine durchaus konstitutionell monarchische Stellung. Er ist werantwortlich erklärt mit 377 gegen 171 Stimmen und hat ein Beto gen alle Beschlüsse der Nationalversammlung, die nicht das Versstungswerk betreffen; letzteres ist mit 277 Stimmen gegen 261 besplossen worden.

### I. Desgl. Frankfurt, 1848 Juni 29, vormittags.

Nach heftiger achttägiger Debatte ist endlich das Gesetz über eine entralgewalt gestern mit 450 gegen 100 Stimmen angenommen worden. 3 wird ein Reichsverweser ernannt, welcher unverantwortlich ist und 12 Genehmigungsrecht für die nicht die Versassung betreffenden Bestüffe der Nationalversammlung hat, und welchem Gesandte sämtlicher

beutschen Einzelstaaten ratgebend zur Seite stehen. Seute ist Bahltag. Gewählt wird mit sehr großer Majorität Erzherzog Johann von Ofterreich. Morgen ober übermorgen wird eine Deputation nach Wien abgehen.

Der erste und wichtigste Aft bes Reichstags ift somit vollendet. Es ift, mit unumschränkter Macht in allen gemeinsamen Angelegenheiten ber deutschen Nation ausgerüftet für Krieg und Frieden, eine einheitliche Raisergewalt geschaffen, welche burch ber Nationalversammlung verantwortliche Minister handelt. Das Gesetz in seiner befinitiven Fassung entspricht allen gerechten Anforderungen. Breußen bat seinen Gesandten bereits instruiert, basselbe zu genehmigen. Die übrigen Staaten muffen und werden diesem Beispiele folgen. Burden fie es in unheilvoller Berblenbung nicht, bann wäre die Nationalversammlung in der Lage, ihr Gefetz um jeden Breis aufrecht zu erhalten, Gagern zum Diftator zu ernennen, und bas beutsche Bolf gegen die widerstrebenden Regierungen aufzurufen. 3ch fürchte burchaus nicht, daß es zu diesem Extrem tommen wird, sonbern rechne umfo fester auf die Weisheit ber beutschen Stämme, als bie Rationalversammlung ihnen ein großes Beispiel freiwilliger Mäßigung, ftaats mannischer Besonnenheit gegeben bat. Sagern wird zum Premierminister ernannt werden muffen, um den jetzt endlich existierenden beutschen Bundesftaat zu organisieren. Bon seinen großen Talenten erwarte ich das Beste. Wenn ich mich nicht sehr täusche, so muß ber gestrige Beschluß dem schwankenden Provisorium ein Ende machen und in allen Rreisen bas Vertrauen auf die Macht und Wilrbe bes großen gemeinfamen Baterlandes neu beleben.

Die Nachrichten aus Paris find entsetzlich. Diefer erfte Rampf zwischen Kommunismus und Gigentum ift, wie ich febr fürchte, in Frankreich nur ber Vorläufer eines an vielen Orten zugleich ausbrechen ben Bürgerfrieges. Das neue Berliner Ministerium ift tatfraftiger, als der allzu ideale Camphausen, und wird dadurch hoffentlich imstande fein, sich, wenn auch nur zwei Monate lang, zu behaupten. Innerhalb zwei bis drei Monaten werden wir hier mit Feststellung ber Grundrechte und der wesentlichen Formen aller deutschen Verfassungen fertig fein, und bann wird es möglich, in allen Ginzelftaaten auf gemeinfamer Bafis neu zu organisieren. Behalten wir bis zum Binter Frieden, fo habe ich alle Hoffnung, daß wir im fünftigen Frühjahr gegen gang Guropa einheitlich gerüftet und ftart baftehen werben, und fteben wir bann auf starkem, bewaffnetem Friedensfuße da, so wird niemand den Mut haben, uns anzugreifen. Wir werden bann Beit haben, unfere immere Umbildung friedlich zu vollenden. Bis dahin find Beer und Marine zum Schutz von Land und Ruften gegen jeben Angriff geruftet. Das Ausrd sieht bisher mißtrauisch auf Frankfurt und glaubt an Märchen und under, wenn es über die hiesigen Borgänge berichtet. Ich hoffe aber, ß den Herren bald die Augen auf= und übergehen werden.

Daß Hansemann den Mut hat, gerade jett den Bau der Ostbahn bekretieren, macht ihm alle Shre. Selbstvertrauen an der Spike der egierung schafft auch Vertrauen im Volke. Zugleich wird seine Ansnögung, daß von jett an die Zügel straffer sollen angezogen werden, t wirken. Ich erwarte, daß gegen den Herbst hin daß so sehr ersätterte Vertrauen wieder ausleben, und daß der innere Bedarf im sinter die Hände unserer Fabrikarbeiter beschäftigen wird. Der Sommer in allen Städten große Opfer sordern und noch große Gesahren seinem Schoß bergen. Gelingt es in Frankreich der Gewalt, die mmunistischen Gelüste niederzuhalten, so werden wir in Deutschland n Ausbrüchen dieser Art ziemlich verschont bleiben. Gelingt es nicht, wird auch in unseren größeren Städten überall dieser Dämon wüten. n besten wird es sein, wenn die Regierung durch großartige produktive, sentliche Arbeiten den Massen Beschäftigung verschafft. An unseren stungen könnte manche Hand mit Nuken verwandt werden.

### . Desgl. Frankfurt, 1848 Juni 29, mittags 3 Uhr.

Noch läuten die Glocken, noch donnern die Kanonen, wir stehen in 1em weltgeschichtlichen Momente, ein allgewaltiger Riese wacht auf is jahrhundertelangem Schlummer, der Kyffhäuser hat seine märchenste Tore aufgesprengt, aus dem Grade steigt Friedrich, der große ohenstause, der Apostel einer neuen, großen Zeit. Die deutsche Nationalschammlung hat mit 436 Stimmen das untergegangene Kaisertum neuschaffen. Erzherzog Johann steigt auf den erledigten Thron seiner äter. Es war da keiner von der äußersten Rechten dis zur äußersten nken, den nicht die Bedeutung des großen Momentes dewältigte. Lautse, andächtige Stille im Tempel, stummes Harren auf den Tribünen. Is endlich der berechtigte Verkünder der neuen Zeit, der edle Gagern, h erhob, als seine Mark und Bein durchzitternde Stimme verkündete:

"Im Namen des souveränen deutschen Volkes. Ich proklamiere seierlich im Angesichte Europas die Wiedergeburt eines einigen Deutschlands, eines Deutschlands, das da will die Freiheit, das Recht und den Frieden. Ich proklamiere zum Verweser des deutsschen Reiches Johann von Ofterreich,"

wurde es allen offenbar, daß des Dichters Wort zur Wahrheit gesorben: "Borbei ist sie, die arge, die kaiserlose Zeit". Da kehrte Berauen in die Zukunft zurück, da fühlte jeder sich stolz als gleichberechs

tigter Bürger des mächtigsten Reiches der Erde. Ich freue mich der Teilnahme an diesem welthistorischen Akt und din gewiß, der Schlund ber Revolution ist durch diese große Tat für lange Zeit geschlossen.

Noch heute reisen Raveaux, von Saucken, Hedscher, Franke, v. Andrian, v. Rotenhan, Jucho nach Wien ab, dem Erzherzoge seine Ernennung zu verfünden. Bon 109 Stimmen der äußersten Linken sind 52 auf Gagern, 26 auf Jtstein gefallen; 25 haben sich des Abstimmens enthalten.

86. Ludolf Camphaufen an G. Meviffen.\*) Rüngsborf bei Godesberg 1848 Juli 5.

Der Besuch, den ich erwartete, verspätet sich, und ich muß daher für diese Woche auf den Ausslug nach Frankfurt verzichten. Ich will dabei nicht bergen, daß die Gründe für die Nichtunterbrechung einer Zustückgezogenheit, die erst sechs Tage alt ist, sehr leichten Eingang bei mir sinden, unter anderen auch der, daß nach dem, was man sich schon jett in Köln erzählt, meine Reise nach Franksurt a. M. gegenwärtig Deutungen unterliegen würde, denen ich keinen Borschub leisten möchte.\*\*) Empfehlen Sie mich Herrn v. Gagern, ich sage nicht unbekannter Beise,

- \*) Am 2. Juli war Mevissen von Frankfurt nach Köln gekommen und am 3. Juli nachmittags zu Camphausen nach Rüngsdorf gefahren, um im Auftrage seiner Partei mit ihm über den Plan, daß Camphausen das Prafidium im Reichsministerium übernehme, zu verhandeln.
- \*\*) Der Redakteur ber Rölnischen Zeitung, R. S. Bruggemann, ftand Camphausen perfönlich nabe. Bermutlich hat er auch von diefem Mitteilungen über die Stimmung in Roln erhalten. Wie biefer bachte, außerte er furg porber, am 20. Juni (alfo zu einer Zeit, wo Camphaufen noch Minifterprafibent war) in einem Briefe an G. Meviffen: ..., Es will mich bedunten, unter bem Scheine ju unterliegen und nachzugeben, flegt bei Ihnen bie Linte fort und fort, und wenn das fo fortgeht, fo werden eines ichonen Tages bie Regierungen Dein fagen, und bann haben wir mahrscheinlich wieber einen fleinen Burgerfrieg, ber jum größten Teile auf Rechnung unferer Bermittler wird ju feten fein . . . Bis jest scheint mir Raveaux entschieben ber Beberricher ber gangen Verfammlung, ber Vermittler, ber weiß mas er will und ber erreicht mas er will, mahrend die Vermittler bes Bentrums, wenn fie anders, wie fie fagen, die Monarchie erhalten wollen, ficher nur bem entgegenfteuern, mas fie nicht wollen, der Republit . . . . Mit dem auch von Compes, Bieden mann usw. unterzeichneten Borichlag wegen ber provisorischen Bentralgewalt (vgl. Stenographische Berichte I, S. 360) weiß ich nicht fertig ju werben. Dente ich mich an Camphausens Stelle, ich murbe fehr geneigt fein, einer solchen provisorischen Reichsgewalt sofort aus formellen Gründen jeden Ge-

nn ich habe ihn in den letzten Tagen bei Durchsicht der stenographisen Mitteilungen über die dortigen Berhandlungen näher kennen lernen id mich dieser Bekanntschaft sehr gefreut. Herzliche Grüße an alle reunde.

### . G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Juli 8.

Borigen Sonntag (Juli 2) war im Fluge in Köln, um mit Campufen über das Präsidium eines fünftigen Neichsministeriums zu reden. ier schreiten wir sicher, aber langsam vorwärts in Beratung der Grundschte, viel langsamer, als mir und andern lieb ist. Der Stoff häuft h unter den Händen, und wenn in der Weise der letzten 10 Tage fortsfahren wird, so gehören Jahre dazu, um ihn zu bewältigen. Ich ses die nächste Woche bessere Resultate liesern wird. Bis jetzt id noch stets zehnmal so viel Redner als nötig da. So lange das rtdauert, werde ich zu schweigen konsequent sortsahren.

Das Gesetz über die Exekutivgewalt hat, soviel ich zu übersehen verzag, vortrefflich gewirkt. Es wird jetzt nur darauf ankommen, diesem esetze die Ausführung auf dem Fuße folgen zu lassen.

Die heute wahrscheinliche Ministerliste ist folgende: Camphausen, räsident und Auswärtige Angelegenheiten; General Peucker, Krieg; chmerling, Juneres; Duckwitz von Bremen, Handel; Mathy, Finanzen; zend ein (bis jetzt noch namenloser) Bayer, Justiz.

Das wird höchstwahrscheinlich der definitiven Komposition nahemmen. Zu Ministerposten fehlt es hier, wie in Berlin, an praktischen 1pazitäten. Das Berliner Kabinet scheint schon in seiner Geburt stark schwanken und wird schwerlich lange leben. Von dort sind überhaupt 2 Nachrichten nicht erfreulich.

Gestern war hier in Sachsenhausen ein Pöbelauflauf, der mit einigen erwundungen endete. Die Bersuche, die Ordnung zu stören, werden h noch wohl hier und da erneuern, jedoch, wie ich fest überzeugt bin, ne alle Aussicht auf Erfolg.

Nach einem Antrag des Militärausschuffes sollen die deutschen cmeen um 340000 Mann vermehrt werden. Diese Bermehrung trifft e deutschen Staaten mit Ausnahme Preußens. Geht der Antrag, wie hoffe, durch, so werden uns, dessen bin ich gewiß, Russen wie Frans

rsam zu verweigern und nicht erst weitere materielle, aus dem Inhalte ihrer fehle hergenommene Gründe abzuwarten; denn ich glaube, Berschieben des uchs, der unvermeidlich geworden ist, wird denselben nur größer und gestrlicher machen".

zosen ungeschoren lassen, und das Vertrauen im Inlande wird sehr rasch wiederkehren. Nichts weckt mehr Vertrauen als das Bewußtsein, gegen jeden Angriff von außen gerüstet zu sein.

88. Desgl. Frantfurt, 1848 Juli 8.

Hier hat es gestern abend in Sachsenhausen einen kleinen Krawall gegeben, bessen Anlaß und Berlauf du aus den heutigen Blättern sehen wirst. Gefährlich war derselbe in keiner Weise, und soweit ich die Lage der Dinge beurteilen kann, droht auch weiterhin nicht die mindeste ernste Gefahr. Die einmal vorhandene Aufregung wird sich jedoch wohl noch in einigem Lärm Luft machen.

Die Verhandlungen im Laufe dieser Woche sind das Vorspiel zum ersten Teil der Verfassung; sie sind sehr gründlich, jedoch viel zu lange geführt und bedürsen einer starken Verkürzung. Dies Bedürsnis wird bereits gefühlt, und ich hoffe, daß wir in kommender Woche rascher wie bisher fortschreiten werden.

Bom Erzherzoge Johann fehlen bis heute noch alle Nachrichten. Hoffentlich wird morgen seine Annahme verkündet werden.

Im allgemeinen scheint Vertrauen und Zuversicht mehr und mehr wiederzusehren. Nur in Berlin lassen sich die Dinge schlecht an. Hanse mann wird schwerlich sich noch lange halten können.

Camphausen hat sich besonnen und scheint es nicht geraten zu simben, hierherzukommen. Ernannt wird er dennoch höchstwahrscheinlich.

(Nachschrift von demselben Tage.) Erzherzog Johann hat angenommen und wird baldmöglichst abreisen. Mit Danemark ist Wassenstell; stand geschlossen, Frankreich ist im Innern beschäftigt. Die kleinen deutschen Staaten rüsten zur Aufrechterhaltung bewassneter Neutralität. Die Ausssichten sind gut, wenn nur nicht der Winter im Innern Bewegungen zahlreicher Arbeitermassen bringt.

89. Minister des Innern A. v. Doblhoff an G. Meviffen\*) Wien, 1848 Juli 8.

Ihre freundlichen Zeilen, von Herrn Franke überbracht, haben mir Ihre prophetischen Worte in Hamburg und Kiel, haben mir die schönen Tage daselbst, Ihre herzliche beutsche Zuneigung zu einem damals noch gering geachteten Österreicher, und endlich unsern gesinnungsklichtigen Freund W. Beseler lebendig ins Gedächtnis zurückgerufen. Wenn Sie glauben, daß Beseler sein bedrängtes Vaterland verlassen kann, was ich bezweiste,

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 317.

und wenn Sie von der Aberzeugung durchdrungen sind, daß er, ohne bisher an den Verhandlungen teilgenommen zu haben, den durch Gagern besetzten Präsidentenstuhl einzunehmen vorzugsweise berusen sei, so will ich gerne alles ausbieten, damit er in Böhmen, wo sich vielleicht über eine erneuerte Aufsorderung des deutschen Parlaments noch einige Wahlen durchführen lassen, gewählt werde. Demnach erwarte ich unter letzgedachter Voraussetzung Ihre weitere Weisung; verbergen kann ich Ihnen jedoch nicht, daß der slavistische Widerstand gegen die Beschickung des deutschen Parlamentes noch immer sehr kräftig ist.

Wir senden Euch Erzherzog Johann, den Bolksfürsten, allein wir erwarten mit Zuversicht, daß Ihr ihn uns zur Eröffnung des österreichischen Reichstages wieder überlasset, denn sonst wären wir übel daran! Wir wollen ihn wie unser Schicksal mit Euch redlich teilen, darum sorget, daß wir ihn am 18. wieder haben, oder kommt alle nach Wien, was schon das Beste wäre. Leben Sie recht wohl und schenken Sie auch in Zukunst Ihre freundschaftliche Erinnerung Ihrem Freunde

90. Guftav Meviffen an Ludolf Camphaufen. Frankfurt, 1848 Juli 10.\*)

Nach eben eingelaufenen Berichten trifft der Reichsverweser Erzherzog Johann bereits morgen früh gegen 11 Uhr hier ein. Übermorgen soll in der Baulsfirche die seierliche Acceptation stattsinden.

In einer bei H. v. Gagern eben stattgefundenen Beratung, an welcher Dahlmann, Beseler, Dronsen, Auerswald, Bassermann, Mathy, Heinrich und Max v. Gagern und ich teilgenommen haben, ist beschlossen worden, heute gleich nach Ankunft des Erzherzogs demfelben durch Gagern den Rat zu erteilen, folgendes Ministerium zur Leitung der Geschäfte zu berufen:

Camphausen Präsident und Minister der auswärtigen Angelegensheiten; Schmerling, Inneres; Duckwit, Handel; Mathy, Finanzen.

Die Besetzung des Kriegsministeriums soll dem Ministerpräsidenten überlassen bleiben und zur Leitung des Justizministeriums womöglich ein Bayer herangezogen werden. Schmerling erklärt, daß, wie er glaube, von Seiten des Erzherzogs der Annahme dieser Borschläge nichts entgegenstehen würde, und daß er die Zukunft des Baterlandes gesichert glaube, wenn die Geschicke desselben in Ihre Hand gelegt werden.

In diefer Uberzeugung begegnen fich Ofterreicher und Preußen.

Mir ift der Auftrag geworden, Ihnen von dem Beratenen Kenntniß zu geben und damit die dringenoste Bitte zu verbinden, sofort bei Empfang

<sup>\*)</sup> Bgl. A. Cafpary, L. Camphausen S. 232 ff. Die Reihenfolge der Briefe Camphausens ist dort verwirrt.

1

dieser Zeilen hierher abreisen zu wollen. Wir hoffen, daß es Ihnen möglich sein wird, übermorgen mittag bereits hier einzutreffen. Die schnellste Ordnung dieser wichtigsten Angelegenheit wird wohltätig auf das Land wirken. Dieselbe ist um so dringender geboten, da der Erzherzog nach wenigen Tagen wieder nach Wien zurücksehren will, um dort den österreichischen Neichstag zu eröffnen.

91. Ludolf Camphausen an G. Mevissen. Rüngsborf, 1848 Juli 11.

Wenngleich ich vorgezogen hätte, auf einen Ruf des Reichsverwesers zu warten, so will ich doch morgen abend nach Frankfurt reisen, um wenigstens raten zu können; denn so wie ich einerseits der Meinung bleibe, daß Herr v. Gagern das Präsidium übernehmen müsse, so erregt andererseits die doppelte Stellung des Erzherzogs mir große Bedenken, Bedenken, die meinen Eintritt ummöglich machen können. Aus dem ersten Grunde habe ich Herrn v. Gagern auch selbst geschrieben und bitte Sie, ihm den offen beigelegten Brief zu übergeben.\*)

92. G. Meviffen, Familienbrief (an D. Leiden). Frankfurt, 1848 Juli 11.

Gestern habe ich dir einige Mitteilungen durch meinen Sekretär machen lassen, weil mir im buchstäblichen Sinne des Wortes keine Minute Zeit zur Disposition stand; heute lasse ich die erheblicheren folgen.

Erzherzog Johann trifft in der nächsten Stunde hier ein. Gine aus 15 Mitgliedern bestehende Kommission, welcher ich mit angehöre, wird,

\*) Diefer Brief, d. d. Rüngsborf, 1848 Juli 11, hat folgenden Bortlaut: Ew. Erzelleng wollen mir, in der Gile des Augenblicks ohne weitere Formlich: feit, die Angerung gestatten, daß nach ber Renntniß, die ich von bem Gange der Angelegenheiten in Frankfurt genommen habe, Se. Raiferliche Sobeit ber Reichsverwefer wegen Bildung eines Ministeriums fich nur an Em. Erz. zugleich beffen natürlichen Borfigenben, wenden fann. Indem nun ber Dit teilung des herrn Meviffen zufolge, G. G. an ber Besprechung und Rombination teilnahmen, in welcher mein Rame figuriert, erlaube ich mir bie ergebenfte Bemerkung, daß ich die Bedenken nicht zu bekampfen vermag, welche bie Ab: sicht der Beibehaltung der Stellung bes Reichsverwefers in Ofterreich mir erweckt, und daß ich, abgesehen hiervon, ben Borfit im Ministerium nicht murbe übernehmen können. In bem Zweifel, inwiefern ber Reichsverwefer meine Dienste in Aufpruch zu nehmen munschen wird, und inwiefern ich fie überhamt unter ben gegebenen Umftanden ber beutschen Sache werbe widmen tonnen, werbe ich dennoch mich morgen abend nach Frankfurt verfügen und mich übermorgen im Lauf bes Rachmittags bei G. G. melben (vgl. A. Cafpary a. a. C. €. 234).

agern an der Spitze, denselben in seiner Wohnung, dem Russischen Hose, grüßen und die Stunde verabreden, wann er morgen in der Nationalsrsammlung erscheinen wird. Gagern wird dort im Namen des Hauses ie Anrede halten und der Erzherzog eine Erklärung an Sidesstatt absen, daß er die Regierung des Reiches aus der Hand und unterworsen m Willen der souveränen Nation übernehme. Gestern dis spät in die acht haben Dahlmann, Beseler, Dronsen, Bassern und ich die Bildung des eichsministeriums beraten. Das Resultat der Beratungen, welches heute eich nach Ankunst dem Erzherzog zur Bestätigung vorgelegt werden soll, folgendes:

L. Camphausen, Präsibent bes Reichsministeriums und Minister bes uswärtigen; Schwerling, Minister bes Innern; Duckwiz, Hathy, Finanzen. Der Kriegsminister soll auf Borschlag bes Ministersäsibenten ernannt werden. Für den Justizminister werden Heckscher id Molitor (aus Bayern) in Aussicht genommen. Derselbe wird jedoch reläusig in petto behalten.

Heute morgen habe ich Schroer (Mevissens Sekretär) abgefandt als urier an Camphausen, um denselben einzuladen, sofort hierher zu kommen, imit morgen abend bereits die definitive Ernennung des Reichs-inisteriums veröffentlicht werden kann. Der Erzherzog hat uns durch ine Schnelligkeit überrascht. Wir dürfen nun unsererseits nicht hinter esem guten Beispiele zurückbleiben.

An den Berliner Nachrichten der Rheinischen Zeitung ift kein wahres dort.\*) Gestern noch habe ich Mitteilungen von Hansemann und Milbe upfangen, wonach für die nächsten acht Tage die Stürme des Berliner ammerpöbels beschwichtigt erscheinen. Nach Berlin zu gehen, werde ich ich nur dann entschließen, wenn die dortige Kammer aufgelöft und erst 1ch Beendigung der hiesigen Beratungen neu einberufen wird.

Die Bildung des vorstehenden Kabinets darf ich zu gutem Teile als ein Werk bezeichnen, und ich glaube diesmal noch eine Weile dem Baters nde durch die stumme Rolle des überall im entscheidenden Momente ngreisenden, von allem persönlichen Ergeize freien Beschauers besser als if irgend eine andere Weise dienen zu können.

<sup>&</sup>quot;) Die Neue Rheinische Zeitung in Köln hatte am 8. Juli durch ein rtrablatt (zu Nr. 38) die Nachricht verbreitet, das neue Ministerium Auersald-Hansemann sei bereits gestürzt (vgl. oben Nr. 87, 88) und Bincke, Pinder id Mevissen (eine ganz unmögliche Kombination) seien nach Berlin zum önig berusen worden, um ein Ministerium der Kontrerevolution zu bilden.

Das Ministerium Camphausen hat hier wahrscheinlich eine Dauer von 4 bis 6 Monaten vor sich, wenn nicht auswärtige Verwicklungen eintreten. Der nächste Ministerpräsident ist Gagern, in dessen Ministerium dann gleichzeitig von Beckerath eintreten wird. Meine Zeit liegt, wenn mich überhaupt einmal die Neigung, ein Porteseuille zu übernehmen, die ich für jett noch keineswegs spüre, treiben sollte, noch in weiter Zukunst. Ich hoffe, daß es gelingen wird, in die deutsche Bewegung ein strenges Maß hineinzutragen und von einem ganz freien Standpunkt aus die wilden Wogen der in sich unklaren öffentlichen Meinung zu einem großen ruhigen Strom zu vereinigen. Der Reichsverweser wird gleich nach Ernennung seines Ministeriums

- 1. allgemein den Frieden gebieten und dem bestehenden Gesetze übersall mit Hilfe ber Reichsgewalt Achtung verschaffen.
- 2. Das deutsche Her um 500000 Mann verstärken, sofort den Oberbeschl übernehmen und die Oberbeschlähaber der einzelnen deutschen Urmeekorps ernennen.
- 3. Die Bildung eines Staatenhauses neben der Nationalversammlung beantragen.

Energie tut not in ber ersten, noch hoffnungsvollen Periode. Binnen sechs Wochen muß der Zollverein bis an die Nordsee und bis an das adriatische Meer ausgedehnt sein, und jeder Deutsche bis zum Manne in der Hütte muß es materiell empfinden, daß inmitten Europas das mächtigste Reich der Erde kühn und groß sich gestaltet.

Ich hoffe, Camphausen wird diesmal den rechten Mut mitbringen. Hier steht er frei von allem königlichen Ginflusse — hier oder nie muß die Größe und Hoheit seiner Seele in die Außenwelt hinaustreten. Zagt er, kann er das Ruder nicht führen, so fällt er, um nie mehr aufzustehen. Ich hoffe, daß er meinen guten Glauben rechtsertigen wird.

# 93. Desgl. (an feine Gattin). Frantfurt, 1848 Juli 11.

Ich fühle mich gehoben und getragen von dem Bewußtfein, mit den Ebelften und Beften anferes Bolfes, und mehr und entscheidender wie einer, ganz frei von allem persönlichen Ehrgeiz dahin gewirkt zu haben, daß die Ungewißheit aufhöre und die sesten Umrisse einer großen nationalen Zukunft hervortreten. Die Bildung des Reichsministeriums beschließt die schwierigste, gesahrvollste Periode der Nationalversammlung. Bon jest an tritt das deutsche Bolf dem Auslande als Einheit sinnlich entgegen, und wenn die Nationalversammlung, wie ich sest einneit sinnlich entgegen, nachsten Sitzungen beschließt, die deutsche Heeresmacht um 500000 Mam zu vermehren und in einer seierlichen Erklärung die bewassnete Reutralität

des deutschen Bundesstaates zu proklamieren, dann, glaube ich, wird das Ausland nicht länger verächtlich auf uns herabsehen.

Frankfurt ist heute festlich geschmückt. Die Bürgergarde ist nach Hanau, dem Erzherzog entgegen. Die Straßen sind belebt vom seiernden Bolke. Aus allen Teilen Deutschlands, mit Ausnahme Hannovers, lausen günstige Berichte ein. Ich hoffe, daß Sicherheit und Frieden bald wieder in die Herzen des frei gewordenen deutschen Bolkes sich einsenken werden.

Auch du wirst einst diese stürmischen Tage, die so rauh daherkommen, segnen. Uns und unseren Kindern wird die Freiheit werden, die unser Bolk drei Jahrhunderte lang mit aller Kraft angestrebt hat. Jetzt gelangen Keime zur Blüte, die nicht gestern erst dem Boden anvertraut wurden, sondern die sich durch die ganze deutsche Geschichte hindurchziehen. Udieu, die Glocken läuten, ich eile zum Empfang des neuen deutschen Kaisers.

### 94. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Juli 14.

Erzherzog Johann ist angekommen und festlich eingezogen, an Camphausen ber Ruf zum Ministerpräsidenten ergangen —, schon glaubte ich die größten Schwierigkeiten der Lage glücklich überwunden.

Leiber zeigt es sich jest im entscheidenden Momente, daß der großen Beit die großen Menschen fehlen. Camphausen ift geftern mittag hier angefommen mit feinem Bruber (Otto), bem bofen Beifte, ber ihn, wie es scheint, gar nicht verläßt. Nach längeren Verhandlungen hat er Gagern, bem Erzherzog und mir erklärt, er könne weder bas Brafidium noch ein Bortefeuille in einem Reichsministerium übernehmen; er könne nicht dazu Also Breußen und Preußens mitwirken, Preußen zu mediatisieren. Dynastie über Deutschland! So klein habe ich mir den Mann nicht gedacht. Camphausen fieht flar die möglichen Folgen seines Entschlusses, den vielleicht blutigen Kampf zwischen dem Militärftaat und der Bolksfreiheit vor sich und tritt auf die Seite partifulärer Interessen! Beute noch geht er nach Köln gurud. Die Lage ift burch fein Bierfein nur schlimmer und schwieriger geworden. Jest muffen neue Kombinationen versucht werben, die feine Vergangenheit, fein Zutrauen eines edlen Volkes hinter fich haben.

Wir müssen heute mit Casar sagen: "Siegen ober sterben". Jett ober nie muß und wird ein einiges Deutschland aus dem Kampfe hervorgehen, und wenn noch so viele seiner Söhne ihre Mitwirfung zu dem großen Werse versagen. Bielleicht muß Bederath jett ins Minissterium eintreten und mit fühnem Mut die Leitung der auswärtigen Ansgelegenheiten übernehmen.

95. Tesgl. Frantfurt, 1848 Juli 16.

Wie ich dir zuletzt schried, ist Camphausen nicht auf die ihm gemachten Anträge eingegangen. Vorläufig sind Schmerling, Peucker, Heckscher zu Reichsministern ernannt. Der Generaladjutant des Königs, Below, Schwager von Saucken, ist nach Berlin gesandt, um dort zu erstragen, wen Preußen nach Camphausens Resus zum Ministerpräsidenten vorzuschlagen hat. Wie ich glaube, sind nur zwei Möglichkeiten da, Gagern oder v. Veckerath. Die nächsten acht dis zehn Tage werden diese Frage zur Entscheidung bringen. Ter Erzherzog ist heute morgen nach Wien abgereist, um den Reichstag dort am 18. zu eröffnen und dann dauernd hierher zurückzusehren. Heckscher begleitet ihn als verantwortlicher Minister.

Von Berlin geht eben ein Brief von Hansemann ein,\*) wonach man dort sehr geneigt ist, sich auf Preußen allein zu stügen und der deutschen Sache untren zu werden. Camphausen und seine Freunde würden unter solchen Umständen das größte Elend über das Land herausbeschwören, wenn sie in Berlin zur Herrschaft gelangen sollten. Ich hoffe, daß das Volk wach bleiben und Verrat, von welcher Seite er auch kommen möge, mit Entschiedenheit zurückweisen wird. Hier ist jeder Angenblick von ungeheuerer Bedeutung, jede Minute kostbar.

# 96. Desgl. Frankfurt, 1848 Juli 16.

Hente wird mir nach einer Woche inhaltschwerer, leiber nicht bestiedigender Berhandlungen zuerst ein freier Augenblick. Gestern wor acht Tagen hieß es urplöglich, der Erzherzog trifft in den nächstem Tagen ein; bald darauf, er kommt bereits am Dienstag. Jest beganner Ministerkombinationen, Schröer wurde als Kurier an Camphausen gesandt. Camphausen traf Donnerstag den 13. d., mittags, erst ein. Rad langer Verhandlung lehnte er die Bildung des Ministeriums ab, weil wert deutschen Einheit nicht vertraut, sondern seine Kräfte dem partitularen Preußentum ausbewahren will. Er ladet durch seine Erklärung eine schwere Verantwortlichkeit auf sein Haupt. Er verleugnet sein Boll in einem Augenblick, wo es seiner am dringendsten bedarf.

Alle Nachrichten stimmen daxin überein, daß in den älteren Proinzen Preußens sich der Partifularismus gewaltig regt. Camphanses Persönlichkeit wäre ganz geeignet gewesen, um diese Richtung zu brechen um den aufdämmernden Bürgerkrieg im Keime zu ersticken. Ihm be

<sup>\*)</sup> Hansemann korrespondierte regelmäßig mit Haym (vgl. Bergengris

im großen Momente die Selbstverleugnung und Hingebung des großen Menschen gesehlt! Es liegt in dieser Tatsache ein böses Omen für die beutsche Einheit, die da werden soll.

Jett ist nach Berlin die Bitte gerichtet worden, einen Ministerprässidenten vorzuschlagen. Ich hoffe, daß die Wahl auf Gagern oder von Beckerath fallen wird. Gine dritte Persönlichkeit ist gar nicht da.

Die Nationalversammlung fährt fort, wichtige und tiefgreifende Besichlüsse zu sassen. Gestern hat sie die allgemeine Wehrpslicht und die Aushebung von ferneren 480000 Mann dekretiert. Dieser Beschluß ist von der schwersten Bedeutung für alle deutschen Staaten, mit Ausnahme von Bayern und Preußen, deren disheriges System auch dem jetzt hier angenommenen genügt. Der Neichsverweser ist heute nach Wien abgezreist, um dort den Neichstag zu eröffnen und dann dauernd hierher zuzückzukehren. An großen Schwierigkeiten wird es in der nächsten Zeit nicht sehlen. Wir müssen auf unser gutes Glück rechnen, das uns discher schon an mancher Klippe vorbeigesteuert hat.

Leider ist der Gedanke der Einheit, der Macht und Größe nach außen nur in den höheren Schichten des Volkes lebendig. Die Massen sind passiv und teils reagierend.

### 97. Desgl. Frankfurt, 1848 Juli 17.

Das Thema der Camphausenschen Ablehnung habe ich in zwei Briefen behandelt. Der Stoff gehört nicht zu den erfreulichen, und ich halte ihn heute meiner Feber absichtlich fern, weil er mich in gereizte Stimmung versett. Wer jeht zum Premier ernannt wird, kann sich erst nach der Rücksehr des Erzherzogs entscheiden, also in eirea acht Tagen. Das Berliner Kabinet ist von hier aus offiziell um Vorschläge angegangen und wird wahrscheinlich noch einmal auf Camphausen zurückstommen. Wo nicht, so ist v. Beckerath wahrscheinlich.

Die Stimmung in Berlin am Hofe, in ber Aristokratie und im Ministerium erregt für die friedliche Fortentwicklung der deutschen Ginsheit gerechte Besorgnisse. Man möchte dort gerne die früheren Zusagen zurücknehmen und lieber ein starkes Preußen als ein starkes Deutschland herstellen. Näheres über diese Frage, sowie über die Erlebnisse der letzten vierzehn Tage mündlich. Ich komme Samstag nach Köln.\*)

Ein Minister der auswärtigen Angelegenheiten ift noch nicht ernannt und noch nicht festgestellt, ob Preußen während des Provisoriums seine Gesandten und Konsulate behält oder einzieht. Diese Frage muß ent-

<sup>\*)</sup> Bom 20. Juli bis 1. August verweilte Mevissen in Köln.

schieben sein, bevor die Wünsche des Herrn Bach zur Sprache gebracht werden können. Nach Ernennung des Ministers der auswärtigen Anzelegenheiten wäre meines Erachtens von seiten des Herrn Bach eine Denkschrift über die Verhältnisse des Hafens von Oftende zu schreiben und diese als Empsehlung hierher gelangen zu lassen.

98. W. Schröer (Meviffens Sefretär) an G. Meviffen (z. Z. in Köln). Frankfurt, 1848 Juli 21.

Dem heutigen Parlamentsberichte, ber Sie aber wahrscheinlich nicht mehr treffen wird, habe ich einiges zuzufügen.

Zuerst über die Wahl Hermanns zum zweiten Vizeprässbenten. Schon bei der letzten Wahl Andrians war eine geringe Majorität für ihn vorhanden; bekanntlich sah damals die Linke und das linke Zentrum in ihm nur den Aristokraten und stimmte nicht für ihn. So wollte sie es auch vor einigen Tagen wieder nicht. Eine Einigung des linken Zentrums mit dem rechten brachte dann die Wahl von Hermann zuwege.

In der Linken im Deutschen Hofe ist in den letzten Tagen Berwirrung. Blum ist ausgetreten und besucht die Bersammlungen nicht mehr, weil man Jordan nach seiner Polenrede nicht ausstoßen wollte. Seitdem irrt Blum nun umher, bei dem Württemberger Hof (konstitutionell-monarchischer Klub) hat er es auch versucht, hat aber nicht reussiert. Ruge versammelt sich noch immer mit seinen radikal-demokratischen Gesinnungsgenossen im Holländischen Hof.

Falls es noch einiges Interesse haben könnte, führe ich bei bieser Gelegenheit noch die übrigen Parteisammelplätze an:

Im vorgenannten Bürttemberger Hof sind die Hauptführer: Rob. Mohl, Compes, Wiedemann, Schoder usw.

Der Große Hirschgraben Nr. 9 birgt noch seine alten Anhänger, die fonstitutionell-monarchische Partei.

Neue Klubs feit einigen Wochen find folgende:

- 1. ber ultramontane im Kleinen Hirschgraben, geführt von Lafault und Genoffen.
- 2. der sogenannte reaktionäre im Steinernen Hause, unter dem Prässidium von Radowiz, Rotenhahn usw. Die genauen Berhandlungen sind mir in letzter Zeit von sämtlichen Klubs unbekannt, da Uneingeweihte nicht mehr zugelassen werden.

Heute versammelten sich nach Tisch die preußischen Abgeordneten im Hirschgraben Nr. 9, um wegen der separatistischen Gelüste Preußens sich zu besprechen und zu beraten, wie denen vorgebeugt werden könne. Gine Deputation nach Berlin fand man für unzwecknäßig, da man nicht wise.

wen sie zu adressieren sei; auch erkannte man die preußischen Absordneten nicht als eine Korporation an, die Deputationen machen könne, in meinte, sie wären mehr als deutsche Abgeordnete hier, denn als preußise. Die Beratung wird übermorgen fortgesett; vorläusig möge jeder zgeordnete in seiner Heimat durch Schrift wirken.

Gestern war große Bolksversammlung in Heibelberg, hauptsächlich igen Hecker, bessen Sache Freitag in der Nationalversammlung vormenn soll. Die ganze Linke war eingeladen, viele sind erschienen. Blum war der hauptsächliche Redner. Was er gesprochen, habe ich ht erfahren können. Die Studenten sollen sich ganz passiv verhalten ben. Eine Verwahrung der radikal-demokratischen Partei wegen der stenstrage, die an allen Straßenecken zu lesen, ruft viele Neugierige

cbei, weckt aber keine Sympathien mehr im Bolke. Diese Partei scheint Sgespielt zu haben bei ihm, wie mir hter in Frankfurt scheinen will.

Gestern abend traf ein Brief aus dem Siegener Kreise ein, eine Anzige, ob ein gesammelter Beitrag zur deutschen Flotte hierher oder nach iln zu senden märe? Es sind 11 Taler 7 Sgr. Sonst ist nichts vorstommen. Wegen des Bolkswirtschaftlichen Ausschusses kann ich Ihnen tteilen, daß mehrere Gewerdverständigen von Berlin eingetroffen sind. In den Verhandlungen desselben konnte ich dis jeht nichts erfahren.

. H. v. Beckerath an ben Reichsminister Schmerling in Frankfurt a. M.\*) Berlin, 1848 Juli 26.

Nachdem ich gestern und heute sämtliche Minister gesprochen, insbendere den Herrn Ministerpräsidenten von Auerswald, welchem ich Ew. schwohlgeboren Schreiben übergab, nachdem ich serner in den hiesigen litischen Kreisen, namentlich unter den Abgeordneten der konstituierens Versammlung mich umgesehen, kann ich Ihnen folgende Wahrnehsungen mitteilen.

Die von der Nationalversammlung ohne alle Mitwirkung der Restrungen vollzogene Wahl des Neichsverwesers hat einen schmerzlichen ndruck gemacht, der nur durch die Nücksicht auf die außerordentliche Lage c Verhältnisse und die unermeßliche Gefahr eines Zwiespalts übersinden werden konnte. Doch würde diese Wendung um so mehr zu den Uendeten, für das nunmehrige Verhalten nicht mehr maßgebenden Tatzen zu zählen sein, als man gegen die Person des Neichsverwesers rechaus nichts einzuwenden hat; allein das Gefühl der Verletzung ist bei

<sup>\*)</sup> Nach dem Konzept, vgl. die folgende Nummer.

der Regierung und im Bolke durch ein Zusammentreffen mehrerer Umftände neu hervorgerufen worden.

Als einen solchen nenne ich zuerst den Erlaß des Reichskriegsministens v. Beucker, durch welchen den Landeskriegsministerien befohlen wird, an einem bestimmten Tage (in welchem man noch dazu den Jahrestag erfannt hat, an dem s. Z. das Haus Osterreich die deutsche Raiserwürde niederlegte) die Truppen ausrücken und dem Reichsverweser durch dreimaligen Huraruf die Huldigung leisten zu lassen. Hierin erblickt man eine Mediatisserung des Landesherrn, eine Aussehung der preußischen Armee als solcher; die öffentlichen Blätter bringen ernste, mitunter heftige Artifel gegen diese Maßregel, an den Straßenecken häusen sich die in ähnlichem Sinne abgesaßten Plakate, selbst die gemäßigten und die ausrichtigen Freunde der deutschen Einheit teilen diese Opposition, und dei dem besten Willen der Regierung, eine dem Inhalt jenes Erlasses entsprechende Feierlichkeit anzuordnen, wird ihr eine formelle buchstäbliche Vollziehung desselden bei der allgemeinen Ausregung, die sich bei den Truppen leicht dis zur Widersellichkeit steigern könnte, ganz unmöglich sein.

Sodann hat es befremdet, daß die Notifikation S. R. H. des Reichs verwesers von dem Antritt seiner Funktionen nicht an die Regierung. sondern an das Ministerium gerichtet war, und sonach zwischen dem letteren und der Zentralgewalt ein unmittelbares, zurzeit noch nicht anzuserkennendes Verhältnis vorausgesett wird.

Endlich ist der von Dahlmann, Beseler und Mittermaier in Auftrag des Verfassunsschusses als Leitsaden für die Verhandlungen über die Reichsgewalt abgesaßte, allerdings sehr tief in die Rechte der einzelnen setaaten einschneidende Entwurf\*) durch die öffentlichen Blätter mitsgeteilt und hier, wie in ganz Norddeutschland, wo man überall eine vorläusige Feststellung dieses Teils der Versassung darin erblickt, höchst uns günstig aufgenommen worden.

Nehmen Sie nun noch dazu, daß die in der Nationalversammlung vorgekommenen häufigen Angriffe gegen Preußen nicht ohne bitten Empfindung hingenommen und als eine schlechte Anerkennung der Opfer, die Preußen der beutschen Sache gebracht hat, betrachtet worden sind, so werden Sie sich die herrschende Berstimmung denken können.

Es ist überslüssig, zu sagen, daß ich alles aufgeboten habe, Mißversständnisse aufzuklären, und namentlich die in Frankfurt maßgebenden Ab-

<sup>\*)</sup> Bgl. Dronsen, Die Verhandlungen des Verfassungsausschuffes der deutschen Nationalversammlung (1849) S. 387; die Verhandlungen des Ausschuffes über diesen Entwurf hatten am 8. Juli begonnen (ebb. S. 59).

hten, sowie den Standpunkt unserer Versammlung vor jeder Verkennung schützen. Was ich in dieser Beziehung, nach meiner Kenntnis der ersonen und ihrer Gesinnungen, aus innigster Überzeugung sagen konnte, nicht ohne Eindruck geblieben, und ich darf versichern, daß die Rezrung aufrichtig ein gutes Einvernehmen mit Frankfurt, in welchem ich sie die einzige Rettung aus gesahrvollen Verwicklungen erblickt, aufscht zu halten bemüht sein wird. Sie wird über eine mit den Truppen rzunehmende Feierlichkeit beraten.

Die Vorschläge, welche ich dem Herrn Ministerpräsidenten nach Berzredung mit Ihnen in betreff der auswärtigen Gesandtschaften gemacht be, wurden mit Beisall aufgenommen, und es soll darüber wahrscheinsch noch heute abend weiter verhandelt werden.

Das Wichtigste aber ist, daß die Regierung den Herrn Camphausen, r sich gegenwärtig hier befindet und mit welchem ich die schwebenden cagen ebenfalls verhandelte, zu ihrem Bevollmächtigten bei der Zentralswalt ernannt und Camphausen diesen Posten angenommen hat.

Die Besetzung bes Auswärtigen im Reichsministerium ist im allgezinen, jedoch noch nicht so besprochen worden, daß ich darüber eine titteilung zu machen schon heute imstande wäre. Ich beeile mich, hnen diese, wegen Kürze der Zeit nur fragmentarischen Nachrichten zu teilen.

#### 10. S. v. Bederath an G. Meviffen. Berlin, 1848 Juli 27.

Meinen Dank für Ihre von mir bestens beherzigte Mitteilung. In r Unmöglichkeit, Ihnen vor Abgang der Post noch ausführlich zu reiben, wage ich es, Ihnen den freilich kaum leserlichen Entwurf meines strigen Berichtes an Schmerling\*) einzusenden. Was ich seit dem Abnge dieses Schreibens gesehen und gehört habe, zeugt von einer steinden Hinneigung der Berliner zum exklusiven Preußentum, und die timmung, welche sich in inliegendem\*\*) wie in vielen anderen Straßensakaten kundgibt, kann ich mit Uberzeugung eine saklagemeine, selbst

die höheren Schichten mehr oder weniger hinaufreichende nennen. och versichern mich die intelligentesten Mitglieder der konstituierenden ersammlung, daß im Fall einer Alternative die deutsche Sache die

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Nr. 99.

<sup>\*\*)</sup> Gin gedrucktes Plakat vom 22. Juli, in welchem "die Urwähler" sich "eine hohe preußische Nationalversammlung" mit einem scharfen Proteste gegen wenden, daß die von dem "sogenannten deutschen Reichskriegsminiprium zu Frankfurt a. M." gesorderte Huldigung der preußischen Truppen leistet werde; eine solche Huldigung sei ein Verrat am preußischen Volke.

Mehrheit haben werbe, vorausgesetzt, daß die Franksurter Nationalversammlung Preußen schone und achte. Auch die Minister sind, wie weing auch dem Franksurter Geiste befreundet, doch bereit, alles zur Verhütung eines Bruches aufzubieten. Den härtesten Kampf habe ich in einer mehr als zweistündigen Unterredung mit Hansemann gehabt und seinem wirdlich niedrigen, mit früherem Wirken sürfen für die deutsche Sache unvereinbaren Standpunkte gegenüber alle Schärse angewendet, die mir zu Gebote steht. Camphausen, mit dem ich ebenfalls ausstührlich verhandelte, gehr mit dem guten Mute nach Franksurt, daß ihm die Ausgleichung gelingen werde, er rechnet auf unsere Unterstützung, die ich natürlich davon abhängig gemacht habe, daß er neben den Ansprüchen Preußens auf billige Berückssichtigung auch dessen aufrichtige Hingebung für die deutsche Sache vertreten werde.

Nun zur Ministerialfrage: Der Ministerpräfibent v. Auerswald er öffnete mir, daß man für das Auswärtige im Reichsministerium an mid bente; auch Camphausen fam barauf zurück. War aber ber Gintritt eines Preußen in jene Stellung schon durch die Beigerung Camphausens in hohem Grade erschwert, so ist er jett, nachbem zwischen hier und Frankfurt ein schroffer Gegensatz eingetreten, vollends unmöglich geworben. Gin folcher Reichsminister wurde, wenn er in ben epinosen Ber handlungen, die ftattfinden werden (zunächst in der aufs neue verwidelten schleswig = holfteinischen Frage), den preußischen Ansprüchen nachgabe, bald mit seinen Kollegen und der Nationalversammlung zerfallen; im umgekehrten Fall aber in Breugen, seiner engeren Beimat, als eine An von Landesverräter behandelt, auf beiden Wegen aber einer balbigen. bie politische Stellung mehr ober weniger vernichtenben Rieberlage entgegengeführt werden. Ich habe zwar dem Herrn v. Auerswald, als er Diese Gründe, die ich ihm nebft ben Ihnen bekannten perfonlichen Dim berniffen barlegte, zu befämpfen suchte, auf feinen Bunfch versprochen, nicht eher etwas Bestimmtes barüber nach Frankfurt zu schreiben, bis wir den Gegenstand noch einmal verhandelt, doch sehe ich nicht ein, mas meinen Entschluß, bem auch Sie gewiß Ihre Auftimmung nicht verfagen werden, zu ändern imftande mare.

Unfere hiefigen Freunde, Herbertz, Lenfing, Albenhoven, Grabon usw. lassen Sie herzlich grüßen. Hansemann trägt sich mit dem Gedanken. Sie als Leiter des großartig zu organisserenden Bankwesens ins Finanzministerium zu berusen; nur hält ihn die Rücksicht auf die Eisersucht der Altpreußen, denen ohnehin schon zu viel Rheinländer im Ministerium sind, davon ab. Ich denke nun, morgen abend, wenn kein Zwischenfall eintritt, hier abzureisen, Sonntag in Krefeld zuzudringen und Montag

end in Köln zur Weiterreise nach Frankfurt einzutreffen; machen wir ise dann vielleicht Dienstag zusammen? Ein paar Worte darüber ch Krefeld würden mir angenehm sein. Treffen Sie aber früher in :ankfurt ein als ich, so bieten Sie doch im Verein mit unseren Freuns n alles auf, daß die gefährliche Krisis, die zwischen Berlin und Frankst eingetreten ist, nicht durch Interpellationen, dringliche Anträge usw. rschlimmert werde.

1. Abgeordneter General H. v. Auerswald (vgl. Nr. 69) an G. Mevissen. Breslau, 1848 Juli 28.

Auf die Gefahr hin, daß bei Eingang diefer Zeilen Sie durch eckerath und Camphausen schon genau und ausführlich unterrichtet id über das hier Folgende, will ich meinen verheißenen Bericht doch abiben, besonders da ich Ihnen noch einiges über hiefige Zustände sagen nn. Bei meiner Ankunft in Berlin (den 25. früh 1 Uhr) fand ich les, bis auf die Bürgerwehr und die Tumultuanten Unter den Linden, bedenklicher Aufregung und Garung über die Erlasse bes Frankfurter eichsministeriums an die preußischen Ministerien, in benen man die Efichtsloseste Herabsehung der preußischen Regierung erblickte. ffe mich nicht auf Details ein, kann Ihnen aber die bestimmte Verherung geben, daß bas preußische Ministerium von allen Seiten (hoch id niedrig) gedrängt ward, eine schnöbe Erklärung gegen Frankfurt in 2 Welt zu schleubern, auf alle Gefahr hin. Wenn schon bas preußi= 1e Ministerium entschlossen war, einen Bruch mit der Reichserekutivwalt wenn irgend möglich zu vermeiben, so hat doch meine Ankunft rade in diesem Moment und meine Schilderung der Frankfurter Buinde und Absichten im Berein mit Camphausens Bemühungen mahrjeinlich einiges dazu beigetragen, an geeignetem Ort milbere und friedctigere Gesinnungen hervorzurufen und auch in weiteren Kreisen ruhigend auf die Stimmung zu wirken. Ich gebe ber Hoffnung aum, daß die nun in Berlin verabredeten Schritte und Camphaufens rsönliches Auftreten in Frankfurt die augenblickliche Differenz lösen erden, wenn man seitens des Reichsministeriums und der Nationalvermmlung die Sache nicht aufs äußerste treibt; es würde bies ein indes Verkennen der gegenwärtigen Zuftande fein und wahrscheinlich iberechenbares Unbeil über unfer Baterland herbeiführen.

Es ist möglich, daß Peucker hierbei als Opfer fällt, was sein übersungeschicktes und fast zweifelhaftes Betragen indes wohl verdient. — abegreiflich ist mir folgendes: Als Schreckenstein per Telegraphen am 1. abgelehnt hatte, ward von seiten des Erzherzogs in Berlin angefragt,

und sosort von dort aus der General After als Kriegsminister und Beucker als Departementschef bezeichnet. Diese Antwort tras in Frankfurt ein, zwei Stunden nachdem man dort Peucker ernannt hatte. Warum in Berlin anfragen, wenn man die Antwort nicht abwarten wollte? Dies habe ich erst in Berlin erfahren, sowie dort erst Kenntnis von den Erlassen und Besehlen erhalten, die Peucker und auch Schmerling direkt, mit Umgehung des Königs, an die Berliner Ministerien, gewissernaßen als ihnen direkt untergebene Behörden gerichtet hatten. Hiervon haben die preußischen Ministerien weiter nichts im Publikum verlauten lassen, um die durch die Peuckerschen Zeitungserlasse überaus gereizte öffentliche Stimmung nicht noch mehr aufzubringen.

Dinisters betreffend, so habe ich unsere Regierung ziemlich entschlossen werlassen, auf einen von Frankfurt ausgehenden Borschlag für Beckeratigu antworten: "Sehr gern"; dagegen neigt man in Berlin zu der Meinung hin, einen Borschlag von Berlin aus dieserhalb nicht mehr zu machen. Da die Hauptgegenstände bis vorgestern in Berlin in Gang gebracht waren, Camphausen und Beckerath dort anwesend in demselben Sinn wie ich wirkten, so habe ich einige Tage für meine eigenen Angelegenheiten benutzen wollen, bin vorgestern gegen Abend hier angelanzt und habe soviel ermittelt, daß die Stimmung in bezug auf das neut Reichsministerium und die Nationalversammlung hier sich noch schärfer aussspricht, als in Berlin.

Um es furz zu machen: ich bin überzeugt, daß die Stimmung in den alten Provinzen (inklusive Sachsen) es für die preußische Regierum umnöglich macht, den Anforderungen Penckers, den Bedingungen des Pseudoentwurfs der Reichsgewalt (wie Robert Blum ihn als Machwert von Dahlmann, Beseler usw. abgedruckt hat), pure nachzugeben; geschieht dies mit Zustimmung des Königs, so ist geradezu sein Thron gesährdet.

Nachmittags, eben im Begriff, diesen Brief zu schließen und abzuschicken, erhielt ich einen Besuch vom Herrn v. Below, ber von Berlin nach Wien geht, und eine Stunde bei mir war. Seine Sendung ist vermittelnder Urt\*), und ich wünsche ihm den besten Erfolg. Über die Rücktunst des Erzherzogs nach Franksurt hatte man in Berlin die gestem nicht die leiseste Mitteilung erhalten, und ich glaube fast, es wäre unter den jetzigen Berhältnissen besser, er ginge nicht über Berlin, doch wage ich nicht, hierüber an Heckscher zu schreiben.

3ch fehre in einigen Tagen über Berlin gurud, wollen Sie mit

<sup>\*)</sup> Denkwürdigkeiten aus bem Leben Leop. v. Gerlachs I (1891), 179.

yin irgend eine Mitteilung machen, so bitte ich zu abressieren: "abzuen bei dem Ministerpräsident v. A.". Bis zum 3. August würde mich Brief dort antressen.

Gern teilte ich Ihnen noch mehr mit, aber teils fehlt mir die Zeit, seignet es sich nicht für das Papier. Wir gehen, wie ich besorge, er schweren Zufunft entgegen, möge Weisheit und Besonnenheit erall am rechten Fleck sein. Der Himmel sei mit Ihnen!

### 2. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 August 3.\*)

Die Bildung des Ministeriums, die mich hier beschäftigt, ist noch ner nicht zustande gekommen. Heute morgen sindet die desinitive hlußkonferenz dei Schmerling statt. Camphausen ist gestern hier einzroffen. Für das Ministerium des Auswärtigen haben wir jett Stockmar in Aussicht genommen. Die neue Kombination kann sich hl so wenden, daß ich es nicht werde verweigern können, als Unterzatssekretär, sei es des Auswärtigen oder der Finanzen, an derselben lzunehmen.

Entschiedene Charaftere tun not, und der Moment, wo energisch jandelt werden muß, steht vor der Tür. Ich werde nur im strengen fühle einer zu erfüllenden Pflicht in das Rad der Geschichte mit eineisen und ohne jeden persönlichen Chrgeiz nur durch das Wohl der samtheit mich bestimmen lassen.

#### 3. Desgl. Frankfurt, 1848 Auguft 4.

Soeben ift das Reichsminifterium befinitiv gebildet:

- 1. Fürst von Leiningen (Bruder der Königin-Mutter von England), Minister des Auswärtigen; Max v. Gagern, Unterstaatssekretär; G. Mevissen, desgl.
- 2. Schmerling, Minister des Junern; Bassermann, Unterstaatsjefretär; v. Würth, desgl.
- 3. v. Beckerath, Minister ber Finangen; Mathy, Unterstaatsfekretar.
- 4. Dudwit, Minister des Handels.
- 5. Peucker, " " Krieges.
- 6. Heckscher, " der Justiz.

Du siehst aus dieser Liste, daß ich einem höheren Gebote der Baterscheitebe gehorcht und dem neuen Ministerium meine Mitwirkung zusichert habe. Die Lage der Politik ist so verwickelt, daß jeder, wer higkeit in sich fühlt, sich der Sache ausopfern muß.

<sup>\*)</sup> Am 1. August abends tehrte Mevissen von Roln nach Frantfurt zuruck.

104. Desgl. Frantfurt, 1848 Auguft 9.

Gestern nachmittag um 4 Uhr hier eingetroffen, fand ich ben Ministerrat in völliger Deroute.\*) Die früheren Rombinationen hatten sich teilweise zerschlagen, teilweise sich als unhaltbar ausgewiesen. Nach feiner Seite hin war eine Verständigung gelungen.

Heute ift nun endlich nach längeren Berhandlungen ein befinitive

Rabinet gebildet:

1. Fürft v. Leiningen, Prafibent ohne Portefeuille.

- 2. Heckscher, Minister des Auswärtigen; Max v. Gagern, Unterstaatssekretar; v. Biegeleben, besgl.
- 3. v. Beckerath, Finanzminister; Mathy, Unterstaatsfekretar.
- 4. Dudwig, Handelsminister; Mevissen, Unterftaatsfetretar; Fallati besgl.
- 5. Robert Mohl, Suftigminifter: Biebenmann, Unterstaatsfefretar.
- 6. Beucker, Kriegsminifter.
- 7. Schmerling, Minifter bes Junern; v. Burth, Unterftaatssefretar: Baffermann, besgl.

Morgen werben die Ernennungen der Rammer verfündigt werden. Die letzten Sitzungen der Nationalversammlung waren sehr stürmisch und lassen noch weitere heftige Kämpfe voraussehen.

Es ist heute sestgestellt worden, daß der Erzherzog Reichsverweser am Sonntage (13. August) nach Köln geht. Schmerling, v. Bederath, ich und viclleicht noch ein Mitglied des Kabinets werden ihn begleiten. Gagern und sehr viele Mitglieder der Nationalversammlung werden wahrscheinlich auch den Erzherzog begleiten und dem Feste bedeutungsvollen Charafter geben.

### 105. Desgl. Frankfurt 1848 Auguft 19.

... Ich bin erft Donnerstag (17. August) morgen hier eingetroffen\*) und seitbem vom frühen Morgen bis zum späten Abend in gespannter

<sup>\*)</sup> Am 5. Angust war Mevissen wieder für einige Tage nach Köln gefahren. Über die Schwierigkeiten, welche die Bildung des Reichsministeriums in den Tagen vom 5. dis 9. Angust zu überwinden hatte, berichtet eingehend Fallatis handschriftliches Tagebuch, Bl. 9 ff. (Tübinger Universitätsbibliothet). Bgl. auch L. Mathn, Aus dem Nachlaß von Karl Mathn (1898) S. 347 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bom 13. bis 16. August war Mevissen mit dem Reichsverweser Erzherzog Johann, mehreren Mitgliedern des Reichsministeriums und einer Abordnung der Nationalversammlung unter Gagerns Führung in Köln gewesen, um am Domsest teilzunehmen.

Cätigkeit. Arbeit gibt es die Hulle und Fülle, und eine folche Masse von Stoff brängt sich zu, daß berfelbe schwer zu bewältigen ist.

Der letzte Tag des Kölner Festes war ein wohlgelungener und hat ie vielfach störenden Gindrücke der ersten Tage bei den meisten Teilsehmern wieder verwischt.\*)

### .06. Desgl. Frankfurt, 1848 August 20.

... Seit 14 Tagen Unterstaatssekretär im Ministerium des Handels, in ich zunächst bemüht gewesen, das riesenhafte Material nur einigersnaßen zu ordnen und zu durchdringen. Zum Handeln selbst wird es in lächster Zeit noch gar nicht kommen. Das Parlament schreitet inzwischen angsam fort, und die Schwierigkeiten der zu lösenden Aufgabe treten mmer mehr hervor. Mein Glaube an eine glückliche Lösung, wenn auch 1ach sehr langer Erörterung, ist jedoch ungeschwächt, und ich hoffe, daß deutsche Sprichwort sich bewährt: "Was lange währt, wird gut".

Aller Wahrscheinlichseit nach dauern die Parlamentssitzungen noch in volles Jahr, und wenn auch, wie wahrscheinlich, das erste Ministerium recht bald gestürzt wird, so bleibt doch der Deputierte übrig.

Die augenblickliche politische Lage nach außen ist sehr ernst, jedoch veniger gefahrdrohend als vor vier Wochen. Wenn in Frankreich die emäßigte Partei am Ruder bleibt, wird es gelingen, den allgemeinen drieg zu vermeiden.

Von seiten des Reichsministeriums wird die auswärtige Politik mit roßer Mäßigung und mit friedliebender Gesinnung behandelt.

Bis jetzt sind die schweren Gewitterwolken des Jahres 1848 glücklich zenug von unserem Herbe abgeleitet worden. Ich hoffe, daß es gelingen vird, sie dauernd zu entfernen. In meiner gegenwärtigen Stellung fühle ch zum ersten Mal, daß die Weltgeschichte nahe tritt, und daß auch der inzelne einen Griff in die Speichen ihrer Räder wagen darf. Ich echne auf kurze Amtsdauer, werde aber während derselben nach Kräften azu mitwirken, den Grundstein einer großen deutschen Zukunft zu legen.

# 07. Desgl. Frantfurt, 1848 August 23.

- ... Was die Deichmannsche Angelegenheit\*\*) betrifft, so bente ich arüber noch ganz, wie ich dir mündlich es sagte. Sch bin fest ent-
- \*) Über die Vorfälle in Köln vgl. besonders die Mitteilungen aus 3. Fallatis Tagebuch (Württembergische Vierteljahreshefte für Landesgeschichte III (1885, 17 ff.).
- \*\*) Es handelt sich um die Umwandlung des Schaaffhausenschen Bantzeschäfts in Köln (bessen Inhaber B. L. Deichmann gewesen) in ein Attienzunternehmen und Mevissens Eintritt in die Direktion.

schlossen, eine Wahl als Direktor der neuen Bank, wenn eine solche auf mich gelenkt werden kann, anzunehmen und selbst auf meine augenblickliche hiesige Stellung zu verzichten, wenn es absolut ersorderlich sein sollte. Ich habe nicht vor, mich dauernd der Politik in die Arme zu wersen, da darunter unser Zusammenleben zu viel leiden und das Schöne der Existenz zu sehr ruiniert werden müßte. Ich betrachte meine augenblickliche Tätigkeit lediglich als ein dem Lande gebrachtes Opfer, von dem ich baldmöglichst wieder befreit zu werden wünsche. Ich habe nicht die entsernteste Lust, einen Augenblick länger als dis zur Lösung der dringendsten Fragen im Kadinette zu bleiben. Bis zur schließlichen Regulierung der Deichmannschen Angelegenheit wird es zedenfalls wohl noch vier dis sechs Wochen dauern. Längere Zeit denke ich keinesfalls im Reichsministerium zu bleiben. Bis dahin kann das Bedeutendste entschieden sein.

Die Zukunft liegt noch fortdauernd nicht ganz hell vor meinen Augen. Die wieder eingetretene ruhigere Periode wird es möglich machen, sich gegen etwa kommende Stürme vorsichtiger noch als früher zu sichern. Das Zusammenleben mit dir und ein Wirken im beschränkteren Kreise wird meinen Neigungen und Wünschen am meisten entsprechen, und vielleicht dir ebenso Bedürfnis des Gemütes sein wie mir.

108. G. Mevissen an den Vorstand des Bürgervereins zu Laasphe (abgedruckt im Intelligenzblatt für die Kreise Siegen, Wittgenstein und Altenkirchen 1848, September 19, Nr. 60). Frankfurt, 1848 August 24.

Die freundlichen Worte, womit Sie, meine Herren, in Ihrer Zuschrift vom 12. d. meinen Eintritt in das erste Ministerium der Zentralzgewalt begrüßen, haben mich innig gefreut und werden dazu beitragen, mich den Druck der übernommenen schweren Pflicht leichter empfinden und mit gestärkter Zuversicht dem großen Ziele der Einheit und Freisheit des Baterlandes entgegenstreben zu lassen. So wenig ich persönlich den Wunsch hegte, direkt in die Leitung der Angelegenheiten des Landes mit einzugreisen, so habe ich dennoch dem an mich ergangenen Ruse des hohen Reichsverwesers mich nicht entziehen wollen in einem Augenblicke, wo nach neu besesstät und micht entziehen wollen in einem Augenblicke, wo nach neu besesstät und Wisverständnis im Innern unter einzelnen Seschichte, Zwiespalt und Wisverständnis im Innern unter einzelnen Staaten und Stämmen, neu hervorzubrechen und das begonnene Werf der Einigung in seiner gedeihlichen Entwicklung zu gefährben droht.

Preußens Bolf vor allem hat heute die Entscheidung der beutschen Butunft in der Hand. Auf Preußen sind alle Blicke gerichtet, und nur

wenn Preußen aufrichtig und ganz festhält an den vom König und Volk in den Tagen des März feierlich gegebenen Zusicherungen, wird Deutschsland den Platz inmitten Europas einnehmen, welcher einer Nation von 45 Millionen gebührt. Das alte Preußen wird, wie alle anderen deutschen Stämme, dem neu zu gründenden Bundesstaate Opfer zu bringen haben, aber diese Opfer, weit entsernt seine staatliche Selbständigkeit zu schwächen, werden vielmehr die Macht und die Sicherheit des Staates stärken und kräftigen. Daß den gerechten Ansprüchen Preußens gebührende Rechnung werde getragen werden, dafür bürgt die Weisheit und das Maß in den Beschlüssen der Nationalversammlung, welche dis jetzt der Welt vorliegen, dafür bürgt die Teilnahme von nahezu 200 Abgeordneten Preußens, dafür endlich bürgt der Eintritt preußischer Abgeordneten in das Reichsministerium.

Die Nationalversammlung wie die Zentralgewalt bedürfen der unausgesetten fräftigen Unterftuhung bes gesamten beutschen Bolkes. Soll ber Partifularismus der einzelnen Staaten in die Grenzen bes Doglichen und Vernünftigen eingebannt, sollen reaktionare wie revolutionare Beftrebungen felbstfüchtiger Ginzelner gurudgewiesen werben, fo muß bie moralische Macht ber öffentlichen Meinung die noch junge, noch von feiner Armee, keinem Beamtenheer umgebene beutsche Ginheit ftuken und tragen. Sie, geehrte Herren, arbeiten neben anderen, in allen Teilen bes Baterlandes erstandenen Burgervereinen fraftig mit gur Erreichung bes großen Zieles. Seien Sie fest überzeugt, daß die Nationalversammlung wie die Zentralgewalt in Frankfurt aufs tieffte von der Aberzeugung burchbrungen find, daß ihre Macht ausschließlich im Bolte beruht, und daß sie nur dann ihre hohe Aufgabe zu löfen vermögen, wenn sie die mahren Bedürfnisse der Zeit, die Resultate der bisherigen Entwicklung jum Ausspruche und zur Geltung bringen. Wie auf bem erften Bereinigten Landtage werden meine Rräfte beim ersten beutschen Barlamente ungeteilt dem einen Ziele gewidmet fein, dem einzelnen bas größtmögliche Maß vernünftiger Freiheit, dem Ganzen bas höchste Maß ber Kraft und Selbständigkeit zu fichern. Ich rechne babei auf Ihre Unterftutung und bitte um die Fortdauer Ihres Wohlwollens und Ihres Vertrauens.

109. Dentschrift von G. Mevissen über bas zu begründende Berhältnis der Reichsgewalt zum Bankwesen und Papiers gelb der Einzelstaaten. Frankfurt, 1848 August 25.

Der am 8. Juli 1848 von seiten der Vorkommission im Verfassungsausschuß vorgelegte Entwurf besjenigen Teiles der Verfassungsurkunde, der von der Reichsgewalt handelt, enthielt als § 20 die beiden Bestimmungen: "a) Das

Reich hat die Gesetzgebung und Oberaufsicht über das Bankwesen in Deutschland. b) Ohne Zustimmung des Reichs darf die Summe des umlausenden Papiergeldes nicht vermehrt werden". Über diese Bestimmungen verhandelte am 25. August zunächst der Volkswirschaftliche Ausschuß\*) auf Grund der von seinem Mitglied Mevissen versatten Denkschrift, die die Billigung des Ausschusse fand und von diesem an den Versassunsschuß weitergegeben wurde. Der letztere verhandelte am 11. und 12. September über die Frage (vgl. J. G. Dronsen, Die Verhandlungen des Versassunsschusses der deutschen Nationalversammlung, S. 299, wo auch S. 411 die Denkschrift Mevissens mitgeteilt ist, sowie S. 420 § 46 und S. 448).

a) Die Notwendigkeit, das Kreditspstem großer Länder einer einheitlichen Leitung und Oberaufsicht zu unterwersen, ist sast in allen Staaten Europas zur Anerkennung gelangt. Frankreich, Osterreich, Rußland haben in ihren Hauptstädten Banken mit ausschließlichen Privilegien, England ist von der eine Zeitlang gestatteten freieren Bewegung durch die Alte Peels von 1844 zu sestrem Schranken zurückgekehrt, und die Bank von England vermittelt heute sast ausschließlich den Geldumlauf des Landes. Nordamerika hat durch wiederholte Handelskrisen den Mangel sester Normen, die unbeschränkte Berechtigung seiner einzelnen Staaten zur Errichtung von Banken gebüßt.

Deutschland hat es nur dem im allgemeinen noch wenig ausgebildeten Bankwesen, dem noch schwachen und großartiger Auffassung ermangelnden Unternehmungsgeiste, der bisherigen Trennung in viele selbständige Staaten, der Berschiedenheit des Münzsußes (wodurch eine gleichzeitige leichte Einwirkung durch Banknoten auf verschiedene Börsenpläße sehr erschwert, wenn nicht unmöglich wurde) zuzuschreiben, daß bisher weder die Nachteile zügelloseren Bankkredits, noch die Borteile einer den Unternehmungsgeist belebenden zweckmäßigen Regelung des Geldumlaufs hervorgetreten sind.

Allgemein wird anerkannt werden, daß der Staat berechtigt ift, von zu errichtenden Banken Garantien für ihre Solidität zu fordern und eine unausgesetzte Aufsicht über ihre Notenausgabe auszuüben. Daß dies am zweckmäßigsten durch für alle Einzelstaaten gleichmäßige Grundbestimmungen und von einem Punkte aus geschehe, wird schwerlich bestritten werden. Bon einer Zentralstelle aus wird die Bewegung der gesamten Produktion, der Aus- und Einfuhr, und das Berbältnis der Umlaussmittel zu derselben am besten übersehen werden, nur von einer Zentralstelle aus kann der Bewegung des großen Ganzen die

<sup>\*)</sup> Das Datum ergibt sich aus dem handschriftlichen Tagebuch Fallatis Bl. 13a (Tübinger Universitätsbibliothet).

nötige Richtung gegeben, nach Umständen der Unternehmungsgeist der Nation stärker angeregt oder gesährlichem Schwindel eine Schranke gezogen werden.

Würde den einzelnen Staaten das Recht der Gesetzebung über das Bankwesen belassen, so würden nach hergestellter Münz- und Zolleinheit sehr bald in jedem kleinen Staate Banken mit dem Rechte der Notenzausgabe begründet, der Kredit auf eine schwindelnde Höhe hinausgesschraubt, das Reich mit einer Flut von Noten von zweiselhafter Solidiztät überschwemmt werden. Die Dessauer Bank, deren Begründung schwerlich aus dem Standpunkte des Reiches gerechtsertigt erscheinen wird, wäre die Vorläuserin einer Reihe von Spekulationen, dazu bestimmt, das Recht der Notenausgabe dis auss äußerste auszubeuten. Die einzelnen Staaten würden gar kein Mittel haben, sich des Notenschwindels zu erwehren, wenn z. B. Hessen-Homburg wie die Errichtung der Spielsbank, so die Errichtung einer Aktienbank auf unsolider Grundlage seinen Interessen angemessen erachten sollte.

Die vorgeschlagene Fassung vindiziert dem Reiche das Recht der Gesetzgebung und der Oberaussicht über das Bankwesen im allgemeinen im weitesten Umfange, sie ermöglicht eine gleichmäßige Regulierung des Immobiliarkredits durch Gesetze über Hypothekendanken, wie eine Reguslierung des beweglichen Kredits durch Gesetzgebung über Giros, Deposits, Rentens und Aktienbanken. Die Entwicklung der Gesetzgebung vermag bei Annahme der vorgeschlagenen Fassung der Entwicklung der Produktion auf dem Fuße zu solgen und neu sich bildenden Zuständen stets gesrecht zu werden.

Aber die in den einzelnen Staaten bereits bestehenden Banken erhält das Reich die Oberaufsicht, sowie das Recht, auf dem Wege der Gesetzgebung eine Abänderung ihrer Statuten zu erwirken. Die Frage, ob eine solche Abänderung in einzelnen Fällen mit oder ohne Entschädigung der beteiligten Aktionäre der einzelnen Banken gesetzlich versügt werden kann, wird sich nach allgemeinen Rechtsgrundsähen im einzelnen Falle entscheiden. Die vorgeschlagene Fassung schließt eine direkte Einwirkung der Reichsgewalt auf das Bankwesen durch Errichtung einer Nationalbank oder eines Notenausgabedepartements nicht aus; sie läßt die Frage, ob es zweckmäßiger sei, von einem Zentrum aus das Kreditwesen direkt zu ordnen, oder ob der freien Tätigkeit der einzelnen diese Ordnung in bestimmten Schranken besser überlassen werde, ohne Lösung, von der Ansicht ausgehend, daß wechselnde, volkswirtschaftliche und politische, Zustände bald diesen, bald jenen Weg als zweckmäßig erscheinen lassen fönnen. b) Die buntscheckige Masse von Papiergeld, welche heute in Deutschland umläuft, ist eine der üblen Folgen der bisherigen Zersplitterung. Die Fortdauer dieses Zustandes wird niemandem wünschenswert erscheinen. Der sosortigen Ausbedung desselben steht der Mangel an den dazu nötigen Geldmitteln entgegen. Die einzelnen Staaten sowohl wie das Reich werden schwerlich in nächster Zusunft imstande sein, die Einlösung des Papiergeldes zu bewirken. Die Umwandlung desselben in Reichspapiergeld ist schneller und leichter aussührbar und schafft ohne Opser eine erhebliche Verbesserung des bestehenden.

Die Fassung bes ersten Absates bes § 20 behält es ber Reichsgesetzgebung vor, sowohl künftig in einem günstigen Augenblick ben einzelnen Staaten die Verpflichtung aufzulegen, ihr Papiergelb einzulösen, als durch Umwandlung desselben in Reichspapiergelb schneller eine äußere Einheit zu erwirken. Welcher von beiden Wegen zu betreten sein wird, wird von der Gestaltung der sinanziellen Verhältnisse der einzelnen Staaten wie des Reiches bedingt.

Eine Vermehrung des umlaufenden Papiergeldes von der Auftimmung des Reiches abhängig zu machen, wird unbedenklich erscheinen. Bei ber vorgeschlagenen Fassung fann bas Reich sowohl ausschließlich fich bie Musgabe von Papiergeld für die Rufunft vorbehalten, als auch die größeren Einzelstaaten zur Ausgabe von Papiergelb ermächtigen. fünftige politische Geftalt des deutschen Bundesftaates wird babei für das Reich maßgebend sein. Daß dem Reiche die Ausgabe oder die Austimmung zur Ausgabe von Papiergeld fortan ausschließlich austehe, recht fertigt sich dadurch, daß der Umlauf eines Papiergeldes fortan nicht mehr auf einen Ginzelftaat beschränft werben fann, daß vielmehr bas Bapiergeld im ganzen Umfange bes Bundesgebietes Rurs gewinnt, also Intereffen der Gesamtheit und nicht Intereffen des Gingelftaates fic daran knupfen; es rechtfertigt fich diese Bestimmung ferner baburch, daß die Awecke, zu deren Erreichung die Ausgabe von Bapiergeld als Mittel erscheint, Regulierung des Rredits, Unverzinslichkeit ber Staatsschuld, Eröffnung außerorbentlicher Bilfsquellen im Rriegsfalle, im Bunbesftaate Reichszwecke werben.

Die Ansicht, daß überhaupt eine Ausgabe von Papiergeld für die Zukunft auch dem Reiche zu untersagen sei, unterliegt erheblichen Bebenken. Jeder Staat kann durch Krieg usw. in eine Lage geraten, in welcher er zu seiner Selbsterhaltung genötigt ist, zu außergewöhnlichen Hilfsmitteln seine Zuslucht zu nehmen. Dem deutschen Reiche für solche gesahrvolle Momente das wirksamste Hilfsmittel, die Vermehrung des Papierumlaufs, durch die Versassiung abzuschneiden, hieße seine Hilfs-

quellen und seine politische Macht schwächen. Auch in Friedenszeiten ringt ein zu den vorhandenen Umlaufsmitteln überhaupt in richtigem Berhältnis stehender Papierumlauf dem Reiche einen gesahrlosen Zinszewinn und ist bei eintretenden Handelskrisen von vorteilhafter Einwirzung auf den Geldmarkt. Finden sich in solchen Augenblicken statt eines durch den Staatskredit getragenen Papiergeldes zu viele der Einlösung interworsene Banknoten auf dem Geldmarkte, so wird der Ausbruch der gereindrohenden Krise beschleunigt und verstärkt, weil die Banken große Barmittel zur Einlösung ihrer Noten an sich ziehen und um die so herzngezogene Summe ihre laufenden Kredite beschränken müssen.

Der Schlußsat des § 20, wonach in den Einzelstaaten keine andere Bährung als Gold- und Silbermünze gesetzlich eingeführt werden soll, wird nach der über das österreichische Goldausfuhrverbot und seine Birkungen geführten Verhandlung keiner weiteren Begründung bedürfen, im so weniger, da die aus der Selbsterhaltung hergenommenen Gründe, die jeht noch Zwangskurse wenn nicht rechtsertigen doch entschuldigen, fünstig den Einzelstaaten nicht mehr zur Seite stehen.

## 110. G. Mevissen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 August 29.

.... Arbeit gibts übrigens die Hülle und Fülle, und wir werden n nächster Zeit stets von einer Agitation zur andern übergehen. Die Berhandlungen in der Paulstirche schreiten leider langsam vorwärts, und die Grundrechte können leicht der deutschen Einheit gründlich gefährlich verden. Im ersten Reichsministerium sehlt der entschiedene leitende Bedanke; es sehlt die seste und großartige Auffassung der Verhältnisse, die einzig und allein einer so großen Spoche der Umbildung entspricht. Die Menschen sind meistens underusen und pfuschen der alten Diplomatiens Handwerk. Schon jetzt halte ich eine Umbildung des Kadinets für vringend notwendig, wenn wir vorwärts kommen sollen.

## 111. Desgl. Frankfurt, 1848 August 30.

Wir stoßen im Handelsministerium bei jedem Schritte auf das Hinder118 der provisorischen Einrichtung der jetzigen Gewalt. Soll irgend ein Besetz entworfen werden, so antworten die Vertreter der Einzelstaaten ofort: ja mit dem Gesetze sind wir einverstanden, aber nicht jetzt, sondern 1ach sessellter Verfassung.

Unter diesen Umständen ist trotz allen Arbeitens nicht vorwärts zu ommen. Daher meine nicht eben rosenfarbene Stimmung. Dazu die 10ch stets nicht helle Aussicht in die Zufunft und das unvermeidliche nnere Schwanken in bezug auf den in jeder großen Frage einzuschlagenden

Weg. Ich kann dir versichern, daß die Mitglieder des ersten Reichsministeriums nicht auf Rosen gebettet sind, und daß nur die Aussicht, mit Erfolg mitzuwirken an einem großen Werke, über die vielen Bedenken der Lage hinweghelfen kann.

Wird diese Aussicht getrübt, den einzelnen oder mehreren, so ist es für die Sache besser, wenn andere frische Kräfte an die Stelle treten.

112. G. Meviffen an G. Mallindrodt in Röln. Frankfurt, 1848 August 30.

(Verabredung einer gemeinsamen Reise in Meviffens Wahlbegirt, das Siegenerland). Die Verhandlungen in der Baulsfirche über die Grundrechte ziehen sich ungebührlich in die Länge und broben durch Zeitverluft bem großen Werke, das geschaffen werben foll, Gefahr. Die Entscheidung ber Fragen ist zwar gründlich und tief, aber das Bolf wird, wie ich fürchte, ungebulbig werden, wenn man ihm ftatt materieller nur geiftige Resultate bietet. Die Zusammensehung bes ersten Reichsministeriums war ein Wert der Not des Augenblickes und wird sich über kurz oder lang als innerlich unhaltbar zeigen. Das Departement der Auswärtigen namentlich ift nicht in einer Beise vertreten, welche große Garantien bietet. Camphausens Weigerung, diesen Zweig ber Geschäfte zu übernehmen, wird, wie ich fürchte, schlechte Früchte tragen. Die Verhältniffe zum Auslande gestalten sich noch immer nicht befriedigend. Frankreich, England und Rugland stehen und in ber schleswigschen Sache feindlich gegenüber; in ber italienischen suchen die beiden erften uns zu umgehen, und an der Donau hofft Rugland im trüben zu fischen. Es will mir nicht gelingen, bie Auftande und die Menschen bes Augenblicks in rosenfarbigem Lichte ju sehen. Bielleicht sehe ich jedoch etwas zu viel Schatten, weil mir bie Dinge zu nahe treten. Sagen Sie mir boch, wie Ihnen bie augenblidliche Lage erscheint und namentlich, mas Sie vom Winter fürchten und hoffen? Ein Aufschwung ber Industrie ist bei fortbauernder Blodabe von Elbe und Befer faum zu erwarten, felbst bann faum, wenn auch bie inneren Verhältnisse sich ruhiger und günstiger gestalten, als bis jett erwartet werden darf.

- 113. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Sep: tember 3.
- .... Auch mir war es im Laufe dieser Woche trübe zu Blut. Die vielen sich türmenden Schwierigkeiten der Lage, die Gefahren nach innen und nach außen drückten auf meine Seele. Heute ist mir wohler; wir haben den ganzen Tag beraten und befinden uns am Borabend der

ernstesten Entscheidung. Der Mensch gewöhnt sich balb an das Große wie an das Kleine und lernt selbst die Frage des europäischen Krieges und des bürgerlichen Zwiespaltes mit Gleichmut betrachten.

Ich bin in bezug auf die Annahme des fraglichen Postens gar nicht schwankend, wenn die Ernennung eine dauernde ist. Für eine jeder ministeriellen Laune unterworfene muß ich natürlich danken\*). Ich wünsche, daß sich dieses Projekt realisiere. Die Wirksamkeit ist eine meinen Neigungen gemäße und erlaubt mir, dir und der Familie mehr zu leben, als dies je auf dem bewegten Dzean der Politik der Fall sein wird.

Vielleicht überrasche ich dich auf einer Reise nach Berlin auf einige Stunden. Es ist nicht unmöglich, daß ich als Vertreter des Kabinets eine außerordentliche Sendung nach Berlin übernehme. Die Stellung der Reichsgewalt zu Preußen ist so verschroben, daß eine Verständigung sehr not tut.

114. Darlegung Mevissens im Reichsministerium zur Frage des Waffenstillstandes von Malmoe.\*\*) Frankfurt, 1848 September 3.

Bei Prüfung des Ihnen vorliegenden Waffenstillstandes wird es vor allem darauf ankommen, den richtigen Standpunkt zur Beurteilung zu gewinnen. Wir dürfen diesen Standpunkt nicht suchen in der lebhaften Sympathie für unsere Brüder in Schleswig-Holstein, nicht in der erhabenen

<sup>\*)</sup> Um 31. August hatte Finanzminister Sansemann bei Mevissen angefragt, ob berfelbe, wie er von einem Befannten gehort habe, "wohl geneigt fei, Ihre jegige Stellung als Unterftaatsfetretar im Reichsminifterium gegen bie Direktorstelle bes Schaaffhausenschen Aktien-Bankgeschäfts zu vertauschen. Da mir bies fehr angenehm fein murbe, fo bitte ich, mich umgehend von Ihren Abfichten in Renntniß zu feten. Gehr lieb mare es mir, wenn Sie auf einige Tage nach Berlin tommen konnten; ich hatte manches mit Ihnen zu befprechen und fehe leiber vor der Sand feine Möglichfeit einer Reise nach dorten." Am 3. September erwiderte Meviffen in dem Sinne obiger Bemertung und fügte hinzu: "Bei ber hohen Bebeutung ber gegenwärtig ichmebenben politischen Fragen ift es mir schwerlich in nächfter Zeit möglich, nach Berlin zu tommen und einen Gebankenaustaufch, beffen bringenbe Notwendigkeit ich lebhaft fühle, herbeizuführen. Ich werde aber die erfte Belegenheit, die fich mir zu einer Reise barbietet, ergreifen. Bielleicht finde ich eine folche boch schon in ben nächsten Tagen in ber schwebenben Schleswigschen Frage, bie ber Bermittlung und Berftändigung bringend bedarf."

<sup>\*\*)</sup> Über die Verhandlungen des Reichsministeriums in dieser Sache unterscichtet eingehend das Tagebuch von Fallati (l. c. fol. 14 ff.); ein dürstiger Auszug varaus Württemb. Vierteljahreshefte VIII (1885) S. 20.

Begeisterung für die Shre und Unabhängigkeit unseres Vaterlandes; wir müssen als Staatsmänner, als Männer, berusen zur Lenkung der Geschicke einer großen Nation, die wirkliche Sachlage, das Erreichbare und Mögliche mit Ruhe zu erkennen suchen. Sehen wir zunächst dem Tatbestande vor Ausbruch der Feindseligkeiten ins Auge. Dänemark inkorporiert durch den offenen Brief das Herzogtum Schleswig in Dänemark und alteriert das Necht der Erbsolge. Deutschland, berusen zur Wahrung der Rechte Holsteins, tritt für das Necht von Holstein, mit Schleswig unauslöslich verbunden zu sein in gleicher Verwaltung, gleicher Gesetzgebung, gleicher Erbsolge, in die Schranken. Deutschland will mit der wassenge, als ob es auch das Regierungsrecht des Königs von Dänemark angreisen wolle.

Die Herzogtümer treten selbständig für ihr gutes Recht in die Schranken. Gine provisorische Regierung ersteht gegenüber den Gingrissen Dänemarks. Diese provisorische Regierung proklamiert, daß sie wie Deutschland nur Herstellung des alten Rechtszustandes, nicht Aushebung der Regierungsrechte des Königs von Dänemark will. Sie erklärt sich bereit, jeden Augenblick zurückzutreten, sobald das Wohl des Landes dies erfordere. Diese Regierung wird vom Deutschen Bunde anerkannt. Zu gleicher Zeit beginnen die offenen Feindseligkeiten zwischen Dänemark und Deutschland. Ein blutiger Krieg zieht sich vier Monate lang hin; seine Partei erringt entschiedene Vorteile. Dann wird ein Wassenstlistand abgeschlossen, ein Wassenstlistand, welchem die Friedensverhandlungen auf dem Fuße folgen sollen.

Werfen wir jetzt einen Blick auf die Bedingungen dieses Waffenstüllstandes, und fragen wir: Ist in benselben das Objekt der beutschen Unsprüche gewahrt?

Die Einheit der Herzogtümer, ihr Recht, unter einer Berwaltung, einer Geschgebung zu stehen, ist tatsächlich sestgestellt. Rur die Armee der beiden Herzogtümer soll getrennt bleiben; die Truppen sollen da bleiben, woher sie ausgehoben sind. Durch diese Bestimmung ist zwar die Selbständigkeit der beiden Herzogtümer, das Recht eines jeden zu einer gesonderten staatsrechtlichen Existenz scheindar aufrecht erhalten, aber diese Bestimmung allein kann die Einheit in Verwaltung, Gesetzebung und Erdsolge nicht auswiegen, nicht entfrästen. Diese Bestimmung entspricht nur dem unklaren völkerrechtlichen Verhältnisse, worin der Wiener Kongreß das Herzogtum Schleswig gelassen, indem es nicht in den Deutschen Bund ausgenommen wurde. Schleswig ist untrennbar verbunden mit Holstein, aber es steht nicht mit Holstein in gleichem Verhältnisse zu

Deutschland. Die Verwaltung und Gesetzgebung für beide Herzogtümer muß die gleiche sein; also die Gesetze des Deutschen Bundes, sosern sie für Holstein verbindlich sind, sind mittelbar verbindlich für Schleswig, aber Schleswig bleibt bei einem Kriege, in den Holstein für Deutschland verwickelt werden kann, neutral. Niemand wird das Unnatürliche, Geschrobene eines solchen Verhältnisses verkennen. Dasselbe wird um so unnatürlicher, schwieriger, ja sast unhaltbar, je mehr Deutschland in der Ausbildung einheitlicher Regierung sortschreitet, je mehr die deutschen Einzelstaaten von ihren Rechten zu Gunsten der Einheit ausgeben.

In Würdigung dieser Verhältnisse nahm der Deutsche Bund die Aufnahme von Schleswig in Aussicht. Schleswigs Deputierte mußten und müssen mitwirken bei Gründung einer neuen deutschen Verfassung, die ja auf die Verwaltung und Gesetzgebung der Herzogtümer tief einwirken wird; Schleswigs Deputierte sitzen, auf dieses Recht der Mitwirkung gestützt, im deutschen Varlamente.

Der Waffenstillstand andert hierin nichts. Aufgehoben werben burch ben Waffenstillstand diejenigen Afte ber Berzogtumer und des Deutschen Bundes, welche aus dem Kriegszustande entsprungen sind. Dänemark konnte und kann nicht die provisorische Regierung als eine legitime anerkennen, und ebensowenig will es die von ihr erlassenen Gesetze als rechtsgültig gelten laffen. Dänemark gegenüber ift die provisorische Regierung eine, wenn auch jum Schutze guter Rechte entstandene, boch revolutionäre Gewalt. Dieser Charafter ber provisorischen Regierung wird durch die Anerkennung von Seiten Deutschlands nicht geandert. Ihre Entstehung und Anerkennung ift begründet in ber Notwendigkeit, in dem Drange der Umftände. Indem der Baffenftillftand bie Ginheit ber Bergogtumer feststellt, das mahrend des Rrieges stattgefundene Brovisorium und seine Ausflusse als mit ber Ehre Danemarts unvereinbar beseitigt, wird er den Rechtsansprüchen der Herzogtumer und Deutschlands gerecht. Ein Recht auf Ginsetzung einer Regierung in den Bergogtumern, ein Recht auf Partikulargeschgebung in benselben hatte Deutschland nicht, es hat es nur in Anspruch genommen. Gin solches Recht konnte während bes Krieges ausgeübt und durch Gewalt gewahrt, es muß aber bei einem Frieden, welchem die früheren Rechtsverhältniffe gur Unterlage bienen follen, wieder aufgegeben werden.

## 115. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 September 6.

Soeben ist die Sistierung der Ausführung des Waffenstillstands besichlossen worden. Das gesamte Kabinet hat abgedankt, seine Entlassung ist angenommen, Dahlmann mit der Bildung eines neuen beauftragt. Nach

meiner innigften Aberzeugung fann ber Beichluß der Nationalversammlung von keinem Rabinet ohne eine durch ganz Teutschland durchgreifende Revolution vollzogen werden. Ich glaube daher, daß das Haus genötigt sein wird, seine leidenschaftliche Abereilung wieder gut zu machen um seinem Botum zum Trog den Wassenstillstand dennoch zu ratifizieren.

Ein anderes Kabinet als das bisherige halte ich nach Lage der Berhältnisse für gänzlich unhaltbar. Es ist demnach anzunehmen, das innerhalb 14 Tagen das jezige Kabinet wieder zur Leitung der Geschäfte berusen wird. Mehrere Mitglieder, und unter diesen auch ich, werden jedoch seine Lust haben, sich einer so innerlich unklaren und haltlosen Majorität noch einmal anzuvertrauen.

Für mich fommt zu den allgemeinen Motiven noch das besondere, daß Hansemann mich nach Berlin berufen hat\*), um über eventuelle Abernahme der Tirestorstelle der Schaasshausenschen Bank zu verhandeln. Gleichzeitig (seltsames Zusammentressen) läßt Auerswald mir das Finanzministerium in Berlin andieten für den Fall, daß Hansemann in den Steuerfragen die Majorität der Kammer nicht haben sollte. Ich habe vor der Hand der Ministerialtätigseit genug und din sest entschlossen, die Differte Auerswalds von der Hand zu weisen, dagegen das Anerdieten Hansemanns anzunehmen, wenn die Ernennung definitiv auf gewisse Frist und nicht auf stete Revosation erfolgen kann. Um hierüber zu verhandeln, gehe ich morgen früh nach Köln, und Freitag von dort nach Berlin.

Die deutsche Sache steht schlecht, und wir befinden uns in einem fritischen Moment. In Berlin werde ich jest am meisten zur Berständigung wirken können. Preußen muß jest zeigen, daß es Maß zu halten weiß und der Übereilung von der einen Seite nicht die Übereilung seinerseits entgegensehen will. Alles ist hier in gewaltiger Aufregung. Die Kurse sind um 4 % gefallen, und dennoch wird, wie ich hoffe, das schlimme Ereignis zum Guten ausschlagen. Die Kammer konnte auf dem bisherigen Wege unmöglich weiter. Die vielen Reden hätten die deutsche Einheit maustot geschlagen. Das wird hoffentlich jest anders werden. Entweder wird jest dis Neujahr die deutsche Versassiung sertig oder nie.

116. G. Meviffen an G. Mallindrodt in Röln. Frantfurt, 1848 September 6.

Das gestrige Votum der Nationalversammlung, die Siftierung des Waffenstillstandes betreffend, hat die unmittelbare Abdantung des gesamten

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 425 Unm. Meviffen reifte am 7. September nach Roln, am 8. von dort nach Berlin.

Rabinets zur ersten Folge gehabt und wird voraussichtlich so schwer und nachhaltig auf die Entwicklung unserer Bustande einwirken, wie kein mberes der bisherigen Greignisse. Ich habe mich in dieser fritischen Bage zu einer Reise nach Berlin entschlossen, um das preußische Ministerium iber die hiefigen Buftande beffer aufzuklaren, als dies Camphaufen zu un vermag. Berliert man in Berlin den Kopf, wie die Nationalversammlung hier, fo geben wir mit Riesenschritten der Revolution entgegen. Mittwoch ober Donnerstag (Sept. 13, 14) in fünftiger Woche hoffe ich wieder hier zu sein und mich dann mit Ihrem gütigen Geleit sofort in den Bahlfreis zu begeben, und über das bisherige Wirken Rechenschaft abzulegen. Die Nationalversammlung hat das instinktive Gefühl, daß in der bisherigen Beise ber Beratung nicht fortgefahren werben barf. Aus biesem bunkeln Gefühle entspringt ihr gestriger voreiliger Beschluß. So brobend in diesem Augenblick die Dinge aussehen, ich habe doch die Hoffnung, daß fie fich jum Guten wenden. Die Rammer wird einsehen, daß die Berfaffung ohne weitere Verschwendung unnüter Reben fertig gemacht werden muß, wenn nicht das Redefieber die deutsche Ginheit toten foll.

# 117. S. v. Bederath an G. Meviffen (in Berlin). Frantfurt, 1848 September 10.

Dahlmann hat, wie zu erwarten war, kein Ministerium zustande gebracht, Hermann von München ist nun zum Reichsverweser berusen worden; wird er glücklicher sein? — Dienstag (Sept. 12) wird die Wassenstillstandsfrage zur Berhandlung kommen, und ein gestern Abend bei Gagern versammelter kleinerer Kreis von Deputierten war einstimmig in der Ansicht, daß vor ihrer Entscheidung keine Kombination möglich sei. Im übrigen sind die Dinge hier in der nämlichen Lage, wie bei Ihrer Abreise, und die Ausmerksamkeit wird durch die von Berlin einlausenden Nachrichten geteilt. Am 7. sind ja dort auch die Würsel gefallen!

#### 118. G. Meviffen, Familienbrief. Berlin, 1848 September 12.

Hier wie in Frankfurt ein gestürztes Ministerium. Beckerath ist auf meinen Antrag berufen zur Bildung eines neuen Kabinets.\*) Die Dinge stehen hier so ungewiß und gefährlich wie möglich. Wenn Beckerath kommt, wie ich hoffe, so werde ich mit ihm eine Kombination versuchen,

<sup>\*)</sup> Um 12. September früh traf ber Kurier in Frankfurt ein (Kopftabt, H. v. Beckerath S. 92). Um 13. Sept. schrieb Ministerpräsibent Auerswald an Mevissen, nach einer Depesche aus Köln werde B. am 14. Nachm. 4 Uhr in Berlin eintreffen. — (Zur Sache s. Denkwürdigkeiten Leop. v. Gerlachs I, 195).

jedoch ohne mich persönlich dabei zu beteiligen. Ich habe von der Wirksamkeit im Ministerium genug und werbe mich freuen, als Direktor der Schaafshausenschen Bank auf einige Zeit der Politik den Rücken pwwenden. Meine Ernennung von Staatswegen soll Ende dieser Bocke ausgesertigt werden. Meine Bedenken in bezug auf die ausschließlicke Tätigkeit werden von Hansemann nicht geteilt.

119. G. Meviffen an G. Mallindrobt in Röln. Berlin, 1848 September 12.

Abermals finde ich mich in der Notwendigkeit, unsere Reise nach Siegen aufschieben zu müssen. Das hiesige Ministerium ist, wie Sie wissen, gestürzt, Beckerath zur Bildung eines neuen berufen. Diesen erwarte ich seit gestern Abend vergebens. Wenn er noch heute eintrist und wir die mögliche Kombination bereden können, so reise ich morgen noch ab. Kommt aber Beckerath heute nicht, so muß ich auf Wunsch der Minister und im Interesse der Sache seine Ankunst hier abwarten und darf nicht vorher abreisen. Hier hängt alles von der nächsten Ministersombination ab. Mißlingt diese, so folgt die Reaktion oder die Revolution auf dem Fuße.

120. G. Meviffen, Familienbrief. Berlin, 1848 September 16.

Mein hiefiger Aufenthalt verlängert sich wider Willen. Beckerath ist seit vorgestern Abend hier. Wir projektieren gemeinschaftlich die Bildung eines neuen Kabinets, das das Land der gesahrvollen Ungewißbeit entreißen soll, und können die heute noch mit keiner Ministerliste zustande kommen! Ich din noch heute, wie früher, sest entschlossen, in das neue Ministerium nicht einzutreten, und nur die unabweisliche Notwendigkeit könnte mich zur Übernahme eines Porteseuilles bestimmen. Ichensalls werde ich aber noch mehrere Tage, und zwar dis zu beendigter Ministerkrise, hier verweilen.

Die Politik Preußens und Deutschlands ist an einen Wendepunkt angelangt. Ich habe soeben ein Programm für das zu bildende Ministerium aufgestellt, welches Beckerath heute Nachmittag in Potsdam dem Könige vorlegen wird. Ich glaube nicht, daß der König auf die ihm vorgeschlagene entschiedene Politik eingehen wird. Dann reisen Beckerath und ich in den nächsten Tagen wieder ab, gezwungen, das Schiff des Staates seinem Schicksal im Sturm zu überlassen. Es sehlt durchaus an tüchtigen Persönlichseiten zur Bildung einer Ministerliste. Berusen sind vom alten Ministerium zu eventueller Auswahl: Otto Camphausen, Schnaase, Oberprofurator in Düsseldorf, Pinder, Oberprässdent in Breslau, Graf Dönhoff.

Noch haben wir keinem der Angekommenen Eröffnungen gemacht. cheitert, wie ich es erwarte, das Programm am Willen des Königs, so natürlich für uns jeder weitere Versuch überstüssig. Mit Spannung warten wir Nachrichten von Frankfurt.

Meine Ernennung zum Direktor der Schaafshausenschen Bank wird ute vollzogen.\*) Ich werde mich freuen, mit Dir in dieser bescheidenen phäre des Lebens Glück zu genießen und die schweren Sorgen der olitik für einige Zeit an den Nagel zu hängen.\*\*)

## 1. Desgl. Röln, 1848 September 21.

Gestern Abend von Berlin zurückgekehrt, erfahre ich hier zuerst die rankfurter Greuelszenen, die es mich als ein Glück des Zusalls besachten lassen, daß ich dabei nicht gegenwärtig war.

In Berlin stehen die Dinge schlecht. Auch dort werden, wenn mich cht alles täuscht, in den nächsten Tagen Bewegungen ernster Art auszechen. Der König hat das Programm, das von Beckerath und ich vorzeten, nicht angenommen und den General von Pfuel mit der Bildung nes neuen Ministeriums beauftragt. Ich din für meine Person froh, is ich auf diese Weise mit Ehren die schwere Ministermission habe dehnen können. Leider fürchte ich, daß aus dieser Ablehnung und aus n Beschlüssen des Hoses für unser Land sehr traurige Folgen hervorzhen werden. Ich sehe im Geiste einen lange dauernden Bürgerkrieg it all seinen Schrecknissen uns nahen.\*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die vom Finanzminister Sansemann und vom Sanbelsminister Milbe isgefertigte Urfunde mar am 15. September vollzogen worben.

<sup>\*\*)</sup> Mevissen schrieb an demselben Tage seinem Schwager Koenigs: eckerath ist vorgestern gekommen und mit mir seitdem tätig. Unsere Austen sind schlecht und führen wahrscheinlich zu keinem Resultat. Ich habe zwischen die Ernennung zum Direktor der Schaafshausenschen Bank angemmen. Der Politik habe ich nachgerade fast genug. Ich arbeite mit allen einen Krästen und sehe in der letzten Zeit kein Resultat. Die revolutionäre loge steigt Tag um Tag höher, vergebens wird Damm auf Damm türmt, die Flut überspringt alle Schranken. Kommt ein Ministerium eckerath zustande, so werde ich es zuletzt nicht weigern können, eine Rolle itzuspielen. Ich werde mir in diesem Falle aber die Stellung des Bankrektors offen zu halten suchen. Die hiesigen Zustände sind nichts weniger s erfreulich. Gänzliche Unklarheit und totaler Mangel an aller politischen insicht bei allen Parteien. Das ist das Resultat des zugrunde gegangenen olizeistaates.

<sup>\*\*\*)</sup> An demfelben Tage schrieb auf Grund von Mevissens mundlichen litteilungen sein Freund G. Mallinctrodt in einem Briefe: Becerath ift

🖦 Desgl. Frankfurt, 1848 September 30.

Die Sicherheit und Behäbigkeit ist unter dem Belagerungszustand vieder in die Gemüter eingezogen, und wer hier oberstächlich die Zustände ind die Menschen ansieht, kann glauben, es sei gar nichts vorgefallen. Inter der Decke glüht aber desto heftiger der Zorn und Unwillen. Die Linke knirscht vor Wut wegen des mißlungenen Handstreiches und der itermals vereitelten Aussicht auf Herrschaft. Das rechte Zentrum hat der Achtung vor seinem Gegner verloren und sieht auf die Linke mit John hinab. Diese Stimmung der Gemüter ist dem Werke der Einheit, das da gegründet werden soll, um so weniger sörderlich, als die Rechte zwar zur Berachtung des Gegners, aber nicht zur entschiedenen Beitutzung der Umstände willig zeigt. Es sehlt der Kammer der seste kührer, der mit anerkannter Autorität die Zügel lenkt.

Das Reichsministerium, in das ich nicht wieder eingetreten bin, weil wir der Eintritt unvereindar mit meiner in Berlin gegebenen Zusage sescheint, zeigt sich auch der Lage nicht gewachsen; ihm sehlt in diesem stoßen Momente der sichere Takt, um durch die Wogen durchzusteuern. Seit acht Tagen sind bereits mehr Fehler begangen, als in den letzen sechs Wochen vorher. Bon allen Seiten werde ich angegangen mit der Vitte, wieder einzutreten. Ich werde dies aber um so weniger, da, wie die Dinge liegen, mir ein Bruch mit Berlin kaum zu vermeiden scheint sich zu einem solchen unter keinen Umständen mitwirken will. Wahrscheinlich fällt binnen den nächsten Wochen in Berlin das Ministerium Pfuel, ann muß dort Beckerath, hier Gagern an die Spize treten, und dann ist den eine letzte Möglichkeit, die deutsche Bewegung in den sichern Hafen zu ten, wenn Berlin und Frankfurt von gleichem Geiste geleitet werden.

≥4. Desgl. Frankfurt, 1848 Oftober 2.

Soeben lege ich Deine Zeilen vom Samftag aus ben Händen. Mein inn schweift zwischen diesen Zeilen hin und ist bemüht, die Lüden aussbansen, G. v. Mevissen. II.

zufüllen, die der Buchstabe gelassen. Es finden sich dann Anklange an eine Zeit der Sehnsucht des Glaubens, der Poefie, die mit weichem Mugel bie ganze Welt umfaßt. Auch ich flüchte gerne hinaus aus ber Wirrnis bieser Zeit in das Land ber Kindheit, in die Zeit bes ersten Strebens, bes ersten Hoffens, wo alles, alles noch so nahe, so ideal, so leicht erreichbar schien. Re tiefer wir hinausschreiten ins Leben, je mehr wir mitstreben und mitwirken zur Gestaltung unserer Traume, je mehr brangt, wie Goethe fo schon fagt, "fremd und frember Stoff fich an". Die Jugend schwelgt im Reiche bes Geiftes, im Blumengarten bes Gemuts. Die Wolfengebilde bes Geiftes find so schnell erschaffen und feben ber Wirklichkeit da unten so täuschend ähnlich, daß die Rugend gar nicht wahrnimmt, daß fie nur Traum und Schaum, teine Wirklichkeit befiten. Und doch hat die Jugend Recht, und doch werden die Träume wirklich werden -, wenn auch für den Einzelnen, der da vorüberwandelt über diefe Erde ein Prophet der Bufunft, ju fpat. Alle Traume, auch bie fühnsten, sehen wir sofort im Geiste verwirklicht, wenn wir nur bie menschheitliche Entwicklung im großen und gangen, im Fluffe ihres Berbens, und nicht in der ftarren Buftandlichkeit des Augenblicks auf faffen. Der Mantel ber Poefie breitet fich bann über alles aus, und bas Rünftige tritt geftaltet und lebendig in die Gegenwart hinein. Sier gilts manchmal, diefen Glauben unerschütterlich festzuhalten und fich zu feinem heimlichen Afpl zu flüchten, wenn die Dinge fich fo gar nicht gestalten, so gar nicht von ber Stelle ruden wollen.

Ubersehe ich, was wir hier in Frankfurt vom 15. Mai bis 10. Oktober getan haben, fo läuft der materielle Gehalt faft auf nichts hinaus, aber wir haben den Strom der Bewegung, der alle Ufer zu überfluten brobte, eingebämmt und ber Bewegung feste Grenzen gesteckt. Jeber Paragraph ber Grundrechte, welche wir beraten, ift ein Grengpfahl ber neuen Reit, an welchen in ben Einzelstaaten eine gange Befetgebung fich bilbend Sind erft die Grundrechte feftgestellt, bann fteht bie anlehnen wird. neue Beit von der alten fichtbar und scharf geschieden ba, und ber gefet geberischen Tätigkeit ift bann ber rechte Weg gewiesen. Das Bolt und die Regierungen gewinnen mittlerweile Zeit, die neuen Iden auf fich einwirken zu laffen und fich diefelben anzueignen. Die innere Umbilbung folgt notwendig der äußeren. Du siehst aus diesen Zeilen, wie ich bemüht bin, mich geiftig mit einem Gange ber Beratung, ben ich nicht gutzuheißen vermag, zu verföhnen und der dufteren Gegenwart eine helle Seite abzugewinnen. Auffallend ift es mir, wie allgemein frisch ber Mut bei ben Deputierten fich erhalt, und wie bis jett nichts vermocht hat, ben Glauben an die Zufunft zu erschüttern. Das blutige Drama, bas bier gespielt, hat sogar die Geister zum Kampse neu gestählt und mit noch sesterer Zuversicht als früher erfüllt; ja, ich möchte sagen, jeder trägt das Gefühl in sich, eine Sache, der so große Opfer gefallen, kann nicht untergehen!

In Berlin scheinen sich die Dinge auch besser zu gestalten, als ich zu hoffen gewagt. Ich sehe zwar auch jetzt noch keine Garantie für das neue Ministerium, hoffe aber, daß es demselben gelingen wird, wenigstens einige der dringendsten Gesetze durchzusühren. Heute wurde Riesser, ein Jude, zum zweiten Vizepräsidenten der deutschen Nationalversammlung gewählt, kaum 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahr nach Bodelschwinghs Judengesetz. Welch schwinzbelnder Fortschritt liegt in dieser Tatsache!

### 125. Desgl. Frantfurt, 1848 Oftober 3.

Wir beraten hier unausgesetzt die unergründlichen Grundrechte des deutschen Volkes, unbekümmert um die Dinge, die da draußen geschehen, und die das ganze Staatsgedäude mitsamt den Grundrechten umzustürzen drohen. Bisher begleitet das Glück die Nationalversammlung auf ihrem Wege, und selbst das scheindar Fatale, wie die Natastrophe vom 18. September, schlägt zum Guten um. Wenn wir aber zu einer einheitlichen Versassing kommen sollen, muß das Glück noch mindestens dis zum 1. Juli 1849 hold bleiben, und unausgesetzt uns begleiten, eine Treue und Stetigkeit, die ich der wankelmütigen Göttin kaum zuzutrauen wage.

Meine und meiner Freunde Anstrengungen find unablässig babin gerichtet, einen schnelleren Gang ber Beratungen herbeizuführen und ben neuen gesehmäßigen Verfassungsauftand ber Nation in fürzester Frist zu schaffen. Bis jett haben unsere Bemühungen wenig Erfolg. Die Beredsamkeit der Professoren ist unermüdlich, und ich fürchte sehr, daß die beutsche Ginheit an der beutschen Gründlichkeit scheitern wird. meinem nicht geringen Erstaunen bleibt in Berlin alles ruhig. schien dort ein Ausbruch so unvermeidlich, daß ich demselben mit Auversicht entgegensah. Gelingt es dem Ministerium Pfuel, sich noch sechs Wochen zu halten, so ift für eine geordnete Beiterentwicklung unserer Ruftande viel gewonnen. Die Beratung der Verfaffung wird freilich in Berlin so wenig wie hier schnelle Fortschritte machen, aber manches unentbehrliche Gesetz wird erlassen, mancher alte Buft gründlich beseitigt Der Belagerungszustand unserer Stadt wird hier bezeichnet als 'liberté temperée par l'état de siège', und Frankfurts Einwohner finden diese Temperatur zurzeit gang angenehm. Un biesem Urteil ber öffentlichen Meinung haben wir übrigens einen Magftab, wie weit wir schon ins Extreme hineingeschritten fein muffen, um jede Aufhebung gefetlicher Freiheit angenehm, ja wohltuend zu finden. Ich hoffe, daß unfere Zuftände und Stimmungen bald eine bessere Wendung nehmen. Bunsen wird wahrscheinlich als Minister der auswärtigen Angelegenheiten hierher berufen.

126. G. Meviffen an G. Mallindrodt in Röln. Frankfurt, 1848 Ottober 5.

Bis Mitte dieses Monats sind wir hier, wie ich hoffe, mit ber erften Lefung ber Grundrechte endlich fertig. Das Baus wirb bann gur erften Beratung ber Befugniffe ber Reichsgewalt übergeben, eines Rapitels, das hoffentlich schneller und leichter als die Grundrechte zum Abschluß gebracht werden wird. Die Verschiedenheit der Ansichten über bas Mas jener Befugniffe ift, mit Ausnahme ber ftets erzentrischen außerften Linken, im Saufe nicht groß. Der Entwurf entspricht bem vernünftigen Bedürfniffe, und so glaube ich, daß seine Annahme feine wesentliche Schwierigfeit finden wird. Die Kölnische Zeitung wird benfelben in einer ber nachften Nummern bringen. Wir treten ben entscheibenden Bestimmungen über Parlament und Reichsoberhaupt langfam und geräuschlos näher. Wird ber Gang ber letten Wochen festgehalten, so tann bis Reujahr bie Berfassung des deutschen Bundesstaates definitiv beschlossen und festaestellt sein. In kleinerem Kreise finden täglich Borberatungen statt, um biesen beschleunigten Gang herbeizuführen. Wird, wie ich hoffe, auch in Berlin vorwärts gegangen, fo dürfen wir hoffen, mit einem blauen Auge über die Krise hinwegzukommen. Auffallend ist es mir, daß man bort nicht baran benft, Camphausen an Raveaux' Stelle für hier zu wählen.

3ch habe allerdings die Ernennung zum Direktor der Schaaffhausenschen Bank befinitiv angenommen, bente aber, bag biefe Unnahme meine Tätigkeit als Deputierter nicht beeinträchtigen wird. Für bie Dauer bes Parlaments wird die Stille im Bankverkehr wohl fortbauern und bie Tätigkeit der zwei noch zu mählenden Direktoren zur Ordnung der laufenden Geschäfte ausreichen. Um das Geschäft im ganzen zu übersehen und wichtigere Operationen zu besprechen, werbe ich ab und zu, wie es bie hiefigen Verhandlungen erlauben, auf einige Tage nach Röln geben. 3ch hoffe, daß bis zum Frühjahr wieder ein reges Geschäftsleben eintreten und es erlauben wird, bann auf bem Wege ber Bereinigung noch mehrere Institute ins Leben zu rufen, die ich für die Wohlfahrt ber Broving für Der Bau ber Köln-Mainzer, Röln-Glabbachunentbehrlich erachte. Benloer und Röln-Barmener Gifenbahnen gehört auch zu biefen Bunfchen. Sind unsere politischen Buftande geordnet, fo muß gleich mit aller Rraft an der materiellen Weiterentwicklung gearbeitet werden. Der Belagerungszustand dauert hier noch fort mit voller Zustimmung des Parlamentes. Es würde mich nicht wundern, denselben in Köln bald wieder proklamiert zu sehen.

127. Desgl. Frankfurt, 1848 Oktober 7.

Geftern und vorgestern herrschte wieder Sturm in der Paulsfirche. Vorgestern wurde ein Antrag des Kriminalgerichts auf Verhaftung von Simon, Zitz und Schlöffel und auf Untersuchung gegen Blum und Bunther verhandelt. Die linke Seite des Hauses suchte diesmal, wie schon früher, durch terroristische Heftigkeit ben Mangel guter Gründe und eines guten Gemiffens zu ersetzen. Gin Antrag zweier Mitglieber, Wiesner und Schmidt, zeugt von einer Unverschämtheit, wie fie bisher in ben Annalen europäischer Parlamente ganglich ohne Beispiel ift. Gagern ließ fich durch diese Ungebühr zu weit hinreißen, und infolge seiner leidenschaftlichen Apostrophe stehen in nächster Zeit wiederholt Sitzungen in Aussicht, in welchen die Parteien den Bannfluch gegeneinander schleudern und die Dialektif der Sache zu einem Kampfe der Bersonen umgestalten werden. Gagerns sittliche Entruftung bat in einem Ausschuffe, niedergesetzt, das schamlose Betragen der beiden Mitglieder ju untersuchen, ihr getreues Echo gefunden. Diefer Ausschuß trägt barauf an, die Herren so lange vom Parlament auszuschließen, bis sie ihren Antrag zurückgezogen haben werden. Die berüchtigte Exklusion bes Manuel, die einst den Thron der Bourbonen gittern machte\*), soll also im ersten beutschen Parlamente sich wiederholen. Gin trauriges Zeichen ber Beit. -

Gestern zeigte sich abermals die Erregtheit der Gemüter. Bincke beleidigte in seiner vom Vereinigten Landtag her bekannten scharsen Manier ein Mitglied des linken Zentrums Schoder. Dieser wälzte den Angriff mit der Berachtung eines Bolkstriduns auf das Haupt des Freiherrn zurück. Die ganze linke Seite tobte und lärmte, als hätte sosort die Demonstratio ad oculos mit den Fäusten beginnen sollen. Gagern rief vergebens zur Ordnung. Aus dem wirren Knäuel der Linken wurden wüste Beleidigungen gegen den Präsidenten laut. Auch diese sollen nun Gegenstand einer Disziplinaruntersuchung werden. Diese Untersuchungen werden doppelten Nachteil haben, sie werden Zeitverlust herbeisühren und den ohnehin so starken Haben, sie werden Zeitverlust herbeisühren und den ohnehin so starken Haben, sie werden dazu, um bei

<sup>\*)</sup> Die tumultuarische Austreibung J. A. Manuels aus der französischen Kammer war am 4. März 1823 ersolgt.

solchen Szenen nicht an dem Gelingen des großen Werkes zu verzweifeln. Bis jetzt hatte das Parlament ungewöhnliches Glück. Mögen die guten Sterne auch fünftig über Deutschland walten.

Die Politik wird mir gänzlich verleibet, wenn Roheiten, wie die der letzten Tage noch lange fortdauern. Der Belagerungszustand besteht hier noch ungeschwächt. Militär kampiert bei lustigen Bachtfeuern auf offener Straße. Der Roßmarkt sieht einem Feldlager ähnlich. Wird aus solchen Zuständen die wahre, sittliche Freiheit hervorgehen?

In Berlin gehen die Dinge gut. Bielleicht kommt von da ber gute Geist zu einer Zeit, wo niemand ihn mehr von dort erwartet. Die letzte Sitzung macht der Berliner Kammer alle Ehre.

## 128. Desgl. Röln 1848, Oftober 15.

In den nächsten Tagen werde ich hier die nötigsten Borbereitungen treffen, um das Schaaffhausensche Bankgeschäft mit dem 1. November wieder eröffnen zu können.... Ich din geistig schon halb in diese Berbältnisse eingetreten und habe den Kampf zwischen Politik und Finanzen für die nächsten zehn Jahre in mir zum Abschluß gebracht. Ich werde nun nach Kräften die letzteren zu kultivieren suchen.

Die Frankfurter Bersammlung schreitet in den letzten Tagen im Sturmschritt voran. Geht das in nächster Zeit so fort, so ist die deutsche Bersassung am 31. Dezember fertig und kann dis zum Frühjahr eingesührt sein. Die Wiener Ereignisse liegen noch gänzlich im dunkeln. Ich wünsche dem deutschen Elemente den Sieg, selbst auf die Gefahr hin, daß Savoyen und Nizza an Frankreich abgetreten werden müssen. Ein Deutschland von Triest dis zur Nordsee kann neidloß seinen Nachdam einen Zuwachs gönnen. Es ist und bleibt mächtig genug, um im Herzen Europas die Wage der Geschicke in sester Hand zu halten. Ungarn und Italien mögen in selbständiger Entwicklung ihr Heil versuchen.

Eine sehr bedeutende Erhöhung der Garnzölle infolge eines neuen Tarifs steht in keinem Falle in Aussicht. Duckwiti'\*\*) Borschläge werden, auch wenn sie (was ich nicht glaube) schon in dieser Situng des Parlaments zum Beschluß erhoben werden sollten, schwerlich drei Taler sür Leinengarn übersteigen.

<sup>\*)</sup> In bezug auf die revolutionäre Spannung schrieb er am 19. Ottober: "Alles deutet darauf hin, daß die Bewegung ihren Höhepunkt erreicht hat, wenn sie nicht fünstlich wieder aufgestachelt wird."

<sup>\*\*)</sup> Der Reichsminister bes Handels.

129. D. Banfemann an G. Meviffen. Frankfurt, 1848 Oft. 17.

Es wäre mir lieb und wohl für die gute Sache nicht schädlich, wenn ich hier jetzt ins Parlament eintreten könnte. Obgleich diesethalb schon Schritte geschehen sind, so ist der Ersolg doch zweiselhaft, deshalb stelle ich Ihnen anheim, ob Sie mich nicht an die Stelle des ausgetretenen Herrn Compes (wenn ich nicht irre Wahlkreis Siegburg) durch Ihre Bemühungen und Verwendungen wählen lassen können. Ein Glaubensbekenntnis brauche ich wohl nicht zu machen, da ich ein bekannter Mensch bin\*).

130. Abgeordneter F. Chr. H. Kühlwetter an G. Meviffen. Berlin (in ber Nationalversammlung), 1848 Oft. 18.

..... Die Arbeiterrevolution ift beendigt. Heute morgen soll die Petitionskommission über die gestern von den Arbeitern eingegebene Bittsschrift Bericht erstatten. Die Anträge der Arbeiter bestehen teils in Anforderungen, über welche zur Tagesordnung übergegangen werden wird, teils in solchen, welche zur Entscheidung des Magistrats oder zur gerichtslichen Kognition gehören.

In diesem Augenblick nahet die Diskussion über die Aushebung der Laudemialpslicht ihrem Ende. Zahllose Amendements werden fallen, und es wird wahrscheinlich der mit dem Regierungsentwurf übereinstimmende Abteilungsentwurf zur Annahme kommen. Nach demselben werden Laudemien bei Beränderung in der herrschenden Hand ohne Entschädigung aufgehoben; dasselbe Schicksal trifft die Laudemien dei Beränderungen in der dienenden Hand, wenn es sich von Bererbungen oder Abertragungen unter Assendenten und Deszendenten, Chegatten oder Berlobten handelt. Sie sehen, daß die preußische Regierung liberaler ist als die Franksurter Versammlung, welche mit Ausnahme der Jagd in allen Fällen die Ablösbarkeit beliebt hat. Nun, ich denke, daß hieraus keine Kollision entsteht.

Morgen droht uns die Polendebatte, welche durch den Entwurf über die Reichsgewalt meines Erachtens in eine besondere Lage gekommen ist. Die Polen scheinen selbst noch nicht recht zu wissen, ob sie eine besondere Verfassung beanspruchen oder die preußische Verfassung als die für Posen gültige betrachten wollen. Das erstere entspricht dem Bunsche der speziellen Nationalität, läßt sich aber ohne Festhaltung der den Polen verhaßten Demarkationslinie nicht aussprechen. Letzteres läßt die Scheidung des Großherzogtums Posen vorläusig underührt, entspricht

<sup>\*)</sup> Am 17. November reifte Hansemann nach Berlin zurück (vgl. Bergensgrün a. a. D. S. 572 ff.).

aber nicht der Personalunion, welche der Entwurf des Gesetzes über die Reichsgewalt für die einzig statthafte Form erklärt. Oder wollen die Bolen im deutschen Reich aufgehen und können die Deutschen dieses annehmen? Würde eine solche Aufnahme den Begriffen der Rationalitätsrechte entsprechen, welche jetz zur Geltung gekommen sind? Die Ansichten sind hier sehr verschieden.

## 131. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 20. Ottober 1848.

Seit jenem verhängnisvollen 24. Februar folgt in Europa eine revolutionare Bewegung ber anderen. Die ftreitenden Glemente ber Befellichaft, Nationalität und Freiheit, Bartifularismus und Ginbeit, leben in wildem Rampfe, und nirgend ift noch ein fester Riederschlag, ein neues Land aus der Flut der Bewegung fichtbar. In Ofterreich vor allem folgt Schlacht auf Schlacht. Ich folge ber bortigen Bewegung mit gespanntem Interesse, von der Überzeugung durchdrungen, daß biesmal in Ofterreich die Geschicke Teutschlands fich entscheiben. Siegt in ber öfterreichischen Entwicklung das deutsche Element und befitt dies Selbstwerleugnung genug, um die bisher unter der Raisertrone vereinigten fremden Elemente, Ungarn, Italien, Galigien, felbständig fich gestalten gu laffen, fo durfen wir als Endpunkt ber gewaltigen Bewegung ein großes einiges Teutschland in Aussicht nehmen, ein einiges Deutschland von Trieft bis Königsberg und Aachen. Diefes Deutschland mare ftart genug, um unblutig den Frieden der Welt zu erzwingen und in der Mitte Europas die Fahne der Zivilisation hoch empor zu halten. An dieses Teutschland würden Ungarn, Italien und Bolen fich als Schutverwandte anlehnen mit gleichen Intereffen, und ben Magyaren wurde die Miffion zuteil werden, die Rultur nach Often zu tragen.

Ticse Aussicht ist groß und schön — aber leiber zu poetisch für die widerstrebende Wirklichkeit. Abgesehen von den inneren Kämpfen, die dieselbe zur Boraussetzung hat, ist es gar nicht wahrscheinlich, daß Frankreich und Außland dieser Entwicklung eines einigen mächtigen Teutschland ruhig zusehen werden. Frankreich ist seit zwei Jahrhunderten die erste Großmacht des Festlandes, es wird diese Rolle nicht friedlich auf Teutschland übertragen sehen. Frankreichs Politik wünscht als Nachbar kein neutrales, einiges, auf eigenen Füßen stehendes Italien; Rußland will an seiner Grenze kein neuerstehendes Polen, kein seinen Eroberungsplänen im Orient mächtig entgegentretendes Ungarn. Bon Polen und Ungarn gleichzeitig angegriffen, würde sich die innere Schwäche des russischen Kolosses bald enthüllen. Die klugen Lenker der russischen Bolitis werden dieser gesahrvollen Eventualität nach Krästen entgegen-

arbeiten und so lange wie möglich durch Geld und indirekte Einwirkung den Bürgerkrieg zu verlängern suchen.

Siegt ftatt bes beutschen Elementes die Idee bes Gesamtstaates, so wird bie durch Revolutionen errungene, vielleicht für das in politischen Dingen noch wenig erfahrene Volk Ofterreichs gefahrvolle Freiheit zugunften bes Raisertums enger beschränkt werden muffen. Die Selbständigkeit Italiens, Ungarns und Bolens wird bann vertagt, aber nicht ganglich beseitigt. Wie flug auch die Staatsmänner fein mogen, die in biefem Falle gur Lenkung der Geschichte ber Gesamtmonarchie berufen werden, die Macht ber Berhältniffe ift ftarter, als alle politische Weisheit. Bölker, benen einmal der Ruf zur Selbständigkeit nabe getreten, fann die Bolitik eines großen Sanzen wohl eine Zeitlang in ihrer Entwicklung hemmen, fie ju einer tieferen und gehaltvolleren Auffassung ihrer Aufgabe nötigen, aber nicht dauernd zurückhalten. Der Gesamtstaat Ofterreich, wenn er in seinen alten Grenzen wieder ersteht, hat nur noch furze Dauer. Die erste neue Bewegung wirft ihn über ben Haufen und nötigt die verschiedenen Elemente, woraus er besteht, sich zu ihren Stammesgenossen zu wenden. Die beutsche Zukunft Ofterreichs ift nur eine Frage ber Zeit, Die, wenn nicht beute, dann morgen gelöst werden wird und gelöst werden muß. Je tiefer in ber jetigen gewaltigen Bewegung diefes Bewußtsein fich burchbrangt, daß für die deutschen Erblande nur in einem innigen Bundniffe mit Deutschland Beil zu hoffen ift, je mehr wird die Aufgabe der Zukunft erleichtert werden.

Die deutsche Zentralgewalt kann für jetzt unter den gegebenen Umständen sich zu den Ereignissen in Österreich nur passiv teilnehmend vershalten. Einen lauteren Wiederholl werden dieselben im Parlamente in Frankfurt sinden. Die Kücksicht auf das Ausland und die noch unvollsendete Verfassung Deutschlands nötigt jedoch zur Vorsicht\*).

#### 132. Desgl. Röln, 1848 November 2.

... Die Nachrichten aus Wien und Berlin lauten heute gleich unersfreulich. Wem soll man den Sieg wünschen? Im Streite zwischen Reaktion und Anarchie din ich fast geneigt, für eine Zeitlang der letzteren freies Feld zu geben, damit aus der Auflösung die neue feste Ordnung entstehe. Die Reaktion kann uns nur einer zweiten Revolution entgegensführen. In den nächsten Tagen müssen sich viele Rätsel lösen.

<sup>\*)</sup> Bom 21.—24. Ottober besuchte Mevissen seinen Wahltreis Siegen, am 1. November eröffnete der Schaafshausensche Bankverein in Köln seine Tätigskeit, Mevissen war infolgedessen bis zum 16. November von Franksurt abswesend.

133. Abgeordneter Landrat Ed. v. Moeller (von 1849 ab Regierungspräsident in Köln) an G. Mevissen. Berlin, 1848 November 11.

Je mehr ich über unsere Zustände nachdenke, besto mehr überzeuge ich mich, daß eine Bermittelung zwischen Krone und Bersammlung auf der Basis des Rückschrens hierher eine Chimäre ist. Die Krone würde zu sehr dadurch degradiert werden. Es bleibt nach Lage der Sache nichts übrig, als dem Staatsstreich seinen Lauf zu lassen, wenn die Bersammlung am 17. nicht nach Brandenburg kommt, und dann eine Bersassung zu oktropieren.

Hier ist äußerlich noch immer vollsommene Ruhe. Gestern sind 15000 Mann Truppen unter Wrangel eingerückt und haben alle Wachen durch einsache Ablösung beseht. Die Versammlung im Konzertsale ist unter Androhung der Cernierung zum Auseinandergehen aufgesordert worden und hat sich bis heute vertagt, wo sie, als sie den Konzertsaal geschlossen fand, nach dem Hôtel de Russie zog. Sie verhandelt, bloß um die Zeit hinzubringen, da die Fraktion des Hôtel de Russie gegen Konventsmaßregeln mit dem Präjudiz ihrer Entsernung auftritt. Das Ministerium versährt sehr schrittweise; es hat sich wohl kaum gedacht, daß es ohne Straßenkampf und ohne Belagerungszustand abgehen werde, und ist vielleicht in Verlegenheit darüber. Jedensalls wäre es dringend wünschenswert, wenn Beckerath herkäme.

134. G. Meviffen, Familienbrief. Roln, 1848 November 13.

Jeder Tag bringt so neue, so inhaltschwere Ereignisse, bag ber Blick auch in die nächste Zukunft getrübt wird. Raum ift die Ratastrophe in Wien blutig entschieden, so droht ein ähnliches Schickfal in Berlin. Unsere Gesamtentwicklung nimmt einen unerfreulichen Bang, welcher mit große Besorgnisse für die Zukunft einflößt. Sind erft die Nationalversammlungen in Wien und Berlin beseitigt, so fürchte ich fehr, bas auch die Reihe an das Frankfurter Barlament tommen wird. Ründstoff zu Konflitten ift auch bort in reichem Mag vorhanden, und bie Regierungen werden, wenn sie durch Militärmacht siegen, in reaktionärem Laufe weiter getrieben, als fie heute geben wollen. Schon tauchen allerorts bie gefuntenen alten Größen wieder auf, schon wird ber Strom ber Freiheit gewaltsam eingebämmt, und ber Augenblick burfte nicht mehr fern fein, wo auch ich im Parlamente zu meinem alten Plate, zur Opposition, zurudzukehren mich genötigt sehe. In Berlin wurde ich, soweit ich bie Lage von hier aus zu beurteilen vermag, mit ber Nationalversammlung geben und nicht feige das Feld räumen.

### 135. Desgl. Frankfurt, 1848 November 17.

Vorgestern abend gegen 8 Uhr bin ich in Mainz, und gestern morgen hier wohlbehalten eingetroffen, in einem Augenblick, wo in der Reichsversammlung ein energischer Protest gegen Wien beschlossen wurde wegen der Verhaftung und Tötung Blums. Die Stimmung ist im ganzen ernst und gehalten, und ich bin insosern zur rechten Stunde eingetroffen, als gerade gestern Abend bei Gagern eine Zusammenkunft im kleinsten Kreise anberaumt war, um über die Geschicke der Zukunft zu beraten.

In Berlin ist nach den neuesten Berichten fortdauernd alles ruhig, und weder Soldaten noch Volk treten offensiv auf. Ich bin sehr gespannt, wie diese Wirren sich lösen werden. Hier ist die Stimmung der Kammer dem Könige hold und gegen die Berliner Versammlung, jedoch nicht aus rechtlichen, sondern aus einheitlichen Motiven.

In den nächsten Tagen muß es sich entscheiden, ob, wie Gagern glaubt, die Nationalversammlung auf das Königtum in Preußen sich noch stützen kann oder nicht. Ich glaube nicht an die Aufrichtigkeit der Berliner, auch dann nicht, wenn sie in schönen Worten alles versprechen. In einer der nächsten Stungen wird die Leipziger Wechselordnung besinitiv als Geset six Deutschland angenommen werden. Bederath ist sehr leidend und seine Konstitution nicht ausreichend für die stürmische Reit.

# 136. Abgeordneter Ed. v. Moeller an G. Meviffen. Berlin, 1848 November 19.

Warum laffen Sie gar nichts von fich boren und feben, ebenfowenig wie unsere übrigen Frankfurter? Die Gefahr bes Baterlandes ift boch wohl groß genug, daß jeder, der noch zur Rettung beitragen konnte, fich damit beeilen und uns andere, die wir hier gegen die bosen Glemente tämpfen, helfen follte. — Durch die Frankfurter Beschluffe haben fich die Sachen wesentlich anders gestellt; ob sie nicht noch etwas modifiziert fein wurden, wenn man die extremften Magregeln ber Fraktion ber Nationalversammlung schon gekannt hätte, lasse ich dahingestellt sein. Jedenfalls scheint es jest durchaus nötig, mit der Versammlung, und zwar zunächst jedenfalls in Brandenburg, noch den Versuch zu machen, eventuell durch Ergänzungsmahlen. Ob es dann mit der Vereinbarung geben wird, muß sich finden. Die Krone barf sich biesem Prinzip auf teinen Fall selbst zum Opfer bringen; wenn alle Mittel vergeblich verfucht find, so wird das Land ohne Zweifel ebenso wie Frankfurt eine in milber Form oftropierte (aber nicht als Geschent, sondern als Recht gegebene) Berfassung anerkennen. Was das Ministerium betrifft, so wird der König dasselbe unter den jetigen Umständen, glaube ich, nicht

entlassen, sondern erft den von der unbefugten Nationalversammlung gebrochenen Landfrieden wieder herstellen lassen.

Bei vielen Mitgliedern der zurückgebliebenen Versammlung regt sich offenbar das böse Gewissen, daß sie sich von den Feinden jeder Staatsordnung so weit haben treiben lassen. Die jetzige Aufregung im Lande wird sich meines Erachtens nach und nach legen. Die Freunde der Ruhe a tout prix werden sich im Hindlick auf die vorhandene Alternative wohl regen, und die wirklich Konstitutionellen werden sich doch wohl sagen, daß das Recht unbedingt auf seiten der Krone ist. Aufruhr muß mit der äußersten Energie unterdrückt werden. Um dazu beizutragen, gehe ich vielleicht nach Köln zurück, da ich hier vermöge meiner geringen Zuneigung zum jetzigen Ministerium nicht viel Gutes wirken kann.

137. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Ros

Die Aufregung steigt hier wie in Berlin, und nirgend zeigt sich noch ein sicherer Ausweg aus dem wirren Labyrinthe der Politik. Gestern bin ich mit genauer Not der Mission als Reichskommissar nach Berlin entgangen. Simson und Hergenhahn haben diese schwere Aufgabe übernommen. Morgen wird abermals die preußische Frage zur Verhandlung kommen. Das Parlament steht auf seiten der preußischen Regierung, wagt jedoch nicht, sich offen zu dieser Stellung zu bekennen. Wir stehen an einem entscheidenden Wendepunkte, und keiner sieht klar in die Gebilde der Jukunst. Binnen vierzehn Tagen ist, hosse ich, die deutsche Versassing desinitiv sestgestellt; die Beratung wird jetzt Hals über Kopf beschleunigt. Nur schnelles Handeln kann noch zum glücklichen Ziele sühren, darin sind alle Parteien einig. Ich baue auf die Gunst des Geschinge gezogen hat.

138. G. Meviffen an den nach Berlin entfandten Bizepräfistenten ber Frankfurter Nationalversammlung G. Simfon.\*)
Frankfurt, 1848 November 21.

Lieber Freund! Den gestrigen Beschluß ber Nationalversammlung tennen Sie bereits bei Empfang dieser Zeilen. Der ursprüngliche Antrag des Ausschufses, wonach noch erklärt wurde, daß die Krone bei Berlegung der Versammlung im Rechte gewesen und daß nach den erhaltenen Ausschlüssen von dieser Verlegung für jest noch nicht abgesehen werden könne, wurde, nachdem die Gewißheit seiner Verwersung in den Klubs

<sup>\*)</sup> Vgl. B. v. Simfon, Eduard v. Simfon (1900) S. 133 ff.

sich herausgestellt hatte, nach den Wünschen der Majorität umgesormt und dadurch die überraschend große Mehrheit erzielt.

Die Nationalversammlung hat, indem sie einen bestimmten Aft ber Berliner Versammlung kassierte, sich diesmal so wenig wie früher über ben Rechtspunkt in dem schwebenden Konflikt überhaupt ausgesprochen. Der Vermittelung und Verständigung ift der weiteste Spielraum geblieben. Der König kann noch heute auf Ihren Rat, wenn Sie diesen bahin abzugeben für gut finden, die Verlegung in Betracht der nunmehr hergeftellten Sicherheit in Berlin zurudnehmen und die Versammlung auf ben 27. nach Berlin ftatt nach Brandenburg berufen. Er wird dies um fo mehr bann tun tonnen, wenn, wie ich hoffe, infolge bes geftrigen Beschluffes ber forttagende Teil ber Berliner Versammlung zu größerer Mäßigung und leidenschaftloserer Auffassung der Berhältnisse sich versteht. glaube, daß noch heute eine Verständigung möglich und notwendig ift. Weist die Krone eine solche zurück, will sie, eigenmächtig die Kammer auflösend, dem Lande eine Verfassung oftronieren, so schweift fie, wie ich glaube, tollfühn hinaus über das Mögliche und Ausführbare. oftropierte Verfassung, und sei es buchstäblich die von der Kommission ber Berliner Versammlung entworsene, wird die Aufregung im Lande fteigern statt beschwichtigen und in der hiesigen Nationalversammlung schwerlich gutgeheißen werden. Burde fie, wie dies fehr wohl möglich, von hier aus als ungesetzlich erlaffen angegriffen, so ift bas Unsehen der Krone Preußens ganglich dahin.

Sind die Gemüter auf beiden Seiten jedoch fo leidenschaftlich erregt, daß feine friedliche Verständigung mehr möglich, wie Baffermann dies annimmt, so ist, glaube ich, Krone und Land nur durch einen großartigen Coup zu retten. Die Krone mag bann bie Rammer auflofen, aber zu gleicher Zeit die Verfaffung, wie die Kommiffion fie entworfen, dem Lande als provisorisches Gesetz verfünden, die Truppen auf diese Berfaffung vereiben laffen und feierlich erklären, bag biefes Grundgefet bem Lande nicht zwangsweise aufgelegt, sondern Annahme, Berwerfung ober Vereinbarung über etwaige Modifikationen dem Beschluffe der neu zu berufenden Volksvertretung unterworfen werden foll. Die Krone muß diese Verfassung als für sich definitiv bindend erklären in bezug auf die bem Bolfe darin zugesicherten Rechte, und badurch ben Beweis liefern, daß es ihr Ernst ist mit der Gründung der demokratischen konstitutionellen Monarchie; sie darf in dieser Form ans Land appellieren, weil das Land aus der Unficherheit, aus den ungewiffen Rechtszuftanden hinaus will, und der Berliner Versammlung mit Recht der Vorwurf gemacht werden kann, baß fie nichts bazu getan, die Verfassung rechtzeitig ins Leben zu rufen.

Gleichzeitig mit der Berkündigung der provisorischen Berkassung muß die Krone die Berufung der Wahlkollegien verheißen, sobald das deutsche Berfassungswerf zustande gebracht sein wird, allenfalls auch auf den 15. Januar die Wahlkollegien wirklich berufen, in der Unterstellung, daß die Gesamtverkassung Deutschlands die dahin zum Abschluß gebracht sein wird.

Außer Berufung der Wahlkollegien erscheint mir zur Beruhigung der materiellen Interessen erforderlich:

- 1. die sofortige Verkündigung eines Gesetzes über Aufhebung versichiedener bürgerlicher Lasten und über Ablösung anderer zu einem niedrigen Prozentsatze;
- 2. eines Gesetzes über Einführung von Geschwornengerichten, Civilftanderegistern und andere bringende einschlägige Materien.

Diese Gesetze wären sämtlich nur als provisorisch gültig zu bezeichnen und so wie das Versassungsgesetz der Beschlußnahme der nächsten Kammer zu unterwerfen. Ob in gleicher Weise die so dringend nötige Gemeindeordnung nach dem der Kammer vorgelegten Entwurse erlassen werden dürfte, wage ich nicht zu entscheiden. Bor allem muß die Krone sich in diesem inhaltschweren Augenblick unumwunden und ohne Kückhalt über ihre Stellung zu der Deutschen Nationalversammlung und zu dem deutschen Versassung zieder Zweisel schwinde. Eine völlige und freie Unterordnung ist hier unerläßlich und vielleicht nur noch jeht von dem Könige zu erlangen.

Meine vorstehend entwickelte Unsicht über das, was zu tun, habe ich Herrn von Moeller gestern furz angedeutet. Ich werbe mich freuen, wenn von einer oder anderer Seite bessere Ratschläge gefunden werden.

# 139. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Dezember 2.

Seit drei Wochen weile ich nun wieder in Frankfurt, mittätig zur Gründung einer Verfassung, welcher von allen Seiten Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden. Körperlich befinde ich mich wohl, geistig din ich mit der Resultatlosigkeit der Beratungen unzufrieden und oft geneigt, der politischen Tätigkeit auf längere Zeit Adieu zu sagen. Die Nationalversammlung ist trot der vielen trefslichen und bedeutenden Menschen in ihrer Mitte nicht zu bewegen, den praktischen Weg konsequent sestzuhalten und mit Vermeidung alles unnötigen Geredes die deutsche Versassung endlich sestzuftellen. Wenn diesmal die deutsche Sinzbeit Schissbruch leidet, so wird sie durch die vielen unnützen Reden buchstäblich totgesprochen.

Abermals ist eine ganze Woche unnut vertrödelt und noch feine Aussicht auf durchgreifende Besserung. Mein einziges Streben, schon

seit längerer Zeit, geht dahin, den Parteien die Aberzeugung beizubringen, baß wir mit Beseitigung aller Diskussion die Reichsversassung beschließen müssen. Raum habe ich die Schase und die Böcke für einige Sitzungen unter einen Hut gebracht, so kommt irgendwo wieder ein Querkopf auf und verdirbt das Spiel für eine ganze Woche.

Und doch hängt am raschen Zustandekommen des hiesigen Wertes die Sicherheit, Größe, ja Existenz des Vaterlandes. Die Vorschläge, wie sie aus dem Versassungsaußschuß kommen, haben disher durch die Diskussion nicht nur durchgängig keine Verbesserung, sondern vielmehr eine Verschlechterung ersahren. Das Einmischen der Nationalversammlung in Regierungshandlungen hat uns Österreich bereits entsremdet und droht jetzt auch noch den Bruch mit Preußen herbeizusühren. Hössentlich liesert die nächste Woche bessere Resultate als die vergangene... Während anscheinend die politischen Krisen sich häusen, scheint das Vertrauen im Geschäftsleben nach und nach sich wieder mehr zu beleben. Die Börse ist entweder diesmal ein sehr schlechter Varometer, oder ich sehe sehr unklar, denn ich vermag noch immer kein Zutrauen zu einer friedlichen Entwicklung der vielen geschürzten Knoten zu fassen.

## 140. Desgl. Frankfurt, 1848 Dezember 6.

Gagern ist seit vorgestern zurück,\*) nur mittelmäßig befriedigt von seiner Mission. In Berlin türmen sich große Schwierigkeiten gegen die schöne Jdee der deutschen Einheit auf, und es gehört viel Glück dazu, wenn die Verfassung wirklich ins Leben treten soll. Wir schreiten jedoch rüstig vorwärts, und ich habe noch Hoffnung, daß wir unser Ziel erreichen, wenn wir im Sturme die seindlichen Positionen überslügeln. Osterreich ist für die nächste Zukunst für uns verloren, vielleicht müssen wir auch Vayern noch aufgeben, aber selbst der Rest ist als Kern noch mächtig genug, um das einstweilen Verlorene künstig wieder zu sich heranzuziehen. Das Leben der Nationen ist zähe. Gestern und heute hatten wir wieder Beratungen bei Gagern im kleinen Komitee. Der Gang der Beratung soll jetzt auf jede mögliche Weise beschleunigt und die erste Lesung bis Weihnachten zu Ende gebracht werden.

## 141. Desgl. Franffurt, 1848 Dezember 8.

Noch vorgestern Abend stand der Entschluß bei mir fest, heute auf ein paar Tage nach Köln zu eilen, da kommt gestern Morgen die preußische

<sup>\*)</sup> Heinrich v. Gagern war vom 25. November bis zum 2. Dezember in Berlin gewesen.

Verfassung und die Abdankung in Ofterreich. Ich bin mit beidem zusprieden, muß aber in diesem entscheidenden Moment meinen Plat im Parlamente behaupten, damit die Vernunft im Rampse der Parteien oben bleibt. Gestern war dis in die tiese Nacht Veratung des Committee select bei Veckerath.\*) Beschluß: die preußische Verfassung ist als gültig anzuerkennen; die Nationalversammlung sindet keinen Anlaß zum Einschreiten. Wenn jetzt das Land ruhig bleibt und die inneren Zustände mit Verstand auffaßt, so ist abermals die Aussicht da, daß wir friedlich über die Krise hinüberkommen. Jetzt oder nie müssen alle besseren Elemente sich um die Regierung scharen und dafür sorgen, daß die nächsten Wahlen ein gutes Resultat liesern.

142. G. Meviffen an G. Mallindrodt in Röln. Frankfurt, 1848 Dezember 8.

Die gestrigen Nachrichten aus Wien und Berlin halten mich bier fest, und ich werbe erft gegen Weihnachten einige Tage Urlaub nehmen tonnen. Der fühne Briff bes Konigs entspricht meinen Bunfchen und findet hoffentlich die Zustimmung des Landes und der hiefigen National versammlung. Die lettere ift burch bie erstere mehr ober minder bedingt; ich halte den Augenblick für gekommen, wo alle Manner von politischem Einfluß und von politischem Mut sich auf ben neugeschaffenen Rechtsboden stellen und die hereindräuende Anarchie fraftig bekampfen muffen. Dhne allen Zweifel wird von seiten ber Bubler im Lande in biesem entscheidenden Augenblicke alles aufgeboten werben, um die formelle Ungultigfeit ber neuen Verfassung burchzuseten. Es wird fich jett zeigen, ob noch gesunder Sinn und politische Ginsicht genug im Lande ift, um zu erkennen, daß es diefer Partei nur um Erreichung ihrer Barteiintereffen, feineswegs um eine festere Begruudung bes Rechtsbobens zu tun ift. Ich bitte Sie, mir zu fagen, wie Sie die Frage beurteilen und wie die Stimmung ber Rölner Bevölferung fich ausspricht.

Acceptiert das Land, wie ich es zuversichtlich hoffe, die ihm dargebotene, gerechten Ansprüchen ganz entsprechende Verfassung, so ist damit auch die Lösung des deutschen Versassungswerkes definitiv angebahnt. Hier stehen die Dinge so, daß, wenn die königliche Würde in Preußen nicht durch einen neuen blutigen Konslikt mit dem Bolke untergraben wird, binnen längstens vier Wochen, vielleicht noch vor Neujahr, Friedrich Wilhelm Kaiser von Deutschland ist. Allseitig wird die absolute

<sup>\*)</sup> Bgl. für diese Bersammlung Jürgens, Bur Geschichte bes beutschen Bersfassungswerkes 1848—49 (1850) S. 443 ff.

Notwendigkeit, die preußische Krone nach dem jetzt feststehenden Ausscheiden Ofterreichs aus den Bundesstaaten an die Spitze Deutschlands zu berusen, anerkannt, und selbst der Widerspruch der bayerischen Deputierten wird nach dieser Notwendigkeit weichen. Die Zugeständnisse zugunsten der katholischen Kirche in der preußischen Verfassung werden den bayerischen Partikularismus lähmen. Die Majorität der Nationalversammlung ist sest entschossen, auf raschestem Wege dem Ziele, Bollendung der Verfassung, zuzueilen, und nach Gagerns Kückehr von Berkin sühlt jeder, daß der letzte entscheidende Wurf nicht länger verschoben werden kann. Ich hoffe, Ihnen schon um Weihnachten die erste Lesung des letzten Abschnittes mitteilen zu können.

Die Rohlensache (Kölner Bergwerksverein) lasse ich bis dahin beruhen. Konsolidieren sich die politischen Stellungen, so gehen wir einem raschen industriellen Aufschwung entgegen und werden dann leicht die Mittel sinden, das Kapital bis auf die erforderliche Höhe zu ergänzen.

## 143. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Dezember 16.

Heute ist mir zum zweiten Male mein Borhaben, zu Dir zu eilen, vereitelt worden, weil man mir in diesem Augenblick die Abreise nicht gestatten will. Schmerling ist gestern nach längeren Berhandlungen aus dem Ministerium ausgetreten, Gagern als Prästent eingetreten. Gagern wird nun Montag wohl mit seinem Programm hervortreten. Um ihn, wenn es etwa erforderlich, nach Kräften zu unterstützen, bleibe ich bis Dienstag oder Mittwoch hier.

Ich sehne mich übrigens längst herzlich zu Dir zurück und zu unserem gemütlichen Stillseben. Die politische Bewegung und in ihrer Folge unsere Trennung dauert mir und wohl auch Dir zu lange. So schön das Wirken und Streben für die Gesamtheit ist, so darf es doch nicht so lange währen, daß die dauernden Lebensverhältnisse über eine gewisse Frist hinaus in den hintergrund gedrängt werden. Ich habe die Hoffnung, daß wir bald den Gipfel des Berges erstiegen haben und das gelobte Land, die deutsche Einheit und Kreiheit, vor uns sehen werden.

Mit Gagern spielt die Nationalversammlung ihren letzten Trumpf aus. Gelingt es jetzt nicht, mit rascher und kühner Hand das Werk zu vollenden, so gelingt es überhaupt nicht. Die Aussichten auf Erfolg sind in diesem Augenblick günstig, wenn sie geschickt benutzt werden.

## 144. Desgl. Frankfurt, 1848 Dezember 17.

Trot meines Borhabens, nach Köln zu gehen und die Schaaffhausensche Bant zu leiten, halten mich die inhaltschweren Fragen der Politik noch Sansen, G. v. Mevissen. II.

hier fest. Seit acht Tagen bin ich Tag für Tag zur Abreise gerüstet und entschließe mich am Abend zum Hierbleiben.

Die Dinge geben bier mit schnellem Schritt ihrer Entscheibung entgegen. Entweder haben wir noch vor Neujahr die deutsche Berfassung fertig, ober bem gangen Werte broht bie größte Gefahr. Gagern tritt beute zum erstenmal als Ministerpräsident in die Kammer und wird dem Hause die möglichste Beschleunigung ans Berz legen. Die Bahl Napoleons in Paris erforbert diese mehr als je. Das Leben, abgesehen von ber Politif, ift hier einformig und geht ben gewohnten Bang. Die Frantfurter Bevölferung lebt, wie die Kölner, ihr Winterleben in Salons, Tees uim. Die Deputierten nehmen an biesen rauschenben Reftlichkeiten, obschon vielseitig eingeladen, nur höchst geringen Anteil. — Die Hauptfrage, die schon lange alle Ropfe beschäftigt, ift bie, wer an bie Spite bes beutschen Bundesstaates gestellt werden foll. Alle moglichen Ginfluffe, Unfichten und Grillen werben geltend gemacht, um eine Entscheidung biefer Frage, je nach dem Standpunkt der Barteien, berbeizuführen. 3ch glaube und hoffe noch immer, daß Friedrich Wilhelm IV. befinitiv an Die Spitze gestellt werben wird. Ich halte bies für ben einzig möglichen Weg, um friedlich über unsere Krife hinwegzukommen.

## 145. Desgl. Franffurt, 1849 Januar 5.

Das Programm bes Ministeriums kommt erst kunstigen Montag (Jan. 8) zur Verhandlung, weil der Bericht des Ausschusses nicht eher fertig werden wird. Dann folgt diesem gleich die Oberhauptsfrage auf dem Juße, und so hoffe ich, daß die nächsten vierzehn Tage uns die Entscheidung bringen werden. Der Ausgang läßt sich dei dem fortdauernden Umbilden aller Parteien gar nicht voraus berechnen und wird sehr vom Zufalle abhängen.

Schmerling ift seit vorgestern zurück und vertritt mit Gewandtheit und Schärse die österreichische Politik. Osterreich erklärt jett im Widerspruche mit dem Olmüher Programm, daß es unter allen Umständen aus dem deutschen Bundesstaate nicht ausscheiden, vielmehr seine bisherige Stellung an der Spize desselden auch fünftig behaupten wolle. Gelingt es durch diese Erklärung, Gagerns Programm zu beseitigen, so ist die Nationalversammlung auf dem Meere des Zweisels derart umhergeworsen, daß sie schwerlich ohne fremde Beihilse den sicheren Hafen sinden wird. Der Ramps der nächsten Woche wird ein sehr heißer werden, und alle Parteien werden darin ihre Kräfte ausbieten. Wie es scheint, ist man in Berlin entschlossen, sich ganz passiv zu verhalten und die Beschlüsse ruhig abzuwarten. Findet das preußische Kaisertum hier eine Majorität, so alaube

ich, haben wir Verwicklungen mit Öfterreich in nahe Aussicht zu nehmen. Das unselige Erbteil unserer Geschichte, innere Zwietracht, kann nur zu leicht noch einmal das Grab unserer Einheit graben.

Der Aufenthalt hier ist in diesem Augenblick weniger angenehm als sonst; alles ist in einer gewissen Spannung und Beklommenheit ohne jenes frische fühne Selbstvertrauen, das den Erfolg verdürgt. Gagern ist fast der einzige, welcher sich gänzlich gleich und von der allgemeinen Abspannung unberührt bleibt.

## 146. Desgl. Frantfurt, 1849 Sanuar 7.

Beute wie gestern\*) schweift mein Geist umher auf dem Meere der Betrachtung und ftrebt rudwärts, Erlebtes ju ordnen, vorwärts, Rommendes zu gestalten. Das Menschenleben, wenn es reich und warm ift, wechselt zwischen Schaffen und Begreifen. Zwischen beiden Bolen unserer Erifteng liegt schwankend in der Mitte ber Genuß. Schaue ich zuruck, so sehe ich die ganze Nation in der Fülle ihrer Kraft bas Ziel bewußt erftreben, das jungft noch scheu und unklar der voraus geeilte Einzelne fich ftellte. Um das politische Werben unseres Bolkes trage ich fürder feine Sorge! Bu machtig ift es eingetreten in die Bewegung, zu klar erfaßt, zu wohl bemessen ist sein Ziel, als daß es scheitern könnte. Deutschland wird die Freiheit im Innern, die Macht nach außen sich erringen. Geistig ift schon das Problem gelöst, ja die Lösung ist bereits unverlierbares Gemeingut geworden. Sehe ich zurud auf die burchlaufene politische Bahn, so muß ich als einzelner es schätzen, bag ber Rufall mich mitten in die Bewegung hineingeworfen, mir das Triebwert der Bukunft in der Nähe erschlossen hat. Für mich ift, geistig betrachtet, biese nahe Zukunft schon Gegenwart, ihre bem blöden Auge noch schwankenben Umriffe treten mir bereits scharf gestaltet hervor, und ber Blick überschweift mit Leichtigkeit ben Rampfplat, ben bas Ringen unseres Bolkes in der zweiten Sälfte dieses Jahrhunderts mit Taten und Schöpfungen zu erfüllen bestimmt ift. Mit dem Auge des Künftlers weile ich auf biesem Bilde, um mich an seiner Fülle, seiner Macht zu laben, - bann

<sup>\*)</sup> Am 6. Januar hatte er seiner Gattin (an die obiger Brief vom 7. Januar gerichtet ist) auch geschrieben, am Dreikönigstag, und ausgeführt: 'Für uns ist der Stern noch nicht aufgegangen, der uns die Stätte zeigen soll, wo der berechtigte Erbe der deutschen Jukunft schlummert. Rings um uns her wie in uns herrscht noch Dunkel und Zweisel, und nur der Glaube steht unumstößlich sest, im Herzen sest wie je ein Glaube: Ein großes deutsches Reich, ein Träger der Kultur und der Sitte wird erstehen, und koste es noch so viele Kämpse!"

aber ohne Bedauern, ohne Rene aus diesem Tatkreise für längere Zeit zu scheiben. Das Ideal des Jünglings, soweit seine Erkenntnis ihn trug, wird Wirklichkeit werden auf diesem Gebiete. Die großen Gestalten dämmern empor, anderen Geistern sei es vorbehalten, den jungen Dom der Freiheit und der Macht weiter auszudauen.

Das Menschenherz ist unerschöpflich reich. Wendet es in voller Kraft von einem Streben, einem Gehalte sich ab, so taucht schon ein neuer Pfad empor, der sich dem Strebenden, Lebenden darbietet. Bergangenheit und Zukunst sließen dem Beschauenden, Denkenden leise zusammen. Schon ist der neue Pfad gesunden! Die alten Jbeale sind zum Leben gestaltet, die alte Geisteswelt ist Wirklichkeit geworden oder wird es werden; wohlan denn mit kühnem Sinn den Kreis des Jbeals erweitert, neu gesorscht, neu gestrebt einer weiteren Zukunst entgegen! Nur nicht ruhen, denn die geistige Ruhe ist der geistige Tod. Bon der Handlung zurück zum Begriff, das ist die organische Entwicklung des geistigen Wesens.

Ist die Freiheit der Bewegung allen errungen, so wird es jetzt gelten, der Freiheit Gehalt zu schaffen, damit die Willtur nicht öde, nicht irre und unbefriedigt bleibe. Erfüllt mit wahrem Gehalte, erfüllt mit geistiger Bildung, mit materieller Schöpfungstraft muß die Freiheit in allen werden, soll sie nicht verdorren und verkümmern. Die hohe Aufgabe der nächsten Zukunft ist die Erziehung der Massen zu größerer geistiger und physischer Gleichheit, damit die Entwicklung der Zukunst eine breitere Basis gewinne, damit neue, ursprünglich frische Kräste gewonnen werden sir den Fortbau am Tempel der Zivilisation.

Das Werdende gestalten, Gewordenes erhalten, Bas, Menschenkind, willst bu noch mehr?

Nur der Blick auf die unendliche Zukunft, auf das unergründliche Meer von Geburt und Tod, das in stillem gleichem Weben der ewige Geift gestaltend überschwebt, erhält dem Leben die junge schöpferische, strebensmutige Frische und bewahrt vor Verknöcherung und Erstarrung. Drum, wie auch die Gebilde des Lebens wechselnd sich nahen, immer kühn und wohlgemut zurück zum nie versiegenden Urquell des Lebens und des Geistes, zum Born der geistigen Freiheit, die der Gestaltung Fülle in sich trägt.

Meine Betrachtungen haben die beiben Pole des menschlich geistigen Seins umschwebt. Zwischen ihnen wallt das Leben auf und ab. Das Schwanten der Gebilde der inneren Welt hat aber seinen festen Anter im Gemüte, die vielgestaltige Pracht der Außenwelt hat in der Schönheit,

bem Maße ihren Ruhepunkt. Das Gemüt, das Menschenherz, die ebe, womit es von einem Punkte aus die weite Welt der Erscheinung tfängt und mächtig zu sich herandannt, das ist die Einheit der beiden die des auf- und niederwogenden Lebens. Zum Herzen zurück deutet es, Außeres wie Inneres. Zwei Herzen, die vereint sind, lassen in bewußter Gleichstimmung das Leben auf sich einwirken, sie werden, nun auch verschieden berührt, nach kurzem Umschwunge wieder zur Einzischt zurücksinden.

Der Genuß des Lebens liegt in der Freude des Gemütes am hönen, am Gestalteten. Das Gemüt fühlt sich selig befriedigt in dem 1schauen der schönen Erscheinung, im Empsinden der schönen Natur der Kunstschöpfung. Das Schöne, das Maß in aller Gestalt heraussühlen, dazu gehört teils Naturanlage, teils geistige Entwicklung. Die clage zur Empsindung des Schönen zu kultivieren, den geistigen Blick schärfen, das ist die nie aufhörende Aufgade des Individuums. Der zelne eignet sich in dieser Weise die Entwicklung der Gesamtheit an de faßt die Kräste der weiten Welt in sich in einem Brennpunkt zummen. Mitten im Strudel der politischen Tat, des stürmenden Parteismpses zieht mich ein unwiderstehlicher Drang hin zu anderen Sphären 3 Geistes. Die Gegenwart, wie groß sie immer ist, ist zu klein für n rastlosen Geist, die Flügelschläge der Seele weisen in die Ferne. och jeht zurück vom Fluge hinab in die Wirklichkeit, die da Schein ist, hit Wahrheit.

Heftiger als je lodert die Parteiwut, die engherzige Einseitigkeit auf. ier Ofterreich, da Preußen, hier Dynastie, da Bolk, hier Ratholizismus, Protestantismus, lauter unversöhnliche Gegensähe —, und wenige tenschen nur, die es tief empfinden, daß die Natur diese Gegensähe reits in sich überwunden, daß sie ihr Ziel schon über die Parteien naus aufgesteckt hat. Kein Österreich, kein Preußen mehr, ein einziges, oßes Deutschland — dieses Wort muß und wird Wahrheit werden, d koste es noch so viele Kämpse. Über das nächste Resultat ist noch n Urteil möglich, aber ich habe den undesiegbaren Glauben an die lacht der Wahrheit; sie wird in der freien Diskussion sich Bahn brechen. Hon sühlen die einzelnen Parteien das Bedürfnis, näher zusammentreten, sich zu verständigen, sich zu einigen. Mancher geistige Umbilsngsprozeß wird in den nächsten Tagen noch vorsichgehen. Alle Klubs Iten Sitzung dis in die späte Nacht. Die Traumgebilde werden winden vor dem Lichte des Tages.

Wie künstlich auch Schmerling die Fäben der österreichischen Politik innt, die Nation hat heute noch Kraft genug, das künstliche Gewebe

zu vernichten. Preußen wird und muß endlich seine Aufgabe erkennen und heraustreten in kühnem Schlachtenmut aus dem mystischen Dunkel. Camphausen reist über zwei Tage mit seinem Bruder nach Berlin und wird dort jetzt gut wirken. Die österreichische Frage kommt Dienstag zur Verhandlung. In vierzehn Tagen wird das Raisertum begründet, die politische Zukunst Europas für die nächsten zwanzig Jahre entschieden sein.

## 147. Desgl. Frankfurt, 1849 Januar 8.

Heute ist noch immer die österreichische Frage nicht zur Verhandlung gefommen, und selbst bis Donnerstag (Jan. 11) wird biefelbe noch auf fich warten lassen. Gine ganze Woche geht also in Vorberatungen verloren, die ich beffer in Röln als hier augebracht hätte. Die Aussichten auf eine endliche glückliche Lösung der deutschen Frage sind jedoch im Bachsen beariffen. Mit Gagern ift ein mächtiger neuer Geift in bas Reichsministerium eingezogen. Weit entfernt, ben Ropf zu beugen, trägt ber Titan mit jedem Tag die Stirne höher. Je mehr die Wogen fich um ihn turmen, je fühner und zuversichtlicher schaut ber Steuermann in ben Sturm; er weiß: er wirb, er muß siegen. Gagerns Siegesgewißheit, seine großartige Sicherheit teilt sich sympathetisch allen benen mit, Die mit ihm in Berührung treten. Und mit dem frischen Mute wächft die Rraft, die Hinderniffe zu besiegen. Jest im letten Momente ber Entscheidung muß es sich zeigen, ob das deutsche Bolt mahrhaft die Ginheit Wenn mich nicht alles täuscht, werben wir den Sturm bestehen. Schon regt fich in ber gangen Breffe, im Guben wie Norben, ein erhöhtes Leben, schon ift die Ginigkeit wiederhergestellt in Rreisen, die noch jungft feindlich einander gegenüberstanden; ich fage heute mit Gagern: Die Feinde unscrer Ginheit, seien fie in Wien, München, Berlin ober London, fie werden schmählich zu schanden werden. Sat einmal die Nation burch die Nationalversammlung ihren Willen erflärt, hat fie Preußens Römig als erblichen Kaifer berufen, so glaube ich nicht, bak in Deutschland eine Macht existiert, welche Widerstand zu leisten vermöchte.

Anfangs fünftiger Woche beginnt die Diskussion über das Oberhaupt; gegen Ende berselben wird die Entscheidung über das Prinzip: erblich, lebenslänglich oder auf Zeit, fallen. So weit sich die Parteien berechnen lassen, ist für ein erbliches Kaisertum große Aussicht (eirca 200 Stimmen), jedoch noch keine absolute Gewißheit da. Zeder Tag bringt übrigens neue Kundgebungen des Bolkswillens, geeignet, auf die endliche Entscheidung bedeutend einzuwirken. Mehrere deutsche Kammern haben sich bereits erklärt, andere werden solgen. Bolksversammlungen und Bereine treten den Kammern zur Seite, und — was höchst auffallend ist —

bis jetzt wagt noch niemand, sich offen für Osterreich zu erklären. Die Nation weiß also im entscheidenden Augenblick doch, was sie will und nicht will. — Camphausen ist nach Berlin abgereist, um auf ein hohes Haupt einzuwirken. Die Berliner haben übrigens in den letzten Tagen sich in etwa gebessert und dankenswerte Gesetze publiziert.

## 148. Desgl. Frankfurt, 1849 Januar 11.

Hier stehen wir am Vorabend ber Entscheidung, beren Resultat nicht mehr zweifelhaft ift. Gagerns Programm wird eine hinreichende Majorität finden, und wenn nicht alles täuscht, werben wir auch bas Erbkaisertum noch glücklich durchführen. Dann haben wir unfere Mission erfüllt und bem Parlamente auf Jahrhunderte hinaus ein Denkmal gesett. Mein voller Glauben an das Gelingen des großen Werkes ift wieder gurud-Jett in der Stunde der Entscheidung flart fich so manches Dunkel auf; der Genius der Nation schreitet so erhaben daher, die unbandigften, eigenwilligften Beifter find ploglich fo gefüge; es wird, es muß gelingen. Freilich um einen schönen Traum werben wir burch bie Entscheidung armer. Das deutsche Weltreich, die einzig und allgewaltig baftehende Germania, wie unfer Bolf fie ahnungsvoll in feinem Traum geborgen, fie flicht zunächst zurud vom Boden ber fproden Wirklichkeit. Das deutsche Weltreich können wir beim Ausschluß Ofterreichs nicht gründen, aber eine folide, in Guropa achtunggebietende Großmacht Deutschland, die werden wir gründen. Un die Stelle bes ichonen, poetischen Traumes tritt die mehr profaische, aber mahre und lebensvolle Birklichkeit. Wir fangen in der Politif erst an, praktisch zu werden und uns hubsch nach der Decke zu strecken, das Ausführbare zu gründen. Tun wir das mit nachhaltiger Konsequenz, so werben wir fehr balb unsere nationale Bürde dem Auslande gegenüber wiederherstellen und nicht mehr wie bisher das Afchenbrodel im Rate Guropas fein.

Ich möchte die sauern Gesichter wohl sehen, die zu der neuesten Wendung unserer Dinge ein gewisser hoher Herr\*) in England machen wird. Das Maß in den Beschlüssen des Parlamentes, die politische Reise der Nation, das paßt nicht in den Kram der Diplomatie. So sein auch die Nehe gewebt sind, wir werden sie zerreißen! Ist erst die österreichische Frage entschieden, so wird alles noch lichter und klarer werden. Ich sehne mich von Herzen nach dem Ende dieser spannenden Bewegung. Ich werde mich senen, wenn ich dann beruhigt und befriedigt heimkehren und das Werk der Politis mit einem anderen Ziele vertauschen kann.

<sup>\*)</sup> Der Fürst Metternich ist gemeint.

Hansemann will in Berlin eine große Zeitung begründen und fordert zur Beteiligung an derselben auf.\*) Ich bitte, in unserem Kreise ge-legentlich zu sagen, daß meiner Meinung nach es sehr geraten, fast Pflicht sein, jenem Projekte Hansemanns die Ausführung zu sichern. Bei einiger Bemühung werden sich in Köln gewiß viele Zeichner sinden. Gin solches Journal, wie Hansemann es beabsichtigt, tut dringend not.

## 149. Desgl. Frankfurt, 1849 Januar 13.

Zwei Tage lang tobt jett die parlamentarische Feldschlacht. Schon sind die Köcher mancher tüchtiger Schützen voll gistiger Pfeile geleert, und noch dämmert kaum in der Ferne die Entscheidung. Nie gingen bisher noch die Wogen so hoch, nie schwankte die Wasse so ungestüm hin und her, wie gestern und vorgestern; schon das äußere Vild der Versammlung zeigte, daß eine entscheidende Schlacht geschlagen werde über das Schicksal Europas.

Tatsächlich ist und war alles vor der Schlacht entschieden. Das Resultat kann und wird kein anderes sein, als die erbliche Kaiserkrone Preußens, aber jeder Fußbreit Weg wird streitig gemacht, und in alter Machtfülle richtet stolz und würdig sich auf die jahrhundertalte Habsburger Politik. Vergebens! Es ist vorbei mit diesem Geschlecht! Die Zukunst gehört unbestreitbar dem jüngeren, kräftigeren Hause.

Drei Eventualitäten bietet der Geisterfampf, einst vielleicht das großartigste Vorgefecht der modernen Geschichte:

- 1. ein großes, mitteleuropäisches Weltreich, mit dem Fuße hinanreichend an Usien, mit dem Kopfe vorrückend bis zum fernen Norden. 70 Millionen bilden dieses Reich und beherrschen mit der Macht des Schwertes die Zukunft. Sein Haupt ist der Kaiser von Ofterreich und Deutschland.
- 2. ein großes, einiges Deutschland von 48 Millionen. Deutsch-Ofterreich ist einbegriffen, Habsburg ordnet sich dem deutschen Reiche der Zukunft unter und anerkennt als Raiser den Hohenzollern.
- 3. ein praktisch mögliches Deutschland von 36 Millionen, eine europäische Großmacht, stark genug, um auf eigenen Füßen zu stehen, nicht so enorm, um dem Gleichgewicht Europas Gefahr zu drohen. 36 Millionen unter dem Kaiserzepter der Hohenzollern, ein stammverwandtes unvermischtes Volk, sich zur Einheit gestaltend in voller überzeinstimmung der Fürsten und Völker.

<sup>\*)</sup> G8 handelt sich um die Konstitutionelle Zeitung (Bergengrun, David Hansemann S. 592); fie erschien zuerst am 27. Februar 1849.

iese britte Möglichkeit ist es, die wir wählen und die das kunftige k des engeren und weiteren Baterlandes bestimmt. Die zweite t an dem gerechten Selbstgefühl des Gesamtstaates Ofterreich, ste scheitert in ihrer physisch monströsen Komplezion, die unaufjede andere Nationalität mit der Gesahr des deutschen Universalbedrohen würde.

ie Alternative, die wir wählen, eröffnet uns ein freies großes er Entwicklung, mir werben nicht absolut, nicht allmächtig, aber rden gleichmächtig fein mit ben ber Rivilisation entgegenstrebenben en Europas, gleichmächtig mit Frankreich und England. ben Vorrang haben wird, ber wird es bem ihm innewohnenden bem Fortschritt seiner moralischen und materiellen Kultur ver-Sind wir Deutsche, wie wir so lange es stolz behauptet haben, äger des Geiftes, reicht unfer Wiffen und Wollen hinaus über die unserer Marken, wohlan, dann sind wir auch mit 36 Millionen ite Bolf der Welt, dann find wir die Trager der Geschichte. Wir bann um so mehr, weil wir friedlich unsere Wege wandeln und ben Prozeß der Bildung, der Überzeugung die geistige Herrschaft ngen, die, wie wir glauben und hoffen, bem germanischen Stamme nbeginn her beschieben ift. Die Erscheinungen ber letten Tage, flärungen der Bölker und der Fürsten find gewaltige Reugnisse : ungetrübte Urfprünglichfeit bes beutschen Beiftes. Stolzer und wiffer noch wie bisher rufe ich Dir zu: Wir wollen, wir werben flegen.

## Desgl. Frankfurt, 1849 Januar 14.

eit drei Tagen wird mit allen Kräften des Geistes gekämpft in nulsfirche. Soll Ofterreich, soll Preußen künftig in Deutschland en? Das ist die große Frage, um die es sich handelt. Gestern dlich die Abstimmung für Preußen entschieden. Ofterreich soll nicht m in den deutschen Bundesstaat, soll fürder uns nicht beirren in Bersassungswerse, wir wollen selbständig und allein unseres wandeln, wollen nicht mehr die Schleppe der österreichischen Haustragen. Das ist der Sinn der gestrigen großen Entscheidung, pfern ein Drittel des großen Deutschlands, um endlich die übrigen drittel kräftig und frei zu gestalten. Mit diesem Botum ist ein dender Schritt geschehen. Bon jeht an habe ich frische Hossmung, Mut. Bölter, die im Gesühle ihrer Kraft freiwillig sich besen, die den Lockungen der idealen Sirene entsagen, um mit sester das sest Begrenzte, das Mögliche zu wollen, diese Bölter ernotwendig in der Politis ihr Ziel.

Unser Schiff hat jetzt ben Goelsten, ben Besten ber Nation an Bord. Mit gewaltiger Hand sitzt Gagern am Steuer und teilt die ungestümmt und irr dahinflutenden Wogen. Sein Blick bleibt kühn und heiter, wie hoch auch die See geht, wie heulend auch die Stürme toben! Nur Gagerns Entschiedenheit, seine geistige Schärfe und Klarheit hat gestem den Sieg davongetragen.

Morgen beginnt die Diskussion der Oberhauptsfrage, welche nach etwa drei Tagen wahrscheinlich mit geringer Majorität für einen erblichen Kaiser sich entscheiden wird. Ganz sest steht diese Entscheidung noch nicht. Möglich ist noch ein Kaiser auf Lebenszeit. Wird das erbliche Kaisertum beschlossen, wie ich es hoffe, so ist es unzweiselhaft, daß Friedrich Wilhelm IV. mit großer Majorität zum ersten erblichen Kaiser des neuen Reiches gewählt wird. Dann, aber auch dann erst, ist der Schlund der Revolution für Deutschland geschlossen. und eine neue große Zeit ersteht, in der wir mächtig wieder hincintreten in die Geschichte Europas.

Hoffentlich ist in vierzehn Tagen alles entschieden. Die ungeheum Spannung ermüdet alle Kräfte und läßt sehnlich wünschen, daß wir bald zum glücklichen Ziele kommen.

151. G. Meviffen an G. Mallindrodt in Köln. Frankfurt, 1849 Januar 15.

Die freundliche Gesinnung, die nach Ihren Mitteilungen das Siegener Land mir neuerdings betätigen will,\*) habe ich mit dem verbindlichsten Dank für alle dazu Mitwirkenden anzuerkennen. Die neue preußische Bersassung fordert jedoch für die Mitglieder der ersten Kammer ein Alter von 40 Jahren. Ich besitze daher heute noch nicht die zur Mitgliedschaft nötige Qualissisation. Die österreichische Frage ist vorgestern nach dreitägiger bedeutender Diskussion mit 261 Stimmen gegen 224 für Gagerns Programm entschieden worden. Leider sind die Herren durch Schmerlings Taktik so vortresslich geleitet, daß der große Sieg unserer Sache nur höchst geringen Nutzen bringt. Wer infolge dieser inhaltschweren Entscheidung darauf gerechnet hat, daß die Herren die Paulskirche verlassen würden, sieht sich schmerzlich getäuscht. Nach wie vor tagen sie mit und machen jeden Fußbreit streitig.

Heute beginnt die Diskussion der Oberhauptsfrage, zu der die österreichische die Einleitung bildete. Der Lage der Parteien nach sind zirka 200 Stimmen für einen erblichen Kaiser, 60 dis 70 Stimmen für

<sup>\*)</sup> Man wollte dort Mevissen für die erste preußische Kammer als Absgeordneten mählen.

einen Wahlkaiser, 70 Ofterreicher für jede Kombination, die geeignet erscheint, das Zustandekommen des Verfassungswerkes zu hindern 150 bis : 160 Stimmen ber linken Seite für einen Präfibenten. Das Resultat ber erften Lefung wird lediglich von dem Modus der Abstimmung abhängen. Bird über ben Wahlfaiser zuerst abgestimmt, so fallen, nachdem bieser Mobus verworfen sein wird, die 60 bis 70 Stimmen bem Erbfaifer gu und schaffen diesem die Majorität. Gagern wird das große Gewicht i feiner ausgezeichneten Berfonlichkeit für bas Erbkaisertum Breußen in bie Bagichale legen. Steht erft bas Erbkaisertum überhaupt fest, so wird bei der Wahl eine bedeutende Majorität Friedrich Wilhelm IV. als erftem Kaiser bes verjungten Deutschlands nicht fehlen. Alle Borbereitungen find von hier aus getroffen, um die vorgängige Zustimmung ber deutschen Fürsten zu sichern. Wir muffen jett noch einmal in anderer, friedlicher Beije in den höchsten Schichten ber Gesellschaft die Bewegungen ber Märztage 1848 durchleben. Bald wird das Parlament fich fagen fonnen: Wir haben bas unfrige getan; Fürsten Deutschlands, tut ihr bas eurige! Meine Hoffnung auf ein Gelingen bes großen Werkes ift wefentlich geftiegen. Bielleicht bin ich morgen abend schon im Falle, Ihnen das Refultat der ersten Lejung des Schluftapitels der Verfassung mitzuteilen.

## 152. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1849 Januar 16.

Die öfterreichisch-preußische Schlacht ift geschlagen. Geftern abend 8 Uhr ergab die namentliche Abstimmung 261 Stimmen für bas Programm von Gagern, 224 Stimmen bagegen, also eine Majorität von 37 Stimmen. Wird erwogen, daß die Minorität aus einer Roalition ber feindseligften Barteien, der außersten Rechten und außersten Linken besteht, fo ift biefes Refultat durchaus befriedigend. Gagern hat mit einer großartigen Rebe bie gehaltvolle Debatte des geftrigen Tages geschloffen, fast bei jedem Sate von Beifallsfturm unterbrochen. Gagerns mächtige Berfonlichkeit tritt erft jett in voller Größe hervor. Bisher mar es bie phyfische Burde, ber in ben Zugen liegende geiftige Abel, welcher unwiderstehlich anzog -, jett offenbart sich auch allen unerwartet eine Schärfe und Tiefe der Dialektik, die auch die feinste Diplomatie durch ihre Treue und Wahrheit zu Schanden macht. Deutschland hat heute einen Staatsmann an der Spige, um den bald alle Staaten bes Kontinents uns beneiden werden. Es ist mir wohltuend, diesen Besten ber Nation meinen Freund nennen zu fonnen. Auch Beckerath blüht unter Gagerns gewaltiger Influenz wieder auf und entfaltet die Flügel feiner reinen poetischen Seele.

In diesen Tagen mehr wie je mochte ich Dich hier zu meiner Seite haben und mit Dir hingebend mich versenken in die Tiefen großer,

erhabener Geister. Ist es doch, als sei fast über alle ein neuer Frühling ausgebrochen, als seien die verhüllten Knospen urplöhlich ausgebrochen, als klänge aus Waldesdickt heraus die alte wohlbekannte Götterstimme, die an die Tage der Kindheit, der Unschuld, der Freiheit erinnert. Lang vergessem Gestalten, in den Hintergrund gedrängte Ideale treten neu hervor und begrüßen jauchzend den jungen Tag, an dem für sie die Stunde der Erlösung geschlagen. Die Entwicklung der Geister ist ja nichts als die fortschreitende Besreiung, Herausschälung, Gestaltung jenes tiesen Lebenskernes, jener ursprünglichen Ahnung, die in jede Menschendrust eingesenkt Blüten treibt, dem Sonnenlicht entgegen, während der Kern unverrückt im Boden haftet. So der Geist im Einzelleben, so die Geschichte im Bölkerleben.

## 153. Desgl. Frankfurt, 1849 Januar 18.

Heinrad noch immer die Debatte über die Oberhauptsfrage fortgesponnen, und sie wird vielleicht morgen noch nicht geschlossen. Das Resultat der Abstimmung ist noch immer ungewiß. Bielseitig wird gehofft, daß Camphausen, der morgen zurückerwartet wird, bestimmte Zusicherungen von Berlin mitbringt, und daß diese zu einer günstigen Entscheidung der Frage noch beitragen werden. Im allgemeinen sind alle Geister nach dem großen Kampf der letzten Woche sehr abgespannt, und der so bedeutungsvollen Debatte sehlt oft Schwung und Tiese. Der Gang ist schleppend und die Ausmerksamkeit der Hörer sehn gering. Gestern abend war ich bei Gagern en petit comité. Er hat noch immer jene stolze, selbstgewisse Zuversicht, die den Ersolg verdürzt, und wie auch die Würfel in der nächsten Zeit fallen, ich habe die seite Zuversicht, wir werden unter seiner Führung siegen. . . . Über vierzehn Tage hose ich, daß die nächsten und dringendsten Fragen erledigt sein werden.

#### 154. Desgl. Frantfurt, 1849 Januar 20.

Seit gestern ist endlich Camphausen von Berlin zurück, jedoch nicht mit dem gewünschten Resultat. Während wir hier gemessenen Schrittes der Lösung unserer Aufgabe immer näher rücken, kann sich dort weder König noch Ministerium entscheiden. Wahrlich, wenn die deutsche Einheit endlich zustande kommt, so ist gewiß zu sagen, daß Hindernisse aller Art dabei überwunden worden sind. Camphausen will seine Entlassung nehmen, wenn nicht in den nächsten Tagen eine entschiedene Erklärung erfolgt.... Morgen oder übermorgen wird über Erbkaiser oder Wahltaiser entschieden. Gelingt es uns, den Erbkaiser durchzusühren, so ist die Berfassung in allen wesentlichen Punkten sestgeselellt, und die ersten solgenden acht Tage werden dann keine entscheidenden Verhandlungen bringen

## ib. Desgl. Röln, 1849 Januar 26.

Nachdem in Frankfurt das erbliche Kaisertum keine Majorität in r ersten Lesung erlangt hat, wird dort in den nächsten vierzehn Tagen chts wesentliches zur Entscheidung kommen. Ich benute diese Zeit, n mich hier umzusehen und Nötiges beim Bankverein zu ordnen. Trotzem die Erblichkeit für jetz zurückgewiesen worden, habe ich noch die offnung, daß dieselbe bei der zweiten Lesung durchgehen wird, wenn s dahin Preußen sich entschiedener erklärt.

## i6. Desgl. Frankfurt, 1849 Februar 9.

Borgestern abend gelangten Overweg und ich gegen 7 Uhr nach dainz, Claessen und Otto Camphausen waren ausgeblieben. Gestern orgen sand ich hier statt des erwarteten Wahlgesches die noch rück-indigen Paragraphen der Grundrechte auf der Tagesordnung und bewerte von ganzem Herzen, unter diesen Umständen nicht noch einige age in Köln geblieben zu sein. Heute werden hoffentlich die Grundrechte ündlich absolviert.

Gestern abend war große Soirée bei v. Becerath, circa 200 Personen. auptthema der Unterhaltung war der Inhalt einer neuen österreichischen ote, die Schmerling einstweilen noch in der Tasche hatte, jedoch heute ergeben wird. Wie es heißt, will Osterreich nicht ausscheiden, sondern rlangt, daß die Versassung gänzlich umgearbeitet werde. Sine solche ote käme uns sehr erwünscht, da sie uns die ganze Linke unsehlbar sühren und so unserem Werke eine große Majorität sichern würde. eute werden wir näheres hören.

Auf heute mittag bin ich vom Prinzen Abalbert zu einem Diner r Marinekommission für die deutsche Flotte eingeladen, wo preußische d österreichische Politik sich schroff gegenüberstehen werden.

Gestern abend ist Duckwitz sehr in mich gedrungen mit der Bitte, 8 Marineministerium zu übernehmen. Ein herrliches Anerdieten für te Landratte, die kaum ein Kriegsschiff gesehen hat.

Wie Du aus diesen wenigen Andeutungen ersiehst, war ich schon stern nicht gerade untätig, sondern recht in der Arbeit. Drei Stimmen augern) habe ich gestern abend für die Erblichkeit gewonnen, Wiedenmann der Wohl veranlaßt, sosort mit der Handelsgesetzgebung vorzugehen und werein mit Beckerath) Bunsen bestimmt, von hier nochmals nach Berlin gehen und den König für die deutsche Frage geschmeidig zu machen... mphausen hat sich entschlossen, trotz nicht publizierter Grundrechte stweisen auf seinem Posten zu verharren.

Die preußischen Wahlen fallen zum großen Erstaunen überwiegen tonservativ aus. Geht dies so fort, so ist das Land gerettet, und auf die deutsche Sache um einen guten Schritt weiter gerückt.

157. G. Meviffen an D. Hanfemann. Frankfurt, 1849 Fe-bruar 9.

Wenn die Reichsverfassung am Widerspruche Ofterreichs, Bayerns, Hannovers und Sachsens scheitert, so sind neue Revolutionen unvermeidlich. 'So sehr ich mit Ihnen seinerzeit und auch heute noch die Herstellung der materiellen Einheit der Herstellung der formalen vorgezogen hätte, so glaube ich doch, daß bei der gegenwärtigen Lage der Dinge die wohlverstandenen Interessen Preußens die Hingebung an das Franksurter Versassungswerf gebieterisch fordern. Ehe Preußen noch einmal sich die Gelegenheit darbietet, zur wahrhaften Großmacht emporzuwachsen, werden jedenfalls neue und gefährliche Stürme vorhergehen, gefährlicher als ein Grollen Ofterreichs in diesem Augenblicke für Preußen sein kamt.

158. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1849 Februar 10.

Seit gestern sind wir hier im Besitz der österreichischen Note, die endlich entschieden sagt, daß Osterreich weder in den Bundesstaat eintreten, noch uns die Gründung desselben gestatten will. Jeht wird sie Nationalversammlung zu entscheiden haben, ob sie bei ihrem Berke beharren oder dasselbe im Stich lassen will. Ich rechne fest darans, daß uns jetzt die zweiselhaften Geister zusallen und uns helsen werden, wenigstens die Ehre der Versammlung zu retten. Haben wir den Bundesstaat und das erbliche Kaisertum Preußen beschlossen, so müssen wir getrost abwarten, was dann aus unserm Werse werden wird. Gwöße neue Schwierigseiten werden auch dann nicht sehlen, aber die Nation hat wenigstens etwas, wonach sie streben, eine Form, die sie ausstüllen kam. Die zweite Lesung der Versassung soll auf den 19. sestgestellt werden.

In Preußen sind wir durch den Ausfall der Bahlen weit besser gestellt, als wir hoffen dursten. Wahrscheinlich werden die materiellen und geistigen Interessen bei uns einen neuen lebhaften Aufschwung nehmen und so auch mir ein Feld reicher Tätigkeit eröffnen.

159. G. Meviffen an G. Mallindrodt in Köln. Frankfurt, 1849 Februar 10.

Dahlmann ist nach meiner Überzeugung, die ich mit Freuden wieder holt hier ausspreche, der würdigste und bedeutendste Kandidat, den ich sir die Erste Kannmer zu bezeichnen wüßte. Er ist bereit, eine auf ihn fallende

sahl anzunehmen. Wie es scheint, werden die Wahlen für die Zweite mmer überwiegend rechts ausfallen. Viele eingesleischte Aristotraten Vereinigten Landtags sinden sich dort wieder, und wenn die Wahlen r Ersten Kammer dementsprechend ausfallen, so wird es bald Not tun, 1K Männer wie Camphausen und Dahlmann hinzutreten, um der freismig-konservativen Richtung zum Siege zu verhelsen. Beide werden, wie 3 vermute, im Zentrum, vielleicht gar im linken Zentrum sich begegnen.

Die neue österreichische Note führt die deutsche Frage einer raschen ntscheidung entgegen. Am 20. d. M. wird die zweite Lesung der Berssung begonnen und, wie ich hoffe, in acht bis vierzehn Tagen beendet erden. Ich erwarte nach dieser Note mit Zuversicht eine ansehnliche lajorität für ein erbliches König- oder Kaisertum, wenn Preußen den ugenblick benutzt und der frechen österreichischen eine entschiedene und ürdige preußische Erklärung entgegensetzt.

# 30. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1849 Fesbruar 13.

Die österreichische Persidie hat heute einen Sieg ersochten und is, das heißt die alte Majorität, gezwungen, wider unsern Willen Buhlgeset auf die nächste Tagesordnung zu setzen. Wir wollten r dem Wahlgeset die zweite Lesung der Versassung vornehmen, sind woch in der Minorität geblieben. Die zur Entscheidung vorliegenden agen sordern gebieterisch die Gegenwart aller.... Österreich, Bayern, tramontane und Republikaner bieten alles auf, um unser Werk zu stören und zu vernichten. Die Entscheidung ist von neuem in hohem ade zweiselhaft. Ich hosse, daß Preußen durch eine entschiedene Erzung rechtzeitig eingreisen wird.

#### 1. Desgl. Köln, 1849 Februar 26.

Im allgemeinen macht sich ein regeres Leben im Geschäftsverkehr nerkbar, und wenn nicht binnen kurzer Frist auswärtige Verwicklungen treten, so werden wir an der skürmischen Bewegung einer Revolution Beikommen. Noch sind die Aussichten für eine friedliche Entwicklung 1stig, trot der augenblicklich schlechten Haltung der Paulskirche. Die batte über das Wahlgeset verzögert sich..... Ich sehe diesmal mit teresse als Unbeteiligter der parlamentarischen Debatte in Berlin entzen. Ich erwarte von der Kammer sehr Gutes und glaube, daß sie Gegenstück des ersten Vereinigten Landtags sein wird.

Die Verhandlungen in Frankfurt ziehen sich länger hinaus als mir ift. Ich habe mich jest schon halb und halb der Politik wieder

entfremdet und mich mit der mir eigenen Extlusivität dem Bankgeschäft war gewendet. Gine geteilte, halbe Tätigleit sagt mir nicht zu, entweder gam das eine oder ganz das andere. Wie die Bürfel einmal gefallen find, werk ich mit Gifer der materiellen Seite des Lebens die Kräfte zuwenden.

## 162. Desgl. Frantfurt, 1849 Mary 12.

Ich bin zu guter Stunde hier eingetroffen,\*) um nach so langen ungewissen Tagen endlich einen erhebenden Moment der Entscheidung wiehen. Heute frand das Reichsgericht zur Tagesordnung. Die Berhandlung unterhielt sich bei Beginn der Sizung über die oftronierte öfferreichliche Berfassung und über deren Rückwirkung auf die hiefigen Beschlisse. Gagern beantwortete einige ältere unerhebliche Interpellationen.

Da vlößlich, wie ein Bliz aus heiterer Luft, tundigte der Prässden: Simion an, der Abgeordnete und Bundestagsgesandte Welder wolls einen dringlichen Antrag an das Haus bringen und die Tringlichlen begründen. Simion verlas darauf mit ruhiger flarer Stimme den einliegenden Antrag.\*\*1 Riemand traute seinen Chren. Bon allen Seiten wurde gerufen: Welcher Welder ift es, der diesen Antrag eingebrach: hat? Simion erwiderte: Welcher, der Gesandte für Baden. Die Bersammlung war völlig wie vom Schlage betäubt. Aur dunnfes Gemurmel! Nach einer längeren Vause frug der Präsident: Will die Versammlung den Herrn Welcher gestatten, die Tringlichkeit seines Antrages zu begründen? Die Ermächtigung wurde fast einstimmig erteilt.

Belder bestieg nun die Tribune und motivierte seinen Antrag weiner vortresslichen Philipvisa. Als er die Tribune verließ, war die Bersammlung in völliger Auslösung. In allen Gängen bildeten sich Gruppen. Niemand war in der Lage, die Lagesordnung weiter weberaten. Die bis dabin leeren Galerien füllten sich mit einem Zauberschlage. Alle fremden Gesandten erschienen und sandten Kuriere an ihrt Höse. Welder frürzte in meine Arme mit dem Anstus: Run sind wir mieder ausgesöhnt, mein alter Gegner!

Der Mament mar ichen und groß. Der Brafident bob die Sitzung auf. Durch telegranbiide Deveiche haben wir infort die Berliner Rollegen

<sup>&</sup>quot; Er mar mebriad nach Frankfurt jurudbernien worben; bie Partit mußte alle Glieder fammeln, um die durch ben Abfall ber Partifer hofspartei verlorene Majorität mieder ju geminnen.

<sup>200</sup> Der Antrag des bisberigen großdentiden Gegners von Preußen, R. Th. Welder, ging bekanntlich dahim. Die Beratung über die Reichsverfassung durch eine einzige Abstimmung zu beenden und dem preußischen König die erdliche Kniferwürde zu übertragen.

Bincke und Genossen hierher berusen, um am entscheidenden Tage mitzuwirfen und die Wiedergeburt der Nation, um die sie sich so wohlverdient gemacht, mitzuseiern. Donnerstag oder Freitag wird der Antrag zur Beratung kommen und mit großer Majorität angenommen werden. Wir haben soeben schon beschlossen, daß der Verfassungsausschuß in pleno nebst dem Bureau abgesandt werden soll, in seierlicher Deputation Friedrich Wilhelm IV. die erbliche deutsche Kaiserkrone zu überdringen. Wir wollen boch sehen, ob jemand in Europa den Mut sinden wird, Deutschland zu hindern, wenn es einig und entschlossen ist, sich zu konstituieren. Die Wogen gehen hoch. Der letzte Wurf wird gewagt. Möge er ein glücklicher sein und eine Zukunst für Jahrhunderte begründen.

## 163. Desgl. Frankfurt, 1849 März 13.

:

Ē

ī

Wechselnd wie die Witterung der Jahreszeit sind leider hier auch die politischen Stimmungen und Hoffnungen. Gestern war nach Welckers Antrag alles von frischem Mut beseelt, und, wäre es möglich gewesen, diesen Antrag sofort zur Abstimmung zu bringen, so hätte sich ohne allen Zweisel eine bedeutende Wajorität dafür gefunden. Heute hat alles wieder eine andere, nüchterne, kalte Physiognomie. Gestern abend nämlich sind die drei nach Olmütz Abgesandten zurückgekommen mit einer neuen Note des österreichischen Kabinets.

Ofterreich will jetzt mit seinem ganzen Gebiete einen Bundesftaat mit dem gesamten übrigen Deutschland bilden. Die Vertretung nach außen soll gemeinschaftlich sein: Zolleinheit, Ginheit in Münze, Maß, Gewicht, Post und Gisenbahnwesen soll hergestellt werden. regierung soll ein Direktorium leiten, in welchem Ofterreich ben Borsit, führt. Diese Grundzüge eines chimarischen, durchaus nebulofen Reiches von Mitteleuropa verwirren heute wieder den Leuten die Köpfe. ehrlichen unter ben Öfterreichern, die gestern schon zur Niederlegung ihrer Mandate bereit waren, wollen jett wieder bleiben und an dem mitteleuropäischen Kolosse mitarbeiten. Ift es Ofterreich mit seinem Vorschlage Ernft, und ift es nicht vielmehr, wie ich glaube, bloß auf Berzögerung des hiefigen Werkes abgesehen, so murde uns die Annahme eines folchen Projektes in jahrelange europäische Kriege fturzen, denn es ift nicht benkbar, baß eine ber andern Großmächte ber Bildung eines fo foloffalen Reiches ruhig zusehen sollte. Der Welckersche Vorschlag kommt Donnerstag ober Freitag zur Beratung. Db er jest bei diefer neuen Berwicklung Unnahme finden wird, ist höchst zweifelhaft. Ich hoffe indessen, daß er burchgehen und die langen unerquicklichen Debatten abschneiden wird. Unter allen Umftanden geht das hiefige Werf von jett an rasch seiner Acceptant entered and near last Courte form and anomaly service for any service for the Courte form. See the Secretary forms of the courte form and the courte forms of the courte forms of the courte forms of the courte forms.

## But the second of the second

A ST TO SELECT OF SET OF THE TOTAL SET O

Le Annance via eine ver karing if neit meiehait. Seen kanne via ein die neit ein kanne ein kanne ein in die ein der Archaus ver gesen a bim de Lambfummig tesfeher das Bei der georg über kommen ein, ma dem Moden der Annance. Januar im ih mer ein, wich der karing eine genommte Infinit um Lufer hunge. In auch die ein ihr der hunge ihr auch die Gruger verber fehr infahr das ein.

Ann Orten und Mesten ind unt bearnit. **Bernge Bochen mit,** und vielleicht tehn insen Annen sen Kursen in Lofen und Breuten von Ortenschem in Ichleisen zeigemüben. Nach ider einmal das Schweiten februer, is in nicht ist der beiter dies nach und nachen. Tie einige Ungewischen lähmt ind titet alle Krifte nehr ils eine fürzige Schlacht.

## ien. Desal Genatturt, Lebb Mirg is.

Tent Neumag Nein; 12 inn ich mieden dies und diesmal in einem Moment singetroffen, der in Gedeutung und Kufregung alle früheren hinter sich zur lährt. I wo die Früherbeidung fich in einem einzigen Moment den auch die Kufrefren bewegt, und die Gewalt der an die sinzelnen deran. Jedes Herz wird erbeben ehe es in den nichten Tagen sein verhängnisvolles Urne des Schickfals wirkt. Worgen beginnen die

Beratungen über Welckers Antrag. In den bisherigen Versammlungen haben sich für die Annahme 230 Stimmen sest entschieden, 40 schwankende werden dazu noch in Aussicht genommen. Eine Majorität von 270 wäre unter allen Umständen hinreichend zur Entscheidung. In letzter Zeit treffen jedoch täglich neue Österreicher ein, und nie war bisher die Versammlung so vollzählig. Ich glaube an den Erfolg, weil der Erfolg eine weltgeschichtliche Notwendigkeit ist!

Es ist Plan, am Sonntag (März 18) ausnahmsweise Sitzung zu halten und die Debatte darin zu Ende zu führen. Geschieht dieses, so ist vielleicht schon am Sonntag abend ein deutscher Erbkaiser proklamiert. Im Kaisertum sehe ich die Größe, Zukunft und kulturhistorische Sendung unserer Nation. Dieser eine Name giebt uns eine reiche Geschichte von zwei Jahrtausenden als Angebinde zurück.

Ich werde mich freuen, wenn der große Wurf gelingt, und werde mich stolzer und siegesbewußter fühlen wie je! Der einzelne empfindet in solchen Momenten das Leben der ganzen Nation in sich, und höheres gibt es nicht auf Erden, als die Freiheit und die Ehre eines tüchtigen Volkes in der Brust zu tragen.

### 166. Desgl. Frankfurt, 1849 Märg 17.

.... Die heutige Sitzung lieferte das Vorpostengesecht über den Welckerschen Antrag. Morgen ist keine Sitzung. Die Entscheidung wird demnach frühestens Dienstag, 20. März, erfolgen. Wenn nicht neue, unerwartete Gegner auftreten, ist der Sieg entschieden.

# 167. Eintragung Meviffens in das Frankfurter Parlaments. album (S. 87). Frankfurt, 1849 März 18.

Wie unbegrenzt erschien beim Eintritt in die Paulskirche das Feld, was der schaffenden, ordnenden Hand sich darbot! Die deutschen Staaten, alle dis in die innerste Tiese erschüttert, glichen der weichen Masse, die nur der Hand des Bildners wartet, um sich neu zu gestalten. Leider hat die große Bewegung des Jahres 1848, die die alten Jundamente des deutschen Staatensystems erschütterte, keinen Mann hervorgebracht, mächtig genug, die in Fluß geratenen Elemente neu zu ordnen, groß genug, die mitwirkenden Geister sich zu unterwerfen.

Wenige Tage noch, und die Nationalversammlung des deutschen Volkes wird erproben, ob sie es vermag, dem Vaterlande die neue staatliche Ordnung zu geben. — Noch ist es möglich, daß die Vertretung der Gessamtheit begründet, was kein einzelner zu schaffen vermochte.

Nur ein beutscher Erbkaiser vermag zur Zeit in die Bewegung, welche die Nation durchzittert, Ziel und Maß zu tragen; nur ein Erbkaiser vermag uns die Einheit und die Freiheit, und, als Ausdruck beider, Macht nach außen zu verbürgen; nur ein Erbkaiser vermag im Gefühle eigener Sicherheit und Macht den weit auseinandergehenden streitenden Parteien auf dem Boden einer freien Versassung gesetzliche Bahnen zum Kampse zu eröffnen.

Mißlingt der große Wurf, überwiegt der alte Zwiespalt der Stämme die Hingebung an das Ganze, so tritt zu dem alten Elend deutscher Zustände ein neues, ein größeres hinzu — dann wird das deutsche Bolf in der Paulsfirche den Glauben an sich selber zu Grabe getragen haben.

## 168. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1849 Marg 20.

Noch tobt schwankend und ungewiß der Kampf in der Paulskirche, noch schwankt das Zünglein der Wage hin und her. Drohende Wetterwolken umlagern rings die deutsche Einheit, und dennoch will es nicht Tag werden vor dem verblendeten Auge vieler. v. Würth und Arneth sind als Ehrenmänner gestern aus der Versammlung ausgetreten. Wend die anderen Österreicher diesem Beispiele nur zum Teile folgen, so ist die Entscheidung nicht mehr zweiselhaft. Morgen wird zur Abstimmung geschritten. Wenn wir siegen und das römische Kaisertum deutscher Nation zu neuer Größe und Herrlichseit ausrichten, so wird morgen, längstens übermorgen der Donner der Kanonen, das Geläute der Domslocke Dir das Resultat verkünden. Die öffentliche Meinung in Deutschland muß es dem Könige von Preußen durchaus unmöglich machen, abzulehnen, deshalb sind Festlichseiten dieses Mal allerorten als notwendiges Ingrediens geboten. In der Paulskirche sind in diesem Augenblich 525 Mitglieder anwesend.

### 169. Desgl. Frantfurt, 1849 Märg 22.

She dieses Blatt in Deine Hände kommt, bringt Dir schon die Kölnische Zeitung die Nachricht: Wir sind abermals geschlagen. Die Hoffnungen des Vaterlandes sind noch einmal durch übermütige und gesimmungslose Geaner vernichtet.

In vielen Herzen ist der letzte Hauch von Sympathie für Osterreicher, erloschen nach der schmählichen Tat des gestrigen Tages. 110 Osterreicher, Mann für Mann, haben gegen uns gestimmt.

Gagern und das gesamte Ministerium haben sofort ihre Entlassung eingegeben. Heute wird über die zusätzlichen Antrage zu bem Welderschen

Hauptantrage abgestimmt. Nach einem Parteibeschluß von gestern abend sollen sie fämtlich verworfen werden. Ob dies gelingt, ift sehr fraglich.

Die Ofterreicher und ihre Bundesgenossen, Altramontane und Radistale, wollen einen Antrag Heckschers, wonach Österreich und Preußen abwechselnd an die Spize treten sollen auf je drei Jahre, durchsezen, und vielleicht gelingt ihnen das Manöver. Dann werden wir sosort die Paulsfirche unter Protest verlassen. Traurige Verblendung, die die Wenschen der Linken, darunter warme, hochschlagende Herzen, verhindert zu erkennen, daß sie die Zukunft des Landes verraten.

## 170. Desgl. Frankfurt, 1849 Märg 24.

Seit meinen letzten Zeilen suchen wir in mühsamem Ringen Schritt um Schritt das Terrain wiederzugewinnen, das wir bei der großen und nur zu sehr entscheidenden Verhandlung jüngst verloren haben. Täglich sinden jetzt doppelte Sitzungen statt, um die Beratung der Verfassung zu beschleunigen. Im besten Falle werden wir Ende künstiger Woche wieder an dem Punkte stehen, wo wir uns am Wittwoch besanden — an der Wahl des Reichsoberhauptes. Bisher sindet die Annahme der einzelnen Versassungsbestimmungen keine Schwierigkeit, und es ist jedensalls tröstlich, sich bei jeder Abstimmung jetzt sagen zu können, daß das, was beschlossen wird, desinitiv und letztgültig ist.

Meine Hoffnungen auf ein gutes Refultat in der Hauptfrage, in welcher alle anderen sich zusammenfassen, sind sehr herabgestimmt. Ein Kaiser wird wohl gewählt werden, aber höchst wahrscheinlich ein Kaiser auf Zeit — und diesem muß ich meiner Überzeugung nach alle Lebenstfähigkeit absprechen. Wie nun die deutsche Politik sich weiter entwickeln wird, wenn unser hiesiges Werk dei Preußen keinen Eingang sindet, darüber wird der Krieg Österreichs in Italien wesentlich entscheiden. Werden die Österreicher dort geschlagen, so werden sie Preußen nicht hindern können, sich mit dem übrigen Deutschland zu einer Einheit zu gestalten. Siegen sie, so müssen wir unsere Hoffnung abermals vertagen. Unter allen Umständen kann die Entscheidung nicht lange mehr auf sich warten lassen, und von der Ungewißheit, dem schlimmsten der Übel, werden wir jedenfalls bald erlöst werden.

## 171. Desgl. Frantfurt, 1849 März 26.

Abermals schaffen wir rüftig an dem unterbrochenen Tagewerke weiter, und schon ist, um Riessers schönes Bild zu gebrauchen, der Stein wieder so weit heraufgerollt, daß am Mittnoch neuerdings und diesmal endgültig über die Frage des erblichen Kaisertums entschieden sein wird. Die Verfassung ist bis jeht in allen Teilen so angenommen worden, wie der Verfassungsausschuß sie vorgelegt, mit einziger Ausnahme des vorgeschlagenen absoluten Vetos des Kaisers, welches heute gegen ein Suspensiverto gefallen ist. Das Suspensiverto war der Stein des Anstoßes, woran Welders Antrag jüngst scheiterte; jeht, wo dieser aus dem Wege geräumt ist, haben wir neue Aussicht auf Erfolg. Die Lage ist jedoch weit schwieriger, als das erste Mal. Sechs Mitglieder unserer Partei haben uns verlassen, drei neue Österreicher sind eingetreten, es müssen also mindestens 20 Stimmen von der Linken übertreten, wenn wir die Majorität haben sollen. Vom frühen Morgen bis in die tiese Nacht wird zwischen den Parteien verhandelt. Möge das Ergebnis ein gutes sein.

## 172. Desgl. Frantfurt, 1849 Marg 27, abends.

Eben nur in aller Gile die Mitteilung, daß in der heutigen Sitzung die Verfassung endgültig festgesetzt und das erbliche Kaisertum mit 267 gegen 263, also mit einer Majorität von 4 Stimmen, beschlossen worden ist. Morgen um 12 Uhr ist Tagesordnung: Wahl des erblichen deutschen Kaisers. Wenn nicht noch heute Nacht grandiose neue Intriguen von Schmerling angezettelt werden, so ist die Wahl Friedrich Wilhelms IV. gesichert. Die schreckliche kaiserlose Zeit ist dann morgen abend vorbei, und höher mögen dann die deutschen Herzen schlagen.

## 173. Desgl. Franffurt, 1849 Märg 28.

Endlich Sieg der Wahrheit über die Intrigue! Soeben verfünder Glockengeläute und Donner der Kanonen, daß Friedrich Wilhelm IV. mit 290 Stimmen zum deutschen Kaiser erwählt wurde. 248 Mitglieder der Nationalversammlung haben sich der Abstimmung enthalten. Die 248 bestehen aus 116 Österreichern, 102 Mitgliedern der republikanischen Linken, 30 Ultramontanen und Bayern. Der Wahlakt schloß mit einer sehr schönen Rede des Präsidenten Simson. Frankfurt ist in sestlicher Bewegung. Morgen wird die Deputation nach Berlin ernannt, und wahrscheinlich werden dann die Sitzungen bis nach Ostern vertagt.

## 174. Desgl. Frankfurt, 1849 April 12.

Ich bin erst gestern morgen hier eingetroffen und sofort in die Paulsfirche eingetreten. Nach einer vorgestern erzielten Berständigung der Parteien hat die Nationalversammlung seierlich erklärt, mit 276 gegen 159 Stimmen, daß sie unerschütterlich an der beschlossenen Bersassung sesthalten will. Die Berliner Antwort ist, um Zeit zu gewimen, einem Ausschusse zum Bericht überwiesen worden. Dieser Ausschuß ver-

mmelt sich noch heute, und heute mittag wird zu ersahren sein, ob erselbe schon am Montag (April 16) ober später erst seinen Bericht einseingen wird. Die Rechte wünscht Berzögerung, die Linke Beschleunigung 28 Berichtes. Dringt die Rechte durch, so breche ich morgen früh wieder uf und din morgen abend in Köln, wenn auch nur auf einige Tage. die Linke durch, so werde ich hier bleiben müssen, um möglichen den Beschlüssen nach Kräften vorzubeugen.

Bon seiten der deutschen Regierungen ist noch gar nichts geschehen. amphausen ist noch in Berlin, und der Moment, wo gehandelt werden uß, ist also noch nicht gekommen. Erst wenn die Regierungen sich usgesprochen haben werden über Annahme, Berwerfung oder Modisikation er Berfassung, können von seiten der Bersammlung weitere Schritte eschehen. Die Parteien sämtlich sind sest entschlossen, alles zu wagen, m die Berfassung durchzussühren. Frau von Beckerath ist in Kreseld eblieben, und Beckerath und ich führen nun wieder das alte gemeinschaftsche Leben und suchen nach Kräften Maß und Entschiedenheit zu veraaren. Der endliche Erfolg steht nicht in unserer Hand. Genug, wenn ns später das Bewußtsein bleibt, redlich und nach Kräften gestritten u haben.

## 75. Desgl. Frankfurt, 1849 April 21.

Geftern morgen hier angekommen, höre ich zu meinem Verdruß, daß eft morgen der Antrag der Dreißiger jur Beratung und Entscheidung ommen wird. Die Verzögerung ist durch eine neue Note Camphausens erbeigeführt, in welcher berfelbe einige weitere Frift für Preugens Erlärung verlangt. Diese Frist ist um so mehr bewilligt worden, ba jett, achdem 52 Ofterreicher ausgetreten find, die Majorität des rechten jentrums wieder in alter Beise hergestellt ift, wenn die Mitglieder imtlich auf ihrem Posten sind. Voraussichtlich werden die Beschlüsse es Parlamentes ben Stempel ber Mäßigung, und somit die Gewißheit es endlichen Sieges in fich tragen. Breußen wird, nachdem es bis ilett fich gefträubt, fich endlich doch ergeben. Beckerath ift feit Mitt-10ch (April 18) nach Berlin, um direkt auf den König einzuwirken. Er ehrt wohl Sonntag ober Montag hierher zurud. Ich hoffe, daß er dort orteilhaft, weniger auf den König als auf die Kammer, einwirken wird. ange kann ber jetige Buftand ber Ungewißheit nicht mehr bauern. Die efinitive Erklärung Preußens befreit auch die Reichsversammlung von er Pflicht, noch ferner die Leitung ber Dinge in Sand zu halten und acht in einer ober anderer Beise den einzelnen ein ehrenvolles Zurucketen möglich.

E.

#### 176. Desgl. Frankfurt, 1849 April 22.

Gestern und heute habe ich hier unter fortdauernden Verhandlungen zugebracht, die in ihren Resultaten wenig Gutes versprechen. Von Bersim lauten alle Berichte trübe, und wie es scheint, droht das Versassungswerf an der Legitimität einer absoluten Krone zu scheitern. Alle Parteien in der Paulsfirche wünschen sehnlich das Ende dieser geisttötenden Ungewißheit. Beckerath wird hoffentlich heute noch zurücksehren und irgend eine Entscheidung mitbringen. Camphausen ist schweizsam und passiv wie immer, Claessen [Camphausens Attache] leidenschaftlich schwarz-weiß, wünscht die Nationalversammlung zum T.... Einstweilen sindet noch die Stimme der Bernunft bei den Teputierten Gehör, und wenn nicht neue, aufregende Ereignisse eintreten, so wird die morgen beginnende Debatte zu einem neuen gemäßigten Beschluß führen. Allem Ansehen nach wird die Disstussion mehrere Tage dauern, und schwerlich vor Mittwoch eine Entscheidung erfolgen... Nach den letzen Nachrichten aus Ungarn erwarte ich fast mit Gewisheit den Ausbruch von Bewegungen in Wien.

## 177. Desgl. Frankfurt, 1849 April 25.

Die Verhandlungen in der Paulsfirche dehnen sich länger als ich gehofft habe. Wahrscheinlich wird erst morgen abgestimmt; in diesem Falle tomme ich Freitag nachmittag in Köln an. Beckerath wird heute erst von Berlin zurücksommen. Die politischen Aussichten werden trüber und trüber, und wenn die Dinge so fortgehen, wie in den letzten acht Tagen, stehen wir plöglich in der allertiessten Reaktion mit Aussicht auf eine nicht lange ausbleibende neue Revolution.

#### 178. Desgl. Frankfurt, 1849 Mai 12.

Auf meiner vorgestrigen Fahrt hierher fand ich alles an den Usem des Rheines ruhig; von Bingen auswärts waren im Laufe des Tages Turner und Freischaren in die Pfalz gezogen. In Frankfurt äußerlich keine Spur von Bewegung, zum Schutz gegen allenfallsige Angriffe sehr starke Besatung. In Mainz schon kand ich die Nachricht, Gagern samt dem Reichsministerium sei zurückgetreten. Der Reichsverweser hat dem Programm Gagerns seine Zustimmung verweigert. Insolge dieser Weigerung und dieses Rücktritts hat die Linke nehst einem Teile des rechten Bentrums (Riesser, Biedermann, Wurm) am Donnerstag (Mai 10) sehr energische Beschlüsse gesat und durch eine Deputation den Reichsverweser um sofortige Bisdung eines Ministeriums angegangen. Die gestrige Sitzung der Nationalversammlung ist ohne alles Resultat geblieben. Erft heute

wird über eine Masse von Anträgen abgestimmt, und nach der hier herrschenden Stimmung wird beschlossen werden, die Bereidung der gessamten bewassneten Macht anzuordnen.

Alle Blicke find seit dem Eintreffen der gestrigen Kölnischen Zeitung auf die Entwicklung der Dinge am Niederrhein gerichtet. Ich hoffe, noch heute darüber nähere Nachrichten von Dir zu erhalten. Köln betrachte ich als zurzeit noch nicht gefährdet.

Seit gestern zirkuliert hier das Gerücht, die Ungarn ständen vor Wien! Bestätigt sich heute diese Nachricht, so ist es unvermeidlich, daß überall Sturm losdricht. Für morgen werden vielseitig hier Attacken auf Franksurt angekündigt. Bei der 8000 Mann starken, hier zusammengezogenen Truppenmasse halte ich ein solches Unternehmen für tollkühn. Die Aufregung der Bevölkerung im Lande ist jedoch hoch genug gestiegen, um auch das Unglaubliche möglich zu machen. Biele preußische Mitglieder haben beschlossen, aus der Nationalversammlung auszutreten. Die rechte Seite des Hauses wird dadurch empsindlich geschwächt, und ohne Zweisel wird sich dieselbe schon heute in der Minorität besinden. Beckerath ist nach Godesberg. Noch hält Gagern sest. Wie lange noch, wissen die Götter. Ich sürchte sehr, die Herren in Berlin werden sich zu spät überzeugen, daß die bewassnete Macht gegen den Willen eines ganzen Volkes ohnmächtig ist.

# 179. S. v. Bederath an G. Meviffen (nach Köln abreffiert). Godesberg, 1849 Mai 12.

Er will nach Belgien reisen, ist 'von seiner Baterstadt (Arefeld), wo der bewaffnete Pöbel herrscht, für jetzt förmlich exiliert. Der Absolutismus, der sich für konstitutionell ausgibt und vielleicht auch hält, kämpst mit der roten Republik, welche die Reichsversassung transitorisch zu ihrem Panier erhoben hat. Möge der erstere dis zu dem Punkte siegen, wo die Ordnung hergestellt ist, dann muß ein edlerer Feind ihm entgegentreten. Unsere armen Freunde in Frankfurt! Sie können und konnten seit vierzehn Tagen der Sache nur noch durch den Mut der Resignation nüten'.

## 180. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1849 Mai 14.

Seit drei Tagen bin ich nebst vielen Freunden fortdauernd in der ungewissen Lage, ob wir noch hier zu bleiben die Pflicht oder nach Hause zu gehen das Recht haben. So lange es uns gelingt, die linke Seite des Hauses vor Übereilung und Tollheit zu bewahren, leisten wir jedenfalls schon dadurch der Sache, der so gefährdeten Ordnung, einen Dienst. Bis jett ist dies gelungen. Frankfurt ist ruhig geblieben trot aller Bewegung in der Nähe und wird ohne Zweifel auch noch ferner ruhig bleiben.

Seit den übereilten Beschlüssen vom vorigen Donnerstag (Mai 10) hat die Nationalversammlung keine weiteren Beschlüsse von Bedeutung gesaßt. Alles Sinnen, Tag und Nacht, ist jeht darauf gerichtet, einen Weg zu sinden, wodurch Süddeutschland vor der Anarchie bewahrt und eine künstige Berständigung mit Norddeutschland offen behalten werde. Der Reichsverweser will sein Amt niederlegen, zuvor jedoch noch Eröffnungen eines Kommissars von Berlin, welcher heute noch ankommen soll, entgegennehmen. Gagern, der leider schon zu lange hin- und hergeschwankt hat, ist endlich entschlossen, für Süddeutschland die Leitung in die Hand zu nehmen. In welcher Form dies geschehen kann und wird, wird wesentlich von den Berliner Eröffnungen abhängen, binnen wenigen Tagen aber jedensalls eine Entscheidung erfolgen.

Bederath hat eine schwere Verantwortlichkeit auf sein Gewissen geladen. Ich schreibe ihm morgen nach Brüssel\*), um ihm zu beweisen, daß, wenn auch die politische Stellung eine verschiedene geworden, der Freund ganz derselbe geblieden. Bederaths Austritt hat den Austritt von noch 60 anderen Mitgliedern nach sich gezogen. Wären diese der konservativen Partei angehörigen Leute noch hier, so hätten wir die alte sichere Majorität. Beschlüsse wie die am vorigen Donnerstag wären nicht gefaßt und dem Lande viel Unheil erspart worden. Am Rhein werden die Ersahrungen, die Elberseld macht, sehr bald alle Besthenden auf die Seite der Regierung treiben. Die absolute Monarchie wird der roten Republik vorgezogen werden.

## 181. Desgl. Frankfurt, 1849 Mai 16.

Soeben trifft der Staatsanzeiger mit der Rückberufungsordre hier ein. Heute nachmittag wird in einer Versammlung der preußischen Deputierten beraten und beschlossen werden, ob dieser Ordre Folge gegeben werden soll oder nicht. Ich teile Dir heute abend oder morgen früh das Resultat mit, wenn ich mich nicht zur Abreise rüste. Der Entschluß wird bei manchem ernsten Manne sehr schwanken. Ich werde der Majorität mich anschließen und so lange mit Gagern gehen, als die Nationalwersammlung nicht gänzlich von ihrem Rechtsboden abweicht. Bis jeht ist dies nach meiner Überzeugung noch nicht geschehen. Heute noch werden befinitive Entschlüsse des Reichsverwesers erwartet. Ohne Zweisel wird

<sup>\*)</sup> Mevissen schrieb am 17. Mai an Beckerath. Dieser Brief liegt nicht vor; die Untwort Beckeraths vom 18. Juni vgl. unten Nr. 187.

berselbe abbanken und seine Gewalt in die Hände bes Königs von Preußen legen.

### 182. F. D. Baffermann an G. Meviffen. Berlin 1849 Mai 17.

Verehrter Freund! In den entscheidenden Stunden, die sich seit unserem letzten Gespräch ergeben, drängt es mich, Ihnen zu schreiben.

Der Weg, den wir zur Einheit versucht und versuchen mußten, führt nicht zu ihr. Dem praktischen Staatsmanne muß das, was möglich oder unmöglich ist, entscheidend sein. Auf dem Wege der Nationalversammlung kommen wir im glücklichsten Falle zu zweierlei Bersassung und zweierlei Reichstag. Dies kann nicht unser Ziel sein.

Ein kurzer praktischer Weg wird hier unter den vier mächtigsten deutschen Regierungen wirklich angebahnt. Die Regierungen von 25 Millionen sind, Österreich einverstanden, die Anerkennung Europas gesichert: wer wollte, wer sollte da nicht zugreisen, ehe die Gewalt siegt und ihren Sieg mißbraucht. Dazu kommt, daß die Berkassung wirklich gut ist, ja besser als die Franksurter. In ein paar Tagen wird sie erscheinen.\*)

Ich bitte Sie, lassen Sie unter diesen Umständen die Kölnische Zeitung umkehren. Es ist Pflicht, es ist Gewissenssache und nicht inkonsequent, denn wir konnten von jeher ja nur die Einheit wollen, welche ins Leben tritt, nicht eine papierene, und wenn sie auch hundertmal von kleinen Stäätchen beschworen wäre. Zudem bleibt es der Nation immer freigestellt, auch diese seinenzeit anzunehmen oder abzulehnen, sie wird also immer wieder einen Akt der Souveränität üben, einen freien Vertragschließen, und das ist nichts Unwürdiges. Es drängt mich, Ihnen dies ans Herz zu legen.

## 183. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1849 Mai 17.

Gestern, nach Abgang meines Briefes, wurde die Berliner Kückrufsordre im Kasino von den konservativen Preußen beraten und sast einstimmig so aufgefaßt, daß die Chre es absolut verbiete, einem solchen Besehle eines Kabinets Brandenburg-Manteussell Folge zu leisten, so satal und unangenehm dem einzelnen auch das längere Berweilen in einer Versammlung, die allen Halt und alle Würde verloren hat, sein möge. Wir haben demnach die Verbindlichkeit jener Berordnung nicht anerkannt, jedoch zugleich den Moment zum Austritt als gekommen erklärt, sobald die Nationalversammlung vom gesehlichen Boden abweichen

<sup>\*)</sup> Sie wurde am 28. Mai als Entwurf von seiten ber preußischen Regierung in Form einer Zirkularnote an die beutschen Regierungen versandt.

würde. Bei der höchst aufgeregten Stimmung steht schon heute oder morgen ein Beschluß zu erwarten, dem Gagern und seine ganze Partei die Rechtsbeständigkeit wird bestreiten müssen. Dann werden wir sofort gemeinsam austreten und der Nation mit einer kurzen rechtsertigenden Erklärung entgegentreten.

Jett, wo der Bruch der Nationalversammlung mit Berlin vollständig, ist eine gedeihliche Lösung des Verfassungswertes hier nicht mehr möglich. Bom Felde friedlicher Verhandlung ab wird die Entscheidung den extremen Gewalten zufallen. Unsere Aufgabe, die der friedlichen Resorn, ist, wenn nicht gelöst, doch beendet. Wir können bei dem weiteren Verlaufe nichts als passive Zuschauer abgeben.

Overweg befindet sich hier und ist weit davon entfernt, eine gewaltsame Durchführung der Reichsverfassung zu wollen. Hoffentlich bringen die nächsten Tage von Berlin aus entschiedene Schritte, namentlich einen Verfassungsentwurf der Könige, damit wenigstens der Argwohn beseitigt wird, als sei es von jener Seite mit einer deutschen Verfassung überhaupt nicht ernst gemeint. Hier in Frankfurt ist dis jetzt alles durchaus ruhig. Wie lange aber die Ruhe noch dauern wird, ist nicht zu wissen. Jeden Augenblick kann hier ein Rückschlag der süddeutschen Beswegung eintreten.

## 184. Desgl. Frantfurt, 1849 Mai 18.

Seit gestern ift unsere Lage unverändert dieselbe. Dem neuen Reichsministerium ist in der gestrigen Situng ein fast einstimmiges Mißtrauens, votum defretiert worden. Ohne Zweisel wird, wie die Dinge stehen, der Erzherzog diesen Beschluß underücksichtigt lassen, die Linke aber infolge dessen zur Wahl eines Bollziehungsausschusses schreiten. In der heutigen Situng werden Anträge in diesem Sinne zur Verhandlung kommen. Die konservative Partei kann einem ähnlichen Antrage, der offenbar auf revolutionärer Grundlage beruht, nicht beitreten, sie hat aber ebenso wenig ein Recht, die linke Seite des Hauses jeht noch, wo kein friedlicher Weg zur Lösung der Krise mehr zu sinden, länger zu hindern, die ihr geeignet scheinenden revolutionären Mittel zu versuchen; sie muß daher den Platz räumen und den kämpsenden Extremen das Feld überlassen.

Dieser Beschluß ist schon gestern abend unter Zustimmung und Leitung Gagerns gesaßt und wird heute, wenn ein Antrag der Linken durchgeht, zur Aussührung kommen. Ich werde dann wohl Somntag (Mai 20) von hier abreisen können. Die Ruhe der Stadt ist hier bischer nicht gestört und wird auch schwerlich gestört werden, da dem Ber-

nehmen nach die Linke beabsichtigt, die Nationalversammlung nach Stutts gart zu verlegen.

Die unselige Haltung Preußens führt zunächst eine Spaltung zwischen Süd und Nord, und infolge derselben möglicherweise jahrelangen, inneren Bürgerfrieg und einen allgemeinen Kampf der Besitzlosen gegen die Bessitzenden in Deutschland herbei. Sehr gespannt bin ich schon auf Nachsrichten über Jerlohn und Elberseld.

Der Absolutismus in Berlin tritt immer greller hervor. Bald wird im ganzen Lande nur noch der Donner der Geschütze mit der Ruhe des Grades abwechseln. Dem armen Deutschland scheint keine der Wehen, die an anderen Orten der Geburt neuer Staatsformen vorhergegangen sind, erspart zu werden.

Seit gestern ist Oberstleutnant Fischer hier und vergeblich bemüht, sich mit dem Erzherzog über Übertragung der Zentralgewalt auf Preußen zu verständigen. Dumpfe Gerüchte kursieren über einen Sieg der Ungarn über die Russen.

### 185. Desgl. Frankfurt, 1849 Mai 20.

Meine Hoffnung, schon heute in Köln einzutreffen, wird nur durch die Unschlüssigkeit und Langmütigkeit Gagerns vereitelt. Gestern sind Beschlüsse in der Paulskirche gesaßt, die nach meiner Überzeugung einen Austritt aus derselben vollkommen rechtsertigen. Der Erzherzog soll entlassen, statt seiner ein neuer Neichsstatthalter erwählt werden. Bis in die späte Nacht haben gestern Parteiberatungen stattgesunden, dis jett ohne Resultat. Heute morgen werden dieselben fortgesest und hoffentlich zu erwünschtem Schlusse geführt werden.

Wird gemeinsamer Austritt beschlossen, so bleibe ich morgen noch hier, um Abschiedsbesuche zu machen und einige sonstige Sachen noch zu ordnen.\*)

186. G. Meviffen an G. Mallindrobt in Siegen. Köln, 1849 Mai 23.

Die letzten Berhandlungen der Nationalversammlung werden vor diesen Zeilen zu Ihren Händen gelangt sein.

Nach langem ausdauerndem Bemühen, den verlorenen Boden der Mäßigung und Besonnenheit wiederzugewinnen, haben endlich die stürmen-

<sup>\*)</sup> Die Austrittserklärung von 65 Mitgliedern des Kafinoklubs, unter ihnen Mevissen, erfolgte und wurde am 21. Mai im Parlament verlesen (ihr Wortlaut in der Deutschen Zeitung vom 21. Mai, Beilage zu Nr. 139).

den Wogen das Wrack überflutet und die deutsche Volksvertretung han Heute bei ber Heftigkeit, mit welcher bie an den Abgrund gedrängt. Parteien feindlich fich befämpfen, bei ber maßlosen Bitterfeit, Die von oben wie von unten in das Herz des Volkes hineingeträufelt worden, ift eine friedliche Lösung ber Wirren taum noch zu hoffen. unverfürzte Unnahme ber Reichsverfassung vermöchte nicht mehr, bie Schäben zu heilen; ja bas ihr beigegebene Bahlgefet wurde, bei ber heutigen Stimmung der öffentlichen Meinung zur Ausführung gebracht, uns in neue große Gefahren hineinfturgen. Dem besonnenen Baterlands freunde bleibt, wenn er nach ruhiger, gewiffenhafter Prufung ju ber Überzeugung gelangt ist, daß er mit Erfolg nicht mehr wirten, wohl aber burch längeres Verweilen die öffentliche Meinung irreführen tann, nichts übrig, als von dem geschaffenen Werke resignierend zurückzutreten und von einer besseren Rufunft die Verwirklichung besselben zu erwarten. auch heute die Aussichten noch trübe — die so tiefe und großartige Erhebung des beutschen Volkes kann bennoch bauernd nur durch Erfüllung ihrer gerechten Erwartungen jum gesetlich geregelten Mage jurudigeführt werden. Der in Berlin so fühn begonnene Versuch, ber Nation burch eine oftropierte Verfassung gerecht zu werben, droht abermals, wie frühere Versuche, in ähnlicher Weise an bem Wiberspruche Bagerns und Ofterreichs zu scheitern. Jeder weitere mißlungene Versuch der Fürften, sich über das Berfassungswerf zu einigen, wird flarer und flarer bie Bahrheit hervortreten laffen, daß die Nationalversammlung zu teiner Zeit auf bem Wege ber Vereinbarung zu irgend einem Ziele hatte gelangen tonnen. Meiner Überzeugung nach werben, wenn die Refultatlofigkeit fürstlicher Versuche hinreichend zutage gekommen sein wird, alle Barteien in Deutschland um die Verfaffung vom 28. März fich scharen. 3ch betrachte noch heute, wie früher, diefe Verfassung als die einzig mögliche endliche Lösung des Konfliktes und bin fest überzeugt, daß dieselbe bei einem oftropierten guten Wahlgesetze sich durchaus bewähren wird.\*)

<sup>\*)</sup> Mevissen sendet ihm zur Mitteilung an die Wähler in Siegen eine Abschrift der Austrittserklärung vom 21. Mai nehst einem Schreiben an die selben, worin er gleichsalls ausspricht: "Ist es auch dem ersten Parlamente deutscher Nation nicht beschieden gewesen, das von ihm geschaffene Verfassungswerk sosort verwirklicht zu sehen, so bleibt doch die Verfassung vom 28. März 1849 das wertvollste Vermächtnis, die Standarte, an welche die teuersten Hoffnungen des Vaterlandes sich knüpsen. Dieselbe wird, darauf daue ich sest, in allen ihren wesentlichen Bestimmungen ins Leben treten, sobald die heute einander besämpsenden Extreme wie die Schatten vor dem Lichte vor dem klaren, gessunden Sinne unseres Volkes zurückgetreten sein werden."

187. S. v. Bederath an G. Meviffen. Rrefelb, 1849 Juni 18.

Sie haben mir durch Ihren Brief aus Frankfurt v. 17. v. M.\*) einen jener angenehmen Eindrücke bereitet, welche mahrend meines Aufenthalts in Belgien meine Verftimmung über die troftlosen beutschen Ruftande milberten. Ihrer mir hocherfreulichen Billigung meines Verfahrens haben feitdem die Greigniffe eine nur zu nachdrückliche Beftätigung der Richtigkeit meiner Anschauung beigesellt, und immer kehrt mir die Betrachtung wieder: wie anders ware, wenn man, ftatt am 4. Mai einen Reichstag und Wahlen auszuschreiben, nach meinem bringenben Unraten eine Vertagung beschloffen hatte, die Lage ber Dinge; wie viel beffer ftanbe es um die Sache ber Ginheit und um die Burbe ber jest in Stuttgart zur Poffe berabsinkenden Nationalrepräfentation! Doch Bergangenes zu erörtern und zu beklagen ift in unfrer Zeit nicht Sache ber Männer, die ihre Stellung jum Sandeln beruft, und ju letterem ift ja burch die Einladung nach Gotha wieder eine Aufforderung an uns ergangen. Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich annehme, daß auch Sie hingehn, und ich schlage Ihnen vor, die Reife gusammen zu machen .... richten Sie aber Ihre Dispositionen so ein, bag wir Samstag abend ober längstens Sonntag in Gotha eintreffen, benn wenn nicht ber Ameck der Versammlung in hohem Grade gefährdet werden soll, so muffen ihr felbft Befprechungen und Verftanbigungen im engeren Rreife vorangehen. Namentlich wird es sich barum handeln, unsere süddeutschen Freunde zu überzeugen, daß die bei allen Mitgliedern ber Nationalversammlung sehr erklärliche Gereiztheit und Verstimmung nicht auf die jett zu faffenden Entschlüffe einwirken barf. Ich befürchte mehr als je einen Bruch zwischen Nord und Gud: er wird unvermeiblich, wenn bie füddeutschen Blätter, g. B. die 'Deutsche Zeitung', in ihren Anfeindungen gegen Preußen fortfahren. Letteren bin ich in einem Auffate entgegengetreten, welchen Sie in ber 'Deutschen Zeitung' felbft, zweite Beilage gu Mr. 160 und 161 unter der Uberschrift 'Aber den Breugenhaß' finden, und den ich gern von Ihnen gelesen miffen möchte. Leiber murbe ich jett, nachdem feitbem die Denkschrift als 'authentische Interpretation' erschienen ift und manchen Vorzug bes Entwurfs wieder zerftort hat, jenen Standpunkt nicht mehr freudig behaupten konnen: aber mas bleibt in ber brangvollen Lage anders übrig, als Anschluß an eine positive Macht?

Bon Wichtigkeit wird die Berichterstattung der Rölnischen Zeitung' über ben Gang der Verhandlungen in Gotha sein. Setzen Sie sich doch mit Brüggemann vor Ihrer Abreise ins Benehmen und wirken bahin, daß

<sup>\*)</sup> Diefer Brief liegt nicht vor, val. oben S. 474.

er sich nicht, wie in Frankfurt, radikaler Organe bedient, sondern jemanden nach Gotha sendet, der unter Ihrer Anleitung Artikel für die 'Kölnische Beitung' absah, oder übernehmen Sie selbst die Berichterstattung.\*) Es ist dringend nötig, vermittelst der Presse auf die teils totmatt darnieder liegende, teils krankhaft erregte öffentliche Meinung einzuwirken.

188. G. Meviffen an die Wahlmänner der Kreise Siegen, Olpe und Wittgenstein. Köln, 1850 Februar 5.

Ihre auf mich gefallene Wahl zum Abgeordneten zum Bolkshause in Ersurt\*\*) legt zum zweiten Wale das ehrenvolle Mandat, das schöne, industriereiche Siegenerland bei der Gründung des einheitlichen Deutschland zu vertreten, in meine Hände. Diese wiederholte Wahl gibt mir einen ersreulichen Beweis der Fortdauer Ihres mir sehr wert gewordenen Vertrauens, wosür ich Ihnen, m. H., meinen herzlichsten Dank ausspreche. Dieselbe ist mir aber auch Bürge Ihrer sortdauernden Abereinstimmung mit jenen Grundsähen, die mich in Franksurt mit gleichgesinnten Freunden ein beutsches Neich mit Preußen an der Spize und unter Aussichluß Dsterreichs anstreben, die mich in Gotha, der veränderten politischen Lage entsprechend, auch dem enger gesteckten Ziele des Drei-Königsbundes meine Mitwirkung leihen ließen.

Die Leidenschaft der Extreme hat den Bau jenes mächtigen Reiches, wozu das erste deutsche Parlament die damals wild durcheinander wogenden Elemente zusammenfügen wollte, verhindert, aber sie hat weder vermocht, die Sehnsucht der Nation von dem angestrebten Ziele abzulenken, noch hat sie es verhindern können, daß die Einsicht in die unvergänglichen Bedingungen des deutschen Bundesstaates sich weiter und weiter verbreitet. Die Erkenntnis der Notwendigkeit des Ausschlusses Ofterreichs aus dem Deutschland, das auf konstitutioneller Basis sich zur Einheit gestalten will, jene kostdarfte Frucht der Franksurter Bersammlung, ist kaum ein Jahr nach Ausschlusses Parlamentes sast zum Gemeingute der Nation geworden!

Die in Ersurt tagenden Vertreter des deutschen Bolles werden, ich hoffe es, der Geschichte des ersten Parlamentes die inhaltschwere Lehre entuchmen, daß in der Politik mehr als auf irgend einem andern Gebiete des Lebens das Wort des Dichters gilt: 'Nur wer den Augenblick ergreift,

<sup>\*)</sup> Die 'Kölnische Zeitung' enthält in Nr. 154—158 gute Berichte über die Gothaer Tagung; ob Mevissen an ihnen beteiligt ist, läßt sich nicht ermitteln. Er war vom 24. bis 29. Juni in Gotha anwesend (vgl. Bb. I Kap. 16).

<sup>\*\*)</sup> Die Wahl war am 31. Januar erfolgt.

das ift der rechte Mann.' Sie werden, den allzu üppigen Strom der Rede zügelnd, rasch die Bahn der Taten betreten, den Versassentwurf der drei Könige in seiner ursprünglichen Form für alle beigetretenen Staaten verbindlich unter Vorbehalt der Revision en bloc annehmen und die Exekutivgewalt des deutschen Bundesstaates sosort ins Leben rusen.

Die materiellen Interessen unseres Vaterlandes fordern dringend den raschen Abschluß des Versassungswerkes, die Konstituierung einer definitiven Staatsform, und laut mahnend schlägt der Ruf nach Verbesserung und Fortentwicklung der sozialen Verhältnisse ans Ohr. Die Industrie fordert ein erweitertes Handelsgebiet; der Kindheit entwachsen, will sie im Innern weise Pflege und Schuk, um dann im Gefühle erlangter und gesicherter Beständigkeit den Arm übers Meer zum Tausche der Produkte mit andern Weltteilen hinauszustrecken.

Soweit meine schwachen Kräfte reichen, werde ich dieselben in nächster Zeit ganz diesen großen Fragen, deren Lösung vorzubereiten Ihre Wahl mich mitberusen hat, widmen. Ich lebe der ungeschwächten Aberzeugung, daß diese Lösung endlich gelingen, daß ein einiges, mächtiges, freies Deutschland erstehen wird, weil es erstehen muß.

### 189. S. von Bederath an G. Meviffen. Berlin, 1850 Februar 19.

Antwort auf Meviffens Brief vom 13. Februar, der von der bevorstehenden gemeinsamen Tätigkeit in Erfurt handelte. Auch ich habe mich von Herzen gefreut, daß wir in Erfurt die alte mir fo liebe Gewohnheit bes Busammenlebens und mirtens erneuern werben. Die Aussichten auf ein ersprießliches Resultat mehren sich in bemselben Maß, in welchem die Haltung der preußischen Regierung fich befestigt. Der Verfaffungsabschluß vom 6. Februar, die Stellung, die der treffliche Mitglieder (Vollpracht, Siebe, Mosle) zählende und von Bodelschwingh aut geleitete Verwaltungsrat sich zu verschaffen gewußt hat, die Entschiedenheit, die beibe Rammern ftets in der deutschen Frage an den Tag gelegt haben, das find Momente, die es der Regierung unmöglich machen, von der eingeschlagenen Richtung zurudzutreten, wenn nicht das Parlament in Erfurt die Sache verbirbt und Ofterreich in die Sand arbeitet. Dies zu verhüten, wird uns trot der etwas bedenflichen Zusammensetzung des Bolfshauses hoffentlich Wir werden hier mit Rücksicht auf die an die deutsche Frage fich fnüpfenden Eventualitäten das Ministerium ohne Beigerung und unter hinweisung auf diese Motive mit ben geforberten großen Krediten versehen, um Breußen nach außen ftart hinzustellen und es in den Stand zu fegen, nötigenfalls mit der Rühnheit des Sahres 1813 zu handeln.

### 190. G. Meviffen, Familienbrief. Erfurt, 1850 Marg 19.

Gestern morgen bin ich nach einer etwas verlängerten Fahrt glücklich hier eingetroffen mit Beckerath, Bürgers, Compes und andern, welche sich en route angeschlossen haben. Her sinden wir die Tinge noch alle sehr schwankend. Die größere Jahl der Teputirten in zwar hier, aber niemand hat dis jetzt einen bestimmten Plan, nach dem vorgegangen werden soll . . Nach einigen Tagen werden wir uns hier wohl mehr eingebürgert haben. Morgen ist Eröffnung und Wahl eines Alterspräsidenten. Gagern ist noch nicht hier; auch Simson kommt erst heute.

Ta die Augustinerfirche noch nicht fertig ist, so findet die Eröffnung im Regierungsgebäude statt. Vergebens habe ich mich bemüht, mir ein Urteil über die wahrscheinliche Tauer der Verhandlungen zu bilden. Alles ist noch so unbestimmt und vage, daß niemand eine Berechnung anzustellen vermag. Bei allen Mitgliedern der Gothaer Partei herrscht die tiese Aberzeugung, daß nur rasches Handeln zu irgend einem Ziele führen tann; so viel an uns gelegen, werden wir auf Beschleunigung hinarbeiten. Tagegen wird von anderer Seite schon eine Vertagung dis nach Ostern beantragt.

## 191. G. Meviffen, Familienbrief. Erfurt, 1850 Marg 21.

Gestern hat die Eröffnung des Reichstages mit einer sehr kühlen, rein formellen Botschaft, von Radowitz verlesen, stattgesunden, sowie die Wahl des Altersprässdenten und der Sekretäre. Daß ich das traurige Geschäft eines der letzteren zu übernehmen genötigt gewesen, wie Du in der Kölner Zeitung vielleicht lesen wirst, beruht auf einem Fretum. Ich din glücklicherweise verschont geblieben. Heute konstituieren sich die Bureaus, und die Wahlprüsungen beginnen. Wahrscheinlich tritt nach Beendigung der Wahlprüsungen eine Vertagung ein dis nach Oftern, etwa dis Cster-Mittwoch . . .

Die Stimmung hier ist im allgemeinen gut, und bis jett herrscht, wie es scheint, in Berlin gesunde Luft. Die Rede des Königs von Württemberg wird wohl das ihrige dazu tun, um dieser Stimmung Tauer zu geben. Morgen gebe ich Dir näheren Bericht über das Resultat von heute. L. Camphausen und ich verkehren hier ganz freundlich, essen zusammen und tun beide, als ob unter Gottes Sonne gar nichts zwischen uns vorgegangen wäre. Fast alle meine älteren Freunde vom Vereinigten Landtage sinden sich hier ein.

2. Bericht G. Meviffens über den Beginn der Erfurter Bers handlungen. Erfurt 1850 März 23.\*)

In Volks- und Staatenhaus ziehen allmählich die erwählten Gäste 1, das politische Leben wird rühriger, und Scheidung und Bildung der arteien hat begonnen. Bis heute sind etwa 170 Mitglieder im Bolksuse und 70 Mitglieder im Staatenhause anwesend . . .

Vier verschiedene Parteien sind bis jett im Bolfshause bestimmt rvorgetreten:

- 1. Die Partei der 'Areuzzeitung' und der Bolkshalle', welche sich m gemeinsamen Gegner der deutschen Einheit und Freiheit gegenser brüderlich die Hand reichen. Die Anhänger der Kreuzzeitung: erlach, Bismarck-Schönhausen, Landrat v. Manteuffel zählen etwa danzig Stimmen, ebenso viele Stimmen zählen die Ultramontanen, die om zur deutschen Hauptstadt, den Papst zum deutschen Kaiser erheben ollen. Beide Schattierungen sind in dem Parteizwecke, die ganze Verssung vom 28. Mai zu negieren, durchaus einig und werden denselben it allen Mitteln anstreben. Zu ihnen gesellen sich vielleicht im Laufe r Berhandlungen noch einige wenige, die einen deutschen Bundesstaat var ehrlich wollen, jedoch in der Maiversassung entweder die Interessen nicht hinreichend gewahrt oder die Interessen der kleinen Staaten sehr beeinträchtigt glauben. Es sind das also spezisisch preußische oder rwiegend partifularistische Abgeordnete.
- 2. Die zweite Partei besteht aus ehrlichen Anhängern des Bundes1ates, jedoch von mehr konservativer Färbung, als in den Grundrechten
  r Nationalversammlung ihren Ausdruck gefunden hat. Diese wollen
  n allem eine Garantie dafür, daß eine Revision der Verfassung noch
  1rch das jett tagende Parlament ersolge, und daß dabei eine Zurückhrung der Grundrechte auf das in der beschworenen preußischen Verssung gegebene Maß stattsinde. Diese Fraktion besteht vorzugsweise
  1s preußischen Mitgliedern und hat vielsache intime Beziehungen sowohl
  dem jetzigen preußischen Ministerium, als zu höheren, der öffentlichen
  esprechung entzogenen Regionen. Sie hält ein Eingehen auf den von
  r bevorworteten Weg für unerläßlich, wenn der künstige Reichsvorstand
  Freudigseit des Herzens die Zügel des Reichs in die Hand nehmen,
  wenn überhaupt das in der Verfassung vom 28. Mai vorgesehene

<sup>\*)</sup> Mevissens Sekretär W. Schroer war als Korrespondent der Kölnischen eitung in Ersurt anwesend. Den obigen, hier im Auszug abgedruckten Artikel rieb aber Mevissen selbst; er ist (anonym) gedruckt in der Köln. Zeitung m 26. März (Nr. 73).

eidliche Gelöbnis des Reichsvorstandes auf die Verfaffung erfolgen foll. Die nach dem Wortlaute des § 111 der preußischen Verfassung gebotene Ubereinstimmung ber preußischen und ber Reichsverfassung barf ihres Dafürhaltens feine Modifitation der eben erft so muhfam zuftande gekommenen preußischen Berfaffung bedingen. Weniger flar, als in bezug auf die Tendenz ihrer Bestrebungen, ift diese Partei in bezug auf ben Beg, auf welchem sie ihr Ziel anstreben will. Wie ein Alp brudt die Stellung von Sachsen und Hannover auf die Seele biefer armen Leute. möchten um jeden Breis beide den Bundesftaat rechtlich erhalten, und find fich doch wohl bewußt, daß diese Staaten nur dann rechtlich gebunden find, wenn die vorgelegte Verfaffung ohne die geringfte Anderung vom Parlamente angenommen wird. Bis jett hat sich noch kein Ausweg aus dem Dilemma der widerstreitenden Zwede Im weiteren Verlaufe ber Parteiverhandlungen wird es jeaezeiat. boch hoffentlich gelingen, eine Form zu finden, welche nach unveränderter Annahme der Reichsverfaffung vom 28. Mai die Revision berselben durch das gegenwärtige Parlament sichert. Die Bartei, welche an diefer Bedingung absolut fefthält, gahlt 30 bis 40 Stimmen im Volkshause.

3. Die dritte Partei besteht zurzeit noch aus einem ziemlich chaotischen Bäuflein folcher, welche perfonlicher Ehrgeiz treibt, unter allenUmftanben fich feiner allgemeinen Bernunft, sondern nur ihrer schrankenlosen Gigenliebe unterzuordnen, und wird baber ftets ihren sogenannten eigenen Weg, ben Weg der Querfopfe, geben; dann aus folchen, welche trot ber berben Erfahrungen der beiden letten Sahre das Mögliche und allein Erreichbare noch nicht scharf ins Auge fassen, sondern ihren selbstgeschaffenen Gögen oder ein ferner Zufunft angehörendes Ideal der Gefamtheit oftropieren wollen. Es ist ein großes Blück, daß diese beiden Fraktionen, die independenten Querfopfe und die den Boden unter den Fußen verlierenden Ibealisten, nur mit wenigen Stimmen vertreten find. Das Scheitern bes Frankfurter Verfassungswertes ift wesentlich die Schuld ähnlicher Geister, im Bunde mit Ultramontanen, Republikanern und Ofterreichern. Sollte es sich im Laufe der Erfurter Berhandlungen zeigen, daß die Rahl ber Querfopfe in gefahrdrohendem Mage wachft, wie dies die bei parlamentarischen Verhandlungen so häufigen und unvermeidlichen Verletzungen ber versönlichen Gitelfeit befürchten laffen, so behalten wir uns vor. Die Namen folder Ehrenmanner bem beutschen Bolte gur Barnung für fünftige Wahlen vorzuführen und einige von ihnen als Apostel ber Selbstvergötterung näher zu charakterisieren. Das von Frankfurt aus so wohlbefannte Geschlecht der Piepmeger ift bis jett hier in Erfurt noch nicht hervorgetreten, sondern wahrscheinlich noch mit Abungen auf der Equilibrierstange und mit Sondierung des Terrains beschäftigt.

4. Die vierte Partei, welche wohl schlechtweg die deutsche genannt werden darf, ist die überwiegend zahlreichste im Parlament; sie zählt im Bolkshause heute etwa 90 Stimmen und bildet also von allen anderen Fraktionen unabhängig in den Hauptfragen, welche zunächst zur Entscheidung vorliegen, die Majorität des Hauses. Sie will Annahme der Berfassung und der Abditionalakte en bloc, ohne irgend eine Abanderung, einen Borbehalt oder eine Klausel. Die Frage, ob revidiert werden soll, wann revidiert werden soll, in welchen Formen revidiert werden soll, betrachtet sie für jetzt als eine offene, zur Entscheidung noch nicht reise. Da die Mitglieder dieser Partei in einer späteren Phase in bezug auf die Richtung und den Umfang, in denen die etwaige Revision stattsinden soll, ziemlich weit auseinandergehen dürsten, so haben dieselben für jetzt auf neutralem Boden ihr Banner aufgepslanzt und den großen nationalen Zweck, die desinitive Begründung des deutschen Bundesstaates, in den Bordergrund gestellt.

Wir dürsen es kühn als ein freudiges Ereignis, als ein gutes Omen für die Zukunft des Reichstages bezeichnen, daß auf diesem Boden sich Männer verschiedener politischer Richtungen und Stellungen, daß sich die Hauptwertreter des vormärzlichen Preußen, die Bodelschwingh, Kühne; Patow, mit den Namen des Vereinigten Landtages, den Camphausen, Beckerath, Auerswald, Schwerin, Vincke, Mevissen und den glänzenden Namen Frankfurts, den Gagern, Dahlmann, Simson, Beseler, Riesser, Bassermann, Mathy zu vereintem patriotischem Wirken zusammengefunden haben. Diese Vereinigung beweist mehr als alles andere, daß die sofortige Herstellung des Bundesstaates ein unabweisdares Bedürsnis für Preußen wie für die übrigen deutschen Staaten geworden, und daß, wie die 'Deutsche Resorm' in einem ihrer letzten Artikel sagt, das Ersurter Werk gelingen wird, weil es gelingen muß.

Deutschland mag mit Zuversicht auf Erfurt blicken. Der Hauptsehler der Frankfurter Bersammlung, die unergründliche Gründlichkeit der Akten, wird hier, wo wahrhaft eine Elite der Nation sich versammelt findet, vers mieden werden. Alles, was aus dem Schoße der Bersammlung, was aus der Mitte des Berwaltungsrates, was aus anderen Regionen uns entzgegenströmt, flößt uns frohe Hoffnungen für das rasche Gelingen des bezonnenen Wertes ein. Die besonnensten und patriotischsten Kräfte sind zur Mitwirkung berusen, und die Lage der äußeren Verhältnisse kettet das Schicksal der Zukunft Preußens unauflöslich sest an das Schicksal des Ersurter Parlamentes. Mögen darum die Blicke derer, denen der

Mut nicht aus der Seele gewichen, sich hierher wenden und mit frischer Teilnahme die sich eröffnenden Debatten begleiten.

193. G. Meviffen, Familienbrief. Erfurt, 1850 Marg 25.

Seit meinen letzten Zeilen waren wir hier trotz Schnee und winter- licher Kälte in voller Tätigkeit und haben die ersten und wichtigsten Entschließungen nunmehr bereits formuliert. Heute konstituiert sich das Haus definitiv durch die Wahl seines Präsidenten Simson und durch die Wahl der Ausschüffe. Ob nun eine Vertagung für wenige Tage eintreten, und ob diese Tage hinreichen werden, um nach Köln zu eilen, weiß ich nicht . . . (M. brachte die Oftertage in Köln zu, am 3. April war er wieder in Ersurt.)

#### 194. G. Meviffen, besgl. Erfurt, 1850 Upril 5.

Seit meinen vorgestrigen Zeilen ist hier die Lage der Dinge noch wesentlich dieselbe. Der Ausschuß wird erst nächsten Dienstag Bericht erstatten, und vor Mittwoch werden die Debatten nicht beginnen, wahrscheinlich sogar erst am Donnerstag. Um nicht völlig nuzlos hier zu sein, erörtern wir die Hauptfragen mittlerweile in den Klubs. Die Physiognomie des Parlaments hat in den Oftertagen eine wesentliche Modisitation erlitten. Das Schwanken, die unselige Halbeit der Regierungen teilt sich allmählich den Abgeordneten mit. Die Zahl der Entschiedenen ist zu klein, um einen festen Weg für sich zu gehen. So sind wir denn in eine Bahn geworfen, deren Ende und Ziel niemand zu erstennen vermag.

Wenn unter solchen Umftänden dennoch eine Verfassung aus diesem Parlamente hervorgeht, so werden wir sie einzig der Macht der Verhältenisse, gewiß nicht dem Geschicke der leitenden Personen verdanken. Radowitz, so groß in der geistigen Auffassung der Situation, zeigt sich erstaunlich klein in der praktischen Leitung. Er holt die Gedanken von den Sternen herunter, aber versteht es nicht, die Menschen zu einem einigen kräftigen Entschluß zu sühren. Dem Übersluß an Einsicht steht der Mangel an energischem Wollen zu Seite.

Meiner Natur ift eine solche Situation der Halbeit im Innersten zuwider, und ich bringe, abgesehen von den schwerwiegenden gemütlichen, jett auch geistige Opfer, indem ich an den hiesigen Verhandlungen teilnehme. Hätte ich eine so flägliche Mattherzigseit der preußischen Regierung nur entfernt geahnt, so würde ich keine Mission hierher angenommen haben. Es ist höchst unerquicklich, eine Elite der tüchtigsten Menschen,

wie sie sich hier versammelt finden, so zu absoluter Tat- und Ratlosigkeit gezwungen zu sehen.

H. Gagern ift sei Dienstag auch hier, körperlich sehr wohl, geistig einer der wenigen noch mutvollen. Am wenigsten von der Situation berührt wird Vincke; ihm geht es vor allem darum, sich darzustellen, sich zu den Dingen getreu zu verhalten. Das Schicksal des großen Ganzen interessiert ihn erst in zweiter Reihe. Er ist eine jener kräftigen, egoistissichen Naturen, die durch ihre Kraftsülle stets wohltun, und bei denen an tieserer Stelle der Seele, äußerlich nicht hervortretend, die ideale Sehnssucht ruht.

195. Aus einer Dentschrift G. Mevissens über die politische Lage. Erfurt (1850 April 7-9).\*)

Die Notwendigkeit tief eingreifender gesellschaftlicher Reformen — Reformen in den bestehenden Besitz und Erwerdsverhältnissen — tritt mehr und mehr in den Vordergrund. Mehrere europäische Bölker haben den Kreis der politischen Formbildung durchlaufen, andere, wie Deutschland, gehen zwar noch einer letzten gewaltigen politischen Krise entgegen, aber bei allen ist der Vorhang schon soweit aufgerollt, daß der Blick sich von dem äußeren Umrisse der Staaten ab den inneren Vildungsprozessen vor Bölker zuwendet.

In den politischen Kämpfen der Jahrhunderte ist die Solidarität der europäischen Staaten scharf hervorgetreten. In einem kurzen Zeitraume wurde im Mittelalter in sast allen Staaten Europas das Feudalwesen begründet, ihm zur Seite die Zünfte und Korporationen. In den meisten Staaten bereiteten das 17. und 18. Jahrhundert durch das absolute Königtum

<sup>\*)</sup> Ein Familienbrief Mevissens aus Berlin (wohin er von Ersurt für einige Tage gereist war) vom 10. April erwähnt, daß er in den letzten Tagen in Ersurt an einer längeren für das preußische Ministerium bestimmten Dentschrift gearbeitet habe, die den Beweiß zu liesern suche, daß 'nur dann in Deutschland die Monarchie noch erhalten und der Herrschaft der Demotratie ein Damm gesetzt werden kann, wenn die Idee der nationalen Einheit und Macht, sowie der materiellen Entwickelung nach außen ihre Befriedigung sindet. Dem Könige sehlt leider, wie ich glaube, Lust und Mut, um Österreich und Russland so energisch entgegenzutreten, wie das für Preußens Interesse und sür Deutschland geboten erscheint'. Ob diese Dentschrift vollendet worden ist, ist nicht sestzustellen. Die oben nach dem Konzept abgedrucken Ausschrungen bilden jedenfalls einen Teil derselben; vielleicht hat die Stimmung Mevissens über die preußische Politik, wie sie durch die Berhandlungen vom 12. April offenkundig wurde, ihn von der Bollendung abgehalten (vgl. Nr. 197).

den Untergang der Feudaleinrichtungen vor. Die französische Revolution bildete den Abschluß jenes lange wirksamen Zerstörungsprozesses; auch diejenigen Staaten, die dem absoluten Königtume nicht anheimgefallen waren, wo die üppige Bielheit sich nicht zur mächtigen Einheit verdichtet hatte, konnten dem Jmpulse jenes gewaltigen kait accompli von 1789 nicht widerstehen. Die Stürme des Jahres 1848 senkten die letzten morschen Reste des Feudalwesens in Trümmer. Die Gleichheit Aller, die Lösung aller Zwangsbande in bezug auf Personen wie Eigentum ist die Losung der neuen Zeit.

Die Herrschaft der Massen hat in Europa begonnen; diese Massen aber sind zur Herrschaft nicht vorgebildet, sie haben sich einem auf ihnen lastenden, teils eingebildeten teils wirklichen, Drucke entzogen, und rasch ausseinandersolgende gewaltsame Revolutionen haben die Zügel der Herrschaft in ihre Hand gelegt. Diese Massen müssen die zum Regieren notwendige Bildung, das zur Erzielung gesellschaftlicher Zwecke unerläßliche Maß der Selbstbeschränkung erst erwerben. Fanatische, hirntolle Tribunen predigen ihre Weisheit und betäuben die gläubigen Geister durch den Wirrwarr ihrer Lehren. Die Massen aber erkennen instinktiv, daß die überlauten Schreier das Kätsel des Tages nicht zu lösen vermögen. Der bunte Wirwarr der Lehren, welche man ihnen vorträgt, macht sie gegen alle Lehre stumpf. Die Massen sind der Worte satt, sie verlangen Taten. Ihr gesunder Instinkt läßt sie den sür ihre Vildungsstuse vielzleicht einzig richtigen Weg, den Weg der Erkenntnis durch Erfahrung wählen.

Dieselbe Erscheinung wiederholt sich überall, wo die Massen zur Herrschaft gelangt sind.

Zunächst ist das Streben naturgemäß dahin gerichtet, die politische Staatssorm den veränderten Zwecken der Gesellschaft entsprechend zu gestalten. Die stadile Feudalgesellschaft mit ihrem sestigeselchen Besitz, mit ihren vom Bater auf den Sohn forterbenden Berufskreisen sand ihren naturgemäßen Ausdruck in der sesten, unwandelbaren Erbmonarchie. War doch die absolute Erbmonarchie nichts anderes, als die letzte und höchste Darstellung jenes Feudalwesens selbst, und eben dadurch berusen, dieses Wesen sich so sehr zu assimilieren, daß demselben zu selbständigem Leben kein freier Raum mehr blieb. Wie die Erbmonarchie ihr Jundament, den Feudalismus, der Auslösung zusührte, so sühren heute zene gleichberechtigten Massen, die das absolute Königtum großgezogen hat, diese Staatssorm unverweidlich der Auslösung entgegen.

Die Demokratie will sich bewegen, handeln, gestalten. Sie hat ben Trieb der Jugend: mit fühner Hoffnung, mit üppiger Phantasie stürzt sie

sich in ein Leben, dessen reicher Inhalt, die Überlieferung der Bergangenheit, ihren Blicken verborgen ist. Sie nivelliert, um freien Boden für ihre Experimente zu gewinnen; sie vernichtet schonungsloß das Bestehende, weil sie den Wert dieses Bestehenden, seine vielverschlungenen Beziehungen nicht kennt. Über das Maß ihrer Bildung, ihrer Einsicht hinaus kann sie keine Berechtigung zugeben, das Unverstandene ist ihr seindlich, weil sein Bestehen ihren Neubildungen in den Weg tritt.

Die Demokratie schafft sich überall naturnotwendig als die ihrem Wesen entsprechende Staatsform die Republik. Die Republik mit ihren wechselnden Gewalthabern sett dem Drange nach Bewegung, Rerftörung und Neugestaltung feine Schranke, fie ift auf bem politischen Gebiet ber abaquate Ausbruck erperimentierender Maffen. Ift ein Experiment fehlgeschlagen, so folgt sofort ein anderes, bis endlich die allgemeine Ermattung und Erschlaffung die gleichberechtigte Gesellschaft und mit ihr auch die Staatsform der Herrschaft eines einzelnen, eines Despoten, entgegenführt. Die Demofratie hat ihre Herrschaft in Europa angetreten. Die Februarrepublik Frankreichs ift ihr erstes großartiges Experiment. Weit entfernt, beshalb, weil das erfte Experiment schlecht gelungen, jur Monarchie zurückzufehren, wird vielmehr die herrschende Maffe in Frantreich das Experiment erneuern, bis es den Bedürfnissen und Zwecken der Masse entpricht. Jeder künftige Prasident wird nur badurch herrschen fonnen, daß er diese Zwecke und Bedürfnisse zu erkennen und zu befriedigen îtrebt.

Wie die Revolution von 1789 das formelle Siegel auf die Vernichtung des Feudalismus, so drückt die Republik von 1848 das formelle Siegel auf die Herrschaft der Masse. Diese Masse wird den in ihr vorhandenen Geist und die in ihr vorhandene Lebenskraft, ihren Willen, ihren Tatendrang, ihre Gestaltungslust zur Erscheinung bringen. Das Niveau des ersteren ist weit niedriger als das Niveau des in einer Monarchie, wo die Gebildeteren die Herrschaft handhaben, seiner selbst der wußt gewordenen Geistes. Das Niveau des Willens, der Macht, der Schöpfungskraft dagegen ist in der demokratischen Staatsform weit höher.

Europa wird, wie es dem Impulse des Jahres 1789 gefolgt ist (wenn auch zum großen Teile erst 60 Jahre später), ebenso gewiß dem machtvollen Impulse des fait accompli von 1848 folgen. Bergebens werden die einzelnen dem herrschenden Zeitgeiste noch ferner stehenden, erst neu in die Bewegung eingetretenen Staaten sich diesem Impulse zu entziehen suchen, ihre Kämpse und Reaktionen gegen den herrschenden Geist sind vergeblich, um so vergeblicher, je friedlicher sich die neue Staatsform in Frankreich entwickeln wird. Wäre es noch notwendig, so

liefert die Ablehnung des deutschen Kaisertums im April 1849 den Beweis, daß die Monarchie jeder Zeugungskraft bar, daß sie bereits tief vom Gefühle ihrer Ohnmacht durchdrungen ist.

Theoretisch kann der bevorstehende Sieg der neuen Staatsform nicht bestritten werden, wie wenig der einzelne sie auch wünschen, wie tief er es auch beklagen mag, daß die höhere Organisation, der reichere Inhalt durch die niedere Organisation und durch den geringeren Gehalt vernichtet werden soll. Klage und Betrachtung ist ohnmächtig gegen die Macht der Tat.

In bezug auf die Zukunft Europas auf dieser theoretischen Extenntnis sußend, ist es der Zweck der folgenden Zeilen, einige flüchtige Ans deutungen zur Beantwortung folgender zwei Hauptfragen der Gegenwart zu geben:

- 1. Wie wird der Übergang der alten bestehenden Staatsform in eine neue am leichtesten vermittelt? wie wird die alles zerstörende Macht einer Krise so temporiert, daß die Grundpfeiler aller gesellschaftlichen Ordnung nicht der Zerstörung anheimfallen?
- 2. Welches sind die Zwecke und Bedürfnisse der künftig zur Herrschaft berufenen Masse, und wie kann schon in der Gegenwart die Erreichung derselben auf friedlichem Wege angebahnt werden?

Wenn die Staatsmacht ihren Sit wechseln, von einer Rlaffe ber Bevölkerung auf eine andere ober auf die Gesamtheit übergeben foll, jo wird diefer Abergang da am leichteften ftattfinden, wo die neue Macht bereits in den tieferen Schichten der Gesellschaft und in den niederen Organisationen und Institutionen berfelben vorgebilbet wirb, mahrend in ber Spike noch die alte Macht herrscht. Diefer Entwicklungsprozest ift bemjenigen, welcher Revolutionen erzeugt, bireft entgegengefett. Revolution entspringt im Haupt bes ber Bilbung feiner Zeit vorgreifenden Tenfers. Sein Gedanke findet Apostel und Gläubige — er wird endlich bas Schiboleth der tieferen Schichten der Gesellschaft in Augenbliden, wo diese, ungufrieden mit dem Bestehenden, eine Anderung ihrer Lage erstreben, und der unverstandene musteriose neue Gedanke ihren Geift, ihre Urteilstraft unterjocht. Die große Masse schreibt in solchen Momenten stets das Wort auf ihre Fahne, das die Gebildeten ihr entgegenrufen. Taburch, daß die Masse sie, wenn auch ohne Verständnis, ja vielmehr in dem Glauben, nur ihre nächsten Zwecke zu fordern und ihre Lage gu verbeffern, adoptiert, wird die neue Idee gur Macht. Wird biefe Macht nicht anerkannt, schließt fich bas Bestehende ftrenge gegen fie ab, fo macht fic fich in revolutionaren Ausbrüchen geltend.

Wird die Macht anerkannt, die Notwendigkeit einer Umbildung des Bestehenden zugegeben, so wird mit Bewußtsein ein Stein nach dem anderen von dem alten Bau losgelöst und durch einen neuen ersetzt werden können. Wenn dann die letzte Säule des Alten sinkt, tritt das Neue vollgestaltet dem Blick entgegen. Die Resorm hat in diesem Prozesse die Revolution besiegt.

Um glücklich zu reformieren, ist es vor allem erforberlich, zu erkennen, welche Organisationen und Institutionen ber Natur bes sich Bahn brechenden neuen Gedankens entsprechen?

Wird die Herrschaft der Massen als unvermeidliches Resultat einer nahen Zukunft vorhergesehen, so liegen in der neuen Macht als wesentsliche nach Befriedigung strebende Tendenzen:

- 1. Gleichberechtigung Aller:
- 2. Wandelbarkeit der Personen, denen die Macht der Gesellschaft anvertraut wird.
  - 3. Bewaffnete Neutralität nach außen.
  - 4. Steigerung des materiellen Wohlbefindens.

Diese wesentlichen Tendenzen können, solange die alte Macht noch herrscht, rascher und reiner ins Leben eingeführt werden, als nachher, wenn die neue Macht die Herrschaft bereits errungen hat und ihre Leidenschaften der Entwicklung ihrer Prinzipien hemmend in den Weg treten und die freie Forschung der Geister verdüstern.

ad 1. Die Gleichberechtigung wird zunächst formell herbeizuführen sein durch Gleichheit Aller vor dem Gesetze, durch allgemeines Wahlrecht, durch Teilnahme Aller an dem Wahlrechte in Gemeinde, Areis, Bezirk, Provinz zu den verwaltenden oder richterlichen Amtern. Der vorstehenden radikalen Tendenz der Massen wird in der Monarchie nur bis zu einem gewissen Grade nachgegeben werden können, ohne zugleich die Existenz dieser Staatsform zu negieren.

Zunächst wird bem Monarchen und den Mitgliedern seines Hauses eine exzeptionelle Stellung eingeräumt werden muffen. Dann wird neben der aus Wahlen hervorgehenden Gesamtvertretung eine andere erbliche zu bilden sein, um mit der Bewegung zugleich eine gewisse notwendige Stabilität zu begründen.

Die Wähler werden in Klassen, je nach dem durch sie vertretenen Besitz abzustusen sein. Die Ausübung richterlicher Funktionen wird an Besitz und Bildung zugleich zu knüpsen sein. Es ist aber gewiß ein Fehler, wenn in einer der Massenherrschaft zueilenden Zeit die in einem revolutionären Sturm bereits erlangte gleiche Teilnahme Aller an dem Wahlrechte nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ beschränkt wird.

Die qualitative Beschränkung ift eine Notwendigkeit, weil ohne fie feine regierungsfähige, fondern nur eine zerftörungsfähige Vertretung aus den Wahlen hervorgehen wird. Die quantitative Beschränkung übt auf das Resultat der Mahlen nur einen höchst unbedeutenden Ginfluß, während ne bem Angriffe ber Maffen ben bequemften Bormand barbietet. Wird einmal anerfannt, daß die Bufunft den Maffen gehört, fo muß ihren Tendenzen überall bis an die Grenzen des Möglichen, also jo weit als mit ber Eristenz der Monarchie verträglich, entgegengegangen werden. eine Möglichfeit, die Monarchie und mit ihr die bereits erworbene Bildung zu retten, fo ift fie nur bann vorhanden, wenn die wefentlichen und berechtigten Zwecke ber Maffen in der Monarchie ihre Befriedigung finden. Rede befriedigte berechtigte, d. h. mit dem Gemeinwohl ber Burger und der Existenz des Staates verträgliche Forderung der Massen schafft dem Bestehenden Unhänger und entzieht bem Arsenal ber Revolutionen eine Waffe. Belgien hat für die Wahrheit diefer Behauptung im Frühjahre 1848 einen bewundernswerten Beweis geliefert. Die Bahrheit, daß neue aus Reformen entsprungene Institutionen zu weiteren Forberungen anregen und eine fonsequente Entwicklung und Ausbildung berfelben nicht umgangen werden fann, darf anerkannt werden, ohne darum befürchten zu muffen, daß dieje Konfequenzen der Monarchie gefährlich werben, wenn nur ursprünglich in den Reformen das richtige Maß gehalten worden ift. Jede über das strenge Maß hinausgehende Reform wird die Mutter fascher Begriffe und gefährlicher Tendenzen.

ad 2. Die zweite Forderung der Maffen, Bandelbarteit der Personen, benen die öffentlichen Amter anvertraut werden, hat für die monarchische Staatsform in der hier gegebenen Beriode derfelben eine berechtigte und eine nicht berechtigte Seite. Die Monarchie muß in den Beiten, die der Maffenherrschaft zueilen, zunächst dahin streben, das Gebiet ihrer leitenden Tätigkeit auf das Notwendigste zu beschränken und das, was von niederen Organen selbständig ohne Schaden besorgt werden kann, diefen zu überlaffen. Die Gemeinde, Kreife, Bezirke und Provinzen mögen daher ihre Angelegenheiten selbständig ordnen; auch wird es zwedmäßig fein, die materielle Berwaltung des Staates auf das Notwendigste, und namentlich in der Urt zu beschränfen, daß der Staat überall, wo er bireft verwaltet, nur gang augenscheinlich gemeinnützige Interessen forbert. Rach dem Borbilde Englands fann der Ban der Strafen, der Gifenbahnen. der Ranale füglich den Rreifen, Bezirken und Provinzen, Die Ginrichtung der Banken, ländlichen und städtischen Kreditinstitute eignen Korworationen überlaffen werden. Bis jett haben die Regierungen in Deutschland die wesentlichsten Zweige der Produktion teils überwacht, teils direkt geleitet. i und dadurch die Nation der frei und selbständig schaffenden Tätigkeit entwöhnt.

Das Fundament aller modernen Industrie, ber Bergbau und bas , Buttenwesen, find bisher fast überall nur aus fistalischen Gesichtspunkten, nirgend aus dem Gesichtspunkte der zu steigernden nationalen Produktion ins Auge gefaßt worden. Als das zu erstrebende Ziel wird auch auf Diesem Gebiete nach bem Vorbilbe Englands eine ganglich freie Bewegung mit Ausschluß aller fistalischen 3mede gelten muffen. Un die Stelle ber zurzeit noch nötigen polizeilichen Überwachung des Grubenbetriebes wird eine zahlreiche Glieder der Nation durchdringende, durch Bergichulen zu fördernde Ginficht in die Erfordernisse desselben treten muffen. Bei ganglich freier Bewegung, nach hinreichend verbreiteter technischer Borbildung, wird es wohl noch vorkommen, daß in einzelnen Ausnahmefällen irgendwo eine Grube nicht nach nationalöfonomisch richtigen Grundsäten abgebaut wird: aber der Betrieb des Berghaues wird zu den Bedürfnissen der jedesmaligen Gegenwart in fteten Rapport treten, die Gewohnheit felbständiger Bewegung und ber bem Tüchtigen zuteil werdende Gewinn werden ein mächtiger Sporn fein, die Schätze bes Bodens in einem höheren Mage aufzuschließen, als dieses heute, wo Ginsicht und Tatkraft gleich sehr mangeln, möglich ift. Will oder fann der Fistus auf seine Ginkunfte aus diesem Zweige der Produktion nicht verzichten, so wird anstatt aller anderen mit einer polizeilichen Kontrolle verbundenen Abgaben eine einzige Flächenfteuer auf Grund eines Bergfatafters einzuführen fein. Daß diefer Ratafter verschiedene Steuerstufen, wie für Beide, Wiese, Ackerland, fo für Rohlen, Gifenftein, Blei ufm., und in diefen Steuerftufen felbft wieder entsprechende Unterabteilungen enthalten muß, bedarf hier feiner weiteren Die Belehnung der Bergwerfe ift ganglich aufzuheben und in freies Gigentum zu verwandeln. Nur die Form, wie diefes Gigentum erworben, beseisen, geteilt, verfauft und mit Schulben belaftet werden fann, hat das Gefet zu beftimmen. Die Bildung großer und mächtiger Korporationen zur Ausbeutung der Schätze des Bodens ift im monarchischen Staate auf diesem wie auf allen übrigen Bebieten ber produktiven Tätigkeit unbedingt zu fördern. Jene Korporationen find konfervativer Natur, und die großen Geldmittel, worüber fie verfügen, erlauben ihnen in der Regel die vorteilhafteste Ausbeutung und die höchstmögliche Brobuftion - zwei in gleichem Grabe bem Staatsintereffe entsprechenbe Resultate.

Wie die gänzliche Freigebung des Bergbaues, so ist auch der alls mähliche Übergang fämtlicher, dem Staate noch gehörenden Domanen in Privateigentum zweckmäßig, um unnötigen Reibungen und Konflitten der

Organe der Staatsgewalt mit den Interessen der Staatsbürger vorzubeugen. Die Aufhebung des Salzmonopols resp. die Verwandlung desjelben in eine Salzsteuer ist ebenfalls geeignet, den Organismus der Verwaltung zu vereinfachen.

Durch die Selbstverwaltung der Gemeinden, Rreise, Begirte und Provinzen, und durch die berfelben entsprechende Wahl ber Verwaltenden auf Beit, fommt ber monarchische Staat einer ber wesentlichsten Tenbengen der Maffe entgegen. Solange jedoch die Maffen ohne alle Borbildung zu diefer Tätigkeit, ja burch eine lange Vergangenheit alles eigenen Wirfens auf diefen Gebieten entwöhnt find, erscheint es unerläglich, bag vorübergehend Organe der Staatsgewalt den gewählten Verwaltern leitend beigegeben merben. In bem neuerdings in Preußen angenommenen Bermaltungsfnitem entsprechen die Landrate, Regierungs- und Oberprafidenten in bezug auf einen Teil ihrer amtlichen Funktionen diesen vorübergehenden Zwecken der Staatsgewalt. Nach Verlauf einer Lehrperiode wird zu ermägen fein, ob nicht die ganze Berwaltung biefer Rorporationen den gewählten Vertretern übertragen und die Organe der Staatsgewalt auf die wefentlichen Zwecke diefer Gewalt beschränft werden fonnen.

Auf gleicher Höhe mit dem Staate, weniger wandelbar in ihren Formen als dieser, schreitet die Kirche in der Geschichte daher. Sie fordert ihrer Natur nach die vollkommenste Unabhängigkeit vom Staate in bezug auf ihre Lehre. Dieser Forderung wird der Staat, soweit die Kirche auf geistigem Gebiete sich bewegt, gerecht werden müssen. Seine Zwecke können beschränft werden auf Gesetzgebung und Überwachung der Handhabung der gegebenen Gesetz über Erwerbung von Liegenschaften für die tote Hand, über das Ersordernis hinreichender Schulvorbildung zu geistlichen Ümtern, Forderung der Toleranz einer Konsession gegen alle anderen und auf die Forderung, daß das religiöse Dogma keine dem Staate, seinen Institutionen oder seinem Sittlichkeitsbegriffe gesährliche oder widersprechende Lehre enthalte.

Gegen die in der absoluten Selbständigkeit der Kirche liegenden Gesahren dieten sich dem Staate zwei Korrektive. Der Staat kann indirekt durch seine Gesetzgebung darauf hinwirken, daß den Gemeinden ein gewisser Einfluß auf die Ernennung der Geistlichen und auf die Berwendung des Kirchensonds gesichert werde. Er kann die Unabhängigkeit des staatsbürgerlichen Lebens von dem kirchlichen durch entsprechende Institutionen, Zwische, Besreiung der Dissenters von Beiträgen zu Kirchenzwecken, herbeissühren. Tas gewaltigste Korrektiv gegen Übergriffe der Kirche ist aber die Schule.

Die Schule in ihren zwei Glieberungen, höhere und niedere, ift Sache der Provinzen und Gemeinden unter Mitwirkung des Staates bei den Ernennungen, solange diese ersorderlich ist. Die Provinzen und Gemeinden haben die Leitung der Schule nach den vom Staate zu erlassenden gesehlichen Normen . . . . . (unvollendet).

- 196. G. Meviffen, Familienbrief. Erfurt, 1850 April 11.
- ... Hier in Erfurt liegt noch alles so schwankend und ungewiß, wie ich es am Sonntag verlassen. Die Politik dieser Zeit bringt wenige freudige, erhebende Momente. Desto mehr sehne ich mich in den engeren sicheren Kreis meiner Familie zurück und lebe, soweit höhere Pflicht es erlaubt, ein auf diesen Kreis beschränktes Leben. Meine sittliche Weltanschauung räumt dem einzelnen keine absolut freie Bestimmung über sich in dieser Beziehung ein. Wer in einer gegebenen Lage von sich weiß oder glaubt, daß er der Gesantheit nützen könne, ist dieses Opfer der Gesantheit schuldig. Dieser Gedanke der Pflichterfüllung beruhigt mich, wenn sich die Dinge nicht nach Neigung oder zur Lust gestalten. Seine Pflicht erfüllen, ist in allen Lagen das erste Gebot.
- 197. G. Meviffen über die am 12. April von feiten der preußisichen Regierung und der Kreuzzeitungspartei kundges gebenen politischen Anschauungen und Grundsäte.\*) Ersfurt 1850 April 12, 13.
- 1. In der heutigen Situng des Bolkshauses traten Radowit und Manteuffel mit den Intentionen der preußischen Regierung, Keller und Stahl mit ihrer philosophischen Polemik gegen die parlamentarische Regierung in Deutschland ungeschminkt hervor. Radowit und Manteuffel fordern die Revision der Verfassung vor der Annahme derselben en bloc, ohne für diese Forderung irgend einen triftigen Grund anzuführen. Radowit motiviert seine Forderung durch die veränderte politische Lage und Stimmung im Volke und bei den deutschen Fürsten und Regierungen. Manteuffel entkräftet die Gründe der Freunde der Annahme en bloc durch das schlagende Motiv, daß ja doch das formale Recht nicht die verbündeten Regierungen bei ihrem der Nation gegebenen Worte festzuhalten vermöge, sondern daß in letzter Instanz nur der gute Wille der Regierungen und die relative Macht derselben dafür maßgebend sein werde, ob sie dem Bündnisse vom 26. Mai verharren oder sich demsselben entziehen würden.

<sup>\*)</sup> Die Ausführungen Meviffens scheinen gur Bublifation in einer Zeitung bestimmt gewesen gu fein.

Die Geständnisse der Vertreter der preußischen Regierung enthalten eine für das deutsche Bolk traurige, eine dunkle Zukunft drohende Lehre! Der Grundirrtum von Radowis, welchem wir im weiteren Berlaufe bei Keller und Stahl in höherer Potenz begegnen werden, besteht darin, daß er nur die veränderte Lage und Stimmung sowie den Willen der deutschen Fürsten und Regierungen im Mai 1849 gegen April 1850 ins Auge saßt und den Hauptsaktor der heutigen Staatsmacht, das deutsche Bolk, von seiner Betrachtung gänzlich ausschließt.

Wer will es bestreiten, daß die deutschen Fürsten sich vollkommen fonjequent bleiben, wenn fic auf ihre Grundanschauung, auf bie notwendigen Resultate ihrer Stellung, Bildung und Erziehung, auf den partifulgriftischen Couveranitatsichwindel guruckaehen - ja bak fie mit psychologischer Rotwendigkeit darauf zurudgeben muffen, feitbem die Revolution von 1848, die einen absolut entgegengesetten Beg einschlug, der Reaktion von 1849-50 gewichen ift. Wie mare es möglich, daß die Revolution von 1848 plötzlich das Gemut der Fürften ganzlich umgewandelt, die alten Menschen zu neuen umgeschaffen hatte! Saben boch die deutschen Fürsten 33 Jahre lang — mit der einzigen eblen Ausnahme des auch deshalb romantisch genannten hochherzigen Friedrich Wilhelm IV. — sich wohl befunden unter dem Dache des Inkompetenzhauses in Frankfurt?! War doch die Fürstensouveränität in ben kleinen Staaten mahrend diefer gangen Periode jo reich botiert mit Gelb und Macht; hielt doch der selige Bundestag alle die behagliche Fürstenerifteng störenden Regungen bes Volksgeistes mit feiner burchgreifenben Polizei so hübsch im Zaume; war doch die Presse zenfiert, die Bereinigung verpont, waren doch alle öffentlichen richterlichen und verwaltenden Amter einzig in den Sänden der Bureaufratie mit ganzlichem Ausschluffe des Bolfes, - und lebte es fich doch in ben Schlöffern und an ben 38 Sofen Teutschlands jo friedselig und schön, daß noch heute die Ritter und die Tamen bes alten Regimes nur mit Tränen in den Augen erzählen von ber untergegangenen Berrlichfeit, von den glänzenden Bällen, ben bochften und allerhöchsten Reigungen, Gunftbezeugungen, großmutigen Bolfsbeglückungsplänen aus der Bogelperspektive usw. usw. Wie follten fich die bentschen Fürsten, sobald sie von der Tyrannei jener 'verbammten' Boltsjouveränität, die sie einen Augenblick lang vom rechten Bege abgeleitet hat, befreit waren, fich nicht zurücksehnen nach der seligen Zeit, wo fie die 38 deutschen Bölker so patriarchalisch beglückten und des eigenen Lebens jo herzlich froh waren? Es heißt die menschliche Natur verkennen, wem man glaubt, daß fie je freiwillig bes Liebgeworbenen, Unerzogenen und Ungewöhnten sich entschlüge!

Die Fürsten können im Jahre 1850 den unter der Herrschaft der revolutionären Bewegung im Mai 1849 mit so schwerer Not zur Welt geförderten Entwurf einer deutschen Verfassung nicht mehr frei wollen, sie müßten denn ihrer ganzen Vergangenheit untreu werden. Hab deh eine Revolution ihnen jenen Entwurf aufgedrungen! Was ist natürlicher, als daß sie in der Periode der Reaktion sich von diesem Zwange bestreien?

Freilich, das deutsche Volk hat einmal im Jahre 1848 das patriarschalische Beglückungssystem etwas unsanft berührt — aber "es ist ja vor den Thronen stehen geblieben", und ein Jahr der Angst und Not ist vielleicht nicht zuviel für weitere 30 Jahre der Freude und des Genusses.

Hard von Radowitz in seiner idealen Ehrlichkeit ist freilich die Kassandra der Fürsten. Er hat es ja in seiner jüngsten Rede so schön gesagt, daß dem berechtigten Verlangen der deutschen Nation nach Macht, Einheit und Freiheit genügt werden müsse, so wahr die Sonne am Himmel stehe, wenn nicht bald der Strom einer zweiten Revolution allverheerend die User durchbrechen soll. Aber seit jener Rede sind schon volle 14 Tage vergangen, und 14 Tage Konsequenz in einem Schlusse, gegen den sich das ganze Gemüt des Denkers selbst empört, den der eigene Geist nur widerzwillig anerkennt — das ist zu viel verlangt.

Herr von Radowitz war unseres Wissens zuzeiten Lehrer der Mathematik. Es darf daher mit Recht auffallen, daß er sich auf die Berechenung geistiger Kräfte und Neigungen so schlecht versteht. Sein Schluß, daß die deutschen Fürsten im Jahre 1850 eine andere Verfassung als im Jahre 1849 wollen, ist, wie wir sahen, psychologisch ganz richtig. Wenn er aber weiter geht und bei dem deutschen Volke dieselbe Anderung des Willens, wie dei den Fürsten vorausseht — und nur diese Voraussehung konnte ihn berechtigen, von einer wirklich geänderten Lage der Dinge zu sprechen —, so ist diese Rechnung grundfalsch. Das deutsche Volk ist in seinem Willen gar nicht so wandelbar, wie Herr von Radowitz glaubt. Das deutsche Volk wollte 30 Jahre lang materielle Einheit und Macht und parlamentarische Regierung. Das Volk war in diesem Verlangen schon vor dem Jahre 1848 so einmütig und klar, daß es im März 1848 gar keiner schweren Kämpse bedurste, um die entgegenstehende Minorität zu besiegen.

Das Bolf, urplöglich am Ziele seiner wohlbemessen Bünsche, hat im Rausche der Bewegung über dieses Ziel hinausgegriffen, seine heiß-blütigen, jugendlichen Geister haben ein unreises Joeal in die gelockerte Wirklichkeit hineintragen wollen, und dieses unreise Joeal samt den damit verbundenen rohen Auswüchsen der Leidenschaft und des Egoismus hat

Ξ

3

im Jahre 1849 durch die organisierte bewaffnete Macht des Bestehenden befämpft werden muffen — es ist besiegt worden.

Aber voraussetzen, daß nach den Siegen über die Extreme, die das Volt selbst zuerst in der Paulsfirche durch seine Bertreter — durch jene Männer, die die Jdee der deutschen Einheit und Freiheit in den Jahren der Ruhe unter schweren Kämpsen mit großer Selbstverleugnung großzgezogen hatten — geistig, dann durch sein aus seinen Söhnen gebildetes der physisch ersocht, dasselbe Volt geneigt sein sollte, seine edelsten und höchsten Güter, wofür seine besten Kräfte so viele Jahre lang gestrebt und gefämpst haben, seige aufzugeben, besangen vom panischen Schrecken, — diese Voraussetzung scheint uns für den Lehrer der Mathematif und für den Versasser der "Gespräche über Staat und Kirche" etwas start.

Das Bolf ist ebenso konsequent in seinen Zwecken und Bestrebungen, wie seine Fürsten. Die Bahnen, welche beide wandeln, sind nach ihrer Bergangenheit, nach ihrer Stellung und ihren Interessen leider nur zu oft verschieden. Sie werden eines Tages unvorhergesehen zusammenstoßen, und an jenem Tage wird die überwiegende Macht des Bolses die deutsche Einheit schaffen, wenn die Fürsten nicht mit weiser Selbstverleugnung diesem drohenden Tage des Gerichts zuvorkommen.

Wie Herr von Radowitz die durch seine Brille (was das Herz wünscht, sieht das Auge) sichtbar veränderte politische Lage und Stimmung, so accentuiert Herr von Manteuffel die Macht als Bildnerin des politischen Rechtes. Herr von Manteuffel hat zwar unseres Wissens 1847 im Weißen Saale viele verunglückte Reden gehalten — aber damals war er der Ritter aus der Niederlausit, der Vertreter von Finsterwalde; heute ist er der preußische Minister des Junern, der zur Leitung der Geschicke eines großen Bolkes mitberufen ist. Wenige Minister der Vergangenheit und der Gegenwart teilen mit ihm den traurigen Ruhm, an den Grundssesten aller staatlichen und bürgerlichen Ordnung so gewaltig gerüttelt zu haben, wie er in seiner heutigen Rede.

In einer Zeit, die faum in blutigem Kampfe die Autorität des Rechtes und des Gesetzes hergestellt, die eben erst die falschen Andeter einer rechtlich zustande gesommenen Reichsverfassung niedergeworsen hat, in einem solchen Augenblicke proklamiert der preußische Minister des Innern, daß die verbündeten deutschen Regierungen nicht durch das formale Recht dei der Verfassung vom 26. Mai sestgehalten werden können, daß einzig die Wlacht, ungestraft wortbrüchig zu werden, über Verharren oder Abfallen entscheide! Soweit ist es also im Jahre des Heils 1850 wieder in Teutschland gesommen, daß die soweräne Fürstenwillkür das heiligste

Recht beugen, die Verträge brechen und der Nation das Brot, wonach sie hungert, vorenthalten kann!

Wie bald wird die staatenbildende und verträgebrechende Fürstenmacht des Herrn von Manteuffel sich als Ohnmacht, als unfähig, Neues zu zeugen und Altes zu erhalten, ausweisen!

Hecht bleiben", und hat doch sein Kollege Schleinitz in der mecklendurgisschen Frage erklärt, Preußen achte das Recht höher als die Politik. Welche Widersprüche! Herr von Manteuffel hat mit seiner unglücksseligen Schaustellung der deutschen Fürstenmacht vergedens versucht, die feindliche Position anzugreisen, den Anhängern der Annahme der Maisversassung en bloc den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Gigene Motive zur Begründung seiner Ansicht, daß die Revision der Annahme vorhergehen müsse, hat er nicht angegeben; vielleicht hat er aus Klugheit die wahren Motive verschwiegen und aus Aufrichtigkeit keine salschen geben wollen.

Die verträgebrechende Macht des Herrn von Manteuffel wird bei den Herren Keller und Stahl durch die wissenschaftlichen Theorieen verklärt und systematisiert. Die Macht des Herrn von Manteussel ist allgemeiner, undestimmter Natur, sie ist schlechthin Macht, und als solche Schöpferin des Rechtes. Bei den Herren Keller und Stahl ist die absolut berechtigte Macht eine bestimmte, genau bezeichnete — die monarchische. Sie wird bei den beiden frommen Herren kanonissert und mit dem seierlichen Namen "Autorität" getaust. Der Fürst ist der Träger aller Autorität, der einzig vollberechtigte Repräsentant seines ganzen Bolkes, seine Machtsülle ist unerschöpflich, sie ist an teine Schranken gebunden, alles Bestehende kann sie niederwersen, alles Werdende hindern, in die Erscheinung zu treten — aus Gründen des öffentlichen Wohles. Die Erkenntnis des öffentlichen Wohles ist ein von Gottes Gnaden der "Autorität" gegebenes Privilegium, das der Träger dieser Autorität weder übertragen noch teilen kann.

Die "Autorität" der Herren Keller und Stahl ist die zur Berwirflichung des Rechtes von Gott eingesetzte Macht. Zu allen Zeiten hat es Zweifler an dieser göttlichen Einsetzung, hat es Menschen gegeben, welche an die bestehende Autorität den Anspruch erhoben haben, daß sich die Macht nicht durch vorgebliche Bestimmung des göttlichen Geistes, sondern dadurch, daß sie der allgemeinen Bernunft entspreche, legitimiere.

Die Antorität, wie die Herren Keller und Stahl sie auffassen, ist ihrem innersten Wesen nach eine einige, unteilbare. Sie kann nicht verschiedene Träger, nicht verschiedene Propheten haben, sondern nur einen

einzigen Papst. Die Autorität ist aber im Laufe der Geschichte in doppelter Gestalt hervorgetreten, als weltliche und geistliche. Der Kampf der beiden Autoritäten gegeneinander füllt mehrere Jahrhunderte der deutschen Geschlichte. Er hat noch heute keinen Abschluß gefunden, es ist vielmehr nur ein Waffenstillstand geschlossen von zweiselhafter Dauer.

Wenn Herr Stahl sein Glaubensbekenntnis ganz auf die Tridune hätte tragen wollen, so hätte er die Suprematie der kirchlichen Autorität über die weltliche postulieren müssen. Die Kirche ist die einzige Hüterin der "ewigen Wahrheit", sie spendet davon der weltlichen Macht so viel als dieselbe in einer gegebenen Zeit bedarf, um die Kirche in ihrem hohen Beruf zu schwerpunkt der prensischen die Lämmer weide und die Schafe schwerpunkt der prensisschen und jeder anderen monarchischen Gewalt wäre konsequenterweise in Rom zu suchen, und die unbequemen Forschungen eines Parlamentes wären als frevelhafte Angriffe auf die über alle Zweisel erhabene Autorität zu beseitigen.

Zu aller Zeit war die Autorität von der Macht, der weltlichen oder geistigen, begleitet. Die Bernichtung der Macht war stets zugleich Bernichtung der Autorität.

Die firchliche Autorität, das absolute Papsttum, wurde in seinem innersten Kerne angegriffen, als die Reformation die Geister von der Autorität der sichtbaren, im Papste ausgedrückten Kirche befreite und die Autorität des Evangeliums der freien Forschung anheimgab, so daß sortan nicht der Buchstabe der Bibel, sondern das selbsttätige geistige Verständnis des Buchstabens den Inhalt der Religion bildete. Die wirtliche Autorität der Resormation war der lebendige Geist der in der Geschichte sich entwickelnden Vernunft. Aus diesem nie versiegenden Duell schöpften die Forschungen der neuen Religion und ihrer Schwester, der Philosophie. Tie persönliche Autorität des Papsttums war in die geistige der den Geist beherrschenden sittlichen Zue umgewandelt.

Dem Zwiespalt der firchlichen folgte der Zwiespalt der weltlichen Autorität. Die persönliche Autorität des Monarchen wurde gebrochen, die Zdec des Staates wurde die neue, die Geister beherrschende Autorität. Zur Berwirklichung des Staates wurden alle Kräfte zur Mitwirkung derufen, und nur die Gesamtheit der gegliederten Kräfte sollte entscheiden, was dem Staate fromme und was nicht.

Daß im Staate der Monarch nicht mehr einseitig und allein die entscheidende, ordnende Macht ausübt, trennt das konstitutionelle Regiment von dem absoluten.

Der Zwiespalt in der Kirche ift hervorgetreten, sobald bie neue Autorität hinreichende Macht hatte, um der alten im Kampfe entgegen-

zutreten. Auch auf bem weltlichen Gebiete hat die veränderte Stellung der Macht die neue Autorität begründet.

Die Herren Stahl und Reller haben ganglich übersehen, zu untersuchen, wo die Macht, die unumgängliche Gefährtin jeder Autorität, im allgemeinen, und wo fie insbesondere in diesem Augenblicke in Deutschland liegt. Diese Untersuchung war ihre Aufgabe auf der Tribune eines beutschen Parlamentes, das berufen ist, die Politik einer großen Nation neu zu begründen. Statt zu untersuchen, wo die Quellen der Autorität in diefer gegebenen Reit entspringen und lebendig ftromen, haben fie es vorgezogen, der Versammlung das selbstgeschaffene Dogma einer alleinseligmachenden Form der Autorität, das Dogma des geistlichen und weltlichen Bapfttums, vorzutragen.

Die einzige wirkliche, die Welt beherrschende Macht mar zu aller Reit die den Menschengeist durchdringende und beherrschende Vernunft. Die Vernunft regiert die Bolfer in der doppelten Form der Erkenntnis und ber Religion. Wir werben in einem zweiten Abschnitt prufen, welche Formen der Regierung der heute lebendigen Bernunft entsprechen, und wie diese Formen sich zu dem Dogma der Herren Reller und Stahl verhalten.

2. Die Vernunft entwickelt sich kontinuierlich in der Geschichte der Menschheit. Der Geift schreitet fort von den im Gedächtnisse aufbewahrten Borftellungen einzelner Objette der Außenwelt zur vergleichenden Betrachtung derfelben. Die Gegenfäte der Erscheinungen der inneren und äußeren Welt werden als Glieder einer höheren Ginheit begriffen, und der geiftige Prozeß des Begreifens schreitet unaufhaltsam fort, bis der Begriff feine höchste Stufe, die unendliche Vielheit in der Einheit, erreicht hat, um sich von der schwindelnden Bobe des Unendlichen wieder gur Betrachtung und zur tieferen Ergründung bes Individuellen in Geift und Welt zurückzuwenden.

Die Erkenntnis allgemeiner Wahrheiten, auf bem Bege geiftiger Forschung muhsam und langsam errungen, bleibt zunächst bas Gigentum weniger Eingeweihten und Auserlefenen, welche ben ganzen geiftigen Prozeß in fich erleben und burcharbeiten. Die Lehre bildet einen fleinen Kreis von Jüngern, wie in der Philojophenschule zu Athen, bis ein großes aus dem Quell der Dichtung getränftes Gemut die trockene Form des ipefulativen Erfennens durchbricht und die Erfenntnis zur höheren Form der Runft erhebt. In den providenziellen Menschen, benen diese große Miffion geworden, findet fich Geift und Gemut, Verftand und Willen harmonisch vereinigt. In ihnen wird die Erkenntnis zur Anschauung, der nackte Gedanke jum reichen Kunftgebilde; sie kleiden die erkannte

ı

Wahrheit in das glänzende Gewand der Poesie und stellen sie als religiöses Dogma den Gläubigen zur Andacht und Verehrung auf.

Alle großen Stifter ber Religionen, die Stifter ber griechischen Götterlehre, des Christentums, des Mohamedanismus usw., haben die geistigen Errungenschaften ihres Volkes, die großen Wahrheiten ihrer Zeit zum Dogma ausgeprägt und für dieses Dogma unbedingten Glauben gefordert. Jedes religiöse Dogma ist das Produkt eines voraufgegangenen großen geistigen Prozesses. Die großen Massen, deren physische Bedürstigkeit ihnen zu keiner Zeit erlaubte, den schweren und lange dauernden geistigen Prozes in sich zu erleben, sinden in dem religiösen Dogma ihre Befriedigung und in dem in allen Dogmen enthaltenen großen Schat von sittlichen Wahrheiten ihren sittlichen Halt.

Tas religiöse Dogma wird im Laufe der Jahrhunderte zur gegliederten Kirche. Die Priester der Kirche sind die Gingeweihten, mit den
geistigen Grundlagen des Dogmas Bertrauten; die Laien bilden die große Masse der mehr oder minder unbedingt der Autorität der Kirche vertrauenden Gläubigen.

Der Religionsstifter hat die Wahrheit im Schmuck der Dichtung, in der reichen Ausstattung der Phantasie den Völkern verkündet; er ist gezwungen, sich der Sprache seiner Zeit, ihres ausgebildeten dichterischen Schmuckes zu bedienen und seine Darstellung den Vorstellungen und der Auffassung seiner Zeit zu nähern. Seinem Zwecke gemäß wird er sich streng auf die dilbliche Darstellung weniger großen und allgemeinen Wahrheiten beschränken, aber es dennoch nie ganz vermeiden können, daß seine Darstellung den Stempel seiner Zeit trage, daß dem erkannten Notwendigen und Ewigen sich Zufälliges und Willkürliches beimischt.

Jede Kirche hat in ihrer geschichtlichen Entwicklung notwendig die Tendenz, sich weiter und weiter von dem Quell, woraus sie entsprungen, zu entsernen. Das Dogma erstarrt mehr und mehr, je sester die Kirche äußerlich sich gliedert. Wird die innere Einheit des Dogmas (wie im Katholizismus) anch äußerlich als Einheit (im Papstum) dargestellt, so wird der Papst der persönliche Ausdruck, der unsehlbare Ausleger des Dogmas, und der ursprünglich dem Dogma gewidmete Glauben wird allmählich auf die zufällige und wechselnde Persönlichkeit des Papstes übertragen. Die priesterliche Hierarchie, schärfer und schärfer von den Laien sich sicheidend, hat selten der Versuchung widerstanden, das ursprünglich einssache, der Forschung noch leicht zugängliche Dogma den Blicken der Gländigen mehr und mehr zu entziehen und den inneren Gottesdienst durch prachts und kunstreiche äußere Formen zu ersehen. Der Katholizismus namentlich hat, sobald er zur Wlacht gelangt war und seine

äußerliche Organisation vollendet hatte, diese äußere Organisation mit derselben Autorität wie die Grundlehren des Evangeliums bekleidet und von seiten der Gläubigen unbedingte Anexkennung und Berzicht auf jedes freie Urteil über dieselben gesordert.

Dem gläubigen Volke verwandelt sich so das ursprünglich lebendige, geistzeugende Wort zur starren, den Geist knechtenden und knechtisch besherrschenden Formel.

Entfernt sich eine Kirche zu weit von ihrem Ursprunge, tritt das Rufällige und Willfürliche ju fehr an die Stelle des Ewigen und Notwendigen, hat die Priefterkafte allmählich felbst die tiefere Erkenntnis bes Dogmas verloren, tritt an die Stelle des geiftigen Gottesdienstes ber äußerliche Götzendienst, so entwickelt sich mit Notwendigkeit in einzelnen hellen und freien, dem Zwang der Autorität widerftrebenden Ropfen die Opposition gegen das Bestehende, und diese Opposition ruht nicht eher, bis fie in einem neuen, höheren, über das Bestehende wesentlich hinausgehenden Dogma Unerkennung und Ausdruck gefunden, oder bis fie, wie in der Reformation, die Form der Kirche zersprengt und das ursprüngliche Dogma, befreit von seinem falschen Beiwerke, fich guruckerobert hat. Der vom Zwange der Autorität erlöfte, wieder lebendig und schaffend gewordene Geist der Reformation hat sich vergebens bemüht, seinen reichen, im Laufe vieler Jahrhunderte gewonnenen Gehalt in das Dogma des Evangeliums hineinzusenken. Das notwendige Produkt ber Reformation ift die deutsche Philosophie, die in ihren Resultaten mit den Grundwahrheiten des chriftlichen Dogmas übereinstimmend die Entwicklung bersclben im Laufe der Geschichte verfolgt und begreift.

Die einzige wahre und dauernde Macht über den Geist ist die Bernunst, zu ihr führt jede begriffliche Entwicklung schließlich zurück. Jedes Zeitalter entwickelt diese Macht durch die Tendenz zur Geltendsmachung, Verlebendigung bestimmter besonderer Wahrheiten und Erkenntnisse. Das gegenwärtige Zeitalter erstrebt auf dem Gediete des Staates und der Gesellschaft in Europa dieselbe Lösung und Besreiung von den alten, starrgewordenen Formen, welche die Resormation auf dem Gediete der Kirche erstredte. Es ist unwermeidlich, daß in der Hitz des Kampses scheindar die ganze Errungenschaft der Geschichte, die Grundlagen aller staatlichen Ordnung in Frage gestellt werden, wie in der Fortentwicklung der Resormation alle Wahrheiten des christlichen Dogmas in Frage gestellt wurden. So wenig jedoch die kritische Philosophie diese Wahrheiten umzustoßen vermocht hat, so wenig wird die heutige politische Bewegung die ewigen Pseiler der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung ernstlich gesährden.

Die Herren Stahl und Gerlach stehen in der Politik auf dem Standpunkte des historischen Katholizismus. Der Monarch ist ihnen der Hüter und Ausleger der religiösen Wahrheit. Diese Wahrheit lebendig zu ershalten, ist sein höchstes Recht und seine höchste Pflicht.

Diese Richtung unterscheidet sich von der entgegengesetzen protestantischen nicht dadurch, daß sie die Herrschaft der Wahrheit, der Bernunft im Staate will (denn diese Herrschaft will auch jene), aber sie unterscheidet sich wesentlich dadurch, daß für sie Wahrheit und Vernunft nicht fortschreitend in der Geschichte sich entwickeln, sondern daß sie zu einer bestimmten Zeit ganz und für alle Ewigkeit von Gott im Christentum der Welt offenbart worden sind. Ihre Forschung ist daher ausschließlich rückwärts dem Inhalte des Evangeliums zugewandt, jeder neuen weiteren Entwicklung grundsählich seindslich abgewandt.

Es ist durchaus folgerichtig, wenn Stahl und Gerlach die Behütung und Spendung, sowie die Interpretation der Wahrheit dem Monarchen vindizieren, denn da die Wahrheit für sie eine abgeschlossene, offenbarte ist, so ist dieselbe nicht durch den Geist der Gemeinde weiter zu entwickeln, sondern nur durch eine kräftige einheitliche Spize der Zukunft unwersehrt zu erhalten.

Der Widerspruch liegt einzig darin, daß diefe Berren fich Protestanten und nicht ultramontane Ratholifen nennen. Dem Protestantismus ift zwar bas ursprüngliche driftliche Dogma höchste Autorität, aber bie Auslegung und Erforschung dieses Dogmas ift jedem freigegeben; und ba bas Evangelium wesentlich nur einfache, große, sittliche Bahrheiten barftellt, so ift baburch die Freiheit des Geiftes ungefährdet; die ftodende ober irreacaangene Begriffsentwicklung des einzelnen schöpft vielmehr aus dem Born dieses Dogmas ftets neue Krafte, um den grrtum ju befiegen und die Spefulation zu einem vernünftigen Resultat zu führen. Protestant erkennt die religiosen Wahrheiten, so wie er fie auffaßt, als absolute Macht über seinen Beift an, aber er unterwirft fich feiner fremden Auffaffung, feiner perfonlichen, fondern nur einer geiftigen Autorität. Wie in der protestantischen Kirche der Briefter nur die religibje Bahrheit dem einzelnen vermittelt und burch feine Lehre bas Berftandnis derfelben erleichtert, fo foll analog der Fürft im Staate Die Awecke bes Staates vermitteln, ju einer reineren Auffaffung ber 3dee des Staates anleiten, aber der Beift des Bolfes foll felbftandig mitwirfen zu der Entwicklung des Staates, und die Reibung ber Geifter foll den Fürsten befähigen, seine Mission in ihrem vollen Umfange zu erfüllen.

198. G. Meviffen an G. Mallindrobt. Erfurt, 1850 April 14.

Zu Ihrer Wahl zur ersten Kammer meinen herzlichen Glückwunsch! Es tut bei dem sehr konfervativen Ergebnis der Wahlen im ganzen dringend not, daß Männer von festem, unbeugsamem Charafter sich in Berlin einfinden, wenn nicht die Reaktion über jedes Maß hinausgreisen und uns auf dem gradesten Wege einer zweiten Revolution entgegenführen soll. Die Stellung, welche Radowih und Manteussel hier im Parlamente nehmen, ist unter aller Kritik, ja ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, daß schwerlich je die Regierung einer europäischen Großmacht eine so klägsliche Stellung einer Bolksvertretung gegenüber eingenommen hat. Die Herren haben ein Bündnis geschlossen und üben daran, wie Vincke mit Recht sagt, das jämmerliche Werf der Penclope, sie trennen bei Nacht was sie bei Tage ineinander geschlungen, und das aus purer Furcht.

Der gestrigen Annahme der Berfassung en bloc im Bolkshause wird übermorgen dieselbe Annahme im Staatenhause folgen, Preußen ist dann durch Politik und Ehre gleich sehr gezwungen, diesen ein unlösbares Rechtsverhältnis zwischen 28 deutschen Staaten begründenden Beschlüssen Folge zu geben, die Reichsregierung anzutreten und mit kräftiger Hand die Zügel zu sühren.\*) Geschieht das nicht, so habe ich die Hoffnung, daß endlich im Bolke wie im Heere das schlummernde Ehrgefühl geweckt, daß die einstimmige öffentliche Meinung des Landes der Regierung ein gewaltiges 'Vorwärts' zurusen wird. Geschieht das nicht, nun, dann ist Deutschland zu neuen revolutionären Stürmen und neuen reaktionären Krisen vollsommen reif.

Die hiesigen Verhandlungen werden raschen Schrittes ihrem Ziel entgegeneilen. In 14 Tagen bis 3 Wochen wird Volks- und Staatenhaus mit der Veratung sämtlicher Vorlagen fertig sein. Kommt die preußische Regierung nicht mit neuen unvorherzusehenden Zumutungen, so kann gegen

<sup>\*)</sup> Mevissen schrieb einige Tage später über die Situation in Ersurt: Die Revision der Vorlagen und die aus derselben hervorgegangenen Vorschläge zur Abänderung legen Zeugnis ab von dem ernsten Streben des Parlaments, der gerechten Forderung Preußens, daß seine kaum nach schweren Kämpsen begründete Verfassung nicht durch die Beschlüsse des Reichstages wesentlichen Modifikationen unterworsen werde, entgegenzukommen, sowie von dem Streben, die der Frankfurter Verfassung entlehnten Grundrechte mit den Ersahrungen der letzten Jahre in Ginklang zu dringen und alles daraus zu entsernen, was der staatlichen Ordnung gesährlich erscheinen oder der serneren gesetzeseischen Tätigkeit der einzelnen Glieder des Bundesstaates nicht absolut erforderliche Beschränkungen aussez.

Mitte Mai das Parlament seine Sitzungen schließen. Die Berhandlungen mit Österreich müffen bis zum 1. Mai, also innerhalb der nächsten 14 Tage, zu irgend einem Ziele führen, wenn nicht der alte Deutsche Bund sich am 1. Mai, dem Tage wo das Interim endet, ohne alle Regierung finden soll.

Die Sprache der beiberseitigen Regierungsorgane wird von Tag zu Tag seindlicher und läßt eher eine Lösung der Wirren durch das Schwert als auf dem Wege friedlicher Verständigung vorhersehen. Gine Lösung wird aber im Laufe des Jahres 1850 entschieden vorbereitet.

Die Kammern in Berlin werden als Hauptaufgabe haben, Preußen bei einer deutschen Politif, bei dem Bunde vom 26. Mai, durch alle gesetzlichen Mittel sestzuhalten. Gelingt dies, so ist die deutsche Zukunst gesichert. Inzwischen werden Handel und Gewerbe die schwankende Haltung der preußischen Regierung bald lähmend empfinden, und das Aufblühen der materiellen Interessen wird abermals auf längere Zeit vertagt sein.\*)

## 199. G. Meviffen, Familienbrief. Erfurt, 1850 April 26.

Wir nahen uns hier mit raschem Schritte dem Schlusse der Session und werden voraussichtlich uns am nächsten Dienstage auf unbestimmte Zeit vertagen, dis die 28 Fürsten die Versassung beraten und die Reichseregierung eingesetzt haben, was vielleicht binnen den nächsten Wochen geschehen, wahrscheinlich aber eine Frist von mehreren Monaten sordern wird. Im ganzen sieht die Sache des jungen Bundesstaates gut. Preußen wird vorwärts gehen, und, soviel ich zu sehen vermag, werden die übrigen Staaten treu bleiben.

Mehr und mehr hat hier die Aussicht Raum gewonnen, daß die Wahlen zum Parlamente nicht allein für diesen Reichstag, sondern für vier Jahre gültig sind, und daß demnach die jetzigen Mitglieder sämtliche organischen Gesetze werden zu beschließen haben.

<sup>\*)</sup> In einem Familienbrief von demselben Tage führt Mevissen aus: Ein Resultat ist aber unter allen Umständen gewonnen: das deutsche Bolk hat fortan ein völlig unzweiselhaftes Recht auf den Bundesstaat, und es kann nicht mehr zum Bundestage zurückgeführt werden. Die hiesigen Berhandlungen machen im ganzen auf mich einen sast wehmütigen Eindruck. Es sind hier so überaus tüchtige und reiche Kräste vereint, beseelt vom besten Billen, von der reinsten Hingebung für die Bröße und Macht der Nation —, und diese Kräste werden nicht benutzt, ja sie werden sahmgelegt durch eine Regierung, die sich von Furcht vor dem Auslande beherrschen läßt. Wir müssen in Deutschland wahrhaft übermenschliches Glück haben, wenn diese Dinge gut enden.

Bei der trefflichen Zusammensetzung der beiden Häuser ist diese Auffassung politisch von der höchsten Bedeutung, und der einzelne wird in diesem Falle seine objektive Neigung der guten Sache zum Opfer bringen müssen. Daß ich bei solchen Aspekten keine Neigung habe, auf irgend eine Wahl zur zweiten Kammer nach Berlin einzugehen, drauche ich Dir wohl nicht zu sagen.\*) Ich habe alle desfallsigen Unträge entschieden von der Hand gewiesen und gedenke bei diesem Beschluß zu verbleiben.

## 200. G. Meviffen über bas Erfurter Parlament. (1850 April 29.)

Die Verhandlungen des Erfurter Parlaments haben meines Erachtens ihre einzige wahre Bedeutung darin, daß sie den Weg der Verständigung zwischen der deutschen Nation und den Fürsten noch für eine Zeitlang offen erhalten und jenen Punkt, wo seindliche Nichtungen im Gewühl der Leidenschaften zu gar keinem gegenseitigen friedlichen Verständnis mehr gelangen können, in weitere Ferne hinausgeschoben haben.

Die Majorität des Parlaments hatte als einzige Aufgabe, die preußische Politik auf dem durch das Bündnis vom 26. Mai 1849 betretenen Weg zu unterstützen und die Verwirklichung dieser Politik, soviel an ihr lag, anzubahnen. Diese einfache Aufgabe ist durch die Annahme wie durch die Revision von seiten des Parlaments gelöst worden. Durch die Annahme der Versassiung ist der Nation unzweiselhaft eine neue Rechtsbasis legal erworden Preußen und den verdündeten Staaten gegenüber. Den nicht verdündeten Staaten gegenüber wird diese neue Rechtsbasis von Preußen zur Geltung gebracht werden müssen; Preußen wird nur eine solche Rekonstituierung des weiteren Bundes anserkennen können, welche die Union in sich aufzunehmen vermag. Ob Preußen ein absolutes Recht hat, die Umbildung des Bundes von 1815 nach diesem Grundrisse zu fordern, wird vielseitig bestritten werden.

<sup>\*)</sup> Mevissen war damals für die zweite preußische Kammer in den Kreisen Altena, Jerlohn und Hagen vorgeschlagen. — Die Stimmung im Kreis der rheinischen Liberalen gibt ein Brief von G. Mallinckrodt, der am 4. April für Arnsberg in die erste preußische Kammer gewählt worden war, vom 25. April 1850 an Mevissen wieder: . . . 'Wenn man sich nicht so sehr daran hätte gewöhnen müssen, Berlin mit dem allergrößten Mißtrauen anzusehen, so möchte man sich noch einmal versucht fühlen, wenn auch zum letzen Male, an Berlincr Ehre und Ehrlichkeit zu glauben. Glaubt man ja so gern, was man wünscht. Werden wir aber wiederum getäuscht, so scheint es mir nicht anders möglich, als daß auch die ruhigsten und besonnensten Leute, die so gern mit der Regierung gingen, sich den entschiedenen Gegnern derselben anschließen. Gott verhüt s!'

Diese Forderung ist jedoch für Preußen zur politischen Notwendigkeit geworden. Preußens Selbständigkeit und Ehre sowie die weitere friedliche Entwicklung der deutschen Zustände sind von dieser Forderung untrennbar.

Preußen hat gegen fich die Gifersucht ber vier Großmächte. Gifersucht wird nötigen, den preußischen Bauplan auf das geringfte Maß England und Rugland widersprechen der Ausdehnung des Bundesstaates bis an die Nord- und Oftsee, namentlich der Ginverleibung Holfteins, Hannovers und der Banfestädte. Dfterreich und Franfreich wollen feine Ausdehnung des Bundesftaates auf Baden und die beiden Beffen. Werden dieje Ansprüche der Großmächte Preußen gegenüber in vollem Umfange aufrecht erhalten, fo find für Breußen und Deutschland zwei Alternativen gegeben: entweder diese Unsprüche bringen burch, fei es burch ein Ginlenfen Preugens ober burch ben Abfall ber betreffenden Staaten, -- bann zerfällt ber Bundesftaat, und es bleibt ungewiß, ob Preußen zu einer isolierten Stellung gezwungen wird oder ob es mit Ofterreich sich über die Bildung der Organe des weiteren Bundes zu verständigen vermag. So mahrscheinlich die lette Eventualität in Wien scheinen mag, so wenig wahrscheinlich erscheint mir dieselbe von bem Standpunkte aus, ben Preugen einmal eingenommen hat.

Bleiben die verbündeten Staaten dem Bündnisse treu und geht Preußen ohne Rücksicht auf die Großmächte mit der Bildung des Bundesstaates vorwärts, so ist die Attractionskraft desselben stark genug, um die noch draußen stehenden deutschen Königreiche bald zu sich heranzuziehen. Tiese Ausdehnung des Bundesstaates führt fast mit Notwendigkeit zu einem Konslitte mit Österreich und Rußland. Preußen hat kein vorwiegendes Interesse, diese Ausdehnung des Bundesstaates schon in dem gegenwärtigen Augenblick anzustreben; sein wohlverstandenes Interesse sovert vielmehr eine Erweiterung seines Einslusses über ein Gebiet, welches ihm durch Religion, Stammverwandtschaft usw. homogen ist, — also über den Norden dis zur Mainlinie.

Wollen die Großmächte aber Preußen diejenigen Konzessionen verfagen, die es den veränderten Umständen, der veränderten Auffassung seiner Staatsangehörigen gemäß ansprechen muß, so ist Preußen genötigt, über seine wahren Bedürfnisse hinüberzugreisen und den ganz Deutschland umschließenden Bundesstaat ins Leben zu rusen, indem es sich an die Spize der nationalen Bewegung stellt.

Wollte Preußens Regierung einen anderen Weg einschlagen und anstatt eines Bundesstaates ein Großpreußen bilden, so drohen im Innem Teutschlands die größten Gefahren. Unter der scheinbar ruhigen Oberstäche wühlt der Geift der Revolution mächtiger als je. Preußen hat für die Bildung des Bundesstaates die gesamte altliberale Partei, die Boursgeoisse und alle Erinnerungen einer großen deutschen Vergangenheit zur Seite.\*)

201. Aug. Bergenhahn an G. Meviffen. Wiesbaben, 1850 Juni 2.

.... In politischer Beziehung sieht es trübe aus. Der Berliner Kongreß ist jo ziemlich resultatlos, und es macht einen peinlichen Eindruck, wenn man in den Konserenzprotokollen liest, wie sich der Bertreter der Großmacht Preußen mit den armseligen Kleinstaaten Mecklenburg-Strelit und Lippe-Schaumburg herumbeißt und die Insolenzen eines Hassenpflug hinnimmt. Auf diese Weise werden die dynastischen Gelüste nicht überwunden und das Deutsche Reich nicht gegründet. Dennoch verzweisle ich nicht!

<sup>\*)</sup> Er sandte gleichzeitig an seinen Wahltreis Siegen einen Rechenschaftsbericht, in dem er u. a. ausführte: 'Die hohe Aufgabe, das große Werk zu
fördern und durchzusühren, geht jett, nachdem das Parlament seine Pflicht
gegen Fürsten und Volk erfüllt hat, zunächst wieder ausschließlich auf die
deutschen Regierungen, und vor allem auf die Regierung des Reichsvorstandes,
über. Es gilt jett die formelle Rechtsbeständigkeit der Verfassung zur materiellen
zu erheben. Die gewählten Vertreter der verschiedenen im Parlamente vereinten
deutschen Staaten haben durch ihre Beschlüsse dargetan, daß sie bereit sind,
der größeren Einheit Deutschlands, seiner Macht nach Außen, seiner Stärke
im Innern die notwendigen und unerläßlichen Opfer zu bringen, sie haben
durch die Beschleunigung ihrer Veratung den Veweis geliefert, daß in Deutschland
die Zeit der Worte vorüber, daß die politische Einsicht allgemein verbreitet ist,
daß das schon so lange dauernde Provisorium einem neuen, sesten, öffentlichen
Rechte Platz machen muß.

Die Nation hat durch die Beschlüsse ihrer Vertreter den wohlbegrünsdeten Anspruch an die deutschen Fürsten und Regierungen erworben, daß auch sie der Neugestaltung des Baterlandes freudig Opfer bringen und durch gemeinsames rasches Wirken die Reichsverfassung ins Leben einführen. Vertrauen wir sest darauf, daß dieser Anspruch nicht verkannt, daß die Verheißungen einer sturmbewegten Zeit in Erfüllung gehen werden! Wenn das deutsche Volk im Bunde mit seinen Fürsten dem Gedanken seiner Einheit und Größe unverbrüchlich treu bleibt, so wird die Macht der Verhältnisse die Schwierigsteiten, die sich der Wiedergeburt entgegenstellen, besiegen und ein neues dauershaftes Band aufrichten. Dann werden die Hoffnungen derer zuschanden werden, die den Zwiespalt der Stämme und die Ohnmacht des Ganzen zu verewigen sich bemühen.

202. G. Meviffen, Familienbrief. Köln, 1850 Juni 14.

Die Politif ist gänzlich faul und trübe. Sieht man zu, was heute geschieht und sich vorbereitet, so ist der Blick in die Zukunft auf diesem Gebiet nur dunkel. Die getränmte deutsche Einheit wird wahrscheinlich noch Ströme Blutes kosten, und wer weiß, ob nicht viele edle Richtungen der Nation dabei schwer leiden. Gine Wiederberufung des Erfurter Parlaments wird mich gegen meinen Bunsch noch einmal in den Kreis hineinziehen, um ihn dann auf längere Zeit definitiv zu verlaffen.

203. S. v. Bederath an G. Meviffen. Rrefelb, 1850 Juli 29.

Wird am 30. Juli nach Köln kommen, um mit Mevissen und 'dem einen oder andern unserer Ersurter Leibensgefährten zusammenzukommen und aus dem Zusammensein mit Kollegen und Freunden Troft und innere Widerstandskraft gegen die schauberhaften öffentlichen Zustände zu schöpfen'.\*)

204. G. Meviffen, Familienbrief. Roln, 1850 Oftober 12.

Die letzten Tage brachten friegerische Aussichten und Truppenmärsche die Fülle. Ich glaube dennoch für jetzt nicht an Krieg, weil Ofterreich im Innern noch zu schwach ist. Die deutsche Frage naht jedoch einem vorläufigen Abschluß, da alle Großmächte die Gefahren der Lage, die ihnen die deutschen Zustände bereiten, nicht länger ertragen wollen und Ofterreich nötigen werden, seine Forderungen herunterzuschrauben.

<sup>\*)</sup> Am 3. Juli 1850 fandte Max Duncker aus Riel an Meviffen den Aufruf zur Bilbung von Silfsvereinen für Schleswig-Solftein (vgl. bagu R. Sanm, Das Leben Max Dunckers [1891] S. 124 ff.). G. Befeler fuchte (Greifswald 1850 August 24) Mevissen besonders für die Placierung der Anleibe au intereffieren, welche aufgenommen werden follte, um Solftein die fernere Tragung ber Rriegstoften zu ermöglichen. Ich richte die Bitte an Sie, fur eine moglichst bedeutende Beteiligung bei biefer Unleihe wirken zu wollen, etwa im Berein mit den Hamburger Bäufern, die fich dafür tätig zeigen . . . 3ch wende mich in diefer Sache an Sie, weil ich teinen Finanzmann tenne, beffen Berbindungen und Begabungen eine folche Garantie bes Gelingens geben, als es der Kall ift, wenn Gie die Sache in die Sand nehmen wollen, und ich bin überzeugt, daß Sie es tun, wenn Sie irgend eine Aussicht auf Erfolg feben. Wieviel mare noch zu besprechen, wenn ich die Freude hatte, Sie perfonlich zu treffen! Bir ftehen vor 1756, aber ohne Friedrich II. Indeffen verameiffe ich noch nicht, am wenigsten fur die Butunft. Bewahren Sie mir ein freund: liches Andenken.

205. G. Meviffen, besgl. Roln, 1850 November 4.

Der politische Horizont hat sich einen Augenblick so verdüstert, daß ich in der Tat ernstlich an Kriegsgefahr geglaubt habe. Der Rücktritt von Radowis usw. läßt aber glauben, daß daß Kabinet zum Nachgeben entschlossen ist. Als Finanzmann ist mir diese Wendung erwünscht, als Wensch und Politiser sind meine Empfindungen so bitterer Art, daß ich sie gar nicht dem Papier anvertrauen möchte. Wie es scheint, bedarf Preußen und Deutschland noch einer Schule harter Ersahrungen, bevor es zu einer machtvollen Existenz gelangen wird.

206. S. v. Bederath an G. Meviffen. Krefeld, 1850 Dezember 11.

Die Angelegenheiten unseres Landes sind, sowohl was die inneren Zustände als was die Beziehungen nach außen betrifft, in eine Krisis geraten, von deren Ausgang niemand auch nur mit einiger Wahrscheinslichseit etwas vorherzusagen und auch der zu sanguinem Hoffen geneigte nichts Gutes zu erwarten vermag. Es wäre überstüssig, Ihnen meine Empfindungen und Gedanken über diese verhängnisvolle Wendung auszussprechen; wenn man so viel zusammen gelebt und gewirkt hat, wie wir beide, so blickt der eine in des andern Seele, auch ohne daß Worte sie enthüllen. Ich somme daher sofort zu der Vitte, die die eigentliche Versanlassung dieser Zeilen bildet. Wie wir mallgemeinen uns beim Scheiden in Verlin das Wort gegeben haben, mit allen gesetzlichen und verfassungsmößigen Mitteln der hereinbrechenden Reaktion entgegenzutreten, so erskannten wir es namentlich auch als eine Ausgabe unserer Partei, die von den Gegnern grimmig gehaßte und mit Brutalität versolzte "Konstitutionelle Zeitung" aufrecht zu halten.\*)

<sup>\*)</sup> Die Zeitung hatte damals 2100 Abonnenten, bedte jedoch die Kosten nicht. Bederath bittet Mevissen (der der Konstitutionellen Zeitung seit ihrer Begründung im Januar 1849 nahestand), das Blatt durch Übernahme weiterer Aktien zu fördern. 'Duncker hatte halb und halb die Jdee, Herrn Krusse — früher bei der Deutschen, jetzt bei der Kölnischen Zeitung — die Redaktion anzutragen. Was halten Sie davon?'.

# 1851—1859.

# Leifende Gedanken im Wirtschaftsleben.

1. Mus einer Dentschrift von G. Mevissen über bie in Köln geplante Errichtung ber Gesellschaft 'Germania', Lebensversicherungs- und Rentenbant für Deutschland. Köln, 1851
Februar.

Der Beift der Affoziation, dem die großen Schöpfungen ber Bergangenheit ihren Urfprung verbanken, treibt in neuerer Zeit vorzugsweise feine Blüten auf dem Gebiete der materiellen Intereffen. Durch den Beist der Assoziation wurden die großartigen Schöpfungen der neueren Beit, die Dampfschiffahrten, die Gisenbahnen, Telegraphen und Wegebauten ins Leben gerufen. Den vereinten Bestrebungen vieler, in ber Form ber Rolleftiv- und Aftiengesellschaften, verdanken die großen Rreditinstitute bes Landes, die Bergbaugesellschaften, die Gesellschaften zur Landesmelioration, jo wie fast alle großen industriellen Stabliffements ihr Dafein. Neben diefen, die Zirkulation und Produktion fordernden Inftituten bildet fich in neuerer Zeit faft in allen Staaten Europas eine Gattung von Gesellschaften, welche die Sicherstellung des einzelnen gegen die Gefahren der Glementarfrafte wie gegen die wechselvollen Schidfale des eigenen Lebens und gegen die gefährlichen Schwankungen bes eigenen Willens zum Zwecke hat. Zahlreiche Versicherungen gegen Feuers- und Wajjergefahr, Bieh- und Hagelversicherungen haben fich in turger Zeit gebildet, und wo früher nur wenige Gefellschaften biefer Art einen fnam gemeffenen Wirfungsfreis fanden, finden jest viele ein lohnendes Reld der Tätigfeit.

Die Einsicht in den großen Nutzen dieser Institute, verbunden mit dem steigenden Nationalwohlstand, hat ihnen dieses Feld geöffnet, und während noch vor wenigen Jahren ausländische Versicherungsgesellschaften zahlreiche Verträge in Preußen abschlossen, suchen jett die vaterländischen Gesellschaften bereits mit Erfolg ihren Wirkungskreis auf das Ausland auszudehnen.

Gine Art dieser Gattung, und zwar die wohltätigste und weitgreisenhste von allen, die Lebensversicherung und die Bersicherung von Renten, wurde bisher in Preußen nur in sehr geringem, und auch im übrigen Deutschland bei weitem nicht in dem Maße kultiviert, wie in anderen Staaten Europas, namentlich in England und Frankreich.

Für Preußen war die freie Entwicklung dieses Zweiges durch ein, ber in Berlin im Jahre 1836 für diese Zwecke gegründeten Gesellschaft erteiltes Privilegium auf dem Wege der Gesetzgebung gehemmt, und erst das im Laufe dieses Jahres bevorstehende Erlöschen dieses Privilegiums eröffnet dem Unternehmungsgeiste auf diesem Gebiete ein freies Feld.

In manchen Städten der Monarchie ist ohne Zweifel seit längerer Zeit der Blick solcher Personen, deren Beruf die Beschäftigung mit dem Kredit-, Geld- und Versicherungswesen bildet, dem Zeitpunkte zugewendet gewesen, wo die Staatsregierung im Falle sein würde, auf dem beregten Gebiete die Entwicklung freizugeben.

An unserem Plate hatten sich die Herren Mevissen und A. Oppenheim, ersterer schon seit längeren Jahren, mit dem Gedanken der Errichtung einer Lebensversicherungs- und Rentenbank beschäftigt und zu diesem Zwecke von den Statuten, der Organisation, den Tarisen usw. der im In- und Auslande für diesen Zweck bestehenden Institute Kenntnis genommen. Als die Periode näher rückte, in welcher jener Gedanke realissert werden konnte, wurde von den genannten Herren das Statut einer in Köln zu errichtenden Gesellschaft beraten und entworsen und mit dem Bankhause Rothschild sowie mit dem Prässenten der Seehandlung vorläusige Rücksprache genommen, um eventuell der zu errichtenden Gesellschaft die nötige Unterstützung und Beteiligung auf dem Geldmarkte zu sichern. In Übereinstimmung mit den genannten sachkundigen Männern erschien es ratsam, die Ordnung der schwebenden großen politischen Fragen sowohl als auch ein nahe bevorstehendes Erlöschen des mehrgedachten Brivilegiums abzuwarten, um mit dem Projekte hervorzutreten.

In den letzten Monaten des Jahres 1849 war indessen der Entwurf eines Statuts beendet, und wurde derselbe von den Herren Mevissen und Oppenheim dem Direktor und dem Generalagenten der hiesigen Feuersversicherungsgesellschaft, den Herren Musard und Kalle, mitgeteilt, um in einer Beratung mit diesen, in einem verwandten Zweige des Versicherungszwesens ersahrungsreichen Personen die etwaigen Mängel desselben kennen zu lernen und zu verbessern. Dem Herrn Kalle wurde dei dem Schlusse dieser Beratungen gesagt, daß jener Entwurf ins Leben treten solle, sobald die Lage des Geldmarktes dies ratsam erscheinen lassen und das erklusse Privilegium dem Erlöschen nahe sein würde...

Bei der Prüfung der Nühlichkeit der Lebensversicherungs. und Rentenbanken drängt sich zunächst die Tatsache der Betrachtung auf, daß in England beinahe hundert Gesellschaften für diese Zwecke mit einem eigenen Kapitale von mehr als hundert Millionen Talern, in Frankreich achtzehn Gesellschaften mit ebenfalls bedeutendem Kapitale in Tätigkeit sind. Die Tatsache, daß in dem materiell am meisten entwickelten Lande der Welt, in England, so große Kapitalien, so viele tüchtige Kräfte diesem Zweige der Versicherung zugewandt sind, ist an und für sich ein lautes Zeugnissür die doppelte Nühlichkeit dieser Institute, ein Beweis sowohl für die Rentabilität der darin angelegten Kapitalien, wie für die großen Vorteile, welche sie den Versicherten bieten.

Ter große Nuten der Lebens- und Rentenversicherung ift jedoch, auch abgesehen von den dafür laut sprechenden Tatsachen, leicht zu erweisen. Es ist eine jahrtausendalte Erfahrung, daß nur bei festem, gesichertem Besitze oder bei der Aussicht, in einer gewissen Zeit zu einem sesten Besitze zu gelangen, die Neigung zum Sparen, zum Bermehren des Besitzes sich frästig entfaltet, daß mit wachsendem Kapital auch die produktiven Kräfte gleichzeitig wachsen, daß erst bei sicher gestellter materieller Existenz oder bei selbstgeschaffenem Kapital der Unternehmungsgeist den zur Sicherstellung des Ersolges ersorderlichen Überblick sowie die den Ersolg verbürgende Besonnenheit, Solidität und Ausdauer gewinnt.

Durch Sparkaffen, Lebensversicherungs- und Rentenbanken wird die Möglichkeit geschaffen, das Bewußtsein des Besitzes und Eigentums, die Hoffnung auf künftige reiche Früchte einer augenblicklichen Tätigkeit über alle Klassen der Gesellschaft zu verbreiten.

Der Wirkungsfreis der Sparkassen, wie sie bisher tatsächlich sich entwickelt haben, ist auf die besitzlosen Klassen der Bevölkerung berechner und in der Regel nach oben hin streng abgegrenzt, ja der Teilnahme gänzlich verschlossen. Die Einleger der Sparkassen sind in der Regel in jedem Augenblicke den Wechselfällen des Lebens durch Krankheit, Arbeitsmangel usw. noch unterworsen; sie besinden sich daher nicht in der Lage, sür eine längere Zeit auf die Verwendung ihrer Ersparuisse ganz oder teilweise zu verzichten; daher für die Sparkassen die Notwendigkeit, die Kapitalien stets zur Zurücknahme bereit zu halten, daher die Notwendigkeit, die Einlagen auf ein möglichst niedriges Maß zu beschränken, weil große Summen nicht zu einem angemessenen Zinssusse zu jeder Zeit disponibel gehalten werden können.

Das Institut der Lebensversicherungs- und Rentenbank hat seinen Wirkungsfreis vorzugsweise in den Mittelklassen der Gesellschaft. Erklängere Existenz und die allgemeiner verbreitete Einsicht in die großen

Borteile des Instituts führt demselben allmählich auch die Teilnahme des großen Besitzes zu. Der große Vorteil solcher Institute für den Teil i der Bewölkerung, welcher zwar ein sicheres Einkommen zur Deckung der täglichen Ausgaden, jedoch kein angesammeltes Kapital besitzt, wohl aber durch Intelligenz, Fleiß und Sparsamkeit ein solches Kapital zu erwerben i hoffen darf, springt in die Augen.

Der Erwerb sowie die Ersparnis vollzieht fich in dieser Sphäre in i fleinen Raten, die auf bem allgemeinen Gelbmarkte keine nützliche und : augleich sichere Verwendung finden und daher in der Kaffe des einzelnen rentlos liegen bleiben, ein totes Rapital. Da der Besitzer diese Ersparnisse bei seiner schon gesicherten Stellung im Leben dauernd zu entbehren vermag, so überliefert er sie mit Borteil der Lebensversicherungs- oder Rentenbank, welche dadurch, daß sie zu lange dauernder Verwendung überliefert werben, diese bei ihr sich sammelnden Rapitalien zu einem relativ hohen Binsfuße zu verzinfen vermag. Zinfen und Zinfeszinfen machfen bem ficher angelegten Kapital hinzu, und nach Verlauf einer Reihe von Jahren ift eine ursprünglich geringe Summe durch vorsichtige und rentable Anlage zu einem bedeutenden Kapital oder zu einer ansehnlichen Sahresrente angewachsen. Will ber Ginleger zugleich noch ben Wechselfällen bes Schickfals eine Einwirfung auf bas Wachstum feiner Ginlagen geftatten, fo fteht es ihm frei, für diese Einwirfung jede beliebige, seinen eigentümlichen Berhältniffen entsprechende Form zu mahlen.

Dem Beamten, dem Kaufmanne, dem Ladeninhaber, dem Handwerfer, dem Privatmanne eröffnet sich auf diese Weise eine Zukunft, in welcher er sein und der Seinigen Schicksal gesichert, in welcher er die Möglichkeit eines gesteigerten Lebensgenusses gegeben sieht. Im Besitze ersparter hundert Taler eröffnet sich ihm schon eine Aussicht auf den dereinstigen Besitz von tausend Talern und mehr oder einer vielleicht seinem heutigen Kapital entsprechenden Jahresrente. Welche Aussicht kann lockender, welcher Antried zum Sparen und zum Erwerden kann stärker sein? Bleibt er selbst der Verwahrer seiner Ersparnisse, wo sindet er dann eine gute und sichere Anlage sür sein Kapital? Wie kann er sich dann der eigenen Willkür, dem wechselnden Bedarf oder der zuzeiten stärker hervortretenden Neigung zu augenblicklichem Genuß entziehen?

Gegen die Schwankungen des eigenen Willens sichert nur die Uberlieserung des ersparten Kapitals an eine unabhängige, an seste Normen gebundene Verwaltung. Werden die Ersparnisse auf diese Weise dem Vereiche der Willfür entzogen, so weckt der Hinblick auf das bereits ersparte Kapital wieder und wieder die Lust zu neuen Ersparnissen.

Die große, für die Kraft und die Macht des heutigen Staates so entscheidende Mittelklasse der Bevölkerung wird durch die allgemeine Berbreitung der Lebensversicherungs- und Rentendanken jener für die Staatsordnung gefährlichen Eventualität entrückt, die bei jeder eintretenden Krike mühsamen Ersparnisse zu vernichten, die starken Bande des Sigentums und der gesicherten Existenz, die sie an die bestehende Staatsordnung snüpsen, zu zerreißen droht. Ihre stets wachsende Einlage in diese Institute bleibt ihnen, den Wechselfällen unerreichbar, auch wenn die sonstigen Grundlagen ihrer Existenz schwanken; sie behält die Aussicht auf ein dereinstiges Kapital und damit auch auf den Trümmern ihrer gewohnten Existenz noch die Lust und den Mut, das Verlorene durch verstärkte Austrengungen wieder zu erringen.

Ter so gefährliche Rückfall in die Klasse der Bestylosen und damit, bei einer über diese Sphäre hinaus entwickelten Intelligenz, die völlige Lostrennung von der bestehenden Ordnung des Staates und der Gesellschaft ist durch den Eintritt in diese Institute unmöglich geworden. Selbst sür die besitzenden Klassen der Bevölkerung haben Lebensversicherungsund Rentendanken ein bedeutendes Interesse. Abgesehen davon, das diese zumächst dabei interessischt sind, das der weniger Bestyende sich an die bestehende gesellschaftliche und staatliche Ordnung kest anschließe und durch eigenes Interesse an diese Ordnung kette, und das dadurch die große, allem Besitze drohende Gesahr revolutionärer Stürme verringen werde, drohen auch ihnen, wenn auch im geringeren Maße, die Bechselsälle des Lebens, und je weniger Opser an Genuß es ihnen kostet, sich gegen diese Wechselssliche sicher zu stellen, desto mehr scheinen solche Institute sich ihnen zu empsehlen.

Die Notwendigkeit, im staatlichen Interesse dem Besitze eine Tauer auf mehtere Generationen zu geben, hat in einer früheren Periode sur einen großen Teil des Grundbesitzes die Rechtssorm des Familien-Fidrifommisses begründet. Das heutige Bedürfnis einer Pairie wird verwandte Erscheinungen in seinem Gefolge haben.

Die Lebensversicherungs und Rentenbank verfolgt benselben Zwed für alle viel oder auch nur wenig besitzenden Staatsbürger in einer der Unschauungen der Gegenwart entsprechenden Form. Vermag sie auch nicht, durch einen einzigen Alt dem Besitze eine Dauer von Jahrhunderten zu verschaffen, so tritt doch vielleicht in einer nicht entsernten Zukunk an die Stelle dieser durch frühere Institutionen gesetzlich geschaffener Tauer die über alle besitzenden Familien verdreitete Sitte, in diese Institute einzutreten, und vielleicht reproduziert die Sitte annähernd das Ergebnis der Geschgebung, ohne die persönliche Freiheit irgend zu beschränken.

Diese allgemeinen Bemerkungen werden, wie wir glauben, genügen, vie Uberzeugung von dem hohen Nuten der in Rede stehenden Institute, a selbst die Wahrheit der Behauptung zu begründen, daß dieselben eines er notwendigsten und unentbehrlichsten Glieder in der Kette der heutigen esellschaftlichen Einrichtungen bilden, dessen nach jeder Richtung gefördert werden muß.

Nachdem wir die Nützlichkeit und Notwendigkeit der Lebensversicheungs- und Rentenbanken überhaupt vorstehend genügend motiviert zu aben glauben, werden wenige Worte genügen, um darzutun, daß Köln er zwedmäßige Sitz eines folchen Inftituts ift. Gine Konzentration biefes zweiges der Versicherung, wenn sie etwa in der Hauptstadt des Landes tit Agenturen in den Provingen projektiert werden follte, wird keinen er Vorteile der Zentralisation, dagegen ben fehr großen Nachteil im Befolge haben, daß ein einziges Institut, und sei es noch so energisch geeitet, nie diejenige Teilnahme und Verbreitung im Lande finden wird, vie fie vielfache, demfelben Ziele zugewandte Kräfte herbeiführen. Soll as Ziel einer allgemeinen Teilnahme und Verbreitung erreicht werden, muffen, wie bei ber Feuerversicherung, in jeder Broving des Staates lebens- und Rentenversicherungsbanken entstehen. Röln, als Hauptstadt ber evölkerten und induftriellen Rheinproving, als Sit zweier Berficherungsefellschaften, die sich bereits eines sehr ausgedehnten Wirkungsfreises cfreuen\*), scheint in erster Reihe berufen, der Sit auch einer Lebensvercherungs- und Rentenbank zu sein, um fo mehr, da biefes Inftitut gerade ir industrielle Distrifte das wesentlichste Bedürfnis ift und in diesen Diriften auch die schnellste und allgemeinste Teilnahme zu erwarten hat. \*\*)

- . Aus der Dentschrift von G. Mevissen zur Begründung eines an die Regierung gerichteten Antrags um Erteilung der Konzession für die in Köln geplante Feuerversicherungssgesellschaft 'Germania'.\*\*\*) Köln, 1852 Oftober 22.
- .... Haben wir vorstehend versucht, die Berechtigung neuer Berscherungsgesellschaften im allgemeinen nachzuweisen, so haben wir zum schluß der für die heute in Rede stehende 'Germania' sprechenden besonseren Motive zu gedenken.

<sup>\*)</sup> Der Feuerversicherungsgesellschaft Colonia und der Transportverscherungsgesellschaft Agrippina (vgl. Bd. I S. 283ff.).

<sup>\*\*)</sup> Es folgen Ginzelausführungen über das vorliegende Projekt.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Antrag wurde von G. Mevissen in Berbindung mit F. Diergardt Biersen) und Josua Hafenclever (Remscheid) gestellt.

Dieses Unternehmen verfolgt den doppelten Aweck, eine industriell! Aftienunternehmung mit Aussicht auf Gewinn zu begründen und die Wohltaten des in Nachen für das beschränkte Gebiet des Nachener Re gierungsbegirts ctablierten 'Aachener Bereins für Arbeitfamfeit' bem ge famten Rheinlande und Weftfalen zugänglich zu machen. Die Gründer ber neuen Gesellschaft glauben, daß es bringend an ber Reit sei, ben in Nachen schon im Jahre 1824 aufgefaßten und mit Ausbauer und Intelligen ins Leben gerufenen Gedanken, einen Teil bes Gewinnes, welchen gwit, Die Gesamtheit der Staatsbürger durch ihre Wirksamkeit umfaffende Berficherungsinftitute abwerfen, zur Begründung anderer wohltätiger und tief eingreifender Inftitute zur Verbefferung der Lage der arbeitenden Klassen zu benuten, wieder aufzunehmen und diefem Gedanken in ber Folge eine erweiterte Unwendung zu verschaffen. Diefer Gedante brangt fich um je ftärfer auf, je größer und wohltätiger die Refultate bes in Machen ge gründeten Vereins fich erweisen und je mehr die Erkenntnis fich verbreite daß nur durch organische Institutionen, welche, einmal begründet, durch die arbeitenden Klaffen felbst freiwillig alimentiert und erhalten werden, der tiefe Rig, welcher heute die verschiedenen Klaffen der Gefellichat scheibet, überbrückt und die Anhänglichkeit an bas Beftebende, Die Quelk aller sozialen Ordnung und Sicherheit, neu befestigt werben fann.

Der anliegende, diesem Gedanken entsprungene, durch die zu gründenden neue Versicherungsgesellschaft gestützte und getragene Entwurf der Statute eines 'Rheinisch-Westfälischen Vereins zur Vesörderung der Arbeitsamkei und Sparsamkeit'\*) ist im wesentlichen dem Aachener Vordilde nachgebilde, unter denjenigen Anderungen, welche der erweiterte Wirkungskreis des Vereines notwendig gemacht oder welche die disherigen Erfahrungen als zweckmäßig an die Hand gegeben haben. Zu den letzteren rechnen wir namentlich die Konstituierung einer nur teilweise aus der Wahl einen Generalversammlung hervorgehenden Direktion und die Kreierung eines stetigen kontrollierenden und mit allen Zweigen der Geschäftsführung sich vertraut erhaltenden Verwaltungsrates.

Auch ist der steten Einwirkung der Staatsregierung auf die Kontroll im Interesse der arbeitenden Klassen ein weiter Spielraum gegeben.

Für Anlage von Fonds find so sichernde Bestimmungen getroffen, di mit der notwendigen freien und selbständigen Bewegung der Geschäftsführung irgend vereinbar erschienen.

Der projektierte Verein ist jedoch nicht allein auf die Kontrolle M hohen Staatsregierung, sondern in noch höherem Grade auf die kräfiss

<sup>\*)</sup> Dieses Statut vom 3. August 1852 liegt gedruckt vor.

Witwirfung verschiebener Organe ber hohen Staatsregierung angewiesen. Das große Ziel, dem schönen Vorbilde von Aachen nachstrebend diesen segensvollen Institutionen eine Verbreitung über das ganze Rheinland und Westfalen zu geben, kann nur erreicht werden, wenn demselben zahlzeiche Kräfte sich widmen und wenn die materielle Unterlage, welche das industrielle Institut hoffentlich in nicht ferner Zeit schaffen wird, durch die warme Teilnahme der geistlichen und weltlichen Behörden das verstrauensvolle Entgegenkommen der arbeitenden Klassen gesichert, wenn die Erkenntnis unter diesen Klassen verbreitet wird, daß ein Institut da ist, welches ohne alle Nebenzwecke nur die Beförderung des Wohles derselben sich zur Ausgabe aestellt hat.

Dem zu gründenden Bereine ift burch bas Statut ber 'Germania' ein Drittel bes Reingewinnes solange ausschließlich zugesichert, bis aus biesen Aberweifungen ein Fonds von mindeftens 50000 Taler fich gebildet haben wird. Bon da ab foll außer bem Bereine auch anderen Inftituten und Rorporationen ein Teil des zu wohltätigen Zwecken bestimmten Gewinnbrittels zugewendet werden konnen. Diese Bestimmungen find benen bes Statutes der Nachen-Münchener Gesellschaft analog und haben sich als in jeder Beziehung zweckmäßig bewährt, ba jene Gesellschaft außer bem so staunenswert blühenden von ihr begründeten Vereine heute auch andern bochft gemeinnütigen Zwecken noch namhafte Summen zuzuwenden vermag. In Rudficht auf die letteren Zwecke ift die Verbindlichkeit, dem ju bilbenben Bereine ben mutmaglichen Gewinn ber erften Zeit ansschließlich zu überweisen, auf eine Summe beschränkt worden, welche ausreichend erscheint, dem Vereine eine folide Basis zu verschaffen; sie wird bann je nach fteigendem Umfang und Bedürfnis burch fpatere Zuweisungen fucceffive verftärft werben.

Sollte die hohe Staatsregierung jedoch eine Erhöhung der dem Bereine ausschließlich zuzuwendenden Summen empfehlen, so wird eine solche Modifikation des Statuts bereitwillig Annahme finden.

- 3. Aus den von G. Meviffen in den Generalversammlungen bes A. Schaaffhaufenschen Bankvereins in Röln erstatteten Berichten.
- a) Roln, 1853 September 3.

Wenden wir von der speziellen Tätigkeit des Bankvereins den Blick hinüber auf die allgemeine Entwicklung des Verkehrs, so müssen wir das Jahr 1852 als das Jahr des wiedererwachenden Unternehmungsgeistes bezeichnen. Nach dem Vorschritt Frankreichs und Englands haben auch in Deutschland bei beruhigteren politischen Zuständen die Kapitalien wieder

in größerem Maße, als in den Jahren 1848 bis 1851, sich neuen induftriellen Schöpfungen zugewandt. Die Direktion des Bankvereins hat es stets als eine ihrer wesentlichsten Aufgaben betrachtet, mit aufmerksamem Auge die Bedürfnisse und die Mittel der Rheinlande zu beobachten und im geeigneten Momente die Initiative zu gesunden und lebensfähigen großen industriellen Schöpfungen zu ergreifen.

Unter ihrer Mitwirkung trat die durch den Druck der Vorjahre lange niedergehaltene 'Kölnische Rückversicherung' im Jahre 1852 ins Leben. Undere Bersicherungsgesellschaften, bestimmt, sehr fühlbare Lücken dieses Zweiges fonservativer Tätigkeit in Preußen auszufüllen, wurden projektiert und haben es lebhaft zu beklagen, daß denselben dis heute noch die landescherrliche Genehmigung nicht zuteil geworden.

Im 'Hörder Bergwerks: und Hüttenvereine' wurde die erste Aktiengesellschaft in Rheinland und Westkalen geschaffen, welche die Hebung der noch so wenig entwickelten Eisenproduktion und Berarbeitung in großartigem Maßstade und mit großartigen Mitteln zum Zwecke hat. Im 'Kölner Bergwerksverein' wurde eine Aktiengesellschaft zur Ausbeutung der so reichhaltigen Kohlenminen des Essener Reviers ins Leben gerusen. Zu gleichem Zwecke wurde ein der Konzession noch entgegensehender 'Alsdorf-Höngener Kohlenverein' begründet.

In der 'Alliance' und in der 'Eschweiler Concordia' traten zwei Aftiengesellschaften zur Produktion von Zink, Blei und Gifen ins Leben.

Auf einem anderen Gebiete der industriellen Tätigkeit war die 'Kölnische Baumwollspinnerei und Beberei' der Borläuser eines Aufschwunges, welcher bald durch heimische Produktion den Bedarf des Inlandes in diesem Zweige zu decken verspricht.

Jedem großartigen Unternehmen, das sie bei so sorgkältiger Prüfung als auf soliden Grundlagen beruhend, als wesentliche Bedürsnisse best Landes befriedigend anerkannte, ist die Direktion des Bankvereins mit Sympathic und tätiger Mitwirkung entgegengekommen. Sie ist dabei von dem Grundsaße ausgegangen, daß es die Aufgabe eines großen Banksinstitutes sei, nicht sowohl durch eigene große Beteiligung neue Industriezweige ins Leben zu rusen, als durch die Autorität ihrer auf gründlicher Prüfung und Einsicht bernhenden Empfehlung die Kapitalisten des Landes zu veranlassen, die müßigen Kapitalien solchen Unternehmungen zuzwwenden, welche, richtig projektiert, wirklichen Bedürsnissen entsprechend und mit der Garantie einer sachkundigen Leitung versehen, eine angemessene Rentabilität in Ausssicht stellen.

Diesem Grundsatze getreu, ift der Berein als solcher bei allen unter Mitwirfung der Direktion oder einzelner Mitglieder berselben ins Leben

getretenen ober projektierten großen Aktiengesellschaften teils direkt gar nicht, teils nur mit höchst mäßigen Summen beteiligt. Die Mittel des Bankvereins fortdauernd flüssig und zu allen wechselnden Strömungen des industriellen Lebens disponibel zu halten, hat die Direktion stets vorzugsweise als ihre Aufgabe betrachtet und auch durch die Aussicht auf raschen Gewinn sich nicht zu Abweichungen von diesem Grundsate verleiten lassen.

Die Direktion bes Bankvereins hat die Genugtuung, daß in fast allen Fällen, in welchen sie die Initiative ergriffen, bald anderweitige vielsache Nachfolge sowohl das Vorhandensein des Bedürfnisses wie die dadurch gebotene Aussicht auf Rentabilität dokumentiert hat. Der Kölnischen Rückversicherung solgte die Aachener. Den hier projektierten Versicherungszgesellschaften sind den gleichen Zweck versolgende Versicherungszgesellschaften in kleineren deutschen Staaten sogar durch rasche Konzessionen der betreffenden Regierungen zuworgesommen. Den für metallurgische Zwecke unter Mitwirkung des Vereins gegründeten Gesellschaften sind im Rheinzlande wie in Westfalen vielsache neue Projekte, gleichen Zweck versolgend, zur Seite getreten. Dem Projekte der Baumwollspinnerei und Weberei solgten gleiche Projekte in Gladbach, Kaiserslautern und Hannover.

Der Zeitpunkt ist nahe, wo auch die infolge früherer Aberspekulation fo lange gedrückten Gifenbahnunternehmungen wieder die Aufmerksamkeit ber Kapitalisten auf sich ziehen und mußigen Fonds eine solide Unlage barbieten werden. Die Gesellschaft jum Ausbau ber Bahn von Köln bis Krefeld, einer Strecke, die durch Billigkeit der Unlage und Belebtheit des Verkehrs eine sehr bedeutende Rente verspricht, hat den Reigen eröffnet. Für feinen Landesteil ift in nächfter Zeit die Frage bes Gifenbahnbaues von größerer Wichtigkeit, als für die durch anderweitige voreilende Fortschritte in allen ihren Handelsbeziehungen fo schwer bedrohte Rheinproving. Auch in dieser Frage wird die Direktion des Bankvereins jeder Kombination, welche, neben Aussicht auf Rentabilität, Befriedigung bringender Bedürfniffe des Landes verspricht, ihre tätige Mitwirfung widmen. Wenn auf irgend einem Bebiete, fo ift auf biefem für die Rheinlande, und namentlich für deren Metropole Köln, Gefahr im Verzuge. Wir hoffen, daß die hohe Staatsregierung dies anerkennen und der Ausführung von Projekten, welche durch bestehenden Verkehr lebensfähig und für das Erhalten des Bestehenden absolut unentbehrlich find, die längst nachgesuchte Konzession erteilen und deren Verwirklichung nicht länger von der vorheriaen Ausführung von Linien abhängig machen wird, beren innere Rentabilität zweifelhaft ift und die mehr bagu beftimmt find, Bedürfniffe gu schaffen, als vorhandene Bedürfnisse zu befriedigen.

Wie im Bau neuer Eisenbahnen, droht unser eigenes Vaterland auch auf einem anderen Gebiete, und zwar in dem wichtigen Zweige der Kreditinstitute, von anderen deutschen Staaten überstügelt zu werden. Schon seit längeren Jahren ist es in Deutschland ein anerkanntes Bedürfnis, daß dem aufstrebenden Unternehmungsgeiste der Nation durch die Schöpfung großartiger Kreditinstitute die Wege geednet und der steigenden industriellen Bewegung durch die Expansionskraft und Elastizität großer Geldinstitute ein wirksamer Schuß gegen die von den Fortschritten der Industrie unzertrennlichen vorübergehenden Krisen geboten werden müsse. Jeder Blick auf die großen Geldinstitute der industriellen Staaten des Auslandes zeigt das Ungenügende der heimischen Einrichtungen.

Die für die Errichtung von Privatbanken in Preußen gegebenen Normalbestimmungen vom 25. September 1848 bannen jene freie und selbständige Bewegung, deren Geldinstitute vor allem bedürsen, in zu enge Schranken, als daß auf Grundlage dieser Bestimmungen Institute, großartig genug, dem Bedürsnisse zu genügen, hätten ins Leben gerusen werden können. Anträge zur Herstellung einer Hypothekenbank, dieses so dringenden Bedürsnisses der Rheinprovinz, sowie Anträge von seiten des Bankvereins sür den Fortbestand der Darlehnskassen und für die eigene Berechtigung des Bereins, dis zu einer gewissen Summe Noten ausgeben zu dürsen, haben zu unserem Bedauern die Zustimmung der hohen Staatsregierung nicht gefunden.

Das vorhandene Bedürfnis, zu dessen Befriedigung in Preußen die Wege verschlossen schienen, hat seine Verwirklichung in anderen deutschen Staaten angestrebt. Die Bank für Handel und Industrie' in Darmstadt, die in so kurzer Frist ins Leben getretenen oder ernstlich projektierten Bettelbanken in Braunschweig, Weimar und Frankfurt liesern den Beweis, wie dringend das Bedürsnis großer Kreditinstitute ist und welcher schnellen Anerkennung die auf Befriedigung desselben zielenden Bestredungen begegnen.

Preußen wird, darauf vertrauen wir, gegen diese Bestrebungen der Nachbarstaaten schließlich nicht zurückleiben. Im Rheinlande und in Westfalen, wo die industrielle Entwicklung am weitesten gediehen ist und ein weiterer großartiger Aufschwung der Industrie eben jetzt sich vorbereitet, wird die Unzulänglichseit der disherigen Kreditinstitute mehr und mehr hervortreten. Der Bankverein ist unseres Erachtens wesentlich mit dazu berusen, mit der steigenden industriellen Entwicklung gleichmäßig Schritt zu halten und durch eigene Aus- und Umbildung den hervortretenden Bedürsnissen zu entsprechen.

### b) Röln, 1854 September 20.

Ift es schon im allgemeinen Aufgabe und Resultat großer Banksinstitute, an benjenigen Orten, wo sie ihren Sit haben, auf die Belebung ber Industrie, auf Steigerung der Tätigkeit und des Unternehmungszgeistes durch die flüssigen Kapitalien, die sie zur Benutzung darbieten, kräftig hinzuwirken, so ist durch die Eigentümlichkeit seiner speziellen Interessen diese Aufgabe in erhöhtem Maße dem Bankverein gestellt. In welchem Geiste und mit welchen Mitteln wir die Lösung derselben anstreben, ist in unserem vorjährigen Rechenschaftsberichte entwickelt worden.

Ist auch durch den im Laufe dieses Jahres erfolgten Ausbruch des Rrieges amischen ben mächtigften Staaten Europas ein hoffentlich rasch vorübergehendes Halt der fortschreitenden Weiterentwicklung der im Jahr 1852 und in der erften Balfte des Rahres 1853 fo uppig emporsprießenden großartigen industriellen Unternehmungen zugerufen worden, so hat doch dieser Bruch des Weltfriedens bis jetzt die zum formellen Abschlusse schon gediehenen Institute in der Entfaltung ihrer Tätigkeit nicht gehemmt; ja, der einmal erwachte Trieb, auf dem Gebiete der Industrie die noch bestehenden Lücken auszufüllen, hat sich als so mächtig erwiesen, daß selbst inmitten ber schweren politischen Ungewißheit, welche über Europa schwebt, hin und wieder noch neue Schöpfungen sich Bahn gebrochen haben. Namentlich darf es bei einem allgemeinen Blicke auf die Entwicklung des beutschen Unternehmungsgeistes als eine höchst erfreuliche, ben fräftigen Aufschwung des gesamten Deutschlands verbürgende Tatsache bezeichnet werden, daß derfelbe, mehr und mehr von dem engen Bande lokaler Beschränkung sich lösend, fast in jedem Kreise des großen gemeinsamen Vaterlandes feine Stätte aufschlägt und auch bort burchbringt, wo lange fich ihm alte Überlieferung und eingewurzelte Abneigung gegen induftrielle Schöpfungen entgegengestellt haben. Diefer Bang gleichmäßiger industrieller Entwicklung, ber die schroffe Scheidung amischen Ackerbau- und Industriebistriften aufhebt und beide Elemente bes Nationalwohlstandes zu gegenseitiger Unterstützung enge verbindet, wird Deutschland vor den unleugbaren Gefahren, welche an die maßlose und einseitige industrielle Konzentration fich fnüpfen, bewahren.

Die Rheinlande und Westfalen können von dem bereits errungenen Standpunkte aus neidlos und mit freudiger Befriedigung den immer weitere Kreise durchdringenden Aufschwung der deutschen Gewerbtätigkeit erblicken. Während sie in nächster Nähe in dem angesammelten Kapital und der an reichen Erfolgen großgezogenen Spekulation die mächtigen Hebel gesteigerten Fortschrittes auf der betretenen Bahn besitzen, erwachsen

ihnen aus der Steigerung des gesamten Wohlstandes der Nation neue, reiche und gewinnversprechende Beziehungen.

Für Köln, durch seine Lage vorzugsweise berusen, in gleichem Maße den mittels und süddeutschen Export und Import zu vermitteln, wird die gesteigerte Lebenstätigkeit von Mittels und Süddeutschland neue Quellen des Handels und der Produktion eröffnen und die Stätte einer reichen und großen Bergangenheit mehr und mehr den Tagen früherer Blüte wieder nähern.

Die zur Erhaltung und Fortbildung der jahrhundertalten Handelsverbindung von Köln mit Mittels und Süddeutschland seit so langen
Jahren projektierten Gisenbahnen auf dem linken und rechten Rheinuser
sind im Lause dieses Jahres in ein Stadium getreten, welches ihre Ausführung zu verdürgen scheint, wenn die politische Arise nicht hindernd
und hemmend in den Weg tritt. Für den Ausbau der Bahn von Köln
nach Gießen sowie einer stehenden Brücke über den Rhein werden die
Unterhandlungen zwischen dem Staate und der Köln-Mindener Bahn,
wie wir nicht zweiseln, in Bälde zu einem desinitiven Abschlusse gelangen.
Zur Ilbernahme des Baues der Bahn auf dem linken Rheinuser hat die Direktion der Rheinischen Bahn sich bereit erklärt. Wir hoffen, daß die
hohe Staatsregierung diesen Wodus der Aussührung, welcher, durch Konzentration des Betriebs einer großen Linie in einer Hand, vorzugsweise
geeignet erscheint, die großen kommerziellen Interessen der Rheinlande zu
fördern, dauernd ihre Zustimmung nicht versagen werde.

Ausfüllung der großen Lücken im deutschen Eisenbahnnete durch Ausban der Bahnen auf dem rechten und linken Rheinufer nach Frankfurt und Mainz, fortschreitende großartige Entwicklung der lange zurückgebliebenen metallurgischen Industrie neben gesteigertem Betriebe der Webereien und Spinnereien, das sind die der nächsten Zukunft vordehaltenen Aufgaben für Rheinland und Westfalen. Die glückliche Lösung derselben, die bei baldiger Wiederherstellung des europäischen Friedens mit Zuversicht erwartet werden darf, wird auf den Bankverkehr in allen seinen Zweigen belebend und fördernd zurückwirken.

Die Gründung einer Zettelbank in Köln, in den engen Schranken der Rormativbestimmungen vom 25. September 1848 projektiert, wird dazu mitwirten, den Geldverkehr auf dem hiesigen Plate zu erleichtern und zu steigern.

Auch für den Bantverein wird bald nach hergestelltem Frieden die Frage zur Erwägung sich darbieten, ob nicht im öffentlichen Interesse wie im Interesse der Aktionäre eine Weiterentwicklung des Instituts anzustreben sein wird. Wenn wir der in unserem Statute nicht vorgesehenen

dründung von Filialen und Agenturen, sowie der Gründung von Komranditen an dieser Stelle gedenken, so wollen wir heute nur den Punkt, velcher bei einer anzustrebenden Erweiterung zunächst inst Auge zu fassen ein dürfte, bezeichnen.

. Bericht von G. Mevissen in der ersten Generalversammlung der Bank für Handel und Industrie in Darmstadt. Darmstadt, 1854 Mai 22.

Die heutige Versammlung bietet uns die längst erwünschte Vernlassung, über Plan, Zweck und Wirkungskreis unseres Institutes Ihnen egenüber uns auszusprechen, süber die zur Aussührung der Zwecke der Jank geschehenen Schritte und über die Resultate der disherigen Geschäftssührung Ihnen Bericht zu erstatten, sowie den vielsachen Mißverztändnissen und falschen Angaben, welche öffentliche Blätter über unser Institut verbreitet haben und zu verbreiten nicht ermüden, berichtigend ntgegenzutreten.

Werfen Sie zunächst mit uns einen Blick auf das deutsche Bankwesen vor der Gründung der Bank für Handel und Industrie.

Zettelbanken existierten bis zum Jahre 1853 nur in Berlin, Stettin, München, Leipzig und Dessau, Banken oder Bankhäuser für den täglichen ebendigen Verkehr der Industrie und für die Vermittelung ihrer Beiehungen zum In- und Auslande, Institute, berusen, die Gründung eitgemäßer großer industrieller Unternehmungen zu fördern und anzuegen, bestanden in größerem Umfange sast nur im preußischen Rheinlande. Das Bankgeschäft der deutschen Börsenpläße beschränkte sich größtenteils uf Operationen in Fonds und Aktien, und nur an wenigen Pläßen vurde der Industrie ein mäßiger Acceptkredit bewilligt.

Die Unzulänglichkeit ber in Deutschland bestehenden Bank- und dereditinstitute war seit Jahren eine von fast allen Organen der öffentsichen Meinung anerkannte, in den Verhandlungen der Parlamente und kammern niedergelegte, von tausendfachen Borschlägen zur Abhilse des leitete Tatsache. Diese Unzulänglichkeit wurde um so fühlbarer, je mehr vie deutsche Industrie sich entwickelte, je mehr Produktion und Export tiegen und je mehr mit großartigen Mitteln ausgerüstete Aktiengesellschaften auf den verschiedensten Gebieten der Industrie die dem Bedürsnisser Gegenwart entsprechende Konzentration der Kapitalien und Kräfte verbeisührten. Der wach gewordene Unternehmungsgeist forderte die Grünzung neuer Zettelbanken zur Erweiterung und Erleichterung des industriellen dredites, zur Verstärkung der der Industrie zu Gebote stehenden materiellen Mittel. Die deutsche Industrie, welche in dem letzten Jahrzehnt ihre

Produktion wie ihr Betriebskapital mehr wie verdoppelte, forderte neue Banken für Handel und Industrie, welchen sie vorübergehend die zu ihrem Betriebe dienenden Kapitalien verzinslich in laufender Rechnung überweisen, oder von welchen sie zur Verstärkung ihres Betriebskapitals vorübergehend Vorschüsse in laufender Rechnung entnehmen konnte.

Das durch Aussicht auf hohe Rente den industriellen Unternehmungen mehr und mehr zugewandte Kapital der Kapitalisten forderte Institute, geeignet und geneigt, sowohl vorübergehend bis zu einer sich darbietenden sesteren Anlage das flüssige Kapital mäßig zu verzinsen, wie bei der Anlage selbst mit Ginsicht und Zuverlässigeit zu leiten und durch Rat und Mitwirfung solche industrielle Schöpfungen ins Leben zu rufen, welche, wirklichen und anerkannten Bedürfnissen entsprechend, bei guter Leitung eine angemessen Kentabilität verbürgen.

Das war die Lage des deutschen Bankwesens, das waren die Forderungen der deutschen Industrie am Schlusse des Jahres 1852: allseitig anerkannte Unzulänglichkeit der vorhandenen Geldinstitute, tausendsache Borschläge zur Abhilfe des anerkannten Bedürfnisses, jedoch kein praktischer Versuch zu dieser Abhilfe.

Die Bank für Hanbel und Industrie in Darmstadt, auf großartiger Basis unter den Auspizien des im Anfange des Jahres 1853 in Deutschland mächtig angeregten Unternehmungsgeistes und mit wesentlicher, für unentbehrlich erachteter Beihilfe ausländischer Kapitalien gegründet, hatte nach dem Gedanken ihrer Gründer die schöne Ausgade, in Verbindung und Wechselwirkung mit einer ihr selbständig zur Seite stehenden Zettelbank eine in weitesten Kreisen anerkannte Lücke im deutschen Bankwesen auszufüllen und namentlich der süddeutschen Industrie dieselben Facilitäten zu schaffen, die so kräftig zum Ausschwunge der Industrie in Rheinpreußen mitgewirft haben.

An die Gründung der Bank für Handel und Industrie haben sich gleicherweise die überschwänglichsten, jeder Möglichsteit der Verwirklichung entbehrenden Erwartungen und die ängstlichsten, durch nichts gerechtsertigten Besorgnisse geknüpft. Die irregeleitete Presse hat in einzelnen Organen einen Barnruf ergehen lassen gegen die Gesahren einer losgebundenen, wilden Spekulation, ohne zu erwägen, daß jedem Bankhause in Europa dieselben Besugnisse zustehen, wie der Bank für Handel und Industrie, und daß jedes Bankhaus wie jedes industrielle Unternehmen überhaupt gegen die Gesahren der nur auf den Moment basierenden, der soliden Unterlage entbehrenden Spekulation, wie gegen Fehlgrisse und gegen Berluste nur geschützt wird durch das Interesse, die Einsicht und Fähigkeit seiner Leiter.

Das Statut ber Bank für Handel und Industrie hat die dem einzelnen überall unbestritten zustehenden Rechte einer durch zusammenwirkende Kapitalien und Kräfte gebildeten juriftischen Personlichkeit übertragen. Den Operationen dieser Perfonlichkeit ift in den Statuten in vielen Punkten eine Schranke gezogen, wo ber einzelne unbeschränkt seinen Willen jur Ausführung bringt. Die Statutmäßigkeit aller Operationen ist der durchgreifenden Kontrolle einer Staatsregierung unterworfen: das Refultat biefer Operationen wird zur Kenntnisnahme für alle, Die ein Interesse baran haben, veröffentlicht. Die in bieser Veröffentlichung, in bieser Kontrolle liegenden großen Garantieen werden dauernd, barauf vertrauen wir, gerechte Anerkennung finden. Die Ginsicht wird in der Presse wie auf dem Geldmarkte fich Bahn brechen, daß auf dem Gebiete ber Industrie mehr wie auf irgend einem anderen die freie Selbstbestimmung die unumgängliche Bedingung bes Gelingens bilbet. Wir hoffen und erwarten, daß die Preffe in allen ihren Organen, beffer aufgeklärt über diese Bedingung der Existenz großartiger Unternehmungen und vertrauend auf die Ginficht und auf bas Interesse ber zunächst Beteiligten, fünftig neuen Schöpfungen, wenn biefelben auf bem Felbe bes Bantwefens eine weitere Befriedigung vorhandener Bedürfnisse anstreben, anerkennend und Rür die vielfachen absichtlichen unterstütend entgegenkommen werde. Entstellungen und falschen Gerüchte, beren Zielschiebe die Bank für Sandel und Industrie gewesen, haben wir an dieser Stelle kein Wort. werben unverrückt, besonnen und ausbauernd bem Ziele entgegenstreben, bas bei ber Gründung des Institutes in Aussicht genommen wurde.

Schon heute, noch ganz am Beginne ihrer Laufbahn, gehemmt in ihrer Entwicklung durch die gleich nach ihrer Gründung eingetretene politische Berwicklung, noch des ihr zur Seite gedachten verwandten Institutes entbehrend, hat der durch ihre Gründung gegebene praktische Impuls drei neue Zettelbanken in Braunschweig, Weimar und Frankfurt a. M. ins Leben gerusen und auf dem Gebiete des Bankwesens eine Bewegung geschaffen, von welcher die endliche Befriedigung des vorhandenen Besdürfnisses in verschiedenen Formen und in weitesten deutschen Kreisen erwartet werden darf.

Bur Bezeichnung des Wirkungstreises und der Grenzen unseres Inftitutes seien uns folgende Bemerkungen gestattet.

Die Bank für Handel und Industrie ist keine Zettelbank, sie hat weber das Privilegium noch die Tendenz, unverzinsliche Noten auszugeben und durch Vermehrung der Zirkulationsmittel die Mittel der Industrie zu verstärken. Die Zettelbanken stehen dem Geschäftskreise der Bank für Handel und Industrie nicht konkurrierend entgegen, sie

bilden vielmehr für diesen Geschäftstreis die notwendige und unentbehr- |x liche Erganzung. Wir begrüßen daher mit Freude die Rettelbankinstitute, h welche ber burch die Gründung der Bank für Handel und Industrie ge is gegebene Impuls in Deutschland hervorgerufen hat. — Die Bank für I Handel und Andustrie ist nicht, wie es behauptet worden, durch ihr Statut vorzugsweise auf Spekulationen an ber Borfe angewiesen. hat keineswegs die Aufgabe, der Agiotage Borschub zu leisten und das in Kapital zu unproduktivem Börsenspiel anzuregen. Sie ist vielmehr be 3 rufen, durch eigene Beteiligung und durch Anlage fremder Fonds folide | und große Unternehmungen zu fördern und nach Kräften durch die auf einem hoben Standpuntte fich barbietenbe flare Ginficht in Die Gesamtlage der deutschen Andustrie dazu mitzuwirken, daß Unternehmungsgeist und Rapital in die richtigen, bem Bedürfniffe bes Augenblicks entivrechenden Bahnen geleitet werben. Ihre Organe im In- und Auslande follen ben Export und Import und bie taufenbfachen anderen Beziehungen ber beutschen Industrie zum Geldmarkte vermitteln. Sie hat bas Recht und die Aufgabe, das Rapital, welches bei dem einen Induftriellen zeit weilig disponibel ift, dem anderen, welcher besfelben im gleichen Augenblick bedarf, zuzuführen und durch diefen steten Austausch die induftrielle Tätigkeit zu beleben und zu fteigern. — Wie bei ben großartigen Unternehmungen der Industrie, so ist sie auch berechtigt, bei den großen Schöpfungen und bei ben Gelbaeschäften ber Staaten fich au beteiligen und das Placement fremder Fonds auch auf diesem Gebiete zu vermitteln Die Bank für Sandel und Industrie ist mit einem Worte ein Bankhaus in erhöhter Potenz, mit großen Fonds ausgerüftet, mit zahlreichen, der Eventualität des Ablebens mahrend der Dauer der Gefellschaft entructen Draanen. Rein toter Buchstabe hat Die Grenzen ihrer Birtsamfeit unge bührlich eingeschnürt. Wie der einzelne, so ist sie, die maffenhafte Rollettiv persönlichkeit, auf das Maß der eigenen Ginsicht, der eigenen Rähigkeit angewiesen. Die Gefahren bes großen Banthaufes läuft auch fie, jeboch nicht in vergrößertem, sondern in einem durch ftatutarische Bestimmungen beichränkteren Maße.

Der großherzoglichen Regierung gebührt der aufrichtigste Dant dafür, daß sie, die bisherigen engen, die freie Entwicklung der deutschen Kräste auf dem Gebiete des Bankwesens hemmenden Schranken durchbrechend, geglaubt hat, dem gesunden Sinne und dem eigenen Interesse der zu nächst Beteiligten vertrauen zu dürsen, daß sie unserem Institute die dem in Aussicht genommenen großen Wirkungskreise entsprechende freie Bewegung gestattet und dasselbe mit den zur Erreichung seiner Zweck unerläßlichen Rechten ausgestattet hat. Diesem Bertrauen der gwö

serzoglichen Regierung gegenüber ist die Erscheinung lebhaft zu beklagen, saß eine zu ängstliche Bevormundung und Beschränkung, die auf dem Bebiete der Industrie die Erreichung aller großen Zwecke verhindern, n einzelnen Organen der Presse Fürsprecher gefunden haben. Nur der öllige Mangel an jedem Verständnis der dem Verkehre eines großen Bankhauses zugrunde liegenden Bedingungen vermag es zu erklären, wenn n zahlreichen, von den verschiedensten Interessen diktierten Journalartikeln ine Freiheit, in einer bestimmten Sphäre zu handeln, dahin aufgefaßt vorden ist, daß diese Freiheit die Notwendigkeit, maßloß zu handeln, bsfolut in sich schließe.

Haben wir es vorstehend versucht, das Feld der Tätigkeit zu bezeichnen, velches bei der Gründung der Bank für Handel und Industrie in Aussicht enommen ist und für dessen fruchtbringende Bedauung der Gesellschaft urch das Statut sehr wertvolle und weitreichende, wohlwollendem Berzauen entstossen Rechte verliehen wurden, sowie dieses Feld und die Stelle, welche die Bank künftig unter den verschiedenen Geldinstituten Deutschlands einzunehmen berusen ist, gebührend zu begrenzen, so bleibt mus übrig, über diesenigen Schritte zu berichten, welche disher geschehen ind, um die Bank in Wirksamkeit zu setzen und zur Lösung ihrer vielsersprechenden Aufgabe zu besähigen.

Die landesherrliche Konzession der Bank für Handel und Industrie 10m 2. April 1853 bestimmt im § 3 der Statuten, daß die Bank in Birksamkeit tritt, sobald die erste Serie des Aktienkapitals von zehn Millionen Gulden begeben und deren Begebung der großherzoglichen Kegierung nachgewiesen sein würde. Dieser Nachweis wurde unterm O. Mai v. J. erbracht und am gleichen Tage die Berwaltung der Bank efsinitiv konstituiert. Die Berwaltung hatte nach ihrer definitiven Konstituierung zur ersten Aufgade, sich in der von ihr einzusehenden Direktion in Organ zur Aussührung ihrer Beschlüsse und zur praktischen Leitung er Geschäfte zu schaffen. In den Herren L. Heß und Ih. Wendelstadt sat die Berwaltung zwei Direktoren ernannt, welche durch Persönlichkeit vie durch Antecedentien in gleich hohem Maße das Bertrauen der vollen Befähigung zur Lösung der ihnen gestellten Aufgade erweckten und welche vieses Bertrauen durch die bisherige Geschäftsführung in vollem Maße lerechtsertigt haben.

Von der Überzeugung durchdrungen, daß ein Institut von der Beseutung der Bank für Handel und Industrie sich nur successive ins Leben inführen, nur successive auf dem Geldmarkte die ihm gebührende Stellung innehmen und seinen Geschäften solide Ausbreitung geben könne, hat die Berwaltung geglaubt, den gleichen Gang in der Darstellung und Ents

wicklung ber im Statute vorgesehenen Organe ber Gesellschaft einhalten zu sollen. Sie hat daher zum Beginn der Geschäfte und für die erste Periode des Instituts die Ernennung von zwei Direktoren für ausreichend erachtet und einem Mitgliede der Verwaltung in Verhinderungsfällen die Stellvertretung eines Mitgliedes der Direktion übertragen. Nachdem in solcher Beise die Direktion gebildet, ein sehr geeignetes Lokal für die Bank in Darmstadt zu mäßigem Preise erworben und auf den Vorschlag der Direktion das ersorderliche Personal für die Bureaus ernannt war, wurden die Geschäfte der Bank gegen Juli vorigen Jahres eröffnet.

Ein Rückblick auf die politische Situation Europas zu jener Periode wird ein unbefangenes Urteil über die bisherige Entwicklung biefer Geschäfte an Hand geben.

Gegen Mitte des Jahres 1853 neigte sich die kurze Periode des in der zweiten Balfte bes Jahres 1852 in Deutschland, wie namentlich im Auslande, wieber aufgelebten Unternehmungsgeistes bereits ihrem Ende entgegen. Amar traten noch vereinzelte, früher vorbereitete, induftrielle Unternehmungen an ben Börfen von Paris und London hervor, aber schon warf die orientalische Frage ihre dunflen Schlagschatten auf ben Gelbmartt, und bie Gewißheit, baß in Franfreich und England die Ernte einen bedeutenden Ausfall ergebe, ließ ein Steigen bes Binsfußes und einen Drud auf ben Gelb markt voraussehen. Unter biefen Umftanden bie Fonds ber Bant alteren ober neu zu freierenden induftriellen Unternehmungen zuzuwenden, gegen ben Strom schwimmend eine Beriode bes sinkenden Bertrauens in Die Aufrechterhaltung bes Friedens und bes knapperen Gelbmarktes, eine Beriode der anderweitig in Anspruch genommenen ober aus Miktrauen vom Geldmarkte fich entfernenden Kapitalien zu weitgreifenden Overationen an der Borje zu benutzen, - ein folches Verfahren mare gewiß ben Gegnern bes neuen Institutes willtommen gewesen, um ihre mit gehässiger Geschäftigkeit über die Operationen besselben spstematisch verbreiteten Unwahrheiten und Entstellungen zu rechtfertigen. Die Berwaltung glaubt sich jedoch der vollen Zustimmung der Aftionäre versichert halten zu bürfen, daß fie diesen Weg nicht eingeschlagen, sonbern jebe gefährliche und schwindelhafte Börsenspekulation, jedes unreife ober ber Lage bes Geldmarktes nicht entsprechende industrielle Projekt beharrlich von der Sand gewiesen hat.

Die Anlage in Effekten, welche die Verwaltung in geringem Umfange beschlossen, hatte der politischen Lage entsprechend wesentlich den Zweck, eine angemessene Verzinsung eines Teiles der disponibeln Fonds herbeizuführen, und beschränkte sich auf solche Werte, welche von politischen Ereignissen am wenigsten berührt werden.

Die Verbindungen in laufender Rechnung mit der deutschen Industrie wurden eröffnet, die Entwicklung dieser Verbindungen ist jedoch der Natur der Sache nach eine langsame, wenn auch stetig fortschreitende. Wir dürfen jedoch mit vollem Rechte noch im laufenden Jahre einen bedeutensden Aufschwung dieses Geschäftszweiges erwarten.

Das Statut hat für Perioden der Gelbfülle und des lebendigen Unternehmungsgeistes das fräftigste Mittel, benselben zu befördern, in die Hand der Bank gelegt durch die Befugnis, außer der Annahme von Gelbern in laufender Rechnung auch durch Ausgade verzinslicher, auf den Inhaber lautender Schuldscheine ihre Fonds zu verstärken und je nach dem Maße der Unternehmungen zu erweitern. Die Verwaltung hat gleich beim Beginn ihrer Wirksamkeit die Ausgade solcher Scheine besichlossen und vorbereitet. Es wird keiner weiteren Ausführung an dieser Stelle bedürfen, weshalb dis heute die Ausführung dieses Beschlusses noch vertagt und somit eines der zur Erreichung der Zwecke der Bank wirksamken Mittel nicht benutzt wurde.

Waren durch die politische Lage Europas und durch die Lage des Geldmarktes neue industrielle Schöpfungen oder gewagte Anlagen in Effekten ausgeschlossen, so war es die Aufgabe der Berwaltung, ihre Aufmerksamkeit der Schöpfung folcher Organe zuzuwenden, durch welche die weitere Entwicklung der Bank angebahnt und auf solider Basis eine lukrative Tätigkeit vordereitet oder eröffnet werden konnte. Zu den wertvollsten und für die künftige Entwicklung wie für die künftige Kentabilität des Institutes am meisten versprechenden Rechten der Bank zählt die Verwaltung das Recht, in allen Staaten des Deutschen Bundes sowie des Auslandes für die Zwecke der Bank Filialen zu errichten oder Kommanditen und Agenturen zu begründen. Die Verwaltung hat von diesem Rechte zuerst Gebrauch gemacht, indem sie die Bank als Associé en commandite dei dem in New-York mit dem 1. Januar d. J. ins Leben getretenen Bankhause G. vom Baur u. Comp. beteiligte.

Die unaufhaltsam steigende deutsche Auswanderung nach Nordamerika und die mit derselben gleichen Schritt haltende Steigerung des Exports und Imports der deutschen Industrie nach und aus diesem Lande, besteutender als nach irgend einem anderen, lassen lebhafte und gewinnsgebende Wechselbeziehungen zwischen dem Bankhause in New-York und der Bank für Handel und Industrie mit vollem Rechte erwarten.

Greift diese erste Verwirklichung des für den Bankverkehr so unentbehrlichen wie folgenreichen Grundsates der Kommanditen in weite Ferne, so hat vom Tage der Gründung an die Verwaltung lebhaft das Bedürfnis einer geeigneten Vertretung ihrer Interessen an dem in nächster Nähe gelegenen Börsenplate Frankfurt empfunden, und es gereicht uns zum Bergnügen, Ihnen heute mitteilen zu können, daß diese Bertretung num mehr in Wirksamkeit tritt.

Die Eigentümlichkeit der deutschen Zustände bietet keinen Zentralpunkt für den Geldverkehr und die großen industriellen Schöpfungen der deutschen Staaten, wie Frankreich und England denselben in London und Paris besitzen, dar. Jede der Börsen von Franksurt, Berlin, Hamburg, Leipzig, Augsdurg und Köln bildet einen selbskändigen und oft ausschließlichen Mittelpunkt für eine Neihe von Unternehmungen, und ein Institut, das die Aufgabe hat, als ein mächtiges Glied in die industrielle und ökonomische Bewegung Deutschlands einzugreisen, vermag dies nur in sehr allmählichen, die Eigentümlichkeit eines jeden Platzes berücksichenden Fortschritt.

Die Verwaltung wird successive und ohne Ubereilung bemüht sein, der Bank solche Organe in Deutschland, wie in benjenigen ausländischen Staaten, mit denen Deutschland einen lebhaften Geschäftsverkehr unterhält, zu schaffen, welche, soweit als möglich, eine solide und auf gründliche Einsicht gestützte Beteiligung an den verschiedenartigen Unternehmungen der deutschen und ausländischen Börsenplätze verbürgen.

5. Uber Wefen, Aufgabe und Rechtsverhältnis ber Aftiengefellschaften. Röln, 1856 Märg.\*)

Die Vereinigung von Kapital und geistigen Kräften auf dem Gebiete der Industrie in der Form der Aktiengesellschaft ist mehr und mehr zu einem hervorragenden Moment der Gegenwart geworden, und da unsere Stadt für die Rheinlande und selbst für weitere Kreise als Zentrum der desfallsigen Schöpfungen betrachtet werden darf, so sühlen wir den Berus, über Wesen, Bedeutung und Grenze der Berechtigung der Aktiengesellschaft einige Bemerkungen vorzutragen.

An der Hand des bereits Gegebenen erscheint es nach Verlauf weniger Jahrzehnte schon heute klar, daß die Aktiengesellschaft sich inmitten der modernen Gesellschaft mit der Gewalt und Raschheit einer Raturkraft entwickelt. Sie springt gleichzeitig als Resultat der Zustände in Europa und Amerika in allen Staaten, welche dem großen Werke des materiellen Fortschritts huldigen, hervor, sie etabliert gewissermaßen die Genossenschaft neu auf den Trümmern einer untergegangenen Periode. Die in ihrer Form vereinigten Kräfte haben im Lause weniger Jahrzehnte Werke der materiellen Zivilisation geschaffen, vor denen selbst die großen

<sup>\*)</sup> Diese Darlegungen Mevissens befinden sich in dem von ihm verfaßten gedruckten Jahresbericht der Kölner Handelskammer für 1855 S. 16 ff.

Werfe bes Altertums und bes Mittelalters gurudtreten muffen. Wie alle naturmäßigen Entfaltungen bes Geiftes einer beftimmten Beriobe, hat fie keine fertigen Formen vorgefunden, ihr Recht, die fie betreffende Gefetgebung ift schwankend, das Dag ber ber neuen Genoffenschaft zugeftandenen Berechtigung variiert gewaltig, je nach der Verschiedenheit der Staaten, von dem ängstlichen Mißtrauen, von der peinlichsten Bevormundung jeder ihrer Bewegungen bis zu der vollsten und unbedingtesten Singebung an ihre schöpferische Macht. Auch der Widerstand, der allen neuen, große Zufunft in sich tragenden Schöpfungen sich an die Ferse heftet, hat nicht gefehlt und fehlt nicht. Aber bis jest hat ber junge Riefe alle seine Gegner überwunden, und jeder Tag breitet seine Macht aus. Da, wo alle Nationen in berfelben Richtung sich fast instinktiv bewegen, wo fie gleiche Ziele in gleicher Form zu erreichen streben, ift ber Wiberstand einer einzigen vergebens; er bauert ber Natur ber Sache nach nur eine kurze Beile, um einer besto stärkeren Bewegung bem allgemeinen Ziele entgegen Plat zu machen. Wiffenschaftliche Forschungen über Wefen, Berechtigung und Grenze ber Aftiengesellschaft fehlen unseres Wiffens noch fast gänzlich,\*) und unseres Erachtens ware es für ben Staat der Intelligenz eine der würdigften Aufgaben, die neue Form wiffenschaftlich zu erforschen, um über ihre Gegenwart und Zukunft, über ihre Einreihung in bas Gebiet bes Beftehenben, über ihre umbilbenbe und über ihre zersetzende Kraft und über die Grenzen ihrer Vernunft und zweckmäßigen Unwendbarkeit Rlarheit zu verbreiten.

Die neuesten Schöpfungen der modernen Zeit, die Eisenbahn- und Dampsschiffahrten, verdunden mit den einer älteren Periode angehörigen Banken und Versicherungsgesellschaften waren es, die zunächst in die Form der Aktiengesellschaft eingegossen wurden. Von diesen Gebieten aus hat sich diese Form successive einer Reihe von Industriezweigen, in denen das Kapital die Hauptrolle, die individuelle Tätigkeit und Fähigkeit die Nebenrolle spielt, bemächtigt und strebt, in der Domäne der Industrie weit und weiter vorzudringen.

Wir stehen an der Schwelle der Zeit, wo die Form der Aktiengesellschaft auch die Kultur des Bodens in ihren Kreis ziehen und die Agrikultur mit der Industrie in den innigsten Rapport sehen wird. Diese neueste Phase der Aktiengesellschaft ist im Keime schon vielsach angedeutet, und ihre Entwicklung harrt nur einer schöpferischen Hand, welche sie auf

<sup>\*)</sup> Bgl. Die Aktiengesellschaften volkswirtschaftlich und politisch beleuchtet (Deutsche Vierteljahrsschrift 1856, IV S. 1 ff.); R. v. d. Borght, Statistische Studien über die Bewährung der Aktiengesellschaften (1883).

weite Kreise eines großen Landes anwendet. Das Gebiet der landwirt schaftlichen Melioration der Straßen, Kanäle usw. gehört ihr bereits an, die Mühlenindustrie, die Runkelrübenzucker- und Spiritusfadrik sind bereits in ihren Bereich hineingezogen. Kurze Zeit noch, und weitere Eroberungen auf dem Gebiete der Agrikultur werden notwendig folgen.

Diese Tatsachen fordern dringend dazu auf, die junge Kraft auf ihrem weiteren Wege zu leiten, vor Abwegen zu behüten und fich ihrer, bes Zieles flar bewußt, zur Erreichung großer volkswirtschaftlicher Zweck Was bisher von den einzelnen europäischen Regierungen au bedienen. ber Aftiengefellschaft gegenüber geschehen, beschränkt sich größtenteils au Repression und Bevormundung, und fast nirgends prävaliert noch ba Gedanke einer Leitung von einem höheren Standpunkte aus. In Breufen haben successiv ergangene Verfügungen ber Ministerien ben formellen Bang ber Aftiengesellschaft einer gewiffen Regel und Bleichförmigfeit m unterwerfen gesucht. Die notarielle Beurkundung ber Berhandlungen, bie Begrenzung des Stimmrechtes, die Form der Aftien usw. ift vorgeschrieben und durchgängig find in ber neuesten Zeit in fast allen beutschen Staaten Kommiffarien ber Regierung zur Wahrnehmung bes Oberauflichtsrechtes bes Staates bestellt, und diesen Rommiffarien find bin und wieder Befuaniffe bei gelegt worden, welche, wenn sie auch bis jest ben Sang ber Gefellschaften noch nicht gehemmt haben, doch in einer weiteren Butunft bedenkliche Ronflifte herbeizuführen broben, weil fie in einzelnen Källen die Selbständigkeit ber Befellschaft mehr, als unseres Erachtens notwendig, beschränken. stimmungen der letzteren Art geben aus der Anschauung der Staats regierungen hervor, daß die Aftiengefellschaft möglicherweise zu einer bedenklichen Aftion fich entwickeln könne. Sie find ber Ausbruck bes Migtrauens gegen die neue Erscheinung, beren richtige Einordnung in bas Leben ber Gegenwart noch nicht überall gefunden worben. Un Stelle bicses Miftrauens möchten wir bie Staatsregierungen von bem Bestreben geleitet sehen, die Entwicklung ber neuen Form teilnehmend zu begleiten, ihre Ziele ihr vorzuzeichnen und ihre Kraft zum Beften bes Staatsamede zu verwenden. Un einer anderen Stelle biefes Berichtes haben wir barauf hingebeutet, daß eine übermäßige Zentralisation ber Industrie uns höchft be bentlich, daß eine möglichst gleichmäßige Verbreitung vielartiger industrieller Tätigkeit über weite Kreise uns dem Staatszwecke vorzugsweise entfprechend scheint.

Für diese gleichmäßigere Verbreitung kann die der Form der Altiengesellschaft bedürfende Spekulation in vielen Fällen als bequemer Hebel benutzt werden. Die bisherigen Verfügungen der Regierungen find größterteils durch das Interesse, sei es der bei den Gesellschaften beteiligten

Aftionare, sei es ber mit benselben als britte in Verkehr tretenden Bersonen, motiviert. Die Wahl der Mittel zur Erreichung der vorgesteckten Zwecke ift vielleicht nicht überall glücklich gewesen. Im Interesse ber Gefellschaften wie im Interesse bes Staates erlauben wir uns, einem Sohen Ministerium nachfolgende Bemerkungen zu geneigter Prüfung zu unterbreiten. Die Aftiengesellschaft ift noch zu jung, um schon heute ihre ganze Tragweite, namentlich die aus dem fünftigen Zusammenwirken ber einzelnen Organismen fich ergebenden Momente, flar erkennen zu laffen. In diefer Unklarheit der Gegenwart liegt unferes Grachtens die bringende Mahnung für den Staat, die Formen felbst nicht über Gebühr au fixieren, sondern unter allen Umftänden an einer leichten Abanderbarkeit ber mit landesherrlicher Genehmigung festgestellten erften Statuten festzuhalten. Gine fünftigen Bedürfniffen fich anschmiegende Modifikation ber Statuten wird wefentlich erleichtert durch die Begrenzung des Stimmrechtes in einer Hand. Diese Begrenzung felbst ift jedoch heute in allen Statuten, in welchen den Aftien au porteur ein Stimmrecht zugestanden worden, fast illusorisch. Soll dieselbe wirklich werden, so mussen grundfählich in allen Statuten zwei Formen von Aftien nebeneinander, Aftien au porteur für das Bedürfnis der Borfe und Aftien auf bestimmte Namen für den bleibend sein Rapital ber Sache widmenden Rapitalisten, geschaffen und für die Mutation beider Formen bestimmte, voneinander scharf geschiedene Normen gegeben werden. Diese Doppelform wird sich in einer nicht entfernten Zeit schon aus blogen Zweckmäßigkeitsgrunden, der mit der Aufbewahrung der Aftien au porteur verbundenen Gefahr halber, bem Bublifum bringend empfehlen. Die Aftien au porteur waren von jedem Stimmrecht und von jeder Einwirfung auf die Leitung der Beschäfte der Gesellschaft auszuschließen und diese lediglich den Inhabern von Namenaftien vorzubehalten. Dagegen wäre jederzeit die Umwandlung der Inhaberaftien in Namenaktien zu gestatten. Die Modalität wurde die Aftionare jum Beil der Sache in zwei Teile, in folche, die auf die Borse spekulieren, und in folche, die ein dauerndes Interesse an der Prosperität der Sache nehmen, trennen und dem Gange der Aftiengesellschaft einen festeren und felbständigeren Charafter geben, als bisher.

Die Wahrung des Oberaufsichtsrechtes des Staates den Aktiengesellsschaften gegenüber dürfte am zweckmäßigsten besonderen Personen zu übertragen sein, welchen ausschließlich diese Aufgabe gestellt wäre. Diesen Kommissarien wäre überall die Förderung der Industrie zur ersten Psslicht zu machen, so daß sie nicht nur beaufsichtigend, sondern wesentlich leitend und fördernd den Aktiengesellschaften zur Seite ständen.

Diefelben wären zugleich die natürlichen Träger der industriellen Statistif, beren Buftand heute noch so mangelhaft ift. Aus ben ftatistischen Ergebniffen murben fie, bas gange Gebiet ber Induftrie von einem Bobe puntte überblickend und in der Erfaffung und gefunden Fortentwicklung besselben ihren ausschlieklichen Beruf erkennend, mit Leichtiakeit ben bem Staatszwecke vorzugsweise entsprechenden Beg ber Entwicklung ber Staats, regierung andeuten können. Das felbständig begründete Urteil ber einzelnen Rommiffarien wurde diefer die flarfte Ginficht in ben gangen Entwicklungs, prozeß verschaffen. Das mit der Aftiengesellschaft, sei es als Aftionär beteiligte oder in anderer Eigenschaft mit derselben in Verkehr ftebende Bublitum ift jum Schutze seiner Interessen vor allem auf eigene Ginficht und eigene Prüfung anzuweisen. Die Rommiffarien hatten bie Aufgabe, Die eigene Einficht und Brüfung der Lage der Aktiengesellschaften durch umfaffende Bublifation ihrer Bilangen und in einzelnen Fällen auch anderer bedeutender Vorgänge im Schoße derfelben zu vermitteln, sowie burch Aufammenstellung der Bilanzen der Gesellschaften und burch übersichtliche Darstellung bes Ganges einzelner Industriezweige bem Publitum bie Momente zu einem selbständigen Urteil überhaupt an die Sand zu geben. Auf diesem Wege murbe unseres Grachtens am erfolgreichsten einem in ber Regel an unbefannte Größen fich heftenden Schwindel ber Borfe entgegen- und darauf hingewirkt, daß ber Unternehmungsgeift in einzelnen Ameigen nicht zu weit das Maß gegebener Verhältnisse überschreite.

Das eigene Interesse ber Beteiligten übt auf dem Gebiete der Industrie überall, wo nur die Mittel zur Begründung eines selbständigen Urteils bequem geboten sind, die beste und durchgreisendste Aritik, und wir halten es der Aufgabe der Kommissarien des Staates entsprechender, durch selbständiges Urteil der Beteiligten als durch irgend eine Intervention des Staates dem von jeder starten Bewegung untrennbaren Extrem entgegenzuwirken. Wir behalten uns vor, in einem künstigen Berichte die der Aktiengesellschaft durch die Natur der Sache gezogenen Grenzen näher zu erörtern.

Für die formelle Kontrolle der Aktiengesellschaften respektive zur Sicherstellung der Interessen des Publikums dürfte sich eine Mitwirkung der Kommissarien des Staates durch Kontrasignatur der Aktiendokumente und Coupons der Gesellschaften empsehlen. Auch dürfte für die älkeren Gesellschaften die nachträgliche Veröffentlichung der von denselben für die Aktiendokumente und Coupons adoptierten Form wünschenswert sein, wenn es nicht angemessener erscheint, diese Form der Dokumente noch nachträglich den Statuten einzuverleiben und durch die Gesehsammlung zu veröffentlichen. Visher haben nur die Statuten dersenigen Aktien

gesellschaften, deren Aftien auf jeden Inhaber lauten, in der Gesetssammlung Aufnahme gefunden. Sowohl zur besseren Übersicht des ganzen vorhandenen Materials, als namentlich auch, weil selbst dei Aftien auf Namen die Coupons in der Regel auf den Inhaber lauten, erscheint eine uneingeschränkte Veröffentlichung durch die Gesetssammlung dem öffentlichen Interesse entsprechend.

Eine sehr große Ungewißheit herrscht noch zurzeit über das Rechtsverhältnis der im Auslande bestehenden Aktiengesellschaften in ihrem Verskehr mit dem Inlande. Kann eine ausländische Aktiengesellschaft als solche im Inlande Grundeigentum erwerben? Die Tatsache, daß oft Rechtskundige in Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen weit ausseinandergehen, deutet darauf hin, daß bei der steigenden Bedeutung der Aktiengesellschaften in den europäischen Staaten, bei der mehr und mehr kosmopolitischen Tendenz, welche der Versehr überhaupt versolgt, und bei den an Umfang und Bedeutung wachsenden Versehrsbeziehungen zwischen den Völkern die juridische Anerkennung der Rechte der unter fremdherrlicher Autorität begründeten Aktiengesellschaften im Inlande durch internationale Verträge gegenseitig zu sichern und sestzehreit früh oder spät ein bedenklicher Wirrwarr und große Verletzungen bestehender Interessen sollen.

6. Antrag der Kölner Handelskammer (verfaßt von G. Mevissen) an den Minister A. von der Hendt um Aufhebung der von der Regierung im Hinblick auf die Kriegsaussicht verfügten, die Industrie lähmenden Maßregeln. Köln, 1859 Mai 27.

(Aften der Handelskammer in Köln IV, 5. Ronzept.)

Die der Landesvertretung gegenüber seitens der Staatsregierung abgegebene Erklärung, daß schon zurzeit in Rücksicht auf mögliche Kriegseventualitäten die Neubauten an sämtlichen Staatseisenbahnen sowie sonstige öffentliche Bauten sistiert und die dafür geforderten Mittel zur Deckung eventueller Kriegsbedürfnisse reserviert werden sollen, hat in weitesten industriellen Kreisen das Vertrauen aufs tiefste erschüttert und Erscheinungen im Gesolge, wie kaum ein ausgebrochener Krieg sie rechtsertigen würde.

Die dieser Erklärung und der ihr gegebenen Verwirklichung zur Seite gegangene Beschränkung der Lombardgeschäfte seitens der Königlichen Bank und der aus beiden zusammenwirkenden Momenten sowie aus der ungewissen politischen Lage und dem gesteigerten Geldbedarf hervorgehende rapide Rückgang der Kurse aller Lapiere seken die großen Privateisenbahngesells

schaften in die Unmöglichkeit, sowohl ihre Obligationen zu realisteren wie fich die zum Fortbau erforderlichen Gelber durch Beleihung berfelben m beschaffen. Die gangliche Ginftellung ber Arbeiten an ber Nahebahn neben Suspension ber Bahlung für bereits gelieferte Objette und bie Ungewiß heit der rechtzeitigen Zahlung der noch zu liefernden hat ein absolutes Rreditbedürfnis einer Angahl größerer Ctabliffements im Gefolge und broht, einzelnen Gefellschaften Stockungen und große finanzielle Bebrangnis berbeizuführen. Das notwendige Refultat diefer fucceffive faft alle Zweige ber rheinisch-westfälischen Andustrie umfassenden Bernichtung ihrer regulären Unterlagen ift gesteigerte Rreditlosigkeit bei steigendem Rreditbedurfnis, Widerruf aller erteilten und teilweise bereits effektuierten Auftrage, maffen hafte Bur-Dispositionsstellung von Waren und baburch Anhäufung ber Warenlager an ben Produktionsstätten, und als schließliches, burch bie Gefamtheit aller Faktoren erzwungenes Resultat Beschränkung ber Arbeit, teilweise oder gangliche Ginftellung ber Produktion. Die Gifeninduftrie ift bereits mit dem Ausblasen von Hochöfen und der Reduction ihrer Probuktion in gewalztem Gifen auf ein Minimum vorgegangen. Die Spimund Webeinduftrie ift in rascher Nachfolge begriffen. Der Export flock, weil ein großer Teil der Fabrikanten fich nicht mehr die Mittel beschaffen fann oder will, um seine Produktion aufrecht zu halten.

Gin Buftand wie der gegenwärtige erscheint uns für die Induftrie als der denfbar unheilvollfte. Die produktiven Kräfte des Landes find gelähmt und inaktiv, ohne daß in der Lage des Landes weber nach innen noch nach außen eine folche ftaats- wie volkswirtschaftlich gleich nachteilige Inaktivität indiziert wäre. Wirft man, im Vergleiche mit unseren beutschen Buftanden, einen Blick auf das mitten im Rriege begriffene und bereits enorme Mittel für den Krieg aufwendende Frankreich, fo feben wir Die Induftrie in ungeftortem Bange, ben Krebit leicht und billig und alle öffentlichen Bauten in erhöhtem Mage von der Regierung und ben großen Gifenbahngesellschaften betrieben, bementsprechend an ber Fondsborfe feit Musbruch des Krieges die Rurfe ber Gifenbahnen und Staatspapiere fteigend und eine Anleihe von 500 Millionen Franks effektiv mit ftaunens werter Raschheit burch öffentliche Substription gebedt. Der Gegensat ber Erscheinungen in Frankreich und Deutschland muß zu bem Glauben führen, daß der in Deutschland betretene Weg ber Ginschräntung ber Arbeit, der Lähmung der industriellen Tätigkeit ein außerft bebenklicher, ein die Kräfte der Nation schon vor Ausbruch bes Rrieges aufreibender ift. Schon find die Kurse preußischer Fonds an ber Berliner Borfe tief gefunten, und bei ber in erschüttertem Bertrauen wurzelnden Abneigung ber Rapitalisten, ihre Rapitalien fest anzulegen, burfte bie rasche Regoziierung

id Realifierung einer Staatsanleihe in ansehnlichem Betrage im Inlande ie im Auslande nicht ohne Schwierigkeit fein. Sollte das Baterland ben Rrieg eintreten muffen und zur Guhrung besfelben großer Beldittel rasch bedürfen, so halten wir die Wiederherstellung des öffentlichen ertrauens, die Erweckung des festen mutigen Glaubens an den Sieg r deutschen Waffen und an die ungeftorte Zukunft des deutschen wirthaftlichen Lebens für absolut geboten, wenn die in der Nation latenten deutenden Kapitalfräfte aus den verborgenen Schlupfwinkeln, wohin e Furcht fie geschreckt, hervorgezogen werden sollen. Gelänge bas nicht, wäre Preußen und Deutschland finanziell Frankreich gegenüber in einer nachteiligen Lage, daß wir nur mit banger Ahnung der Aufunft entgensehen würden. Bliden wir um uns, so erscheint uns glücklicherweise e Verzweiflung des Moments, die volle Haltlosigkeit der produktiven räfte nur als das fünftliche Produkt einer überspannten, durch nichts rechtfertigten Furcht, eines unklaren panischen Schreckens, den die ötomische Lage des Landes in keiner Weise motiviert.

Noch eben erst hat die Handelskrise des Jahres 1857 die Luft geinigt und, wenn auch unter empsindlichen Berlusten, die Überproduktion
seitigt und dem Handel strenge Solidität zurückgegeben. Die Kredite
id resativ sowohl auf dem Fondsmarkte wie auf der Produktenbörse
id in der Industrie weniger angespannt als in früheren Jahren, und
it Januar, seit dem ersten Austauchen der Besorgnis eines europäischen
rieges, ist die Vorsicht, welche die erst eben überwundene Handelskrise
rrückgelassen hat, noch gesteigert. Möge die hohe Staatsregierung, die
sunde Lage des Landes und das reguläre Maß seiner Produktion unschwächt ausrechthaltend, von dem betretenen Wege der kleinmütigen
eschränfung der Arbeit einlensen und dadurch, daß sie der Zukunft veraut, dem Lande und der Industrie das Vertrauen zu sich selbst zurückgeben!

Wir richten, tiefdurchdrungen von der Aberzeugung, daß dadurch die inanzkräfte des Staates nicht geschmälert, sondern gesteigert, ja einzig ifrecht erhalten werden können, an Euer Erzellenz die Bitte, unverweilt e öffentlichen Bauten im Lande und vor allem die Gisenbahnbauten ieder aufnehmen und mit erhöhter Kraft fortführen lassen zu wollen. ieser Akt des Staates wird sofort das Vertrauen wieder wecken, die roduktion nen beleben und den heute leblosen Börsen ihre Lebenskraft, is flottante Anlage suchende Kapital der Nation, wiedergeben. Gine ngere Lähmung der industriellen Produktion des Landes halten wir für n gefährlichsten Schlag, der den Gesamtinteressen bereitet werden könnte.

Für den Agrifulturstaat ist eine Stockung öffentlicher Arbeiten in Nitischen Krisen ohne großes Bedenken. Die Arbeitskraft, die den öffentlichen Arbeiten und verwandten Zwecken entzogen wird, wendet fich bem Acterbau zu und findet nützliche und produttive Verwendung. Unter bem Drucke einer partiellen Arbeitsstockung wird die Agrikulturproduktion in ihrem Ertrage gefteigert, mahrend zu gleicher Reit billiger produziert und bei verringertem Konfum bas Inland in erhöhtem Mage jum Export von Agrifulturprodukten befähigt wird. Gerade bas Gegenteil findet ftatt Der Arbeiter ber Industrie ift eine auf bem Gebiete ber Induftrie. Spezialität, die weder zum Ackerbau noch fonft anders als für ihre Spezialität gebraucht werben tann. Steht bas induftrielle Ctabliffement ftill durch Mißtrauen, Mangel an Kapital ober burch bas Brobukt beiber, vorübergehende Beschräntung des Konsums an Manufatten, so bort ber bem Etablissement angehörige Arbeiter ganglich auf, zu probuzieren. Er wird nationalwirtschaftlich absolut unproductiv. Er hört aber darum nicht auf, zu konsumieren, er muß vielmehr von ben übrigen produzierenden Rräften mit erhalten werben. Ift bie Induftrie jum Feiern im großen Umfange genötigt, so fällt ber Export, weil Rapital und Unternehmungs luft fehlen, um für ben Export zu produzieren. Dit bem fallenben Ep port finkt die disponible Kapitalkraft des Landes und die Kähigkeit, Rapital zu reproduzieren. Der verringerte Konsum an Industrieerzeugniffen im Inlande bietet fein Aquivalent, benn bei Induftrieprodutten ift bie Arbeit der bei weitem bedeutendste Kaktor. Die mögliche Ersparnis an Robsws wird weit überwogen durch ben Ausfall an Export. Die Sande, bie bem Inlande induftrielle Erzeugniffe geschafft hatten, wenn bas Bertrauen erhalten worden wäre, find gänzlich lahm gelegt, und bie nicht in Anforud genommene productive Arbeitsfraft ift für fie wie für bas Land rein verloren.

Wie die Verhältnisse in den letzten Wochen unter dem Sindrude höchst beklagenswerter, weit über das vernünftige Maß hinausgehender Befürchtungen geworden sind, erscheint es für den Augenblick geboten, daß die Staatsregierung nicht allein durch Wiederausnahme und krästige Fortführung der eigenen Bauten daß sinkende Vertrauen neu belebe, sondern daß sie auch noch durch andere Wittel die große industrielle Gesellschaft in der Lösung ihrer Ausgabe unterstütze.

Der Staatsregierung bieten fich zur Erreichung biefes 3weds ver schiedene Wege bar:

- a) Beleihung von Effekten und Waren burch bie Königliche Bank;
- b) vorübergehende Beleihung von Effekten und **Waren burch** (auf Grundlage der durch das Gesetz vom 15. April 1848 gegebenen Organisation) nen herzustellende Darlehnskassen;
- c) durch Flüssigmachung latenter Kapitalien mittelft Aufhebung ober Suspension der Buchergesetze.

Wir vermögen von hier aus nicht zu ermessen, inwiesern der Kredit der Bank zurzeit eine noch stärkere Anspannung durch vermehrte Ausgabe von Noten ratfam und ausführbar erscheinen läßt. Nach bem veröffentlichten Status vom 30. April c. hatte die Bank in Umlauf 73546000 Taler gegen 43 274 000 Taler Barvorrat. Obschon die banach vorhandene Marge noch sehr bedeutend ift, und obschon wir glauben, daß nach einiger Reit das vielleicht augenblicklich vorhandene Angebot von Diskontpapier wesentlich abnehmen durfte, so erscheint uns doch die Lage ber Bank nicht berart, daß die Reserve derselben, welche der Wollmarkt ohnehin gerade jest bebeutend schwächen durfte, noch füglich durch sehr umfassende Effektenober Warenbeleihungen reduziert werden follte. Namentlich halten wir es für sehr problematisch, ob es der Bank gelingen würde, mit Leichtigkeit eine stärkere Notenzirkulation als die gegenwärtige dauernd zu erhalten. Wir bezweifeln dies um fo mehr, als bei ftockendem, sich beschränkendem Berkehr die Notenzirkulation in der Regel sich vermindert. Sollte biese in der allgemeinen Lage der deutschen Industrie begründete Verminderung auch für ben Augenblick baburch paralyfiert werben, daß zunächst bie Noten ber Privatbanken ber fleinen beutschen Staaten, wie bies schon in so hohem Grade der Fall ift, zurückströmen und jene Verminderung auf fich nehmen, so ist doch bei längerer Dauer der beschränkten Produktion felbst eine Verminderung der Zirkulation über jenes, durch die verminderte Birkulation der Privatbanken gegebene Mag um fo mehr mahrscheinlich, als die preußischen Noten aus Süddeutschland, wo bisher ein ansehnlicher Teil berfelben girfuliert hat, successive unter bem Gindrucke allgemeineren Mißtrauens zurückströmen fonnen.

Da die ganze Geldzirkulation des Landes faktisch in der preußischen Hauptbank kulminiert, so halten wir die Anwendung äußerster Vorsicht für die Operationen dieses Instituts geboten, um dasselbe nicht dem Schatten eines möglichen Mißtrauens auszusehen. Dürste diese Vorsicht es untunlich erscheinen lassen, daß die preußische Bank zurzeit ihre Facilität wesentlich ausdehne, so wird sich die zweite Alternative — Wiederherstellung der Darlehnskassen auf Grund und in Gemäßheit des Gesehes vom 15. April 1848 — in hohem Grade empsehlen\*). Die Darlehnskassensich in Appoints von 1 und 5 Taler treten, der Kleinheit der Abschnitte wegen, mit den Banknoten nicht in Konkurrenz und werden die Zirkulation derselben nicht wesenklich beeinträchtigen. Sie entsprechen sogar einem im Versehr vielsach fühlbar gewordenen Bedürsnis nach kleineren Abschnitten Papiergeld. Da die Zirkulation der Kassenaweisungen

<sup>\*)</sup> Wgl. dazu unten S. 553.

bes Staates im Jahre 1856 um 15 Millionen Taler in 1 und 5 Taler scheinen vermindert worden ist, so ift eine Wieberinturssetzung einer gleichen, ja auch einer noch in etwa erhöhten Summe Staatspapiergelb ohne Bebenten, um so mehr, wenn das auszugebende Bapier durch die Art seiner Fundierung gegen Migtrauen bes Publitums möglichft gefichert ift und burch seine Uneinlösbarkeit keine birekt zu realisierende Anforderung an bie Staatstaffe begründet. Sollte im Laufe eines Rrieges weber im In noch im Auslande vorübergehend die Negoziierung einer Anleihe möglich fein, fo durfte fich vielleicht felbst zur Beftreitung ber Rriegsbedurfniffe bie Ausgabe von Darlehnstaffenscheinen, bafterend auf hinterlegte Staats schuldscheine, empfehlen. In beiden Fällen dürfte, um die Geldzirkulation im Lande vor den gefährlichen Schwankungen, wie Ofterreichs Baluta fie bietet, zu bewahren, den Darlehnskaffenscheinen nur die Annahme an den föniglichen Kaffen gefichert, benfelben jedoch tein Zwangsturs im laufenden Wir halten uns überzeugt, baß auch unter Verfehr beigelegt werden. dieser Modulation Darlehnskassenscheine, in nicht zu großer Summe emittiert, willige Aufnahme im Bublitum finden würden.

Die Darlehnskassen, neu aktiviert, werden zunächst den Privateisenbahnen die Fortführung der Bauten in angemessener Ausbehnung durch Beleihung ihrer Effekten zu ermöglichen haben und dadurch anderweit die Eisenindustrie vor bedenklicher Stockung und viele großen industriellen Etablissenents gegen erzwungene Zahlungseinstellung schützen. Sie werden auch für andere Industriezweige in den Fällen, wo das Areditbedürsnis aus äußerste gestiegen, den Abergang von einer Periode des Friedens in eine mögliche Kriegsperiode zu vermitteln und die industrielle, wohlfundierte Anlage vor Wertvernichtung durch Stockung zu schützen und da, wo es unumgänglich und mit voller Sicherheit möglich, die Betriebskapitalien durch Borschüsse mit Waren zu ergänzen haben.

Um die Darkehnskassen vor übermäßigem Andrang zu sichern, ist es unseres Erachtens ersorderlich, das zurzeit mißtrauische, müßig in den Kasten sich häusende Geld der Kapitalisten aus seinem Versted hervorzulocken und dem Kapitalmarkt wieder zuzuführen. Dieser Zweck wird erreicht werden einesteils durch Wiederherstellung des Vertrauens, sodam durch Aussicht auf einen dem Risito und dem augenblicklichen Werte des Geldes entsprechenden Zins. Letzterer wird nur möglich durch die Suspension der Wuchergesetz, und deshalb halten wir diese Suspension für eine notwendige Ergänzung der übrigen vom Augenblick gebotenen Maßregeln

Um den Zudrang zu den Darlehnskassen möglichst zu verringern, auch für allenfallsige Kapitalausfälle reichliche Reserven zu schaffen, halten wir es für ratsam, die Beleihung auf die Hälfte des Kurs- oder Taxwertes

der Effekten und Waren zu beschränken und den Zinsfuß mindestens auf 6% zu fixieren und je nach Umständen neben diesem Zinsfuße noch eine Provision zu erheben.

Geschieht dies, so werden die Darlehnskassen nur in Fällen der Not benutzt, und das Bestreben der Industriellen, sich anderweitig Kredit und Geld zu verschaffen, wird nicht beeinträchtigt werden. Wir halten uns überzeugt, daß schließlich nur ein sehr mäßiger Gebrauch der Darlehnskassen eintreten wird, und daß zurzeit mehr noch die moralische Mitwirkung wie die materielle von seiten der Staatsregierung der Industrie über die momentan so bedenkliche Periode hinüber zu helsen vermag. Da jedoch Herstellung des Vertrauens die erste und unerläßlichste Anforderung sowohl volkse wie staatswirtschaftlich ist, so beantragen wir, daß die Darlehnstassen bei deren Herstellung, die wir hiermit ehrerbietigst befürworten, mit einem Kapital von 20 Willionen Taler ausgerüstet und autorisiert werden mögen, 10 Willionen Taler in Gintalers und 10 Willionen Taler in FünftalersDarlehnskassenschen in Zirkulation zu sesen.

Wir verbinden mit diesem den ferneren Antrag, die Wirksamkeit der Wuchergesetze provisorisch zu suspendieren und durch diese Suspension das disponible Kapital dem Kapitalsuchenden zugänglich zu machen.

Endlich erlauben wir uns noch auszusprechen, daß es uns im hohem Maße nicht allein für die Gegenwart, sondern namentlich im Hindlick auf die Zukunft und auf das bei einem eventuellen Kriege sich vorausssichtlich ergebende weitere Geldbedürfnis wünschenswert erscheint, wenn Preußen eine Anleihe von 50 Millionen Taler im Auskande, namentlich in Holland oder England, kontrahieren würde. Wir würden selbst ein Opfer im Kurse für vollkommen gerechtsertigt halten, einesteils um die Mittel des Inlands solange wie möglich in lohnender Produktivität zu erhalten, sodann um preußischen Fonds Eingang an einer der Hauptbörsen Europas zu schaffen und sich dadurch für äußerste Fälle die leichtere Möglichkeit weiterer Anleihen auf fremdem Markte zu sichern.

Bon Süddeutschland, das mit österreichischen Papieren überladen ist, kann zurzeit keine wesentliche Beteiligung bei einer preußischen Anleihe erwartet werden, und Norddeutschland wird am vorteilhaftesten seine disponiblen Mittel für die Aufrechterhaltung seiner industriellen Produktion perwenden.

Ew. Ezzellenz werden, wir sind davon überzeugt, uns nicht verübeln, wenn wir uns erlaubt haben, vorstehend mit dem Freimute und der Unbesangenheit gewissenhafter Überzeugung diejenigen Anschauungen und Wünsche vorzutragen, welche uns die so ernste Lage an die Hand gibt. Möge Ew. Ezzellenz die Wege und Mittel, wie dem um sich greisenden Mißtrauen gesteuert, der zu plötzlichen und zu weit gehenden Beschränkung der industriellen Produktion vorgebeugt und die Industrie vor einer in ihrer inneren Lage nicht begründeten, massenhaftes Rapital vernichtenden Krise bewahrt werden könne, in hochgeneigte Erwägung nehmen und das, was von seiten des Staates nach Erwägung aller maßgebenden Momente geschehen kann, in möglichst kurzer Frist ins Leben treten lassen. Hat die Arbeitsstockung erst weiter um sich gegriffen, so dürften selbst die heute erbetenen Maßnahmen zu spät kommen, um das Mißtrauen zu beschwichtigen und die zum Gelingen der Wasnahmen des Staates ersorderliche Mitwirkung der Kapitalisten zu erlangen.

7. Aus dem von G. Meviffen erstatteten Jahresbericht ber Handelskammer zu Röln für 1858.\*) Röln, 1859 Juli.

Das Jahr 1858 charakterisiert sich, wie das Jahr 1857, auf dem Gebiete des Handels und der Industrie als ein Jahr der Sammlung, der Borbereitung zu neuem Schaffen nach vorausgegangenem Sturm. In den ersten Monaten des Jahres vibrierten die Nachwehen der Handelskrift des Jahres 1857 noch heftig fort; das tieferschütterte Bertrauen kehnte nur allmählich wieder, und das durch die Überspekulation allerorten gestörte Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsumtion stellte sich nur nach und nach, und für die verschiedenen Verkehrszweige zu verschiedenen Zeiten, wieder her.

Gegen Mitte des Jahres näherten sich die Beziehungen der beutschen Industrie zu Amerika wieder normalen Berhältnissen, und in der Seide und Tuchmanusaktur trat für den Export wenn auch kein flotter, doch ein geregelter Gang wieder ein.

Die Baumwollspinnerei war in angespannter Tätigkeit und Lohnend, bie Baumwollweberei dagegen in verschiedenen Branchen unter einer zu raschen und den Bedarf des Inlandes übersteigenden Entwicklung der produktiven Kräfte leidend.

Im Bergbau und Hüttenbetrieb herrschte rege Tätigkeit, und wem auch in einzelnen Distrikten, wie im Siegener Lande und in Remscheid, der Betrieb der Hütten- und Hammerwerke durch Wassermangel empsindlich gelähmt wurde, so war doch im ganzen und großen die Produktion und Berarbeitung von Metallen im Jahre 1858 stärker als in irgend einem Borjahre.

Auch die Kohlenproduktion weist eine Steigerung gegen bas Bor jahr nach, wenn auch keine solche, die den so zahlreich wie rasch ent

<sup>\*)</sup> Der ganze mit einem reichen Tabellenmaterial ausgestattete Berickt ift gedruckt erschienen (97 S. in 4 °).

ftandenen neuen Tiefbauzechen dauernd lohnenden Absatz in Aussicht ftellen könnte.

Die Börsen verharrten unter dem Ginflusse der gewaltigen Rapitals absorbierung der Vorjahre in vollständiger Stagnation.

Neue Unternehmen konnten fich nicht Bahn brechen; die Aktien der älteren industriellen Etablissements konnten keinen Kurs gewinnen, welcher den Übergang aus den Händen der ersten, sehr oft zu schwer belasteten Zeichner in neue, weniger belastete Hände vermittelt hätte.

Fast bei allen industriellen Anlagen trat, wie einst in Belgien, die Insussienz des Grundsapitals als ein die Beiterentwicklung lähmender und in vielen Fällen den Bestand und Betried gefährdender Faktor hervor. Die Hauptinteressenten der neuen Anlagen, denen die Börse ebenso unsugänglich für Berwertung ihrer Beteiligung wie für Aufnahme von Darlehen unter der Firma der anonymen industriellen Gesellschaften sich erwies, waren in vielen Fällen genötigt, ihren persönlichen Kredit (oft unter weitverzweigter Solidarität der einzelnen) weit über das in ihren sinanziellen Berhältnissen begründete Maß hinaus anzuspannen, um den Unternehmungen die zum Fortbetriebe erforderlichen Fonds zuzusühren.

Sowohl im Rheinlande wie in Weftfalen hat sich in dieser Weise eine unter noch glatter Obersläche verborgene, nicht unbedenkliche Situation ausgebildet. Ungewöhnlich groß ift die Zahl derer, die tief engagiert, auf eine friedliche und gedeihliche Entwicklung der Industrie und auf wohlwollende Förderung und Schonung ihrer berechtigten Interessen ans gewiesen sind, wenn sie nicht in ihrer sinanziellen Existenz erschüttert, ja zugrunde gerichtet werden sollen.

Einzelne industrielle Gesellschaften hätten sich den Bedrängnissen des Augenblicks durch rechtzeitige Erhöhung ihres Aktienkapitals oder durch rechtzeitige Ausgabe von Prioritätsobligationen entziehen können. Hin und wieder ist den desfallsigen Beschlässen der Generalversammlungen die Genehmigung der Staatsregierung versagt oder die Ausführung derselben durch die von der Borverhandlung in Anspruch genommene Zeit vereitelt worden. Da die Ausgabe neuer Aktien nur geeignet ist, die Basis der industriellen Gesellschaft zu stärken und dieselbe in höherem Maße zur Lösung der ihr gestellten Ausgabe zu besähigen, so dürsen wir hossen, daß der der Periode des Aktienschwindels entstammten, neuen Aktienemissionen abgeneigten Aussassen der Staatsregierung künftig keine Anwendung auf industrielle Gesellschaften mehr werde gegeben werden, da die Aktien derselben, selbst in Perioden des angespannten Unternehmungsgeistes, nur ausnahmsweise Kurs an der Börse gewinnen und daher in der Regel nicht als Unterlage schwindelhafter Operationen dienen können.

Die schwierige Lage, welche einzelnen Industriezweigen, und namentlich ber großen Mehrzahl ber neubegründeten anonymen Gesellschaften, im Jahre 1858 ber natürliche Gang ber Entwicklung bereitete, sindet sich seit Beginn bieses Jahres gesteigert, zuerst durch lähmende bange Ungewißheit der politischen Situation, sodann durch den wirklichen Ausbruch der Krieges zwischen zwei europäischen Großmächten. Die Opfer, welche die Erhaltung resp. Wiederherstellung des in einer seiner Basen erschütterten europäischen Gleichgewichtes und die Aufrechterhaltung der Machtstellung Deutsichlands unserem Vaterlande auserlegen werden, sind zur Stunde, wo Deutsichland noch sorgenvoll einer entscheidenden Wendung des diplomatischen Feldzuges harrt, nicht zu bemessen.

Sie werden gebracht werden, und willig gebracht werden, in der festen Aberzeugung und in dem festen Bertrauen, daß die deutschen Interessen, und nur dieje Intereffen, die Politif unjeres Vaterlandes diftiert haben und diftieren werden. Die Industrie, die Trägerin der friedlichen internationalen Beziehungen, hält sich allerorten überzeugt, daß die heutige Weltlage weber Eroberungsfriege noch lange andauernde Kontinentalfriege überhaupt erträgt; fie rechnet darauf, daß die für die Erhaltung wie für die Herstellung des Friedens wirksamen gewaltigen latenten Rräfte ber zivilifierten Nationen gegen eine Politik bes Chraeizes und ber einseitigen Überhebung einer Macht fich sofort toalifieren und burch bas Gewicht ihrer Bereinigung unwiderstehlich strenges Maghalten allen zur gebiete: rischen Aflicht machen werden. Die deutsche Industrie rechnet darauf, daß die deutschen Regierungen, die ihnen zu Gebote stehenden Kräfte würdigend, jeder aggrefsiven den Frieden Europas bedrohenden Bolitik fortan wie bisher fernbleiben werden, sowie darauf, daß eine Bedrohung der deutschen Machtstellung sofort die stammverwandte dominierende Semacht zum wirksamen Berbündeten Deutschlands machen, und daß der Hinblick auf biese brobende Eventualität jedes etwaige aggreffive fremde Belüfte im Baum halten werbe.

Die Situation des Augenblicks zeigt klarer, als irgend eine frühere, wie sehr die materielle Entwicklung der Bölker ihre politische Macht, und wie sehr ihre politische Macht und Selbständigkeit ihre ungestörte materielle Entwicklung bedingt. Für Deutschland enthält sie eine ernste Mahnung. Die Seeküsten des Baterlandes entbehren noch zurzeit der schützenden Flotte und sind jeder angreisenden Seemacht fast schutzlos preisgegeben, sofem Preußen und Deutschland sich genötigt sehen sollten, ohne Bündnis mit einer Seemacht in einen Krieg einzutreten.

Rur die fortschreitende materielle Entwicklung des Landes fann dem Staate die Mittel zur Gründung einer bedeutenden Seemacht schaffen

Diese Entwicklung führt bazu, daß das Eisen und alle übrigen Erforderisse ber modernen Seemacht im Inlande erzeugt werden; sie sichert durch
öntwicklung einer die Welt umfassenden Handelsmarine der Flotte die
m Kriege erforderliche Bemannung; sie schafft durch den sich bildenden
tapitalreichtum des Volkes dem Staate die Mittel, neben einer achtungebietenden Landmacht noch große Summen für den Bau der Kriegshäsen
vie der Schiffe und für die Unterhaltung der Flotte aufzuwenden. Sehen
vir in diesem Augenblick mit Schmerz die Machtmittel unseres Vaterandes zu Lande der ergänzenden Flotte, deren sie in der Gegenwart und
ach den neuesten Fortschritten der Marine mehr als je bedürfen, entehren, so drängen uns Wahrnehmungen des Augenblicks dazu, auch der
nderen Wehrinstitution unseres Vaterlandes, deren Modisitation die seit
inem halben Jahrhundert stattgefundene Entwicklung unseres Landes zu
ebieten scheint, zu gedenken.

Wir verkennen nicht einen Augenblick die Größe und Schönheit der Idee, welche im Befreiungskriege die ganze Nation zu den Waffen rief ind die preußische Wehrverfassung auf die gleiche Wehrhaftigkeit aller Bürger des Staates gründete.

Bei der bedeutenden Entwicklung, welche die Industrie des Landes eit jener Periode erfahren, bei der hohen, ja, vielleicht dezisiven Bedeutung, selche die ungeschwächte Aufrechterhaltung der produktiven Kräfte für die staaten der Gegenwart hat, drängt sich indes die Frage auf, ob jene, sesentlich auf den einsacheren Verhältnissen des Agrikulturstaates basierende, Behrverfassung für den Industriestaat nicht Mängel in sich birgt, welche pre Vorzüge überwiegen; ob sie nicht die freie, unbehinderte Aktion des staates durch die Schwerfässigkeit der Bewegung und durch die tiesen störungen im wirtschaftlichen Leben der Nation, welche jede Mobilmachung volviert, namentlich in solchen Fällen hemmt, wo der Staat zu einer sfensiven Kriegsführung veranlaßt wäre?

Wir halten uns für verpflichtet, es auszusprechen, daß jede Mobilstachung unseres Heeres ben ganzen wirtschaftlichen Organismus unseres staates im innersten Kerne angreift, daß sie eine gewaltsame Stockung er Produktion und dadurch bei enormem Kapitalverluste relativ geringe nanzielle Leistungsfähigkeit und sich in weiteste Kreise ausdreitende wirtschaftliche Insussississ und wirtschaftliches Unbehagen im Gesolge hat.

Wird erwogen, daß alle übrigen Großmächte, mit Ausnahme Preußens, a ihrer Militärverfassung einem Systeme huldigen, welches wesentlich arauf berechnet ist, die produktiven Kräfte der Nation intakt zu lassen, aß dieselben daher, wie heute Frankreichs Beispiel zeigt, die Lasten des krieges, und namentlich die einer umfassenden Kriegsbereitschaft, ungleich

weniger empfinden als Preußen, daß selbst der einmal ausgebrochene Krieg die regelmäßige Reproduktion des Kapitals dort nicht hindert, und daß durch diese ungestörte Reproduktion jene Staaten zu ungleich längeren, zäherer Ausdauer befähigt werden, so scheint es dringend geboten, die volkswirtschaftlich-politische Wirkung unserer gegenwärtigen Wilitärversassung an der Hand der Ersahrungen, welche die Gegenwart bietet, einer umfassenden Prüfung, und diejenigen Bestimmungen dieser Verfassung, welche als mit der materiellen Entwicklung unvereindar oder dieselbe zu schwer beeinträchtigend und lähmend erkannt werden, entsprechenden Modissitationen zu unterwerfen.

Die politische Krise, welche seit dem Beginne diese Jahres über Europa hereingebrochen ist, sindet zur Freude jedes patriotischen Herzens in Preußen Fürst, Regierung und Bolf einiger als je. Wie in der Bertretung des Landes, so lebt durch alle Schichten der Bevölkerung hindurch das volle Bertrauen, daß die Männer, denen die Geschicke Preußens, und damit die dominierende Einwirkung auf die Geschicke Deutschlands, anvertraut sind, wie in der inneren Politik unseres Landes so auch in seinen Beziehungen nach außen jenen tiesen Sinn für Gerechtigseit und für sittlich freie materielle und geistige Entwicklung der Nationen zur Geltung zu bringen bemüht sein werden, welche dem Lande und Bolke der Intelligenz, mehr als seine politische Organisation und mehr als seine physische Macht, einen schwerwiegenden Einsluß auf die Gestaltung der Zukunst Europas sichern.

Bant: und Geldwefen. Das ganze Jahr 1858 hindurch war auf dem Geldwarkte die Nachwirkung der Handelskrise des Jahres 1857 fühlbar. Die Börsenkurse sclieben relativ niedrig, das Kapital hielt sich allen neuen inländischen Unternehmungen fern und versagte beharrlich selbst den sichersten preußischen Eisenbahnprioritäten das nach allen früheren Krisen denselben rasch wieder zugewandte Bertrauen. Dagegen dauerte die Fondsanlage in österreichischer Nationalanleihe in erweitertem Umfange fort, und auch namhaste Posten österreichischer Eisenbahnobligationen sanden ihren Weg zu den deutschen Kapitalisten.

Prenßische 4<sup>1,20</sup>/0 Staatspapiere blieben zum ungefähren Pariturie fast stabil, während die Kurse der Staatspapiere der kleineren deutschen Staaten, namentlich von Sachsen, Hannover, Baden und Bürttemberg, diesen Kurs weit überschritten. Der Moment war daher günstig, preußischen Papieren in umfassendem Maße in Süddeutschland Eingang zu verschaffen, und wir können es von unserm Standpunkte aus nur lebhaft bedauem, daß zu einer Zeit, wo den preußischen Gisendahngesellschaften (wie wir

annehmen müssen, im Interesse des Placements von Staatspapieren) sehr empfindliche und kostspielige Beschränkungen in der Emission von Prioritätssbligationen aufgelegt worden sind, dennoch die zur Bollendung der im Bau begriffenen Staatsbahnen autorisierte Ausgade von Staatspapieren nicht dewirkt worden ist. Die Stagnation im Kurse und Berkehr in preußischen Staatspapieren, wie sie das ganze Jahr 1858 hindurch sortzgedauert hat, halten wir in ihren Folgen für bedenklich, sosern der Staat je in die Lage kommen sollte, in großem Maßstade an die Finanzkräfte des Inz und Auslandes zu appellieren. Die nächste, schon seit längerer Beit sichtbare und für das Inland mit schweren Berlusten verbundene Folge der Ablenkung des Kapitals von den Effekten des Inlandes ist die Hinwendung desselben zu ausländischen, sehr chanceusen Devisen, welche, wie die österreichische Nationalanleihe, durch hohe Zinsen anlocken, während sie der sicheren Unterlage entbehren.

So sehr wir mit der Staatsregierung wünschen, das Kapital vor allzu großen Chancen und Schwankungen bewahrt, das Spiel der Börse auf ein Minimum beschränkt und die verderbliche Sucht, durch Börsenspiel schnell reich zu werden, von unserem Baterlande ferngehalten zu sehen, so scheint uns doch das vorschwebende Ziel auf dem disher in der preußischen Finanzpolitik eingehaltenen Wege nicht erreicht zu werden. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben vielmehr gezeigt, daß wenige Börsen den chanceusesten Spielpapieren so zugängig sind, wie die Berliner, und daß die zeitweilige Inhibition der Emission solider Eisenbahnpapiere und das Anhalten der Emission der Staatspapiere die Spekulation nicht beseitigt, sondern dieselbe nur den weit weniger soliden ausländischen Bapieren zugewandt hat.

In gleicher Weise haben im Jahre 1856, in der Periode des angespannten Unternehmungsgeistes, die der Errichtung eines großen preußisichen Kreditinstituts entgegengetretenen Bedenken nur die Errichtung zahlreicher, der gesunden Unterlage oft entbehrender oder doch sehr pretär gestellter Kreditinstitute und Banken in den kleineren deutschen Staaten, und die Begründung zahlreicher, das wirkliche Bedürfnis des Augenblicks weit überschreitender Aktiengesellschaften für Bergdau usw. zur Folge gehabt. Bei der hohen Bedeutung, welche die Finanzpolitik der Staaten in der Gegenwart sowohl auf die wirtschaftliche Entwicklung, wie auf die politische Machtstellung der Bölker ausübt, halten wir in einem jeden Staate von Bedeutung es für geboten, daß die Staatsregierung auf die sinanzielle Bewegung einen leitenden Einsluß ausübe und, getragen durch höhere Einsicht in die wirklichen Bedürfnisse, durch ihr wechselnd positives oder negatives Verhalten den Kapitalisten den Weg zeige.

Wir sind hierbei weit entsernt, positivem Zwange auf dem Gediete der Finanzen irgendwie das Wort zu reden, und halten selbst einen negativen Zwang nur in seltenen Ausnahmefällen und bei ganz besonderen Anlässen, einer dem Extrem sich nähernden Spekulation gegenüber, sür gerechtsertigt; aber auch ohne positiven oder negativen Zwang bleibt der Staatsregierung noch ein großes Gediet freier bestimmender Einwirkung. Die Staatsregierung hat sowohl für die direkt vom Staate zu lösenden materiellen Ausgaden den Moment zu bestimmen, als auch es in der Hand, die Privatindustrie sowohl durch umfassende, von einem hohen allgemeinen Standpunkte aus bewirkte Ermittlungen über die Bedürsnisse der jeweiligen Gegenwart auszuklären, durch Worstudien die Wege zur Aussührung zu ebnen, und bei der Konzession der Aktiengesellschaften sowohl auf den Moment des Insledentretens wie auf die Wodalitäten der Lösung der gestellten Ausgade hinzuwirken.

So wenig wir geneigt find, ber birekten Berwaltung inbuftrieller Etabliffements, wie Gifenbahnen, Bergwerke, Salinen, burch ben Staat (wie segensreich berselbe auch in ber Vergangenheit gewirft haben mag) in der Gegenwart generell noch das Wort zu reben, so fruchtbar scheint uns die Initiative des Staates, wenn fie zu Borftubien für bie ben Staatszwecken am besten dienenden Gifenbahnlinien, wenn fie zur Erschürfung ber Schätze bes Bobens, zur Projektierung und Anlage von Ranalen usw. ergriffen wird. Daburch, bag bie Staatsregierung felbft umfaffenbe, ihren Zwecken entsprechende Projekte ausarbeiten läßt, fett fie fich in die Lage, den Moment, industrielle Gefellschaften zur Ausführung Diefer Projekte ins Leben treten zu laffen, beliebig zu bestimmen und fo ber Borfe successive und in bem ihr geeignet erscheinenben Dage bas Material für die im Frieden fich ftets neu ansammelnden Rapitalien auzuführen, und von ihrem Standpunkte aus mit Nachbruck auf bie induftrielle und finanzielle Bewegung ber Nation anregend ober temperierend m wirken.

Da wir für Preußen in naher Zukunft die Lösung große Geldmittel sorbernder Aufgaben, vor allem die Schöpfung einer Achtung einflößenden, für die industrielle wie für die politische Entwicklung der Nation gleich unentbehrlichen Marine in Ost= und Nordsee in Aussicht nehmen zu sollen glauben, so müssen wir es an dieser Stelle als ein bedeutendes Erschwemis großer sinanzieller Operationen bezeichnen, daß die preußischen Staatspapiere, außer in Berlin und in geringem Maße in Hamburg und Frankfurt, an keiner der bedeutenden und tonangebenden Effektendörsen des Auslandes, Amsterdam, Antwerpen, Brüssel, London oder Paris, regelmäßigen Kurs und Umsat haben.

Bei der rapiden industriellen Entwicklung des Landes wird Preußen zur Lösung seiner nationalen Aufgabe mindestens vorübergehend darauf hingewiesen sein, die Finanzkräfte des Auslandes neben denen des In-Landes in Anspruch zu nehmen. Bor allen erscheinen uns die holländischen und belgischen Börsenpläte zur Aufnahme preußischer Fonds vorzugsweise geeignet, und der politischen Lage Europas dürfte es in hohem Maße entsprechen, wenn dieselben veranlaßt würden, statt ihre Fonds sortan wie disher vorzugsweise Österreich zuzuwenden, sich in preußischen Staatspapieren zu interessieren. Bei der tresslichen Finanzlage Preußens und der zweisellosen Solidität der preußischen Fapiere halten wir uns überzeugt, daß Holland und Belgien große Summen derselben aufnehmen werden, sobald Preußen den Versehr in seinen Papieren dadurch erleichtert und dieselben den Kapitalisten zugänglich macht, daß die Zinskupons an einem holländischen und belgischen Börsenplaße zu sessen Kurse zahlbar gestellt werden.

Die Fixierung des Kurses wird kein Bebenken haben, sobald diejenigen Stücke, für welche die Erhebung der Zinsen im Auslande gesordert wird, mit einem besonderen Stempel versehen und die betreffenden Erklärungen des Inhabers mindestens drei Monate vor Verfall des nächsten Kupons ersordert werden. Durch diese Abstempelung wird noch zugleich der Zweck erreicht, daß die Stücke vorzugsweise für den Börsenverkehr desjenigen Landes, in welchem die Zinsenerhebung stattsinden soll, sixiert werden. Die früher vielseitig vorhandene Furcht, daß Staatspapiere in Momenten der Krise zu der Börse des Landes, welches sie ausgegeben, en masse zurücktrömen und dadurch die Krise wesentlich verschlimmern, ist durch zahlreiche Ersahrungen und namentlich noch durch die Ersahrung, welche die letzten Monate bezüglich der großen Summen in den Händen ausländischer Kapitalisten besindlicher österreichischer Papiere geliesert haben, widerleat.

Die Banknotenfrage hat im Jahre 1858 keine Schritte ihrer Lösung entgegen gemacht; die Zirkulation der Noten der preußischen Bank ist successive und namentlich im laufenden Jahre stark gestiegen, während die Zirkulation sowohl der preußischen Privatbanken als auch die der Privatbanken der übrigen deutschen Staaten sehr gesunken ist. Dieser Tatsache gegenüber bleibt dennoch das Bedürsnis der Regulierung der Notenemission, sowohl für Preußen als für die Zollvereinsstaaten, fortbestehen. Die preußischen Privatbanken haben sich wiederholt an die Staatsregierung gewandt mit der Bitte, ihnen solche Modalitäten der Emission zu gewähren, welche es ihnen ermöglichen, das Notenquantum, zu dessen Emission sie berechtigt sind, fortdauernd ohne zu große Opfer in Kurs zu halten.

Die Staatsregierung hat unserer Auffassung nach bas Recht und bie Pflicht, das Privilegium der Notenemission nur da zu erteilen, wo neben möglichster Sicherheit bem industriellen und allgemeinen Verkehr von Belbinftituten Dienste geleistet werben, welche bemfelben ohne bie Stute ber Notenemission aar nicht ober nur ausnahmsweise und unter eigentümlichen Verhältnissen geboten werden können. Die preußische Sauptbant, welche fich der umfaffendsten Brivilegien erfreut, leiftet folche Dienste durch gleichmäßige niedrige Regulierung bes Diskontos und bes Lombardes und dadurch, daß fie mittels ihrer zahlreichen Kontore und Agenturen ben Intaffo und Gelbumlauf an allen Hauptpläten bes Landes in billiafter und bequemfter Beise vermittelt. Bir erfennen mit Bergnugen an, daß die königliche Sauptbank sowohl in der Sandelskrife des Jahres 1857 wie in der eben überstandenen politischen Krife dem Lande die wesentlichsten Dienste mit Umsicht und Liberalität geleistet und sowohl allzu große Angst wie früher wohl vorgefommene plötliche Rredit-Dennoch fann die Hauptbant beschränkungen glücklich vermieden hat. allein bem Bedürfniffe bes Landes nicht genügen. Für einen gewiffen Teil des Wechselverkehrs, sowie für die Belehnung industrieller Bapiere fonnen die freierten Brivatbanken eine gedeihlichere Wirksamkeit entfalten, als das Hauptgeldinstitut des Landes, weil fie den Bersonen und Sachen näher stehen und in vielen Fällen selbst da noch Rredit gewähren können, wo die Kreditgewährung der Hauptbank durch statutarisch vorgeschriebene Formen oder durch nicht zu erlangende Detailkenntnis unmöglich oder zu ristant ist.

Muf die Dienste, welche die Privatbanken in biefer Richtung dem Berkehr leiften, ftuken dieselben unseres Grachtens mit Recht ben Anspruch, daß ihnen solche Modalitäten der Emission gestattet werden, die es erlauben, das Notenquantum, zu deffen Emission fie berechtigt find, dauernd Bei der engen, der Emission der Privatbanten in Kurs zu halten. gezogenen Grenze fann es unferes Erachtens feinem Bedenken unterliegen, benfelben die Emiffion von Abschnitten von 10 Thlr. für die ganze gu emittierende Summe zu gestatten und zu verfügen, daß die königliche Hauptbank diejenigen Roten der Privatbanken, welche bei derfelben einlaufen, in regulären Berioden wieder in Kurs fete, ohne diefelben gur Einlösung zu präsentieren. Für Perioden der Krife mag ein anderes Berfahren eintreten und, innerhalb ber vom Standpuntte bes Staates als notwendig oder zweckmäßig erfannten Grenze, burch Ginwechfelung der Noten jucceffive auf eine vorübergehende Berminderung der Airfulation der Privatbanknoten hingewirkt werden. Wird eine Beschränkung der Birkulation der Privatbanknoten bei längerer Dauer von Krisen in Aussicht genommen, so ist damit selbstredend in höherem Grade geboten, die Tätigkeit des Zentralgeldinstituts so zu normieren, daß dasselbe für Fälle der Krisen einer raschen und bedeutenden Expansion fähig ist. Das Bedürsnis einer vorübergehenden Expansion der Kreditgewährung hat in jüngster Zeit die zahlreichen Anträge auf Wiederherstellung der Darlehnstassen hervorgerusen.\*) Da die Staatsregierung diese Wiederherstellung aus überwiegenden Gründen abgelehnt hat und demnach voraussichtlich auch dei Wiedersehr kritischer Perioden ablehnen dürste, so erlauben wir uns, einen anderen Weg zu bezeichnen, auf welchem dem Bedürsnis ohne Emission neuen Staatspapiergeldes genügt werden kann....

Wie Modifikationen der zurzeit bestehenden Modalitäten der Notenemission der preußischen Brivatbanken im öffentlichen Interesse geboten erscheinen, um dieselben zu befähigen, diejenigen Dienfte bem Berkehr zu leiften, wofür sie freiert worden sind, so erscheint uns eine Bereinbarung über gegenseitig freie Zirkulation ber Noten ber unter Staatsautorität freierten Zettelbanken innerhalb bes beutschen Bollvereins als ein unverkennbares Bedürfnis, wenn nicht auf dem Gebiete der Geldzirkulation Schranken aufrechterhalten werben follen, welche auf anderen Gebieten bes Verkehrs durch die Zollvereinsverträge überwunden find. Wird die freie Zirkulation an die Bedingung der Errichtung von Ginlösungskaffen in Berlin geknüpft, die das Königreich Sachsen in Leipzig mit Erfolg erprobt hat, so wird weder die Zirkulation der fremden Noten die Zirkulation der preußischen beeinträchtigen, noch würden voraussichtlich aus ber freien Zirkulation Gefahren irgend einer Art hervorgehen konnen. Der heutige Zustand der Dinge, wonach die Zirkulation preußischer Noten in Bayern und anderen Staaten, und die Zirkulation ber Noten ber Rollvereinsstaaten in Breugen von Verboten betroffen sind, steht in zu schroffem Widerspruch mit bem Geifte des Zollvereins und mit ber ber preußischen Politif an höchster Stelle gestellten Aufgabe, in Deutschland friedliche, moralische Groberungen durch Leiftung von Diensten und Berbeiführung gefunder Einrichtungen auf dem Gebiete des geiftigen und materiellen Lebens zu machen, als daß berfelbe zu einer Beit fortbefteben follte, mo die Einigung der deutschen Bundeslande mehr benn je nottut. deutschen Bettelbanken haben durch ihre Saltung inmitten zweier schweren Krifen den Beweiß geliefert, daß fie unter der Leitung foliber Berwaltungen allen an sie gemachten Anforderungen ohne Schwierigkeit gerecht werden fonnten. Die Erfahrungen der letten Jahre und eine längere Erifteng überhaupt werden die soliden Grundfate, welchen mit wenigen Ausnahmen

<sup>\*)</sup> Bgl. dazu oben S. 540ff.

bie Leiter beutscher Gelbinstitute hulbigen, noch stärten, und ben in der wechselnden Lage des europäischen Geldmarktes gegebenen verborgenen Gesahren mit Geschick und rechtzeitig auszuweichen lehren. Erwägt man die Tatsache, daß in Deutschland die voraufgegangene langjährige kunkliche Hemmung der Banktätigkeit in der Periode der überspannten Spekulation 1854 bis 1856 eine wahre Sturmslut neuer Schöpfungen auf dem Gebiete des Bankwesens gleichzeitig emporgetrieden hat, und daß die leitenden Kräfte für alle neugegründeten Institute erst durch längere Ersahrung zur Lösung ihrer Aufgade besähigt werden konnen, so darf man mit Befriedigung auf die unter solchen Umständen erreichten Resultate hinblicken. Werden auch manche der neuen Schöpfungen durch die Ungunkt modifizierter Berhältnisse oder insolge ungenügender Leitung wieder verschwinden, so bleiben doch Anhaltspunkte genug übrig zu successivem kräftigem Fortschreiten auf der betretenen Bahn.

In unserer Stadt hat der A. Schaafshausensche Bankverein seinen Grundsat, der soliden Industrie den gewährten Kredit im Momente der Krise zu belassen, ja zu steigern, und dadurch ohne Opfer über schwierige Momente hinwegzuhelsen, ungeschwächt auch in den letzten Monaten ausrecht erhalten können, und wir müssen die Wirksamkeit dieses und ähnlicher Institute, die dem regelmäßigen Bankverkehr die sichere Unterlage der in ihren Mitteln und Zwecken steigen Korporation bieten, als eine die industrielle Entwicklung in hohem Maße sördernde bezeichnen. Wir hossen daher auch, daß die Staatsregierung den Beschlüssen der Ultionäre jenes Vereins, welche eine Ausdehnung der demselben zu Gebote stehenden Mittel bezwecken, ihre Zustimmung um so weniger versagen werde, als die rasch emporgeblühte Industrie der Rheinlande und Westsfalens, namentlich in der Gegenwart, weit umsassendere Kredite als früher bedarf.

Schon in früheren Jahresberichten haben wir für die Rheinlande das bestehende dringende Bedürsnis einer Hypothekendank hervorgehoben. Die Errichtung eines solchen Instituts würde den Darleihern eine größen Sicherheit, den Anleihern eine sehr wesentliche Ersparung an Rosten gewähren, und verbunden mit obligatorischer Transsskription für die Rechtsgültigkeit jeden Wechsels im Grundbesitze diesem Bestige, dem Fundamente aller volkswirtschaftlichen Entwicklung, jene Sicherheit geben, die derselbe heute durch die Mängel der bestehenden Hypothekenversassund und durch die nicht obligatorische Transsskription des Bestigwechsels sehr entbehrt.

Rachdem in den öftlichen Provinzen seit faft einem Jahrhundert bie landschaftlichen Hypothekenkreditinstitute fo segensreich wirten, follte unsere

Erachtens auch die Rheinprovinz der Wohltat derselben teilhaftig werden.

Die abweichenden Modalitäten der Organisation einer Hypothekenbank, welche die große Zersplitterung des Grundbesitzes im Rheinlande fordert, haben wir in unseren früheren Berichten bezeichnet, sowie auf die Not-wendigkeit hingewiesen, durch Gewährung einer beschränkten Notenemission das Kapital dem an sich nicht sehr rentablen Unternehmen zuzuwenden.

Die Silberfrage für Indien und China hat wieder Berhältniffe angenommen, welche in der regelmäßigen, Europa auftrömenden Silberproduktion ihre Befriedigung finden können, ohne ben noch kursierenden Silberichat der europäischen Staaten zu fehr anzugreifen. Für alle Staaten. welche die Goldwährung eingeführt haben, dauert jedoch die Ablösung des zirkulierenden Silbers durch Gold noch ununterbrochen fort. Ginfluß ber noch jährlich steigenden Goldproduktion auf den relativen Wert der beiden Metalle wird erft dann sichtbarer hervortreten können, wenn die Ablösung des Silbers in den Ländern, welche in neuester Zeit zur Goldvaluta übergegangen find, ihr Ende erreicht haben wird. Die gemäß der neuen Münzkonvention im Zollverein als Handelsmunze auszuprägende Goldfrone hat bis jest weder im Inlande noch im Auslande fich Eingang zu verschaffen vermocht. Wenn auch zugegeben werben muß, baß die seit Geltung des neuen Müngvertrages verfloffene Reit zu furg ift, um über die Angemeffenheit und Ginführbarfeit biefer Goldmunge ein befinitives Urteil zu fällen, so ift boch die bisherige Erfahrung nur geeignet, uns in der früher wiederholt ausgesprochenen Unsicht zu bestärken, i daß der Zollverein, wenn er das Gold als bequemftes Zahlmittel für bas Ausland zur Unterstützung der Silberzirkulation, und namentlich - behufs leichterer Beschaffung ausreichender Geldzirkulation in Momenten - ber Rrife bem Silber gur Seite, zu einer gewiffen Geltung bringen will, bann eine an Gehalt einer der beiden weitverbreiteten Goldmungen, bem . Sovereign oder dem 20-Franksftucke, gleiche Krone ausprägen und biefer burch internationalen Vertrag Kurs zum vollen Werte in England ober Frankreich sichern muß. Auch durfte sich eine monatliche Fixierung bes Wertes ber Goldhandelsmunze, ftatt ber im Munzvertrage vorgesehenen fechsmonatlichen, empfehlen.

Eisenbahnen. Das Jahr 1858 brachte dem Meinlande die Ersöffnung der Strecke der Meinischen Gisenbahn von Rolandseck nach Koblenz, der Strecke der Saarbrücken-Trierer Staatsbahn von Saarbrücken nach Merzig, und der Strecke der Nahe-Bahn von Bingen nach Kreuznach. Mit Ansang des lausenden Jahres wurde die Strecke der Köln-Gießener Bahn von Köln nach Hennes und die Strecke der Ruhr-Sieg-Bahn von

Hagen nach Letmathe dem Betriebe übergeben. Die Arbeiten auf den übrigen der Rheinischen und Köln-Mindener, sowie der Bergisch-Märkischen, der Nahe- und der Saarbrücken-Trierer Eisenbahn konzessionierten Streden, sowie der Bau der stehenden Rheinbrücke bei Köln wurden rüftig sonbetrieben und in bezug auf letztere ein Staatsvertrag mit den Rheinusersstaaten abgeschlossen.

Im laufenden Jahre erhoffen wir die Vollendung der Rheinbrüde und der Berbindungsbahn durch Köln, der Rheinbahn von Koblenz nach Bingen, resp. Mainz, sowie die Eröffnung der Nahe-Bahn und der Bahn von Merzig nach Trier, neben der Eröffnung einer weiteren Strecke der Köln-Gießener Bahn.

Die für die volkswirtschaftlichen Intereffen in allen Beziehungen jo bedenklichen Folgen, welche an eine auch nur vorübergehende Einstellung der Gifenbahnbauten sich knupfen, haben wir uns erlaubt, in einer besonderen Gingabe näher zu entwickeln.\*) Die Gisenbahnbauten find ein jo notwendiges und unumgängliches Glied in der Kette der produktiven Kräfte der Gegenwart geworden, daß ihre Siftierung in weiteren Kreisen aufs tiefste empfunden wird und die industrielle Produktion gerade in den Zweigen lähmt, in welchen Aufrechterhaltung und Förderung berjelben aufs dringenofte im ftaatlichen Intereffe geboten erscheint. Die politische Lage des Augenblicks macht es den großen Gifenbahngefellschaften vorüberachend sehr schwer, ja fast unmöglich, sich die zum Fortbau erforberlichen Fonds zu beschaffen. Unter diesen Umftanden scheint es uns fo geboten wie ohne alle Opfer von feiten bes Staates ausführbar, bag bie Geld: institute des Staates fo lange mit Vorschüffen auf die noch unbegebenen und zurzeit nicht ohne schwere Opfer zu begebenden Prioritätsobligationen ins Mittel treten, bis die Lage des Geldmarktes wieder eine normale, das Placement solider Papiere wieder möglich geworden sein wird.

Für die volks- und staatswirtschaftliche Entwicklung der Gegenwan stehen die Gisenbahnen den Chaussen mindestens gleichberechtigt zur Seite. und eine Stockung der Eisenbahnbauten hat eine Stockung der zahlreichen, dem Eisenbahnbau und sbetriebe dienenden Industriezweige im bedenklichen Gefolge. Die Ereignisse der letzten Monate haben die Bedeutung der Eisenbahnen in militärischer Beziehung in ein so helles Licht gestellt, das dieselben gewiß in Zukunft unter den Mitteln der Staatsverteidigung eine hervorragende Stelle einnehmen werden.

Die Rheinlande bedürfen, außer den im Bau begriffenen ober boch tonzessionierten Strecken, zur Ergänzung bes rheinischen Bahnnethes noch

<sup>\*)</sup> Am 27. Mai 1859, vgl. oben Nr. 6 S. 537ff.

bes Ausbaues einer birekten Bahn von Köln nach Elberfeld und einer Bahn von Köln burch die Eifel nach Trier mit Abzweigung nach Koblenz.

Je weiter die Maschen bes Netes ber Bergisch-Märkischen Bahn Ë auf dem rechten Rheinufer sich ftreden, um so notwendiger und unaufschiebbarer erscheint für dieses zweigreiche Bahnsuftem die Ausführung ber kurzen Linie von Elberfelb nach Röln, welche jenes Syftem mit ber Haupthandelsstadt des Rheines und mit dem Knotenpunkt des links= rheinischen Bahnneges in direktefte Berbindung bringt. Die Bedeutung biefer Berbindung wird gewaltig machsen durch die gegen Schluß dieses 2 Nahres in Aussicht zu nehmende endliche Herstellung des Schienenanschlusses ber linksrheinischen an die fuddeutschen Bahnen. Wir erlauben uns noch, auf das große Interesse hinzuweisen, welches auch für die Westfälische Staatsbahn sich an die Herstellung der Bahn von Elberfeld nach Köln knüpft. Die Ausführung biefer Linie schafft neben ber Richtung über Minden, Hannover, Braunschweig eine zweite ganz felbständige und fürzere Linie von Köln nach Berlin und nach Leipzig, und wird voraussichtlich die bis jest unproduktive Westfälische Staatsbahn zu einer rentabeln Anlage machen. Wiederholt geben wir dem Bunsche und der Hoffnung Ausbruck, daß die Bergisch-Märkische Gisenbahn nach hergestelltem Frieden und wieder normal gewordenem Geldmarkte unverweilt die Herstellung ber Bahn von Elberfeld nach Köln in die Sand nehmen möge.

Schon in unserem vorjährigen Berichte haben wir die gerechten Ansprüche hervorgehoben, welche der Rheinprovinz für eine Zinsengarantie der Eiselbahn durch den Staat zur Seite stehen. Inzwischen dürfte die große Bedeutung der zu erbauenden Eiselbahn vom militärischen Standpunkte aus mehr in den Bordergrund getreten sein und zu der Hoffnung berechtigen, daß die vereinigten militärischen und volkswirtschaftlichen Interessen die Lücke im Berkehrssystem des linken Rheinusers recht bald zur Ausfüllung bringen werden.

In der letzten Session der Kammern ist der Antrag eingebracht worden, eine Moseltal-Bahn von Trier nach Koblenz, statt der seit längerer Zeit projektierten Giselbahn, zur Aussührung zu bringen. Wir haben gegen dieses Projekt in einem von uns erforderten Gutachten die großen Vorzüge geltend gemacht, welche in volkswirtschaftlicher und militärischer Beziehung einer direkten Giselbahn zur Seite stehen. Wir sassen diese Vorzüge kurz dahin zusammen, daß eine Moseltal-Bahn von Koblenz nach Trier bei einer Länge von etwa 23 Meilen etwa 20 Millionen Taler kosten und bei dem zur Seite sließenden Strome, dei mangelndem Mineral-reichtume im Bahngebiete und bei dem Umstande, daß dieselbe kein Glied einer großen internationalen Verbindung bildet, weder Aussicht auf einen

bedeutenden Personen-, noch auf einen bedeutenden Güterverkehr haben würde, während sie einen anderen Zweck, die fürzeste Verbindung der Hauptstadt mit dem entserntesten Teile der Rheinlande herzustellen, nicht erfüllt.

Eine Bahn von Köln nach Trier, etwa 25 Meilen lang, mit einer Bweigbahn von einem Buntte biefer Bahn in ber Nähe von Stadttyll aus nach Roblenz (von etwa 12 Meilen Länge) würde voraussichtlich für bie 37 Meilen feinen höheren Kostenauswand erfordern, als eine Moseltal-Diese Bahn würde bagegen die ergreiche Gifel Bahn für 23 Meilen. aufschließen, für Röln die direfteste und für Robleng eine um bochftens zwei Meilen längere Schienenverbindung mit Trier herstellen und die jetige Eisenbahnentfernung zwischen Köln (ganz Nordbeutschland und Holland) und Marfeille um mehr als vierzig Meilen abfürzen, fomit ein Hauptglied eines großen internationalen Bahnzuges bilben. Diefe Bahn würde die bisher von dem Kommunifationsmittel der Neuzeit fast gang entblößten Binnenlande des linken Rheinufers von Röln aufwärts, in ungefähr gleicher Entfernung vom Rheine und von ber Landesgrenze, in langer Ausdehnung durchschneiben, und so diesem ganzen, heute von der Mußenwelt fast abgeschloffenen Binnenlande reiche Quellen bes Berfehr und der industriellen Tätiafeit eröffnen.

Die hohe Staatsregierung bürfte um so mehr Veranlassung haben, einer Eiselbahn die Garantie des Staates mit Vorliebe zuzuwenden, als nur die Eiselgegend auf dem linken Rheinuser bisher den Segen der preußischen Herrschaft noch nicht durch eine rasche Steigerung ihrer materiellen Wohlsahrt empfunden hat. Die politischen Motive, die dassüschen, die Landgrenzdistritte, welche fast überall durch diese ihre Gigenschaft als Grenzdistritte mehr oder minder in ihrem Verkehrsleben beeinsträchtigt sind, durch bequeme Kommunisationen mit dem Inlande in möglichst nahe und vielsache Verührung zu bringen, glauben wir hier nicht weiter ausstühren zu sollen.

Die Frage, inwiesern es nicht angemessener wäre, statt ber sonzessionierten Düren-Schleibener Bahn sosort die Ausführung der ganzen Giselbahn von Köln nach Trier ins Auge zu sassen, wird schon nach dem Borgesagten dahin beantwortet werden müssen, daß der ganzen durchgehenden Linie eine große internationale und militärische Bedeutung und die begründete Aussicht auf eine großartige Berkehrsentwicklung zur Seite steht, während eine Bahn von Düren nach Schleiden lediglich der metallurgischen Industrie der Gisel dienen würde. Die Tatsache, daß die Fettsohlen des Indereviers nur in beschränkter Quantität dis jetzt gefördert werden können, und daß dieselben in der Nähe der Förderpunkte in normalen

Perioden einen vollsommen ausreichenden Konsum finden, ja, daß dieselben zeitweilig selbst zur Deckung dieses Konsums nicht ausreichen, hat die Hauptinteressenten der metallurgischen Industrie in der Eisel veranlaßt, einer Bahn von Köln nach Commern, Call und Trier vor einer Bahn von Düren nach Schleiden entschieden den Vorzug zu geben, da die Bahn von Köln aus der Eisel das ganze, an Kohlenlagern unerschöpfliche Becken der Ruhr ausschießt und außerdem für den Versand der Produkte der metallurgischen Industrie die Rheinstraße bedeutend näher rückt, als dies bei einer Bahn von Düren aus der Fall sein würde.

Würde nach ausgeführter Bahn von Düren nach Schleiben auch noch eine Bahn von Commern nach Köln hergestellt, wie dies im Interesse der Industrie der Eisel gewiß aufs dringendste begehrt und schwerlich beharrlich verweigert werden würde, so würde sowohl die sinanzielle Existenz der Düren-Schleidener Bahn wie die der Bahn von Köln nach Commern in gleich hohem Maße gefährdet, und vom Standpunkte des Staates aus wäre dann höchst wahrscheinlich abermals eine volks- und staatswirtschaftlich unproduktive und zwecklose Auswendung eines bedeuten- den Kapitals zu beklagen.

Aus benselben Motiven, aus benen wir uns seinerzeit gegen die Anlage einer Bahn von Aachen nach Mastricht als absolut unproduktiv ausgesprochen haben, müssen wir heute uns gegen die Aussührung einer Bahn von Düren nach Schleiden erklären, weil dieselbe vorwiegend berechtigten Interessen hemmend in den Weg treten würde.

Da selbst bei Berlängerung der Düren-Schleidener Bahn bis zur Aachen-Düsseldorfer bei Baal die Entsernung von Commern nach Gladdach und dem Niederrheine nicht fürzer sein würde, als die Entsernung über Köln, ja sür Kreseld und alle über Kreseld hinaus gelegenen Teile des linken Rheinusers noch bedeutend länger, so glauben wir es besürworten zu müssen, daß die Staatsregierung die Rheinische Bahn von der Berpsslichtung, eine Bahn von Düren nach Schleiden zu bauen, entbinden und derselben Gesellschaft, unter Garantie für die Zinsen des Anlagestapitals, den Bau einer Bahn von Köln durch die Sissel nach Trier übertragen wolle.

Zu unserem lebhaften Bedauern dauert die unnatürliche Berbindung des Betriebes der Köln-Krefelder Bahn mit dem Betriebe der Aachen-Düsseldorf-Ruhrorter Bahn noch immer fort, und lähmt dadurch aufs empfindlichste die Entwicklung der Beziehungen zwischen Neuß, Krefeld und Köln. Wird diese Lähmung schon jest von den Einwohnern der betreffenden Städte schmerzlich empfunden, so wird dieselbe noch weit unangenehmer werden, sobald nach Herstellung des Zentralbahnhoses in

Köln das Ablassen der Köln-Krefelder Züge von diesem Bahnhose aus ermöglicht sein wird, unter der Boraussetzung, daß der Betrieb der Köln-Krefelder Bahn mit der Rheinischen verschmolzen werde. Gegen die Mitbenutzung ihres Bahnhoses durch eine selbständige Köln-Krefelder Berwaltung hat die Rheinische Eisenbahn im Interesse eines sicheren und geregelten Betriebes sich verwahrt, und diese Gesellschaft (im Widerspruch mit der eigenen Aberzeugung derselben von der Unzulässisseit der Mitbenutzung) von Oberaussischts wegen dazu anzuhalten, der Köln-Krefelder die Mitbenutzung des Zentralbahnhoss zu gestatten, dürste ebensowenig der Billigkeit entsprechen als praktisch zum Ziele führen, da die Köln-Kreselder Gesellschaft schwerlich in der Lage sein dürste, die bedeutende Entschädigung, welche sir diese Mitbenutzung gesordert werden würde, zu gewähren.

Da der Statutnachtrag der Mheinischen Eisenbahngesellschaft die Bereinigung des Köln-Krefelder Unternehmens mit dem Rheinischen vorssieht, da die Aftionäre der Köln-Krefelder Eisenbahn diese Bereinigung in ihrem wohlverstandenen Interesse dringend wünschen, da diese Bereinigung ebenso sehr im öffentlichen Interesse, wie im Interesse der beteiligten Uttionäre geboten erscheint, so erlauben wir und, Ew. Exzellenz\*) gehorsamit zu bitten, die Beseitigung der Hindernisse, welche der betressenden Berzichmelzung etwa noch im Wege stehen, veranlassen zu wollen.

Die gewichtigen Intereffen, welche für die Rheinlande an die ungehemmte Vollendung der Rhein-Nahebahn fich fnupfen, sowie bie fatale Rüchwirfung auf die Saltung der rheinischen Induftrie, welche die Ginstellung der Arbeiten an der Nahebahn und die Stundung der Regulierung ber für die Rahebahn gemachten Lieferungen und Leiftungen im Gefolge gehabt hat, haben wir in einer besonderen Gingabe Em. Ercellens porzutragen die Ehre gehabt. Es gereicht uns zur lebhaften Befriedigung, daß dem Bernehmen nach die unterbrochenen Arbeiten an der Nahebahn wieder aufgenommen und ihrer Bollendung schleunigst entgegengeführt werden jollen. Bum Schluffe unferer Bemerfungen über bas Gifenbahnwefen haben wir noch der bereits einige Jahre hindurch fortbauernden Bahrnehmung zu gedenken, daß in Preußen und in Deutschland überhaupt fich bie Eisenbahnunternehmungen nicht mehr der früheren Borliebe der Rapitaliften erfreuen, daß neue Aftiengesellschaften für Gisenbahnunternehmungen gar nicht ins Leben gerufen werden, und daß felbft bie ficherften Prioritatsobligationen der älteren Unternehmungen nur schwer, und gegen frühere Jahre nur zu wesentlich niedrigeren Kursen, an der Borse placiert werben konnen.

<sup>\*)</sup> Der Bericht ift an ben Sandelsminifter v. b. Bendt gerichtet.

Die Schwierigkeit, neue Unternehmungen zu begründen, mag zunächst varin basieren, daß die großen lohnendsten Verkehrslinien fast überall jergestellt sind, und daß die fortschreitende Entwicklung des Gisenbahnretes jett die Inangriffnahme von Linien von relativ untergeordneter Bedeutung fordert. Indeffen reicht diefer Umftand allein nicht völlig tus jur Erflärung ber Abneigung ber Rapitaliften. Diese ift, wie wir llauben, wefentlich baburch mit hervorgerufen, daß von feiten der Staatsegierung den finanziellen Interessen der Gisenbahngesellschaften nicht iberall diejenige Berücksichtigung zuteil geworden, welche dieselben als zemeinnützige Anftalten im eminentesten Sinne bes Wortes anzusprechen verechtigt erscheinen. Vor allem hat die prinzipiell so höchst bedenkliche rrogreffive Steuer vom Reinertrage ber Gifenbahnen bas Bertrauen ber Lapitalisten in diese Geldanlage erschüttert. Sodann sind namentlich iadurch, daß die Privateisenbahnen zum großen Teil in die Verwaltung ies Staates übergegangen find, bin und wieder follidierende Intereffen ntstanden, von welchen eine Gefährdung der Rentabilität der Privatisenbahnen befürchtet wird. Wir glauben grundsätzlich befürworten zu ollen, daß die Verwaltung der Gisenbahnen lediglich der Brivatindustrie iberlassen werde. Fast alle Staaten, welche vorübergehend dem Syfteme er Berwaltung durch den Staat huldigten, sind von diesem Syfteme urudgefommen und haben die Überzeugung gewonnen, daß eine staatliche Berwaltung durch den notwendig weitläufigen Formalismus berfelben veniger als die Privatinduftrie jum Betriebe der Gifenbahnen geeignet fei.

Die Bedenken, ob Eisenbahnen unter Privatverwaltung staatlichen Interessen in Kriegsfällen usw. die nötige Garantie im Betriebe bieten, ind durch die neuesten Ersahrungen Frankreichs wie Osterreichs widerzegt. In beiden Staaten haben die Privatverwaltungen für den Transsort großer Truppenmassen usw. gewiß alles geleistet, was nur von staatsverwaltungen gefordert werden könnte.

Ranäle. In unseren früheren Jahresberichten haben wir die hohe Bedeutung der Herstellung eines Ranals zwischen Rhein, Weser, Elbe und Oftsee wiederholt zur Sprache gebracht und die Notwendigkeit dieser Inlage in nationalösonomischer Beziehung durch die fortschreitende Entsicklung der deutschen Industrie, und namentlich der schwere Massen ransportierenden metallurgischen Industrie, motiviert.\*) Die von Ew. Excelmz erklärte Bereitwilligkeit, die erforderlichen Vorarbeiten sür die aneregte Kanalverdindung fertigen zu lassen, sofern sich eine begründete

<sup>\*)</sup> Bgl. befonders ben Jahresbericht ber Sandelstammer für 1857 S. 13. Sanfen, G. v. Meviffen. II.

Aussicht eröffnen lasse, daß das zur Ausführung erforderliche Kavital burch eine zu diefem Zwecke zu begrundende Aftiengefellschaft aufgebracht werben fonne, ift uns ein wertvoller Beleg bafür, bag Em. Ercelleng bas hohe Interesse, welches die Ausbildung bes beutschen Ranalspftems bat, gebührend würdigen und ber Brüfung ber Frage näher zu treten ent: schlossen sind. Bu unserem lebhaften Bedauern ift eine Busicherung, daß Rapitaliften in Deutschland sich bereit finden werden, die Musführung bes großen Werkes in die Hand zu nehmen, zurzeit nicht möglich. Das Rapital wird bei Kanälen, wie bei anderen industriellen Anlagen, fich nur beteiligen, sofern mit hoher Wahrscheinlichkeit eine angemessene Rentabilität ber Unlage in Aussicht genommen werben tann. Gine folche Aussicht aber kann für ein Kanalprojekt sich erst eröffnen, nachbem sowohl die Rosten der Anlage, wie der zu erwartende Verkehr möglichst genau ermittelt fein werden. Die Initiative zu ben Borarbeiten burfte baber von der Eventualität der fünftigen Rapitalbeschaffung unabhängig gu ergreifen fein, und wir erlauben uns, unferen besfallfigen vorigjahrigen Antrag um so mehr zu erneuern, als die gegenwärtige Lage ber Gifen- und Rohleninduftrie in Berbindung mit ber Intention ber Staatsregierung, die Gifenzölle successive zu ermäßigen, bringender als je auf die Berftellung der billigsten Kommunifationen hinweift.

In Frankreich und in Belgien ist die Herstellung von Kanälen größtenteils durch die Staatsregierung direkt oder unter Zinsengarantie derselben bewirft worden, und diese Staaten, so wie andere, haben der Ausbildung ihres Kanalspstems sehr große Summen in der Vergangenheit und Gegenwart gewidmet. In Preußen ist seit Friedrich dem Großen die Kanalisation in den Hintergrund getreten. Soll das industrielle Preußen mit den Nachbarstaaten gleichen Schritt halten, so wird dasselbe vor allem in der Entwicklung der Kommunikationsmittel nicht hinter denselben zurückbleiden dürsen. Auch für das politische Preußen ist die Herstellung eines Kanals zwischen Rhein und Ostsee, behus Entwicklung der deutschen Marine, von hoher Bedeutung.

Wie wenig die Eisenbahnen die Kanäle überflüssig machen, beweist gerade Belgien, das, trot seines sehr ausgebildeten Eisenbahnnetzes, selbst in den neuesten Gesetzesvorlagen an die Kammern noch ansehnliche Erweiterungen der Kanalisation und die Verwendung namhafter Staatsmittel zu diesem Zwecke in Aussicht nimmt.

Telegraphie. Auf bem Gebiete ber Telegraphie haben wir dankend bie eingetretene Ermäßigung der Gebühren anzuerkennen. Wir glauben, daß der nunmehr eingetretenen noch eine weitere Ermäßigung, felbst ohne

alle Einbuße für den Fiskus, wird folgen können, da bei niedrigem Tarif der Gebrauch des Telegraphen rasch wächst und dieses neue Gedankenstommunikationsmittel sich um so rascher als ein notwendiges, bald unentbehrlich werdendes Glied im Leben der Gegenwart eindürgert. Wie sehr wir die Leistungen der preußischen Telegraphenverwaltung anerkennen, so hören wir doch nicht auf, unverrückt in der völligen Freigebung der Telegraphie das von der sortschreitenden menschlichen Entwicklung gebotene Riel zu erblicken.

Solange die Kontinentalstaaten dem Grundsate der Freiheit auf diesem Gebiete noch nicht huldigen zu dürfen glauben, bleibt eine rasche Vervollständigung und Vervielfältigung der telegraphischen Linien eine gerechte Anforderung, damit die Klagen über verspätetes Eintreffen der Depeschen und dadurch gänzliche Nutlosigkeit der schönsten Erfindung der Neuzeit beseitigt werden.

Rhein-Oftroi und Reederei. Die linkscheinische Gisenbahn geht im laufenden Jahre ihrer Bollendung entgegen, und bald wird die ununter-brochene Schienenverbindung am Rheine, von seiner Mündung an bis zu seinen Quellen, hergestellt sein. Mit der Herstellung der Schienenverbin-dung wächst aber die Dringlichkeit, den Strom von den Lasten, die den Verfehr auf seinen Wogen hemmen, endlich zu befreien.

Die Aufhebung der Rheinzölle sowie der Durchfuhrzölle ist eine innig zusammenhängende, seit Jahren vollberechtigte Anforderung, sowohl der Stromanwohner als der gesamten Nation. Sollte das doppelte Ziel nicht anders zu erreichen sein, als durch eine auf dem Wege der Vershandlung möglichst niedrig zu bemessende Entschädigung derzenigen Rheinzuferstaaten, welche bei geringen Leistungen für die Instandhaltung der User bisher hohe Intraden aus dem Rheinzolle bezogen, so würden wir selbst diesem Modus, wie für den Sundzoll auch für den Rheinzoll, dringend das Wort reden. Deutschland darf nicht länger ruhig zusehen, wie seine schönsten Ströme veröden, wie der Versehr von seinen natürlichen Wegen ab, fünstlich nach französischen Seehäsen hinübergelentt, dadurch indirekt die Entwicklung der französischen Marine gefördert, die der deutschen besschränft wird.

Müssen bei den auf einem völkerrechtlichen Vertrage beruhenden Rheinzöllen Opfer gebracht werden, und muß sich der Zollverein bei Aushebung der Durchsuhrzölle namhaste Opser an Einnahmen auferlegen, so erscheint es uns billig, daß die blühenden deutschen Seestädte zu einer angemessenen Partizipation an diesen, wesentlich ihre Interessen Opsern herangezogen werden, wie wir denn auch für die Schöpfung einer

deutschen Flotte wesentlich mit auf die freudige, ihren reichen Mitteln entsprechende Opserwilligkeit dieser Emporien des deutschen Handels rechnen. Der völlig schuplose Zustand der Seeküsten und der Mündungen der deutschen Flüsse hat gewiß dei der drohenden Kriegsgefahr der letzten Monate in den Seestädten die Uberzeugung begründen mussen, daß kaum Opser zu schwer sein werden, um die Sicherstellung des in einem halben Jahrhundert mit ausdauerndem deutschem Fleiße Errungenen zu begründen, und nicht dei ausdrechendem Kriege der Willkür eines seemächtigen Feindes schuplos preisgegeben zu sein.

Der Anregung, dem deutschen Zollverein beizutreten, sind Hamburg wie Bremen und Lübeck bis jetzt nicht entgegen gekommen, sich auf die großen Borteile, welche die Erhaltung eines freien internationalen Berkehrs in diesen Häfen auch für das deutsche Inland bietet, stützend. Bleibt ihre reiche Bevölkerung in dieser Weise von der indirekten Besteuerung, welche die Nation zum Schutze und zur Entwicklung ihrer Industrie trägt, besreit, so erscheint es desto mehr als Recht und Pflicht, das die Städte in einem ihrer Leistungsfähigkeit entsprechenden Maße zur Wegräumung der den deutschen Berkehr belastenden Schranken, zum Schutze der Küsten und zur Schöpfung einer, als Symbol wieder erstarkter deutscher Macht, die See durchsurchenden deutschen Kriegsssotte beitragen.

Die Handelsfrise des Jahres 1857 wie die politische Krise der Gegenwart sind dem weiteren Ausschwunge der deutschen Reederei hemmend entgegengetreten. Dieselbe hat jedoch, soweit die Ungunst der allgemeinen Berhältnisse es gestattete, mit Fleiß und Ausdauer die Lösung ihrer Ausgabe angestrebt, und wir hoffen, daß der hergestellte Frieden bald eine Periode neuen Ausschwunges sür diesen wichtigen Zweig der industriellen nationalen Tätigseit herbeisühren werde.

In sast allen Größtaaten Europas, sowie in Nordamerika, sind die transatlantischen Tampsichiffahrten durch sehr bedeutende Subventionen von seiten der Regierungen unterstützt. Sollten Bremen und Hamburg den Beweis liesern, daß deutscher Fleiß und deutsche Sparsamkeit, selbit ohne Sudvention, die Konkurrenz mit dem Auslande für den transatlantischen Transport zu bestehen vermögen, so werden ihre Anstrengungen dem Baterlande zur höchsten Ehre und der deutschen maritimen Entwicklung zu großem Borteile gereichen. Sollte aber, den großen Opfern des Auslandes gegenüber, es zur Aufrechthaltung der deutschen Konkurrenz sich geboten zeigen, auch deutscherseits sudventionierend einzugreifen, so hossen und vertrauen wir, daß das heute rüstig auf allen Gebieten dem Fortschritte entgegenstrebende Preußen die Jnitiative noch rechtzeitig er

ŧ

3

Į

Z

Ì

3

Ę

ď

greifen und einer Stockung in der Entwicklung der deutschen transatlanstischen Fahrten vorzubeugen bemüht sein werde.

Der deutsch-österreichische Postverein bietet für eine Subvention der transatlantischen Fahrten die bequemste Repartitionsdasis; und die vorzugsweise Benutzung deutscher Seedampfer für die Post, verbunden, wenn erforderlich, mit einem mäßigen Zuschlage zum Seeporto, würden zu einem Teile die für die Subvention erforderlichen Mittel in bequemer Weise gewähren können.

Neben möglichster Unterstützung der transatlantischen Fahrten ist die Entwicklung der deutschen Reederei zunächst auf den Ausdau des deutschen Kanalspstems, auf die fräftige Entfaltung der deutschen Kohlen- und Eisenproduktion angewiesen. Wir wollen dieser Punkte, denen wir an anderer Stelle nähertreten, hier nur gedenken, um auf die enge Zusammenzgehörigkeit und Verslechtung aller Glieder des materiellen Lebens hinzuweisen.

Mit ernstester Mahnung zur Vervollständigung und Aräftigung seiner Rüstungen zu Lande und zur See sind die letzten Monate an unser Baterland, an das gesamte Deutschland herangetreten. Auch dem blödesten Auge ist es sichtbar geworden, wie sehr die politische Machtstellung die friedliche Entwicklung und den freien Fortschritt der Nation bedingt, und wie durch das widerstandslose Machtwort eines mit überlegenen Mitteln ausgerüsteten Herrschers die Früchte langjähriger Nühen an einem Tage in Frage gestellt, ja vernichtet werden können.

Unseres Erachtens ist der Schut Deutschlands zur See die gewichtigste Ausgade der Gegenwart. Schwer dürfte es sich an unserem Vaterlande rächen, wenn Deutschland in der Aneignung der für den Seekrieg in der Neuzeit so weit fortgeschrittenen Mittel noch länger zurückbleiben sollte. Wir glauben, daß die Industrie auf dem vorgeschrittenen Standpunkte, den sie erreicht, bei den großen Kapitalien, die sie gesammelt und sortsschreitender produktiver Tätigkeit zu Gebote gestellt hat, sortan weit ängstlicher, als disher, ihren Blick auf die auswärtigen deutschen Beziehungen wersen, daß sie sich erst dann beruhigt und zu neuen großartigen Anlagen im Inlande ermutigt sinden wird, wenn sie die Überzeugung gewinnt, daß das deutsche Wehrsstem an der Hand der Ersahrung nach seinen beiden Richtungen zu Lande und zur See gleichmäßig ausgebildet wird, und daß es der gleich ernste Wille der Regierungen wie der Regierten ist, kein Opfer zu scheuen, um die deutsche Wehrkraft zu einer die volle Unadshängigkeit der Nation unter allen Umständen sichernden Stärke zu erheben.

Bisher sind stets nur sehr mäßige Mittel für die Begründung einer beutschen Seemacht als erforderlich in Aussicht genommen worden. Wir

vermögen biese Anschauung nicht zu teilen. Ein Blick auf biejemigen Summen, welche andere Seemachte ber Seerliftung zuwenden, Die Erwägung, daß Deutschland notwendig die Schöpfung einer Flotte zweiten Ranges anstreben muß, wenn die Flotte gur Erreichung politischer Biele in Ofts und Nordsee befähigen und unter Umftanden einen großen Teil ber heute, schon bei bloger Neutralität Ruglands, im Often festgebannten Landmacht disponibel machen foll, begründet bei uns die Aberzeugung, daß es sich um die Aufwendung ganz anderer, als der bisher in Aussicht genommenen Summen handeln wird, wenn das zu erreichende Riel mit Nachdruck angestrebt und erreicht werben soll. Wie hoch wir aber auch die erforderlichen Mittel veranschlagen, wir leben der Aberzeugung, das bie Nation die Fähigkeit und ben Willen hat zu biefen Leiftungen. Auch würden wir es für vollfommen gerechtfertigt halten, wenn die Aufbringung eines Teiles der erforderlichen Mittel in der Form der Staatsanleihe auf die Bufunft übertragen wurde. Wir glauben mit Gewißheit annehmen zu dürfen, daß dem Gefühle gesteigerter nationaler Macht und erhöhter nationaler Sicherheit eine Steigerung aller schaffenben und erhaltenben Kräfte der Nation entspringen, und daß in turzer Frist in einer wesentlichen Steigerung aller Staatseinnahmen der gesteigerte Boblstand ber Nation feinen Ausbruck finden werde.

Deutschland, und namentlich Preußen, sind jedoch, selbst wenn sie die Zukunft nicht durch eine Anleihe belasten wollen, auch ohne diese Beihilse in der Lage, um mit freudigem Mute die Lösung der Aufgabe der Gegenwart anzustreben. Handelt es sich für Preußen um die Beschaffung der Geldmittel, so kann selbst ohne neue Anleihen und ohne eine erhebliche Anspannung der Steuerkräfte des Landes durch Beräußerung der jetzt im Besitze und in der Verwaltung des Staates besindlichen Berzwerfe und Sisendahnen ohne alle Schwierigkeit ein Kapital von mehr als 100 Millionen successive, je nach sich ergebendem Bedarf, slüssig gemacht werden. Der Staat würde die direkte Ginnahme, welche er gegenwärtig aus diesem Besitze bezieht, sehr bald, bei dem durch den Berzicht des Staates auf den industriellen Betrieb in höherem Maße wachgerusen Unternehmungsgeiste, in der erhöhten Konsumtions- und Steuerkraft seiner Bürger wiedersinden. (Es solgt ein eingehender Bericht über die Lage der verschiedenen Industrieen in Rheinland-Bestsalen.)

## 1860—1866.

3

:

1

ŗ

:

ز

11 3

7

ď

### Bur politischen Bewegung in Italien und Deutschland.

- a) Briefe über die italienische Ginheitsbewegung im Frühjahr 1860.\*)
- 1. 1860 Februar 19, Nizza. Die politische Situation ist im großen Ganzen so unklar und gespannt wie je, mahnt zu größter Borsicht, erzwingt Inaktivität für kaufmännische Unternehmungen. 'Die grandiosen Ansorderungen für den Militärstaat, der in seiner zu schrossen Entwicklung einen schließlichen inneren Konslikt mit dem in seiner Entwicklung sortsschreitenden Industries und Rechtsstaat droht, werden Sisendahnbauten und andere produktive Kapitalanlagen für eine Zeitlang notwendig in den Hintergrund drängen, wenn die Kammer auf den vom Ministerium acceptierten Weg eingeht. Bei dem großen Einsluß, den in diesem Augenblick die Persönlichkeit des Regenten auf die Kammerbeschlüsse hat (dessen eigenstes Ideal in der Militärvorlage Befriedigung sindet), scheint mir eine Annahme der Regierungsproposition unter gewissen Vorbehalten sehr wahrscheinlich.' Er hosst, daß 'die diesmalige Militärvorlage zu einer verstärkten Ausmerksamkeit auf die Flotte sühren wird'.
- 2. 1860 Februar 23, Nizza. Er hat an F. v. Diergardt soeben ein motiviertes Botum über die Militärvorlage mit der Bitte um Mitteilung an die alten politischen Freunde im Abgeordnetenhaus geschickt.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die im folgenden auszugsweise wiedergegebenen Briefe Mevissens sind an verschiedene Glieder seiner Familie gerichtet.

<sup>\*\*)</sup> Dieses Gutachten liegt nicht vor (vgl. dazu unten S. 584). Diergardt erwiderte ihm (Berlin 1860 März 7), er habe Abschrift dem Präsidenten der Militärkommission v. Vincke und dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses Simson sowie dem Abgeordneten Max Duncker gegeben. 'Simson hat zwar heute eine Rede in der Kommissionssitzung gehalten und sich für die Annahme der Vorlage ausgesprochen. Die Ansichten gehen aber noch sehr auseinander, namentlich wegen des Finanzpunktes. Der alte Finanzveteran Kühne bemerkte vor einigen Tagen in der Kommission, daß die 25% Zuschlag sich nur im

'Ich bin für zweijährige Dienstzeit, Ende der Reserve mit dem 27. statt 28. Jahr, Beseitigung jeder unnützen Ubung (der vorgesehenen achttägigen) der Landwehr, für Einverleibung des Garbesorps in die reguläre Armee, sür Offiziersähigkeit der Unteroffiziere, für Reengagement und für verbesserte sinanzielle Stellung der Reengagierten, der Gestreiten und Unterossisiere. Dieses mein Programm kostet etwa 6 Millionen Taler weniger, verstärtt noch sehr wesentlich die Kraft des Heeres gegen die Vorlage und läßt von der disherigen großen Überlastung des industriellen Teiles der Nation noch als letztes Überbleibsel die allgemeine Wehrpslicht ohne Stellvertretung bestehen. Die Berechtigung zur Stellvertretung muß dei dem entschiedenen Widerwillen dagegen in den östlichen Provinzen und auf aus anderen politischen Gründen einer weiteren Zufunst vorbehalten bleiben.'\*)

3. 1860 Februar 24, Nigga. 'Wenn Preußen wirklich eine Note an Öfterreich erlaffen hat, wonach es ein Überschreiten bes Mincio als eine Kriegsfrage für sich erfennt, so ist die preußische Politik abermals auf der gefährlichsten Fährte und im Begriff, Land und Leute recht tief ins Elend zu rennen. Ich will hoffen, daß ben Herren in Berlin boch etwas mehr Bewußtsein beiwohnt, daß fie feine zu felbständiger Entscheidung berufene Großmacht find. Wie, wenn England bamit einverstanden wäre, daß Benedig sich gegen Öfterreich auflehnt, und Stalien fich seines letten von der Fremdherrschaft noch offupierten Landesteils tatfräftig annähme, vielleicht fogar unter Mitwirtung Frankreichs, follen wir dann mit Österreich gegen Frankreich und Stalien Krieg führen? Ift uns im vorigen Jahre zu einem folchen Gingreifen die Beranlaffung nicht zwingend genug erschienen, so wäre heute eine Intervention bei der finanzieller Unftrengungen taum fähigen Lage Ofterreichs und ber bedeutend stärfer gewordenen italienischen Bolfsfraft wahrhaft verrückt. Selbst wenn Rufland sich Preugen zugesellt, wurden auch die drei Mächte aus einem folchen Rampfe gegen ben Geift bes Jahrhunderts aller Wahrscheinlichkeit nach mit Schimpf und Schande hervorgehen.

Kriegsfalle rechtfertigen ließen, und schien überhaupt wegen des Finanzpunktes besorgt zu sein. Ihre Ansicht in betreff der zweisährigen Dienstzeit wird vielfältig geteilt. Bom militärischen Standpunkte aus behauptet man aber, daß die dreis resp. vierjährige Dienstzeit durchaus notwendig sei, um eine tüchtige Armee zu bilden. Es ist schade, daß Sie in diesem wichtigen Augenblicke nicht hier sind.

\*) Diergardt war fur Zulaffung der Stellvertretung für die Refervezeit. also nach der Bollendung der Dienstpflicht im stehenden Heere.

ı

ußland kann sich zurzeit gar nicht aktiv an einem Kriege beteiligen. ie beutsche Begeisterung für österreichische Interessen in Italien ist Ukommen erloschen, und die Begeisterung für die deutschen Interessen Mincio schwerlich wachzurusen. Diese Interessen liegen dem Bersindnis des Volkes zu sern. In Österreich würde es dei neu außechendem Kriege gewiß auch nicht an inneren Bewegungen in Ungarn usw. Ien.'

- 4. 1860 März 2, Nizza. 'Napoleons Rede vom 1. März sichert r Frankreich eine sehr günstige Position. Gelingt es dem Kaiser, sich S Einverständnisses Englands zur Annexion eines Teils von Savoyen zu rsichern, so werden die nordischen Mächte wohl oder übel gute Miene m bösen Spiel machen müssen. Gelingt die Verständigung nicht, so ohen sehr ernstliche Verwicklungen, namentlich wenn im Lauf des Jahres z Toryministerium ans Ruder kommen sollte.' Preußen muß sehr vorhtig sein, nur dann aktiv vorgehen, wenn England sich zugleich ernstlich gagieren will.
- 5. 1860 März 5, Nizza. 'Meines Erachtens gibt es nur eine beihliche Lösung der italienischen Frage, dahin, daß England, Preußen d Rußland gemeinsam auf Österreich eindringen und es durch das ewicht ihres vereinten Nates moralisch nötigen, Venedig mit Ausnahme n Berona, Peschiera und des Gardasees gegen eine starke Geldentstätigung an die zu bildende Großmacht Sardinien resp. Oberitalien zutreten; das schafft aus Italien einen Freund Deutschlands und ein res Bollwert gegen Frankreich.' Preußens Stelle wünschte M. an der eite des trotz alles scheindaren Tobens doch schließlich stets politisch resenden und maßvollen England.
- 6. 1860 März 6, Nizza. 'Die Politik des Tages ift nicht rosenstbig und droht mit schweren Gewitterwolken. Europa muß viel Glück ben, wenn der Blitz nicht einschlagen und zünden soll. Dennoch kann s der heutigen Lage auch eine gesunde und gute Gestaltung der Dinge rvorgehen, wenn namentlich Preußen seine Aufgabe richtig begreift und h endlich entschließt, in rechter Weise aktive Politik zu machen, statt e heute die Revue des deux mondes sagt: "d'être le consident muet et actif de la tragédie".

Preußen muß gegen Öfterreich für ein einiges Italien, für gänzliche efeitigung der weltlichen Herrschaft des Papstes und für die Abtretung Benetianischen gegen starke Geldentschädigung (mit Ausnahme von

Berona, Peschiera und dem Gardasee) in die Schranken treten. In diesem Falle ist es der aufrichtigen moralischen Mitwirfung Englands und der widerwilligen des kaiserlichen Frankreich gewiß und erreicht im Fluge ein großes, die Welt vor der heftigsten Erschütterung dieses Jahrhunderts bewahrendes Ziel. Italien wird Preußens starke Bormauer gegen klinstige Abergriffe Osterreichs wie Frankreichs, und an demselben Tage, an welchem der Areopag Guropas die neue Großmacht, das einige und einheitliche Italien, konstituiert und den freiheitsmörderischen Metternichschen geographischen Gedanken auf diesem schönen Fleck Erde beseitigt, an demselben Tage wird auch in Deutschland der Ruf nach Einheit unwiderstehlich, und Preußen wird unter dem Zujauchzen Europas an die Spize des mächtigen, einigen Deutschland geschnellt werden.

Bleibt die preußische Politik noch länger legitim, zaghaft und schwankend wie bisher, so wird sie, statt Englands Sympathie und, wenn erforderlich, materielle Stüge zu haben, tieser und tieser in der Achtung Englands sinken und höchst wahrscheinlich durch politische Unsähigkeit einen Beltbrand wie im Ansang des Jahrhunderts herdeisühren. Der Moment wird dann nicht sern sein, wo das legitimitätstrunkene, die wirklichen Kräste verkennende, sich überschätzende Preußen in einen Konslikt mit Frankreich hineinrennt, mit starker Anwartschaft auf eine zweite Schlacht von Jena. Schon heute sind die drei nordischen Mächte auch koalitioniert durchaus ohnmächtig gegen Frankreich, wenn dies die össentliche Meinung Europas für sich hat. Nur dann, wenn es diese Meinung und zwar im stärksten Grade nicht nur auf dem Kontinente, sondern auch in England gegen sich hat, ist Frankreich zu besiegen.

Tritt Preußen als Borkämpfer Italiens auf, so kann es in bezug auf die Abtretung Savoyens an Frankreich ein ernstes Wort mitsprechen und wahrscheinlich ohne Krieg diese Annexion beseitigen, da in diesem Falle Sardinien freie Hand erhält, seine Rechte und die Rechte aller seiner Landesteile zu wahren. Die Annexion an Frankreich entspricht hier in Nizza ganz entschieden den Winsschen des Bolkes nicht. In Savoyen mag die Stimmung schwanken, aber wenn Savoyen die Frage gestellt wird: Beharren dei Sardinien — Annexion an die Schweiz — Annexion an Frankreich —, so wird die große Majorität gewiß eine der beiden ersteren Alternativen der letzteren vorziehen.

Gelingt es nicht, Ofterreich auf dem Wege freundschaftlichen Rates zur Abtretung des Benetianischen gegen Geldentschädigung zu bestimmen, so bleibt Sardinien so lange der unversöhnliche Gegner Osterreichs und der Bundesgenosse jeder Macht, die Osterreich befeindet, die der sond unvermeidlich gewordene italienische Einheitsstaat seine natürliche Grenze

und dadurch das Gefühl seiner inneren und äußeren Sicherheit erlangt haben wird. Ohne das Venetianische ift Sardinien stets einem Handstreiche aus bem Festungsviereck ausgesetzt. Um biesen Handstreich zu parieren, muß es stets eine seine Rrafte zu scharf anspannende Armee auf ben Beinen halten und hunderte Millionen zur Einrichtung von Gegenfestungen aus-Während des ziemlich langen Zeitraumes, den der Bau dieser Bollwerfe fordern wird, hängt das Damoklesschwert stets über Sardiniens Haupt. Als Gegengewicht gegen das materielle Ubergewicht Ofterreichs hat Sardinien nur die Idee der Bolksfreiheit und Bolkseinheit. Turin wird also in dieser langen Periode notwendig der Brennpunkt sein, in welchem alle revolutionären und Nationalitäten erweckenden Bestrebungen ber europäischen Demofratie sich zentralisieren. Das fardinische Gouvernement, feiner taufendjährigen Geschichte nach das mit den reichsten monarchischen Traditionen und Tendenzen ausgerüftete Gouvernement des Rontinents, wird auf diese Weise zum Fokus der revolutionären Leidenschaft und von Tag zu Tage mehr der Demokratie in die Arme geworfen.

Können die Kabinette Preußens und Außlands, wenn sie nicht ganz verblendet sind, dazu mitwirken, einem so höchst gefährlichen Zustand der Dinge eine unabsehbare Dauer zu geben, Europa allen Strömungen einer wilden Demagogie auszusetzen?

Der allergewöhnlichste gesunde Menschenverstand diktiert diesen Mächten im eigensten Interesse die stärkste Besürwortung eines starken, in sich ruhenben, gegen Frankreich wie gegen Österreich mit hinreichender Desensüberaft ausgerüsteten Königreichs Italien. Zu meiner großen Freude sehe ich, daß diese banale Wahrheit, die ich schon seit Jahr und Tag predige, auch endlich von seiten des Chefs der Majorität des preußischen Volkspauses, von seiten Vinckes, einen berechten Ausdruck gefunden, daß endlich der aristokratische Freiherr den Mut gehabt hat, das Gespenst der Legitimität mit einem kräftigen Hahnenruf aus dem Saale der preußischen Volkspertretung zu verscheuchen. Es ist die höchste Zeit, daß Preußen handelnd in die Regulierung der italienischen Frage eintritt, sonst erwächst daraus unsehlbar für Deutschland das höchste Elend.

Schon jett wird es von dem Diktator von Florenz, von Ricasoli, ausgesprochen, daß die italienische Bewegung nicht ruhen könne und nicht ruhen werde, dis das Venetianische erobert und die weltliche Herrschaft des Papstes beseitigt sei. Vollzieht sich die Einverleibung Mittelitaliens in Sardinien, wie ich dies ganz zweisellos halte, in nächster Woche durch Vollsbeschluß, so werden die neu annektierten Elemente auß stärkste zum Kriege mit Österreich drängen, und, um diesen Krieg mit Ersolg zu führen, revolutionäre Bewegungen in Ungarn und in anderen österreichischen Landen

hervorzurusen suchen. Frankreich wird diesem höchst wahrscheinlich im Frühjahr ausbrechenden Kriege passiv zuschauen und bedacht bleiben, sich den Löwenanteil an der Beute, zunächst Savoyen und Nizza und in zweiter Linie Korsika und Elba, zu sichern. Der Anspruch auf diese Inseln wird Englands Gifersucht wachrusen und England dazu treiben, eine neue Koalition des Festlandes gegen Frankreich zu bilden, wenn nötig selbst auf das Legitimitätsprinzip dis zu einem gewissen Kunkte gestügt.

Ungenommen, dieje Roalition fiegt, so wird freilich Frankreich für längere Zeit lahmgelegt, aber die heillose Wirtschaft Ofterreichs und des Papites in Italien auch neubegründet und dadurch abermals der Boden für fünftige Erhebung des unbesiegbaren nationalen italienischen Gedankens bereitet. Gine folche Perspektive ift nicht tröftlich, und weil fie dies nicht ist, wird eine Koalition, welche die neue Knechtung Staliens in ihr Programm aufnimmt (und dies muß fie, um die Mitwirtung Österreichs sich zu sichern) die öffentliche Meinung des gebildeten Teiles Europas gegen sich haben und dadurch mahrscheinlich den fürzeren ziehen. Zicht sie den fürzeren, so würde auf den Trümmern der Roalition höchst wahrscheinlich eine neue Kiguration der europäischen Karte sich erheben. Das imperialistische Frankreich, klüger geworden als am Anfange des Jahrhunderts, wird fich Belgien einzuverleiben fuchen als Aquivalent gegen ein zum Ginheitsftagt umgeftaltetes Deutschland. Bolen wird in feinen alten Grenzen als Zwischenreich zwischen Preußen und Rugland neu konstituiert werden, die österreichische Monarchie entweder in verschiedene Teile, je nach den Nationalitäten, zerfallen oder nach Abtrennung der italienischen und galizischen Provinzen als sehr geschwächte Großmacht aus der Neugestaltung hervorgehen. Sehr interessant ist im Sinblic auf die Zutunft die vor etwa einem Jahre in Paris erschienene, offenbar unter Napoleons Inspiration entworfene Karte: l'Europe en 1860.

Wie ich sehe, bin ich so recht auf das Gebiet der politischen Konjeftur geraten. Es hat mich jedoch gedrängt, die werdende politische Gestaltung, die ich geistig klar vor mir sehe, einmal in Worte zu fassen und als sest umschriebene Zukunftsstudie in einem Momente, wo alles noch der Lösung harrt, objektiv zu sixieren zu Vergleichung und Richtschnur für eine weitere Zukunft.

Daß Preußen sich ohne Englands Mitwirkung in einen übereilten Krieg mit Frankreich stürzen sollte, um die Annexion Savoyens zu verhindern, befürchte ich heute weniger als vor acht Tagen, nachdem es zweisellos geworden, daß Rußland in diese Aftion nicht eintreten würde. Die Behauptung der Kreuzzeitung, daß die Abtretung Savoyens Frankreich zum absoluten Herrn der Geschieße Ftaliens mache, ist grundfalsch.

benn Stalien behält die süblichen Abhänge und damit eine Defensivkraft gegen Frankreich, so stark wie sie nur gewünscht werden kann. Die Offensivkraft ist es lediglich, die ihm durch die Abtretung entzogen wird. Sinem wirklichen Einheitsstaat Stalien gegenüber halte ich sogar den Anspruch Frankreichs auf Annexion von Savoyen an Frankreich für politisch wohlbegründet.

Was heute mit Recht das höchste Mißtrauen gegen Frankreich weckt, ift sein ganz unzeitiges Drängen und sein unverkennbarer Widerwillen, dem Werden einer wirklichen Großmacht Stalien Vorschub zu leisten'.

- 7. 1860 März 8, Nizza. 'Mit Cavours letzter Note ist der Würfel gefallen ein für die weitere Entwicklung Europas unendlich folgenschwerer Schritt. Sardinien rüstet dis an die Zähne. Dazu der reitet sich der Bruch mit dem Papsttum in Italien gewaltig vor.' Beseitigung der weltlichen Macht des Papsttums in Aussicht.
- 8. 1860 März 12, Nizza. 'Sch fühle mich hier auf Augenblicke wieder in das Jahr 1847 versett. Die alte politische Begeisterung wacht wieder auf. Die junge italienische Presse ist meisterhaft geleitet und bewährt ben alten Ruf Staliens. Wie weit find wir in Deutschland in ber Presse noch gegen Mailand und Florenz zuruck, die doch so jung der Freiheit sich freuen! Ich finde in den diplomatischen Attenstücken Sarbiniens wie in der ganzen Preffe fehr viel Maß, fehr viel Takt und die feinste politische Berechnung. Gin gewiegter Staatsmann fann bei bieser Nation seine Studien vervollständigen. Dabei eine gang koloffale geiftige Tätigkeit, die fast an allen Bunkten gleichzeitig wie das elektrische Fluidum wirft. Die Bevolferung ift geiftig fehr erregt, aber in ihrer gangen Erfcheinung fehr murdig, ohne alle Spur wilden bemofratischen Spektakels. Der fardinische Staatsmann ift bem großen Mann an ber Seine vollftändig gewachsen. Ich glaube an eine baldige große Zukunft Italiens, wenn nicht ein feindliches Geschick ben jungen Baum, noch bevor er Ameige und Blüten getrieben bat, entwurzelt. Staliens Ginheit führt schnurstracks zur Ginheit Deutschlands. In Diesem Sate liegt ber Schlüffel ber ftarken Sympathie meines Geiftes mit den Wallungen und Richtungen meines Gemütes.'
- 9. 1860 März 17, Genua. 'In mir steckt noch immer ungesschwächt jener jugendliche Glaube, jener feurige Enthusiasmus, der mit jedem freien Pulsschlage einer Nation sich identifiziert und nur im allgemeinen Fortschritt die eigene innerste Befriedigung findet. Ich hoffe,

biesen frischen, dem großen Ganzen zugewandten Sinn bis an mein Lebens: ende zu bewahren, weiß aber auf anderen Fundamenten rubende Anschauungen vollkommen zu murdigen und zu ehren. Jeder von uns wirtt auf seine Beise und seiner Eigentumlichkeit entsprechend für die Entwidlung des großen Gedankens, ber die Schöpfung durchzittert. der Anblick des jungen staatlichen Lebens in dem alten und doch so neuen Italien innerlich wohl; ich bleibe auch der Aberzeugung, daß Italiens Einheit die Morgenröte der Ginheit und neu entstehenden Macht unseres beutschen Baterlandes sein wird. Jammerschabe, daß Breugen die freie Beit nicht benutt, der inneren Entwicklung des Landes durch großartige öffentliche Bauten usw. einen rascheren Aufschwung zu geben! beffen wird durch die gang ungemeffenen und gang haltlofen Forberungen für Militärzwecke das Vertrauen des Landes erschüttert und die schon leidende Industrie mutwillig in einen ber Agonie gleichenden Buftand verjest. Es ware wahrscheinlich Zeit, endlich in Berlin vom Raifer Frantreichs zu lernen, wie man die Momente zwischen Krieg und Frieden geschickt ausnutt und neue materielle Rräfte sammelt.'

10. 1860 März 25, Florenz. Sier reichen heute Runft, Biffen: schaft und Liebe zur Freiheit und Humanität in schönem Bunde fich bie Sand. Die italienische Bewegung, rein und selbstbewußt, ftreng bemessen und doch befeelt von glühender Liebe zum Baterlande und zur Freiheit, ist großartig und bedeutungsvoll und mahnt mit starken Posaunentonen das leider noch immer in sich so uneinige Deutschland zur Nachfolge. Möchte doch dem deutschen Volke bald ein Cavour und ein Ricasoli und vor allem ein fühner der Zukunft und seinem Lande vertrauender Viktor Emanuel erstehen!' Rustungen gegen Frankreich: Bas wird aus Deutsch: land werben bem flugen und überlegenen Gegner gegenüber, wenn Breufen nicht ben Mut findet, fühn an die Spite ber Nation zu treten und ftatt bem Banner ber Legitimität bem Banner ber einheitlichen Nationalität ju folgen! ... Auch hier ift in ben Geschäften eine gewiffe Stille, bod ist gar fein Bergleich mit Deutschland möglich, ba die Regierung bier alles tut, um den Unternehmungsgeift zu heben und felbft in den Tagen der Krife große Werke des Friedens zu schaffen. Die Ginficht, daß biefer Gang absolut geboten ift, fehlt leiber in Berlin, wo man über bie engherzigste Auffassung gar nicht hinaus kann. Preußen als Staat braucht Beld und Rredit. Beides wird es nur finden, wenn es fich fühn felbit vertraut und in einem Moment, wo das Vertrauen der Finanzwelt fehlt, große öffentliche Arbeiten von Staats wegen unternimmt, als ba find Gifenbahnen, Kanale, Seehafen und Arfenale. Unbegreiflich ift es mit,

vaß der Zollverein noch fortdauernd den Rückzoll auf Rübenzucker nicht inführt, also die Entwicklung seiner eigenen Produktion künstlich hemmt. Sine solche Finanzpolitik eines großen Staatskörpers unserer Zeit ist merhört und zeigt klarer als irgend etwas, daß die Bande der Einheit trammer angezogen werden müssen.'

Am 28. März erlebte Mevissen in Florenz den Einzug Viktor Smanuels, großartige patriotische Kundgebungen, den ersten großen Akt us Jtaliens Wiedergeburt. Er besuchte dann Bologna, Mailand, Turin ind fand überall Enthusiasmus des Volkes und maßvolle Haltung der volitischen Menschen.

- 11. 1860 April 7, Genua. 'Meine alte Neigung zur Politik st hier in Jtalien zwar wieder aufgewacht, aber bennoch sinde ich die Situation nicht dazu angetan, um praktisch Ernst zu machen.'
- 12. 1860 April 11, Nizza. 'Die Schilberung der politischen lage Preußens durch den Fürsten Hohenzollern ist ganz korrekt. Preußen zuß sich entschließen, in allen Fragen der großen europäischen Politik inen ganz selbständigen und voraussichtlich in der Mehrzahl der Fälle on dem Österreichs verschiedenen Weg zu gehen. Preußen muß für die kationalität und für die freie Entwicklung allüberall kühn in die Schranke reten, dann hat es ganz Deutschland hinter sich, England zum starken dundesgenossen und Sardinien, die Schweiz und Belgien zur Seite. degen ein aufrichtig liberales Preußen wird Frankreich keinen Angriff vagen. Die Times haben in den letzten Tagen die Position des gesamten deutschland sehr scharf und richtig bezeichnet. Möchten ihre Worte im korden wie im Süden ein offenes Ohr sinden!'
- ) Promemoria über den preußischen Berfassungskonflikt, ben beutschen Bundesstaat und bas zukunftige beutsche Parslament. 1866, Mitte Juli.

Die zwischen der Regierung und der Volksvertretung Preußens hwebende Streitfrage ist meines Erachtens zurzeit keiner definitiven, remellen Lösung fähig. Gibt die Regierung die bisher behauptete Theorie er Verfassungslücke auf, und erkennt sie das Recht der Volksvertretung esp. des einen Faktors derselben, das Budget festzustellen, bevor Aussaben geleistet werden dürfen, an, so ist die Macht des Hauses der lbgeordneten eine schrankenlose, und die beiden anderen Faktoren der desetzgebung sind ohnmächtig.

So wenig wie die Regierung das Recht der Bolksvertretung, einseitig in erster und letzter Instanz über das Budget resp. über die zu machenden Ausgaben zu beschließen und durch Verweigerung des Beschlusses ihren Willen in allen anderen Fragen zum Gesetz zu erheben, anerkennen kann, ebensowenig kann die Volksvertretung ihrerseits auf den bisherigen Standpunkt der Regierung hinübertreten und dieser das Recht einräumen, beim Nichtzustandesommen eines Budgetgesetzes einseitig Einnahmen und Ausgaben zu dekretieren.

Das absolute Recht, welches die Bolksvertretung beansprucht, sindet notwendig seine Schranke in der Tatsache, daß die Existenz des Staates nicht in Frage gestellt werden dars, weil die erforderliche Abereinstimmung zwischen den gesetzbenden Organen des Versassungsstaates nicht zu erzielen ist. Die Tispositionen, welche die Regierung in Ermangelung eines Budgetgesetz trifft, trifft sie nicht sowohl auf Grund der Versassung welche von der Boraussetzung ausgeht, daß jährlich auf dem Wege des Kompromisses eine Verständigung über das Budget zwischen den drei Faktoren der Gesetzgebung erzielt werden muß, als in Unwendung des Grundsates: salus publica suprema lex! Die Regierung, im Vesitze der Macht des Staates, glaubt sich zum Gebrauch dieser Macht gezwungen, weil sie die Sicherheit und Unabhängigkeit, die Existenz des Staates nicht durch den Zwiespalt der Faktoren der versassungsmäßigen Gesetzgebung in Frage stellen lassen dars.

Die Lösung des Konfliktes in Preußen ist zurzeit deshalb so schwierig ja fast unmöglich, weil die Staatsregierung das Bagnis, der Bolksvertretung vertrauensvoll entgegenzukommen und von der gereisteren Einsicht derselben strengeres Maßhalten und größere Berückschtigung der gegebenen Berhältnisse zu erwarten, nicht laufen zu dürfen glaubt.

Die Möglichfeit des regelmäßigen Ganges des komplizierten Organismus einer konstitutionellen Versassung beruht überall auf der Unterstellung, daß die Organe der konstitutionellen Gesetzgebung, dem gemeinsamen Staatszweck dienend, in Lebensfragen des Staates eine Abereinstimmung unter sich auf dem Wege der Verhandlungen und der gegenseitigm Ronzessionen erzielen. Ist diese Übereinstimmung in einem bestimmter Falle nicht zu erzielen, so tritt überall an die Stelle des formalen konstitutionellen Rechtes die Macht.

Die erste Boraussetzung der vollen und ununterbrochenen Verwicklichung der konstitutionellen Verfassung ist ein nach außen angemessen abgerundetes, durch Lage und Gehalt vollkommen unabhängiges, mit mehr wie hinreichenden Mitteln zum Schutz seiner Unabhängigkeit nach außen, zur Sicherstellung des ferneren Ganges der Staatsregierung nach

innen ausgerüstetes Staatsgebiet. Die Möglichkeit ber wahrhaft konstitutionellen Staatsverfassung ist überall bedingt durch einen in jedem Augenblick unzweiselhaft vorhandenen Überschuß an desensiver Kraft. Der Schwerfälligkeit und Langsamkeit seines komplizierten Organismus wegen wird der konstitutionelle Staat in der Regel bei vorhandener Gleichbeit der Kräfte dem zentralisierten absoluten Ginheitsstaat gegenüber unterliegen. Preußen kann den bestehenden inneren Verfassungskonslikt gründlich und desinitiv nur dann überwinden, nur dann zu einem wirklich konstitutionellen Staat sich entwickeln, wenn es seine politische Machtssphäre über das ganze außerösterreichische Deutschland außdehnt. Diese Ausdehnung seiner Machtsphäre ist nur in der Form des Bundesstaates mit parlamentarischer Regierung möglich.

Ebenso unausführbar wie die konstitutionelle Verfassung für das isolierte, rings von übermächtigen Nachbarn umgebene, durch den morschen deutschen Bund in keiner Weise geschützte Preußen sich erwiesen hat, ebenso unumgänglich ist die parlamentarische Verfassung mit allen ihren Konsequenzen für das im Bundesstaate geeinigte Deutschland im europäischen wie im deutschen Interesse.

Die parlamentarische Verfassung erscheint geboten vom Standpunkt des europäischen Interesses, weil ein auf dem Territorium des heutigen außerösterreichischen Deutschland sich etablierender absoluter Ginheitsstaat bei der Konfiguration dieses Gebietes im Berzen Europas, bei der emis nenten militärischen Tüchtigkeit seiner Landbewohner und bei der eminenten Seetüchtigfeit seiner Ruftenbewohner, bei ber trot ftarter Ausmanderung bennoch rascher als in den Nachbarstaaten fortschreitenden Bermehrung feiner Bevölkerung, bei ber unzweifelhaft fich etablierenden innigen Handels= und politischen Verbindung mit den mächtigen Vereinigten Staaten Nordameritas, fehr bald an offenfiver wie an befenfiver Starte die Nachbarstaaten überragen und dadurch eine Gefährdung des europäischen Gleichgewichtes um so sicherer herbeiführen wurde, als mit der steigenden Macht dieses Einheitsstaates die im Laufe ber Jahrhunderte getrennten Glieder des alten deutschen Raiserreiches, die Niederlande, Butland, Eftland, Livland, Kurland und unter Umftanden felbft bas Elfaß in den Rreis feiner Attraftionsfraft hineingezogen werden murden.

Die fonstitutionelle (parlamentarische) Berfassung ist für den außersöfterreichischen deutschen Bundesstaat eine innere Notwendigkeit, weil nur mittels derselben die Spitze und Exekutivgewalt dieses deutschen Bundesstaates die ersorderliche Macht gewinnen kann, um den Widerstand der dynastischen und partikularen Interessen der deutschen Einzelskaaten zu paralysieren und zu brechen, sowie jene Sympathie und geistige wie

materielle Gemeinschaft ber Interessen zwischen dem deutschen Norden und Süden zu begründen, ohne welche im Augenblick der Gesahr, allen Berfassungsbestimmungen des künftigen deutschen Bundesstaates zum Trotz gar keine reale Garantie für ein rasches und wirksames Zusammenstehen der deutschen Kräfte dem äußeren Feinde gegenüber, sei dieser Rußland, Frankreich oder Österreich, geboten sein wird. Muß für den das ganze außerösterreichische Deutschland umfassenden deutschen Bundesstaat die parlamentarische Versassung als im europäischen und deutschen Interesse gleich geboten auerkannt werden, so bleibt die Frage zu erwägen:

Kann Norddeutschland bis zum Main als straff organisierter Bundessstaat oder als Einheitsstaat mit absolutem oder nur scheinbar parlamentarischem Regiment konstituiert und regiert werden?

Die Ronftituierung eines Bundes- oder Ginheitsftaates mit absolutem Regiment bis zum Main, losgelöft von bem bisherigen Bundesverhältnis zu der Staatengruppe Süddentschlands, erscheint unausführbar, weil der Bundesstaat durch das gemeinsame Widerstreben ber bynastischen Intereffen und der liberalen Afpirationen der preußischen sowohl wie der nicht prengischen Bevölkerung in bedenklichster Beise in seiner freien Entwidlung gehemmt sein und ftatt Sympathie steigende Antipathie bes Bolfes im Gefolge haben wurde. Der absolute nordbeutsche Ginheitsftaat wurde ber gefährlichen Rückwirfung ber in ber subbeutschen Staatengruppe herrschenden parlamentarischen Regierung ausgesetzt und taum von bedentlichen inneren Zuckungen freizuhalten sein. Um Tage ber Gefahr murde einem absolut konftituierten Norddeutschland Süddeutschland vielleicht feindlich im Bunde mit einem Nachbarftaate gegenüberfteben, ba nur ber Volksgeist in Deutschland eine wirksame Schranke gegen Bundniffe mit dem Auslande zu bieten vermag. Die größte Gefahr aber wurde droben nach einer von Nordbeutschland und Gubbeutschland gemeinsam gegen einen auswärtigen Feind verlorenen Schlacht, da dann die Afpirationen ber gesamten Nation im Unmut über die erlittene Niederlage Die Schuld berselben der mit der erreichten Entwicklungsftufe nicht im Gintlang stehenden politischen Verfassung aufbürden und einer neuen Form der staatlichen Organisation wahrscheinlich mit ganzlicher Vernichtung de Bestehenden sich zuwenden würden.

Wird erwogen, daß schon jett in Preußen das Bolk nach einer parlamentarischen Regierung mit seinen lebendigsten Kräften hindrängt so würde, wenn diesem der geistigen und materiellen Entwicklung des Bolkes unaufhaltsam entspringenden Drange die Befriedigung noch lange versagt bleiben sollte, die gewaltsame Repression desselben extreme politische Richtungen herausbeschwören, welche beim Eintritte erschütternder

Ronvulsionen in den Nachbarstaaten der Aufrechthaltung des monarchischen Prinzips selbst in Norddeutschland um so gefährlicher werden müssen, als mehr und mehr die innigen Handels- und Familienbeziehungen des gessamten Deutschland zu der dem Zenith ihrer Macht rasch entgegenstrebenden nordamerikanischen Union dem preußischen und deutschen Volke die politische Organisation dieser Vereinigten Staaten als ein verlockendes Vorbild erscheinen lassen werden. Dieses Vorbild erscheint um so verslockender und gefährlicher, als unter gewissen Voraussetzungen dem zentrazlisierten Frankreich ein offensiv sehr schwacher und höchstens desensiv starker Vund der vereinigten Staaten von Deutschland vorzugsweise konvenieren bürfte.

Muß anerkannt werden, daß ein mit absolutem Regiment konstituiertes Nordeutschland, sei es als Bundesstaat oder als Einheitsstaat, die Freiheit der Entwicklung nach innen und die volle Unabhängigkeit und Selbständigkeit nach außen nicht zu verbürgen vermag, so drängt sich die weitere Frage auf:

Ift Nordbeutschland als Einheitsstaat mit wirklich konstitutioneller Berfassung zur Lösung der Aufgabe befähigt?

7

Die Stärke der geographischen Position und die bei der erreichten Entwicklungsftufe innerhalb dieses Gebietes zu organisierenden Machtmittel durften zu einer vollen Großmachtstellung nach außen hinreichen, wenn die Kräfte fämtlicher Staaten Nordbeutschlands nach Analogie bes heutigen Breugens für eine militärische Kraftentfaltung nach außen dienstund nutbar gemacht werben fonnen. Straffe militarische und politische Organisation, freiwillige bewußte hingebung an ben Staatszwed von feiten der Bevölferung und ihrer Vertretung find im gegebenen Falle die unerläßlichen Voraussetzungen. Rur die vollste Einheit zwischen Regierung und Volksvertretung wird die namentlich in den ersten Jahren, in welchen die bisher felbständigen Staaten mit Preußen noch nicht innerlich verschmolzen, noch durch feine gemeinsamen Rämpfe mit der Monarchie fest zusammengefettet sein werden, sich häufenden Schwierigkeiten glücklich Bit überwinden vermögen. Diefe Schwierigfeiten werben um fo größer fein, da Norddeutschland nach einem decisiven Siege über Ofterreich und nach gewaltsamer Lösung ber bisherigen, die deutsche Entwicklung an Österreich fesselnden Bande, in hohem Maße der lauernden Rache und ber im Dunkeln schleichenden diplomatischen Intrigue des besiegten, mit der ihm im Rampfe aufgezwungenen politischen Richtung nach dem flavischen Diten Europas noch nicht ausgesöhnten Raiferstaates ausgesett fein wird.

Den wirksamsten Schutz gegen Ofterreich wie gegen die gewiß nach einem siegreichen Feldzuge Preußens scharf hervortretende Gifersucht auch

ber anderen Großmächte wird für ein bis zum Main sich erstreckendes einheitliches Preußen eine Bersöhnung mit den nach einer parlamentarischen Regierung strebenden Bolkskräften bieten. Die wirklich konstitutionelle Bersassung sichert Nordbeutschland selbst dann eine starke Einwirkung auf Süddeutschland und ein gemeinsames Einstehen Süddeutschlands nach außen, wenn auch ein formell festgestelltes engeres Bundesverhältnis, wenn auch ein gemeinsames Parlament des ganzen außerösterreichischen Deutschland des im Kriege entwickelten zu scharfen Gegensaßes zwischen dem Norden und Süden wegen, oder (was wahrscheinlicher) aus Rücksicht auf die Eisersucht der außerdeutschen Großmächte, einer weiteren Zutunft ans heimgestellt bleiben müßte.

Für ein bis zum Main erweitertes Preußen liegt der Schwerpunkt in der Frage: Wird die Volksvertretung dieser Lande politische Einsicht und hingebung genug haben, um eine das große Ziel der deutschen Nation mit Einsicht und Kraft anstrebende Regierung mit allen Mitteln und Kräften zu unterstüßen? Bei dem tiesen Ernst, der zweisellos insolge der gegenwärtigen Kriegsperiode sich aller Gemüter in Nordbeutschland bemächtigen wird, bei dem an sich besonnenen, ruhigen Sinn dieser Bevölterung erscheint ein kühnes Vertrauen auf die wachsende politische Einsicht der Nordbeutschen weniger gefährlich als die Fortdauer des bestehenden inneren Konslittes. Zudem ist während der Dauer des Krieges selbst in bezug auf die fünstige Militärorganisation mit der Volksvertretung eine Verständigung gewiß leichter zu erzielen, als nach hergestelltem Frieden, wo der durchschlagende Wert einer stets bereiten, das ganze Volk umssassenden Wehrkraft wieder mehr in den Hintergrund treten wird.

Wird anerkannt, daß sowohl für den das gesamte außerösterreichische Deutschland umfassenden Bundesstaat, wie für den norddeutschen Bundessoder Einheitsstaat dis zum Main die Durchführung der konstitutionellen Berfassung mit allen ihren Konsequenzen als ein Gebot hoher politischer Zwecknäßigkeit und Klugheit, mit Rücksicht sowohl auf die Beziehungen Preußens zu den europäischen Mächten wie mit Rücksicht auf die notwendige Erweckung des die künftige Organisation tragenden Bolksgeistes, erscheint, so wird ein jetzt vor dem Zusammentreten der Rammern von seiten der Staatsregierung gefaßter Beschluß, dem zu berusenden beutschen Parlamente das konstitutionelle Budgetrecht in vollem Maße zu gewähren, mehr wie irgend etwas anderes dazu wirken, den inneren preußischen Konslikt zu mildern und im deutschen Volke die erforderliche Sympathie sür das neu zu begründende Versassungswerk zu wecken. Dem zurzeit in Preußen bestehenden inneren Konslikt kann seine gefährlichste Schärse benonnnen, und eine Lösung desselben kann angebahnt resp. herbeigeführt

werben, indem die Krone in einer Proflamation an das Volk ober in der Thronrede bei Eröffnung der Kammern die tiefere Ursache des außebrochenen Konfliftes, die disherige relative Unzulänglichkeit der preußisschen Macht und die dieser Unzulänglichkeit entspringende Notwendigkeit für die Regierung, unter allen Umftänden die Existenz und Unabhängigkeit des Staates sicherzustellen, ofsen bezeichnet und die Unmöglichkeit klarlegt, dei der heutigen Lage des Staates die Entscheidung über das Maß der zur Sicherstellung der Unabhängigkeit und Existenz desselben erforderlichen militärischen Leistungen statt in die Hände der Dynastie, durch deren Walten die preußische Monarchie im Lause der Jahrhunderte groß geworden und in welcher auch heute das Bewußtsein der ihr obliegenden Fürsorge und Verantwortlichseit für die Erhaltung der Macht und Größe Preußens am lebendigsten ist, in die Hände der mit den erforderlichen Machtmitteln weniger vertrauten Volksvertretung zu legen.

Die Krone hat in Vorhersicht des jetzt ausgebrochenen Kampfes auf Leben und Tod um die Zukunft, Macht und Größe Preußens und Deutsch-lands die Hand nicht bieten dürsen zu bedenklichem Experimentieren auf dem Gebiete der Heeresorganisation, sie hat zum Heile und zur wahrhaften Wehrhaftmachung des Vaterlandes die Reorganisation der Armee zur Durchführung bringen müssen. Sie entnimmt aus der heute unverkennbaren Notwendigkeit, so wie geschehen, die Integrität Preußens zu sichern, die Rechtsertigung des Geschehenen.

Die bisher von der Regierung vertretene Theorie von der Lücke der Verfassung wäre seitens der Krone als eine Theorie der Not und als eine solche, welche auf absolute Geltung und Anextennung ebensowenig bleisbenden Anspruch zu erheben vermöge, wie die seitens der Volksvertretung aufgestellte Theorie des einseitigen absoluten Budgetrechtes, zu bezeichnen.

Der Staatsregierung wäre seitens der Krone mit Rücksicht auf den Ernst des Momentes und mit Rücksicht auf das zur Herstellung eines einigen und mächtigen, von hemmender österreichischer Beeinslussung freien Deutschland erweiterte Ziel Preußens die Aufgade zuzuweisen, den Einstlang der Faktoren der Staatsgewalt herzustellen und behufs dieser Herzstellung der Bolksvertretung im Bertrauen auf den hingebenden Patriotismus derselben sowohl in bezug auf Anerkennung des Budgetrechtes wie in bezug auf die gesehlich sestzustellenden Grundlagen der künftigen preußischsdeutschen Herzustellung festzustellenden Grundlagen der künftigen mit der unumgänglichen Aufrechthaltung der Machtstellung Preußens und der Krone Preußens irgend vereindar erscheint.

Der bisherige Standpunkt ber Bolksvertretung mare, um bem Geifte Der Ausgleichung ber Gegenfage Gingang in Die weiteren Rreife bes Bolfes zu verschaffen, von seiten der Krone als ein formell relativ berechtigter anzuerkennen, mit dieser Anerkennung aber gleichzeitig der Ansspruch zu erheben, daß Regierung und Bolksvertretung gemeinsam sich über die bestehenden Gegensätze und formellen Rechtsdeduktionen hinaus zu erheben und behufs Lösung derselben mit patriotischer Hingebung gemeinsam die praktische Verwirklichung der großen, jetzt Preußen und Deutschland gestellten Ziele zu erstreben hätten. Um den Willen der Staatsregierung, zu einer Verständigung mit der Volksvertretung die Hand zu bieten, über allen Zweisel hinaus zu dokumentieren, wäre seitens der Staatsregierung

- a) auf den Entschluß der Staatsregierung, dem zu berufenden Boltshause des deutschen Parlamentes das unbeschränkte Budgetrecht einzuräumen, hinzuweisen,
- b) an den Patriotismus der preußischen Volksvertretung zu appellieren, damit sosort und schon vor Zusammentritt des deutschen Parlamentes eine Verständigung über die Grundlagen der künftigen deutschen Hegierung und Volksvertretung in Preußen erzielt werde.

Neben dieser Modalität zur Lösung des inneren Konflittes dürfte eventuell als eine zweite je nach Umständen sich die sofortige Einräumung des vollen Budgetrechtes an die preußische Bolksvertretung empsehlen, mit Rücksicht auf den seitens der Regierung feststehenden Entschluß, dieses Recht dem künstigen deutschen Parlamente unverkürzt zu gewähren.

Die Wahl der einen oder anderen Alternative wird wesentlich von bem Beifte bedingt sein, welcher voraussichtlich in der bemnächft aufammentretenden preußischen Bolfsvertretung dominieren wird. wie zu hoffen, der Beift der hingebenden Baterlandsliebe, der Grinnerung an die große Beit der Freiheitsfriege, der richtigen Burbigung ber von Breugen jest für Preugen und Deutschland angestrebten großen Riele, welche das Aufgebot der gesamten Staatsfraft unabweisbar erheischen, so wird mit der preußischen Bolksvertretung mahrscheinlich leicht und rasch eine Verständigung über bie Grundlagen ber fünftigen beutschen Beeresorganisation erzielt werden fonnen. Gine folche Berftanbigung, beruhend auf einer vorhergegangenen Bereinbarung mit ben zu Breugen ftehenden deutschen Fürsten, wurde vom größten Werte für bas beutsche Parlament sein und dasselbe voraussichtlich bestimmen, die mit der preußiichen Bertretung vereinbarte Wehrverfassung en bloc für bas gesamte Deutschland anzunehmen. Auf durchareifende Gleichartigfeit ber Militärorganisation wird für den norddeutschen Bundes- ober Ginheitsstaat nicht verzichtet werden können, wenn nicht die jetige Mijere wiederkehren und

enn nicht im Momente der Gefahr die außerpreußischen Landesteile orddeutschlands als wehrlos und zum raschen Aufgebot der gesamten olkstraft unfähig erfunden werden sollen. Nur eine einheitliche, gleiche ilitärische Organisation Nordbeutschlands wird eine Erleichterung der ht auf Preußen ruhenden Militärlaften ermöglichen. Namentlich für m stets möglichen und beshalb scharf ins Auge zu fassenden Fall, daß e Bereinbarung einer deutschen Heeresorganisation mit einem noch unfahrenen, in politischer Sinfict nicht gereiften beutschen Parlamente if unüberwindliche Schwierigkeiten ftogen konnte, burfte es fich empfehlen, h der Zustimmung der Fürsten Nordbeutschlands zu dem preußischen lane ber Organisation bes deutschen Heeres zunächst zu vergewissern und efe Organisation ohne allen Verzug in allen Staaten Nordbeutschlands zur :aktischen Ausführung zu bringen. Dem Parlamente bliebe bann nur e Anerkennung ober gesetzliche Modifikation des bereits faktisch Bestehenm übria.

Um die erste Unterlage der fünftigen Macht, die Heeresorganisation, er der Einwirkung einer mit dem wirklichen Bedürfnis weniger verauten deutschen Bolksvertretung zunächst sicherzustellen, wäre in die mit in deutschen Fürsten zu vereinbarenden Grundzüge der künftigen deutshen Bundesversassung die Bestimmung aufzunehmen, daß die während Krieges eingeführte und bewährte Wehrversassung so lange in Kraft eiben soll, dis auf versassungsmäßigem Wege ein dieselbe abänderndes undesgesetz zwischen dem Parlamente und der Bundesgewalt vereinbart in wird. Das Parlament würde in diesem Falle mit dem Beschluß der Unnahme der ihm vorzulegenden Grundzüge der künftigen deutschen undesversassung die Grundzüge der beutschen Wehrversassung zugleich bloc genehmigen.

Für die Wirkung der Beschlüsse des künftigen deutschen Parlamentes if das deutsche Volk wird die Frage von großer Bedeutung sein:

Un welchem Orte foll das deutsche Parlament zusammentreten?

Muß Preußen zunächst eine straffe einheitliche Organisation von ordoeutschland in Aussicht nehmen, unter vorläufigem Berzicht auf ein igeres politisches Band mit dem deutschen Süden, so wird die größtsögliche Konzentration der Kräfte sowohl in der Regierung wie in der olfsvertretung geboten erscheinen und die Souveränität der norddeutschen Staaten unter allen Umständen einer bedeutend weitergehenden Beschränfung unterliegen müssen, als diese in den Grundzügen der fünftigen undesversassung vom 10. Juni d. J. vorgesehen ist. Das norddeutsche arlament wird in diesem Falle am zweckmäßigsten in Berlin, dem entrum des fünftigen norddeutschen Bundess oder Einheitsstaates, sich

versammeln und vorwiegend seine Impulse aus der geiftigen Atmosphäre Berlins entnehmen.

Gestattet beim Schluß des Krieges die diplomatische Situation das Festhalten an den Grundzügen der Bundesversassung vom 10. Juni, also Herstellung eines den Norden und Süden Deutschlands mit Ausschluß Dsterreichs umfassenden Bundesstaats mit gemeinsamem Parlament, so wird schwerlich eine Berufung dieses Parlaments nach Berlin indiziert sein.

Je nachdem zurzeit diplomatisch die Chancen für die eine oder andere Eventualität gunftiger erscheinen, wird der Ort für das jedenfalls wohl zunächst isoliert zu berufende norddeutsche Parlament zu bestimmen sein. Unter allen Umftänden werden die Beschlüsse eines zu berufenden Barlamentes einen gang anderen und maggebenderen Ginfluß auf die Volksstimmung in Guddeutschland und vielleicht auch auf die Diplomatie ber Großmächte ausüben, wenn diese Beschluffe scheinbar gang frei von vorwiegend preußischer Influenz in einer Stadt gefaßt werben, welche, ohne Preußen anzugehören, durch ihre Hingebung an die deutsche Sache, durch magvolle, konservative Gesinnung ihrer Ginwohner und durch die im gegenwärtigen Konflifte eingenommene Stellung ihrer Regierung ben Stempel einer ehrenvollen, vorurteilsfreien geiftigen Unabhängigfeit und freier Opferwilligkeit für die Zukunft des großen beutschen Baterlandes an fich trägt. Alls eine folche Stadt wird in erfter Linie Braunschweig, in zweiter Gotha bezeichnet werden durfen. Beibe Stadte empfehlen fic zudem durch ihre zentrale Lage inmitten des engeren nordbeutschen Bundes. Für die Verhandlungen eines in einem schweren, tiefernsten Momente zusammentretenden deutschen Barlaments dürfte es von höherem Berte fein, wenn dieselben der geiftigen Strömung der turbulenten, von demofratischem Beifte durchwühlten Maffen der Bevolkerung Berlins entzogen wurden. Der Ernft ber Lage burfte in einer fleineren Stadt ben Beiftern rascher und tiefer naher treten und fie geneigter machen gu allen für bie Aufrechthaltung und Begründung der preußisch-deutschen Macht und Größe erforderlichen Beichluffen und Ronzeffionen.

c) Bemerfungen, die Wehrverfaffung des fünftigen beutichen Bundesstaates betreffend. 1866, Mitte Juli.

Oberfter Grundsatz. Allgemeine Behrpflicht und Ausbildung aller zum Feldbienfte förperlich tüchtigen in der Nation vorhandenen Kräfte.

In Preußen werden jett bei eirea 20 Millionen Einwohner jährlich eirea 63000 Mann in den Waffen geübt. Ein Teil der vorhandenen seldtüchtigen Kräfte bleibt noch vom Militärdienste frei und bilbet die

rmeereserve. Bei 20 Millionen Einwohnern kann auf Grund militärztistischer Ermittelungen der jährlich zum Heeresdienste tüchtige Teil T. Bevölkerung auf circa 85000 Mann angenommen werden. Werden ese sämtlich in die Armee eingestellt und ausgebildet, so werden die ht bestehenden Cadres der preußischen Armee ihren normalen Friedensstand an Mannschaft ungeschmälert beibehalten können, wenn der Dienst r die Insanterie auf zwei Jahre, für die Spezialwassen auf drei Jahre remiert wird.

Die gegenwärtige preußische Friedenspräsenz angenommen wie folgt: ach dem Gothaer Kalender) Infanterie 138511 Mann, Kavallerie 1909 Mann, Artillerie 22136 Mann, Pioniere 4705 Mann, Train 147 Mann, ergibt sich als Jahresbedarf

> für die Infanterie bei zweijähriger Dienstzeit 69265 Mann "Ravallerie "dreijähriger Dienstzeit 9970 "

" " Urtillerie " " " 7379 " " " 1568 " " ben Train " " " 549 "

zusammen 88731 Mann.

Wird erwogen, daß höchstwahrscheinlich als Ergebnis des gegensärtigen Krieges die definitive Einverleidung von Schleswig-Holstein id vielleicht noch einiger der kleinen deutschen Staaten in Preußen in ussicht genommen werden darf, so wird die Bevölkerung Preußens idurch sicher bis auf 21, und wahrscheinlich dis auf 22 Millionen Einschner wachsen und dann unzweiselhaft den jährlichen Bedarf an dannschaft zur Ausfüllung der bestehenden Cadres in der jetzt vorsundenen Stärke reichlich ausliefern.

Werden die norddeutschen Staaten bis zum Main unter der Borındschaft Preußens zu einem engeren Bundesstaate konstituiert, und wird
denselben die gleiche Wehrversassung wie in Preußen eingeführt, so
präsentieren diese Staaten bei 7½ bis 8 Millionen Einwohnern etwas
der ein Drittel der preußischen militärischen Leistungssähigkeit; die jährthe für den norddeutschen Bundesstaat auszuhebende Mannschaft wird
unn auf rund 120000 Mann normiert werden können, während das
hende Heer Norddeutschlands inklusive Offiziere auf eirea 285000 Mann
h bezissern würde.

Würde auch dieses stehende Heer im Vergleiche mit m stehenden Heere Frankreichs nach dem Friedensetat 404195 Mann """ Österreichs """ 285000 " ineswegs übermäßig hoch erscheinen, so ist doch das Verhältnis der Zehrkraft im Vergleich mit Österreich zugunsten Preußens resp. des nordbeutschen Bundesstaates, wenn berücksichtigt wird, daß Preußen Österreich an rascher Konzentrationsfähigkeit seiner Truppen weit überslegen ist, auch als homogener deutscher Staat im Notfalle seine vom Kriegsschauplate entsernten Landesteile weit mehr von Truppen entblößen darf, als Österreich. Das anscheinend ungünstige Verhältnis des stehenden Heeres im Vergleich mit Frankreich wird gemildent durch die Tatsache, daß Frankreich im Frieden wie im Kriege circa 100000 Mann seines stehenden Heeres für Algier und seine übrigen Kolonieen braucht.

Von durchschlagender Bedeutung für die relative **Wehrkraft** der Staaten ist zudem die denselben für den Fall eines Krieges zu Gebote stehende Gesamtzahl ausgebildeter Mannschaften, sofern die Armeeorganisation rechtzeitig und in fürzester Frist die Heranziehung der Kriegszeserve und der Landwehr zu den Fahnen ermöglicht.

In Frankreich beträgt das Kriegsheer, wenn alle nach dem jetigen System disponiblen und ausgebildeten Kräfte im Kriegsfall successive mobil gemacht werden (nach dem Gothaer Kalender) 757725 Mann, in Österreich 630388 Mann.

Für Nordbeutschland bis zum Main würden sich ergeben, wenn die Grundzüge der jetzt reorganisierten preußischen Wehrverfassung im wesentlichen unverändert auf ganz Norddeutschland ausgedehnt werden für sieden Sahraänge Linie und Reserve à 120000 Mann

|                     | hinerien Hriache   |           |         | 840000<br>84000  |           |
|---------------------|--------------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| no far trogung uns  | o otoerjen arjuaje | 10 % .    | bleiben | 756000           | Mann      |
| fünf Jahrgänge Lo   | ndwehr ersten Au   | fgebots   |         |                  |           |
| à 120000     .      |                    |           | 600000  |                  |           |
| ab für Abgang 25    | 0,0                |           | 150000  |                  |           |
|                     |                    | bleiben   | 450000  | 450 000          |           |
|                     |                    | 31        | ısammen | 1206000          | Mann      |
| feldtüchtig zur Ber | jügung.            |           |         |                  |           |
| Außerdem find no    | h sieben Rahraär   | iae der L | andwehr |                  |           |
|                     | ots à 120000 M     | inn pro J | ahrgang | 840000<br>420000 | Mann<br>" |

bleiben zur Befatzung der Feftungen für den Notfall disponibel.

Natürlich können sich diese Ziffern in ihrer ganzen Höhe erst ergeben, nachdem 19 Jahre lang die preußische Wehrverfassung für ganz Nordbeutschland in Kraft und Wirksamkeit gewesen sein wird.

420000 Mann

| Für jett würde das Ergebnis folgendes fein:                                                         |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| ür Preußen sieben Jahrgange Linie à 63 000 Mann                                                     | 441000 Mann |  |  |  |  |  |
| <b>ιb</b> 10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>                                                            | 44100 "     |  |  |  |  |  |
| bleiben                                                                                             | 396900 Mann |  |  |  |  |  |
| ünf Sahrgänge Landwehr erften Aufgebots                                                             |             |  |  |  |  |  |
| å 42000 210000                                                                                      |             |  |  |  |  |  |
| <b>ib</b> 25%                                                                                       | 157500 "    |  |  |  |  |  |
| ür die nords und mittelbeutschen, dem Bundesstaate angehörigen Staaten 11/2 0/0 der Bevölkerung von |             |  |  |  |  |  |
| circa 8 Millionen                                                                                   | 120000 Mann |  |  |  |  |  |
| xflusive Offiziere                                                                                  | 674400 Mann |  |  |  |  |  |
| 103u fieben Jahrgänge Landwehr zweiten Aufgebots                                                    | 294000 Mann |  |  |  |  |  |
| . 42 000 ab 50%                                                                                     | 147000 "    |  |  |  |  |  |
| leiben für Preußen                                                                                  | 147000 Mann |  |  |  |  |  |
| Armeereserve, auf das norddeutsche Kontingent der Be-                                               |             |  |  |  |  |  |
| völkerung angenommen mit                                                                            | 40000 "     |  |  |  |  |  |
| rgibt im ganzen                                                                                     | 187000 Mann |  |  |  |  |  |

Da, wie die vorstehende Berechnung zeigt, sehr bald ein ansehnicher Überschuß an disponibler Mannschaft zugunsten Norddeutschlands zegenüber den nachbarlichen Großmächten sich ergeben wird, so wird die Aufgabe der neu einzuführenden Wehrversassung für Norddeutschland abin zu sormulieren sein, unter Festhaltung des an die Spize gestellten zroßen und das ganze Wehrspstem durchdringenden Grundgesetzes:

- a) eine größere Zahl von Berufssoldaten als bisher an die Fahnen zu fesseln und dadurch der Armee dasjenige, was durch die kürzere Diensteieit der Infanterie an militärischer Ausbildung und an militärischer Zucht und Disziplin vielleicht verloren geht, durch die festere Geschlossenheit der Tadres zu ersehen,
- b) Fürsorge zu treffen, daß ohne Kosten für den Staat die nötige Unzahl der für den Fall der Mobilmachung erforderlichen Landwehrspffiziere stets zur Disposition stehen,
- c) daß die namentlich in den industriellen Provinzen jetzt so überaus schwer drückenden, die produktiven Kräfte des Landes in bedenklicher Weise ahmlegenden Bestimmungen der heutigen Militärorganisation so modisiziert werden, daß auch bei ausdrechendem Kriege die produktiven, und in specie die in der Industrie produzierenden Kräfte des Staates die möglichst gezeinge Beeinträchtigung erleiden.

Bur Erreichung bes nach diesen drei Richtungen zu erstrebenden Zieles — wodurch allein Nordbeutschland der prekaren Situation des heutigen Preußen, bei einem Kriege mit einer Großmacht sofort genötigt zu sein, mit Aufgebot aller seiner Kräfte seine ganze staatliche Existenz auf einen Wurf zu sehen, entzogen werden und freien Spielraum zur Beschaffung der für den Krieg ersorderlichen Geldmittel auch im Kriege und damit die leichtere Möglichkeit, einen länger dauernden Kriegssiegreich zu bestehen, gewinnen kann — dürften sich folgende Bemerkungen und Vorschläge zu einer geneigten eingehenden Prüfung empfehlen.

Bor allem scheint für Preußen der engste Anschluß der Schule an die Wehrverfassung geboten. Die Schule wird durch tüchtigen Turnunterricht in den Elementar- und in den an die Elementarschulen sich anschließenden Arbeiterfortbildungsschulen den jugendlichen Körper stählen und die zur fünstigen militärischen Ausbildung erforderliche Körperkraft und Gelentigsteit vorbereiten müssen.

In den höheren Schulen für die reifere Jugend von 15 bis 16 Jahren ab, an den Universitäten und an den in allen Provinzen zu begründenden polytechnischen Schulen wird dem Turnen das Exerzieren, die Schießübung und die Vorlesung resp. der Unterricht über die Grundlagen der Militärwissenschaft zur Seite zu treten haben. Namentlich wird das eingehendst Verständnis der das ganze Volf umfassenden Wehrverfassung in ihrer ganzen Gliederung, zusammengehend mit tüchtigem Unterricht in der vatersländischen Geschichte und mit Ausbildung des Verständnisses der Bedeutung einer wahrhaft nationalen, tüchtigen militärischen Organisation sür die geistige und materielle Zusunst des gesamten Deutschland in der höheren Schulen anzustreben sein.

In den polytechnischen Schulen hätte die theoretische Lehre von Kriege, verbunden mit der Lehre der gesamten Kriegstechnik, einen besorderen und obligatorischen Gegenstand der Studien zu bilden, und die polytechnische Schule wäre so zu organisieren, daß eine Abteilung der selben zugleich alle Bedingungen einer dem Standpunkt der Gegenwat entsprechenden speziellen Kriegsschule erfüllen würde. Die mit der polytechnischen provinzenweise verbundene Kriegsschule würde zweifelsohne da liberblick und die sachmännische Tüchtigkeit der Lehrer wie der Offizieraspiranten mehr sördern, als die isolierte Offizierschule, und würde zugleich auf den kriegsrischen Geist der in der polytechnischen Schule die Ausbildung für andere Berufskreise anstrebenden Jünglinge mächtig ein wirken. In den an der See oder an den Mündungen der großen Flüsketablierten polytechnischen Schulen wären zugleich die für die Kriegsmarist ersorderlichen Kenntnisse in den Bereich des speziellen kriegswissenschafte

hen Unterrichts hineinzuziehen. Die rasch steigende Zahl der Realpulen erster Ordnung, der Gymnasien und Progymnasien wird ohne weisel schon in den letzten Jahren die Zahl der zum einjährigen Dienstrechtigten jungen Männer sehr erheblich gesteigert haben. Die Stiftung ver polytechnischen Schule in jeder Provinz, und in den industriellen rovinzen außerdem die Stiftung von Handlesakademieen im engen Anzluß an die polytechnischen Schulen wird den Kreiß der Berechtigten nstig noch ansehnlich erweitern und wesentlich dazu mitwirken, das eer durch die dem Offizierkorps zu entnehmenden Lehrer der Kriegspulen mit der sortschreitenden Technik der Gewerbe in fortlaufendem untakt zu erhalten und alle neue Ersindungen sosort dem Heerwesen ihlich und zugänglich zu machen.

Sollte bennoch der Kreis der Berechtigten mit Rücksicht auf die durch nselben zu erreichenden Zwecke noch nicht weit genug erscheinen, so ire in Erwägung zu ziehen, ob fortan nicht an die Absolvierung der rtia eines Gymnasiums resp. einer höheren Bürgerschule statt an die Iher gesehliche Absolvierung der Sekunda dieser Schulen das Recht zum ntritt als einsähriger Freiwilliger in die Armee zu knüpsen wäre. elleicht wäre vor dem Eintritt in die Armee oder nach vollendetem ziährigen Militärdienst die Teilnahme auf kurze Zeit an dem Unterricht r militärischen Abteilung der polytechnischen Schulen zu fordern.

Die ausgebildeten einjährigen Freiwilligen würden fortan wie bisher n Stamm zu bilben haben zur Erganzung ber Offiziere ber Linie für n Fall der Mobilmachung, wie namentlich für das Offizierkorps der ndwehr. — Gin Teil dieser Offiziere murde gewiß gern freiwillig bei itretendem Bedürfniffe, fei es ju übungen der Referve und ber Landthr im Frieden sei es bei verfügter Kriegsbereitschaft, zuerst und vorasweise in den aktiven Dienst eintreten, wenn denselben während der ichtaktivität ein mäßiger Jahresgehalt zugesichert würde. Der Bezug fes Gehalts murbe, ohne die Staatstaffe zu fchwer zu belaften, für ele junge Leute nicht bemittelter Eltern, welche in vielen Fällen eine er die materielle Lebensstellung der Familie hinausreichende geistige Idung fich angeeignet haben, einen fehr wertvollen Buschuß mahrend c erften Jahre der in der Regel nicht fofort lohnenden induftriellen, nmerziellen, technischen oder Verwaltungsfarriere bilben. Wäre auf ife Beife für das Borhandensein gahlreicher jum Offizier volltommen sgebildeter militärischer Rräfte für den Fall eintretenden Bedürfnisses jorgt, so dürften zur Erleichterung der Militärlast und namentlich zur haltung der produktiven Kräfte in den industriellen Provinzen folide Einrichtungen in Abanderung der jett bestehenden - ju absolut

militärischen, und dem Militärzweck die Erhaltung der ebenso unentbehr: lichen Finanzquellen des Staats zu sehr opfernden — gesetzlichen Dispositionen sich empfehlen.

Allen benjenigen, welche als einjährige Freiwillige ihrer Dienstpflicht genügt und die jum Offizier des stehenden Beeres erforderliche prattifche und theoretische Qualifitation sich erworben, somit das Offizierpatent in der Armee erlangt hätten, mare anheimzugeben, gegen eine jährlich zu zahlende, für die Dauer der Unfelbständigkeit der betreffenden Berjon vom Gesetz zu bestimmende, im Falle ber Selbständigkeit aber je nach der Klaffen= oder Ginkommenfteuer mit einem festen Minimalfate gu normierende Abgabe aus bem ftehenden Beere fofort nach guruckgelegtem Dienstjahre in die Referve des Offiziertorps des ftehenden Beeres einzu-Diese Reserve murbe nur bei eintretender Mobilmachung der Urmee auf fechs Wochen, behufs Auffrischung ber mahrend bes einjährigen Dienstes erlangten Qualifikation, zur Dienstübung beranzuziehen und erft bann wirklich zur aktiven Armec einzuberufen fein, wenn bie Rahl ber anderweitig bisponibeln Offiziere für die Cadres ber Armee nicht mehr ausreichen follte. Durch diese Befreiung vom laufenden Dienste, durch das fofort nach absolviertem einen Sahr unbeschränft ein: tretende Recht, auszuwandern ober sich im Auslande aufzuhalten, wird allen der Industrie und dem Handel sich widmenden jungen Mannern die Möglichkeit gegeben, sich ohne allen Zeitverluft über ihren kunftigen Lebensberuf zu entscheiden und sich bemselben zu widmen mit ber für den Erfolg ihres Strebens erforderlichen Sicherheit, nicht plöklich und öfter diesem Lebensberuf im Laufe der Lehrzeit wie im praktischen eigenen Exproben und Schaffen entriffen zu werden, um bem Militär staate zu dienen, es sei benn, daß das Baterland in Gefahr fei, wo not: wendig alle anderen Rücksichten vor der alles dominierenden Pflicht ber Baterlandsverteidigung schweigen muffen. Die öfter wiederkehrenden Ubungen der Kriegsreserve und der Landwehr find mit bem Erwerb leben namentlich für die höheren Organe desselben fehr schwer zu ver einigen, und bereiten Störungen und hinderniffe, welche fowohl ber Gin zelne auf feinem Lebenswege wie das Erwerbsleben überhaupt ichme empfindet.

Der Abgabe, welche der zur Offizierreserve herübertretende einjährig Freiwillige bis zum vollendeten 39. Jahre an die Staatskaffe zu leiften hätte, würde sustematisch eine Abgabe zur Seite zu treten haben, welche der ber förperlichen Untüchtigkeit oder Unabkömmlichkeit wegen von der Wehrpflicht gänzlich Befreite jährlich an den Staat zu leisten hätte, und zwar solange er unselbständig ist, direkt oder indirekt durch seine Elten

ober Dienstherrn mit einem fixierten Minimum, nach seiner selbständigen Etablierung in einem Prozentsatz ber von ihm an den Staat zu entrichtenden Rlaffen- ober Ginkommenfteuer. Fälle ber Dürftigkeit und Fälle ber Unabkömmlichkeit wegen Ernährung ber Familie würden felbstredend für die Dauer dieser Motive von der Abgabe befreien. Bei der fehr großen Rahl der jährlich in diese Kategorieen fallenden, heute mit relativem Unrecht von ber perfonlichen Militärlaft gang freien Staatsburger (bei Ausbildung fämtlicher feldtüchtiger Mannschaften in Nordbeutschland bis zum Main jährlich eirea 100000 Mann betragend) würde felbst eine fehr mäßig gegriffene Abgabe für ben Staat refp. für die Militarzwecke bes Staats eine fehr erhebliche Ginnahme ergeben, mit ber Abgabe ber Reserveoffiziere zusammengerechnet mahrscheinlich eine viel höhere Summe, als in Frankreich jährlich ber Raffe für die Stellvertretung aufließt.

Außer dem einjährigen Freiwilligen ware auch jederzeit jedem Wehrmann, welcher die zweis oder dreijährige Dienstpflicht abgeleiftet und im Laufe des späteren Lebens durch perfönliche Tüchtigkeit eine Stellung errungen hätte, welche ihm eine Befreiung von den wiederkehrenden militärischen Abungen und überhaupt eine größere Sicherheit vor Wiederberufung zu ben Fahnen als besonders munschenswert und wertvoll erscheinen lassen, zu gestatten, sich zur Ablage bes Offiziereramens zu melben und nach abgelegtem Offiziereramen und nach praktischer Ausbildung als Offizier in die Offizierreserve hinüberzutreten.

E

3

Ī

2

Ţ

5

Das Festhalten an der erlangten, jum Offizier befähigenden, allgemeinen wissenschaftlichen neben der besonderen technisch-militärischen Bildung erscheint geboten, einmal ber für alle Berechtigten bann völlig gleichen Basis der Berechtigung wegen, sodann, weil die harmonische Ausbildung der beiden Faktoren allgemein menschlicher Tüchtigkeit — die Musbildung der theoretischen Ginsicht und die Ausbildung der speziellen Befähigung und der militärischen Willenstraft — von höchstem Werte er-; scheinen in einem Staate, ber schon seit einem Sahrhundert sich rühmt, zugleich der Militärstaat par excellence und der Staat der Intelligenz au sein, also die Harmonie dieser vielen unvereinbar scheinenden, oft gegenfätzlich entwickelten Faktoren praktisch erzielt zu haben. — Durch die hohe Entwicklung der Technik, durch den komplizierten und reicher gewordenen Organismus des modernen Bolks- und Staatslebens überhaupt ift notwendig auch die Militärorganisation viel umfassender und tomplizierter als früher geworden. Nicht allein die Spezialwaffen haben eine viel größere Bedeutung als früher erlangt, auch die Sandwerkerkompagnieen und die sich an diese füglich anschließenden Rompagnieen für Spezialamecte, 3. B. für Gisenbahn-, Telegraphen- und Schiffsdienst, Betleidung,

Feldpolizei, Intendantur und Lazaretwesen, sind heute für den Krieg von höherer Bedeutung als früher. Für diese Spezialzwede werden sehr viele sir den Wassendienst nicht absolut seldtüchtige Kräfte mit gutem Rugen verwendet werden können.

Ist durch die Offizierreserve ein Hauptübelstand der gegenwärtig bestehenden Militärorganisation gemildert resp. gehoden, so fordert noch ein anderer, bei jeder Mobilmachung der jüngsten Zeit offen zutage getretener weiterer Abelstand im Interesse des Staates und der Exhaltung des ordentlichen Ganges der Staats und Kommunalverwaltung sowohl wie im Interesse der Sicherstellung der produktiven Kräste vor tief einwirkenden Störungen dringend Remedur.

Bei jeder Mobilmachung werden sofort und ohne alle Rücksicht auf die völlige, mit den schwerften Einbugen verbundene Lahmlegung der bürgerlichen Ordnung eine Reihe von Organen der Berwaltung, eine große Rahl ber Leiter ber großen industriellen Brobuttionen ihrem Berufstreise entrissen, 3. B. Burgermeister, Lehrer, Landrate, Richter, Banmeister, Doktoren, selbständige Leiter ober absolut unabkommliche Abteilungschefs und Ingenieure ber großen induftriellen Ctabliffements usw. Dadurch tritt in dem Leben der Kreise und Gemeinden eine gewaltsame und plötliche Desorganisation ein, und die für die Finangtraft be Staates so hochwichtige industrielle Production stockt. Tausende wi Arbeitern verlieren ihr Brot und fallen bem reichen Fabritheren ober ber Rommune zur Laft. Würden ber im Frieden ausgebilbeten, tom plizierten industriellen Organisation nicht plötlich in Fabrik und Sande Die wesentlichsten, zur Aufrechthaltung ihrer schaffenben Tätigkeit unen behrlichen Kräfte entriffen, fo konnte die Induftrie für die Bedürfuife des Inlandes wie für den Erport ungeftort fortarbeiten und badurch be Staat befähigen, auf langere Beit hinaus felbft einen großen Rrieg # ertragen, ohne zu tiefe Zerrüttung seiner Finanzträfte und ohne au Jahrzehnte hinaus ben Wohlstand sehr zahlreicher Bewohner untergrabe zu sehen. Die Idee der formalen Gleichheit vor dem Gesetze ift ba er wiß auf eine gefährliche, das vernünftige Maag überschreitenbe Soit getrieben, wo fie die Quellen des Wohlftandes im Lande verftopft, ber Staate bie jur Guhrung eines großen, langer bauernben Rrieges burchen erforderlichen Mittel entzieht, durch Arbeitslofigkeit ben Geift ber Bagbondage, das nichtstuende und nichtsschaffende Bummlerwefen grofizie und das Land mit einer zahlreichen, lange nach dem Kriege noch bie gefund Entwicklung des Landes gefährdenden Maffe von Proletariern belaft

Als wirksame Mittel zur Abhülfe burften folgenbe in Betracht # ziehen fein:

ĭ

Bunächst wären gesetzlich gewisse, heute nicht berücksichtigte, aber Berücksichtigung im Interesse geregelter Aufrechthaltung bes burgerlichen Lebens verdienende Berufstreise schon vor der Mobilmachung der Armeereserve zu überweisen und nur im Falle ber außerften Not zum aktiven Dienst heranzuziehen. Wie weit in dieser Richtung zu geben ist, wird näherer spezieller Erörterung von Fachfreisen bedürfen. Diejenigen Berfonen dieser Berufstreise, welche mahrend des Friedens die extraordinare Bulage als nichtaftive Offiziere bezogen haben, murben ber bem Berufe entnommenen Bestimmung zur Reserve ungeachtet bennoch verpflichtet bleiben, sofort in den aktiven Dienst einzutreten.

Bei Verfügung der Kriegsbereitschaft mare zugleich in jebem Rreise unter Borfit des Landrats und unter Zuziehung eines Stabsoffiziers aus den Kreisständen eine Kommission zu bilden, um alle Reklamationen von Rreiseingeseffenen wegen Unabkömmlichkeit entgegenzunehmen und diese Reflamationen zu begutachten.

Bei der Mobilmachung der Armee ware in jedem Regierungsbezirk unter dem Vorsitze des Regierungspräsidenten eine aus Landräten und aus Mitgliedern der Kreisstände am Site ber Regierung unter Auziehung von Stabsoffizieren zusammentretende Kommission zu bilben, um sofort in letter Inftang über alle von der Rreiskommission begutachteten Gefuche wegen Unabkömmlichkeit zu entscheiben refp. Die Ruruckftellung berjenigen Reflamierenden, deren Reflamationen als begründet anerkannt werden, vom aktiven Dienst solange zu verfügen, als die Bataillone und Schwadronen der Armee noch durch anderweitige Rrafte auf die für ben Rriegsfuß normale Sollstärke gebracht werden können. Der Rückgriff auf die Burudgeftellten bliebe jederzeit vorbehalten und hatte die Rommiffion bei ihrer Entscheidung zugleich die Reihenfolge, innerhalb beren die Burückgestellten zum aktiven Dienste bei eintretendem Bedarf herangezogen werden follen, festzustellen, die desfallfige Entscheidung der Reklamanten mitzuteilen und mahrend ber Dauer ber Mobilmachung monatlich eine Revision der Feststellung mit erneuerter Erwägung und Berücksichtigung ber im Laufe bes Monats eingelaufenen Reklamationen porzunehmen.

Um die finanziellen Mittel des Staates möglichft zu vermehren, haben alle diejenigen, welche wegen Unabkömmlichkeit im Intereffe ber Aufrechthaltung der industriellen Broduktion reklamieren, also mit Ausschluß der auf die Pflicht der Ernährung der Familie bafierten Reklamationen, mahrend der Dauer der Mobilmachung monatlich an die Staatsfaffe einen nach der Klaffen- oder Einkommensteuer der Betreffenden normierten Betrag einzuzahlen. Im Falle ber Unfelbftanbigfeit muß die xamen als Offizier zu machen und so zum Offizierstande hinübers etreten. Für die Zeit des Krieges bliebe außerdem das Avancement em Offizier wegen ganz besonderer Leistungen auf dem Schlachtfelbe orbehalten.

#### ) Bemerfungen zu ben Friedensverhandlungen.

1866 Mitte Juli. Bei den demnächst zu eröffnenden Friedenserhandlungen dürften sich neben anderen folgende zwei Punkte zu einzehender Erwägung empfehlen:

- a) Die Einverleibung der Stadt Frankfurt in Preußen erscheint mit tucficht auf die bisher von diefer Stadt als Sit des aufgelöften Bundesigs eingenommene Stellung, mit Rücksicht auf die ältere Tradition der aiferzeit und auf die fo scharf hervortretenden öfterreichischen Tendenzen er Ginwohner in hohem Mage munschenswert und für längere Rahre me ftarte preußische Besatzung in Frankfurt von der Borficht geboten. sollte in näherer ober fernerer Zeit Subbeutschland wieder in die Berichung geführt werden, statt mit Norddeutschland fest zusammenzustehen, ch an Ofterreich, oder mas mahrscheinlicher und gefährlicher, an Franteich anzuschließen, so wird die Tendenz der Frankfurter Bevölkerung und er Frankfurter Presse auf den Entschluß Süddeutschlands von größtem influß fein. Bei der in Frankfurt vorherrschenden Gefinnungslofigkeit, erbunden mit starter hinneigung der Bevölkerung zu muhlerischer und hreisüchtiger Agitation, wird dieses Zentrum des suddeutschen Berkehrs en beutschnationalen und preußischen Zielen nur in geringem Mage iganglich und unter Umftanden benfelben fehr gefährlich fein, folange icht ein inniger Anschluß an Preugen preußische Sympathien bei ber Bevölkerung geweckt hat ober die fichtbaren Zeichen preußischer Macht on preußenfeindlichen Manifestationen zurückschrecken.
- b) Für die fünftige Machtstellung Deutschlands unter preußischer sührung würde die Abtretung von Nordtirol an Bayern von hoher Beeutung sein. Bayern würde gegen Tirol sein rechts des Mains gelegenes bediet an Preußen und die Rheinpfalz an Baden abzutreten veranlaßt werden innen, letzteres in der Unterstellung, daß Baden dem Norddeutschen kundesstaate beitreten und das außerhalb des Norddeutschen Bundes erbleibende Gebiet auf Bayern und Württemberg beschränkt würde. dreußen würde dann freilich der Schutz der gesamten deutschen Grenze egen Frankreich zufallen, jedoch gleichzeitig auch indirekt die ganz entstiedene Hegemonie über Süddeutschland. Die Überweisung von Nordzol an Bayern würde, vorausgesetzt daß das gesamte außerösterreichische

Tentidland unter preififder Rubrung fich ju einem Bundesftaate tonftitniert, eine Direfte Berbindung biefes Bundesftaates mit bem Romg reich Italien ergeben. Gur bie materielle Entwidlung bes gefamten Tentichland ift Diefe bigefte Berbindung von unichanbarem Bert. Gie marte Die für längere Beit noch emgige, frete offene und bequeme Gifenbahnverbindung über die Alpen besigen und ichon dadurch die große Ronte vom Erient nach bem Horben Europas birett burch Deutschland leiten. anch durch bie Schnelligfeit und Babifeilheit ber Berbindung über Ancone und Brindift wefentlich bagu beitragen, ben Altiv und Baffinhandel bes Deutschen Bundes mit dem Orient ju beleben und ju entwickeln. Gie würde diejen Sandel bei der vollen Abereinstimmung der italienischen und beutichen Sandelbintereffen von allen überfluffigen und toftsvieligen Berwidlungen, sowie von der Gefahr, durch die feindliche Sandelspolitif Diterreiche in feiner Entwidlung gehemmt ober völlig gelahmt zu werben, befreien. Beit wichtiger aber als die fünftige Blute der deutsch-orientaliichen Sandelsbegiehungen erscheint vom Standpunkt ber Politik einer deutschen Großmacht aus die birefte, burch fein Zwischenglied gefperne Berbindung bes großen beutichen Bundesstagtes mit dem Ronigreich Italien. Es barf fünftig nach bergestellter Ginbeit Italiens mit bochner Wahrscheinlichleit ein dauernd inniges politisches Berhältnis dieses Rouigreiche zu Deutschland vorausgesett werben, ba Italien fich nach lurza Frift gewiß der ihm überaus lästigen und seinen berechtigten nationalen Afpirationen widerstrebenden frangofischen Bevormundung zu entzichen und seine volle Gelbständigleit baburch, baß es auf ben beutschen Bundes-Raat fich ftust, ficherzustellen suchen wird. Italien ift handelspolitisch ber Konkurrent Frankreichs für sehr wesentliche Industriezweige auf dem bentschen Martt. Politisch wird es der Mival ber frangofischen Benschaft im Mittelmeer fein. Sollten je die Beziehungen bes fünftigen beutschen Bunbesstaates zu Franfreich ernstlich gefährbet werben, fo fam Italien Deutschlands wertvoller Bundesgenoffe gu Lande und gur Gee fein, sobald es birett an den deutschen Bundesftaat grenzt. 3m Din blid auf die hohe Bahrscheinlichteit eines folden Bundniffes bei dem hoben Intereffe, welches Italien fortan hat, ber Wefahr frangonichen Abermacht und Herrschaft auf bem Kontinente entgegenzuwirlen, wird schon die Aussicht auf ein beutsch-italienisches, gegen Frankreich gerichtetes Bundnis babin wirten, Die frangofischen Forberungen Deutschland gegenüber in vernünftigen Schranfen zu halten und fo bie Daner friedlicher und freundlicher Beziehungen ber brei Nationen ju fichern.

Die Gefahr eines möglichen Blindniffes Italiens mit Frankrich wird bagegen für Deutschland nicht wesentlich erhöht, auch wenn durch

Einwerleibung Tirols Italien fortan direkt an den deutschen Bundesstaat angrenzen wird. Die Bergfeste Tirol wird selbst gegen sehr überlegene Truppenmassen lange Zeit hindurch mit geringen Kräften gehalten werden können und daher voraussichtlich bei der eminenten Schnelligkeit der heutigen militärischen Operationen längst eine Entscheidung Frankreich gegenüber herbeigesührt sein, ehe die italienischen Streitkräfte die Bergspässe bewältigt haben.

# 1870—1878.

## Eisenbahnwesen und wirtschaftliche Krifis.

Aus den in den Generalversammlungen der Rheinischen Gifens bahngesellschaft erstatteten Fahresberichten.

1. 1870 Mai 31. - Wir haben es wiederholt ausgesprochen, daß wir den Vertehr der Rheinlande und Weftfalens für groß genug und für hinreichend entwicklungsfähig halten, um die brei beftebenden großen Eisenbahnunternehmungen\*) zu alimentieren und allen breien eine gang befriedigende Rentabilität bes verwendeten Rapitals zu fichern. Ja, mit Mücksicht auf die ungemein rasche Steigerung ber Produktion im Ruhrgebiete und mit Mückficht barauf, bag ber rheinisch-westfälischen Gifenund Rohleninduftrie auf bem freien Weltmarkt noch eine fast gang unerschloffene Quelle der Prosperität offen steht, glauben wir, daß für die rheinisch-westfälischen Bahnen die Aussichten für die Butunft fo gunftig liegen, wie für die Eisenbahnen irgend einer anderen Broving unferes Landes. -- Bir würden es aber in hohem Mage als volls- und ftaats: wirtschaftlich falsch beflagen, wenn das Bedürfnis der Konturrenz, welches bald in allen großen Bentren bes Berkehrs unwiderstehlich empfunden werden wird, zur Bildung neuer fleiner und beshalb ohnmächtiger, weder bem Interesse ber Industrie noch bem Interesse bes Staates entsprechender Gesellschaften führen sollte. Es würde in Diesem Kalle mahrscheinlich auf engem Bebiete eine vorübergehende, fünftlich hervorgerufene, extreme Ronfurreng fich, wie in England, durch endliche Verschmelzung ber tleinen Gesellschaft mit ber großen, also burch gänzliche Beseitigung ber Ronfurren, lofen. Gin folcher Entwicklungsgang wurde, wenn, wie in England, fefte Bringipien für die Rongeffionierung neuer Linien fehlen und nur die augenblickliche Stimmung ber Borfe und bes Barlaments neue Projette entweder wie Bilge aus der Erde treiben oder vorübergebend faft ganglid

<sup>\*)</sup> Die Rheinische, die Köln-Mindener und die Bergisch-Märtische Gisenbahngesellschaft, von benen die letztere unter staatlicher Berwaltung ftand.

zurückhalten würde, in Zeiten der stürmischen Spekulation eine Menge unproduktiver, durch kein wirkliches Bedürfnis gebotener Linien ins Leben rufen, welche, mit besser berechtigten Linien zusammengeworsen, dennoch früher oder später von den Hauptbahnen absorbiert werden müssen, um eine zu lästige und ruinierende Konkurrenz zu beseitigen.

Wir halten es für ein großes Glück, daß in unserem Vaterlande auf dem Gebiete des Gisenbahnwesens ein gesunderer Bang der Entwicklung vorgewaltet und, wenige Ausnahmen abgerechnet, bisher nur Jufionen von Teilen einer an fich zusammengehörenden Linie herbeigeführt, nirgends aber noch mit Absicht und Bewußtsein das Ziel verfolgt und erreicht hat, Konkurrenzen, welche zur Anspannung der Kräfte, zur Erzielung des Maximums der Leiftungen und zum Schutze der freien Disposition der Personen und Guter so segensreich wie notwendig find, zu beseitigen. Mus diesem entgegengesetten Entwicklungsgange haben fich in Deutschland nach und nach für die diversen großen Verkehrsgebiete langgestreckte, weitverzweigte konkurrierende Linien in den Händen mächtiger Gesellschaften organisch herausgebildet, welche successive die keiner Selbständigkeit fähigen Mittelglieder in fich aufnehmen, aber keine Jusion anderer zu felbftändigem Leben fähigen fonfurrierenden Spfteme anftreben. Wir murden es in hohem Mage im allseitigen Interesse beklagen, wenn dieser durchaus gefunde Bang der Entwicklung des deutschen Gifenbahnwesens unterbrochen, wenn die Justonierung großer Konkurrenzlinien mit Zustimmung ber Staatsregierung angeftrebt werben follte. Wir halten es vielmehr für die Aufgabe einer gesunden und vorschauenden Gifenbahnpolitik, wenn von Staats wegen ber unferes Erachtens falfchen Tenbeng gur Rufion zum Zwecke der Beseitigung der Konkurrenz dadurch wirksam und entscheibend entgegengetreten wird, daß große Linien unter Staatsverwaltung den von Aftiengesellschaften verwalteten Linien mitbewerbend zur Seite Fattisch sehen wir in Preußen durch glückliche Fügung eine unferes Erachtens durchaus rationelle und die Befähigung zu großer Entwicklung in sich schließende Gruppierung der Gisenbahnlinien teils vollendet, teils in fortschreitendem Werden. Es bedarf nur noch ber Fusionierung der Botsdam-Magdeburger Bahn mit der Bergisch-Märkischen, und eine unterbrochene Linie von Staatsbahnen, rejp. von unter Berwaltung des Staates stehenden Bahnen, führt von der ruffischen Grenze bei Endtfuhnen über Berlin nach der belgischen Grenze bei Berbesthal; von Hamburg, Bremen und Oftfriesland nach Frankfurt a. M., und über Gießen, Frankfurt, Bingen nach ber frangofischen Grenze bei Saarbruden; von Berlin über Breslau nach der öfterreichischen Grenze. Die Staatsregierung ift somit schon heute in der Lage, nach allen Richtungen burch bie Macht der eigenen Initiative und des Beispiels anregend und regulierend auf die Privatbahnen zu wirken, berechtigte Konkurrenzbestrebungen ju forbern und extremen entgegengutreten. Gigene Initiative und Beispiele werben fich wirksamer und forbernber erweisen, als alle Reglements und als felbst schärffte Wahrnehmung bes Rechtes ber Oberaufsicht und der Normierung der Fahrpläne und Tarife, welche in ihrer praktischen 🏻 Musführung leicht über das Ziel hinausschießen und die den Brivatbahnen zum Wohle bes Gangen unentbehrliche Freiheit ber Bewegung zu fehr Die Brivatbahnen haben unter biefem Softem gemeinsam mit ben Staatsbahnen die Aufgabe, überall die Quellen ber Brobuttion gu erschließen, mit scharfem Auge die bestehenden und werdenden Bedürfnisse ihrer Bahngebiete zu ftudieren und jedem fich als berechtigt manifestierenden Bedürfniffe ber Induftrie forbernd entgegenzukommen fowie, wenn möglich, ben konkurrierenden Staatsbahnen in ber Okonomie bes Betriebes wie in der engen Anschmiegung an die Lokalbedürfnisse einen Schritt voraus zu fein. Sie haben ferner gemeinfam mit ben Staatsbahnen bie Aufgabe, burch die ihnen zu Gebote ftehende Organisation für Bau und Betrieb mit dem möglichst geringen Rostenauswande diejenigen Zweigbahnen, beren Zweckgemäßheit in ihrem Bahngebiete fich manifestiert, successive bergw ftellen und dadurch dem mit unnützem und vom vollswirtschaftlichen Standpuntte durchaus ungerechtfertigtem, unproductivem Roftenaufwand verbundenen Bau fleiner nur scheinbar jelbständiger Bahnen vorzubeugen Erfüllen Staatsbahnen und Privatbahnen nebeneinander und gegenfeitig fich anregend und erganzend die ihnen geftellte Aufgabe, fo wird bei Diesem Suftem die hochstmögliche Leistung im Interesse ber Gesamtheit erzielt werden. Migverfteht einer der Faktoren feine Aufgabe ober waltet bei ber Staatsregierung und Volksvertretung bie Tenbeng vor, bie Gijenbahnen in den Banden des Staates zu konzentrieren, fo wird unferes Erachtens balb an ber Stelle gegenseitiger Unfpannung eine Erschlaffung ber Kräfte und, und unter dem Truck eines gewaltigen Monopols, wie es bei den in den Händen des Staates fonzentrierten Gifenbahnverwaltungen allmählich zur Geltung fommen mußte, eine tiefgreifende Lähmung ber schöpferischen Kräfte, überhaupt der energischen Initiative der einzelnen, auf dem Gebicte des Bolfs- und Staatslebens Blag greifen.

2. 1873 Mai 29. — Soll die Selbstwerwaltung der deutschen Privateisenbahnen fortan ungeschmälert erhalten werden, so ift es an der Beit, die disherige Organisation des deutschen Gisenbahnvereins in bezug auf die dem Deutschen Reiche angehörigen Gisenbahngesellschaften zu ergänzen resp. zu modifizieren und künftig das bisherige Erfordernis der

reien Übereinstimmung aller Glieder des Bereins für die Gültigkeit eines Bereinsbeschlusses fortfallen zu lassen.

Die deutschen Privateisenbahngesellschaften können und werden nur dann dem lauter und lauter erschallenden Ruse nach Staatsbahnen ind nach Berwaltung der Eisenbahnen durch den Staat (welchen Rus wir für eines der das Gemeinwohl arg bedrohenden Losungsworte der Gegenwart halten) mit Ersolg dauernd widerstehen, wenn sie n der Lösung ihrer Aufgaben nicht hinter den Staatsbahnen zurücksteiben, sondern diese Lösung womöglich im engen Bunde mit denselben instreben.

Das sinanzielle Interesse der Staaten schützt die Privatbahnen das jegen, daß die Berwaltungen der Staatsbahnen, extremen und einseitigen Bünschen und Anschauungen huldigend, die sinanzielle Seite zu sehr zußer acht lassen und dem steuerzahlenden Publikum zu schwere Opfer zugunsten des versehrtreibenden Publikums auferlegen werden. Auch die Berwaltungen der Staatsbahnen werden, im Berein mit den Berwaltungen ver Privatbahnen und durch gemeinsamen freien Beschluß, zu allen vünschenswerten Neuerungen und Berbesserungen leichter und erfolgzeicher die Juitiative ergreisen können, als wenn diese Berbesserungen vorzugsweise an den Fortschritt der Gesetzgebung im Deutschen Reiche ider in den Einzelstaaten gebunden werden.

Für eine Vereinfachung der Tarife und eine leichtere Übersichtlichkeit verselben würde es am wirksamften sein, wenn das preußische Sandelszninisterium, nachdem es die Bedingungen und die Grenzen der wünschenszverten Vereinsachung der Klassissischen durch umfassende Erörterungen n seinem Schoße klargestellt haben wird, durch geeignete Organe darauf sinwirkt, daß zunächst die preußischen Gisenbahnverwaltungen einer als so weckmäßig wie wünschenswert erkannten Reform der divergenten Klassissischen Güter freiwillig Raum geben.

Infolge der so überaus günstigen Konjunktur für die Produksion von Kohlen und Gisen sind in den Städten des Ruhrreviers die Preise des Grundeigentums auf eine Höhe emporgeschnellt, welche ille Voranschläge über den Hausen wirst. — Zu diesen enormen Mehrsoften treten um ein Drittel dis zur Hälfte erhöhte Arbeitslöhne und ine entsprechende Verteuerung aller übrigen dem Gisendahnbau dienenden Materialien.

Wir können an eine lange Dauer so ganz abnormer Verhältnisse nicht glauben, sondern nehmen an, daß, nachdem der Ginfluß der fransösischen Milliarden und der in der gewonnenen politischen Sicherheit vurzelnden fast schrankenlosen Unternehmungsluft auf die Entwicklung

ber deutschen Industrie erschöpft sein wird, die früheren normalen Berhältnisse sich annähernd, jedoch nicht ganz, wieder herstellen werden.

Eine gewisse Steigerung des Wertes des Grundeigenzums in den Industriedezirsen sowie eine ausehnliche Steigerung der Arbeitslohm dürfte als dauerndes, die Konsurenz der deutschen Industrie im Auslande sehr erschwerendes Resultat der plöglichen Milliardeneinströmung sich ergeben, und dis zur Wiederherstellung eines gesunden Gleichgewichtes der gesellschaftlichen Kräfte dürfte noch manche unerquielliche gewaltsame

<sup>\*)</sup> Auf ben Unfegen ber frangofischen Milliarben fam Meviffen in Diefer Beit wiederholt gurud. 'Das Deutsche Reich', fchrieb er am 3. Ottober 1873 aus Bien, wird noch lange an den Rachmehen ber Milliarden leiben, und wir werben und gludlich fchagen fonnen, wenn mir obne eine gar ju tief gebenbe Krife bie Milliardenfint übersteben. Geradezn unverftandlich mar ibm Die 'name Selbstaennafamfeit' bes Finangminiftere D. Camphaufen in Diefer Reit. Die Folgen der üblen Berwendung ber Milliarden treten fcharf beroot. Das Deutsche Reich wird bie Gunden bes Finanzministers schwer busien, ber Die Nation gegwungen hat, ihrer Ratur entgegen ben Berschwender gut friefen. 155 ift unbegreiflich, baß Finangminifter und Bollsvertretung eines großen Reiches mit folder Rurgfichtigfeit, wie gefcheben, haben operieren fonnen. (1879 September 30). 'Wehr Furcht als Ofterreichs finanzielle Zuftande flößen mir die des großen Berichwenders der Milliarden, des Deutschen Reiches. ein. Schon jett, noch immitten ber Belbfulle, findet fich bie Preufifche Bauf veranlaßt, ben Distont ju erhöhen, um das Gold im Lande gurudzuhalten ein Refultat, welches nur burch eine gewaltige Erife, burch ein fehr tiefes Sinten aller Berte berbeigeführt werben fann. (1874 Oftober 4). - Tem ihm nahe befreundeten Prafidenten ber Reichsbant, v. Dechend, aufterte er am 9. August 1876 feine Frende über die glüdliche Entwidlung ber Neichebant und fügte hingu: 'Ift erft ber Girovertebr in ber von Ihnen fo gemal and gefaßten Weife an allen Sauptpläten bes Reiches ine Leben getreten, fo bietet fich ale ein weiteres fegensreiches Gelb für bie Tatigleit ber Reichsbant bie Bentralisation und Berwaltung ber Bestände der Sparlaffen, Silfstaffen Benfionstaffen, Berficherungstaffen ufm. Das machtige Inftitut ber Reichsbant bietet für die Berwaltung bes Sparfaffengelbes die ficherfte Gemabr, verbunden mit ber großten Ginficht und Sachlenntnis, bei ber unvermeiblichen, fefien In lage eines großen Teils bes Sparfaffengelbes in ginetragenben Stagte und anderen Beripapieren. Die politischen Sehler und Gunden, welche bei Aulagi und Berwendung ber Milliarden gemacht worden find, tonnen durch die Zentrali fation der Gelberanlage biefer Kaffen bei ber Reichsbant ju großem Teil wieder gutgemacht werben, wenn ftatt einer obligatorischen Anlage von Staatsporiem best eigenen Staates imie bas in Frankreich gefettliche Borichrift bie Meidisbant bie Anlage nach eigenem Ermeffen und je nach wechfelnder politischer Stromuna in frembem ober Reichspapier bemirten murbe.

Schwanfung und Störung unferer Induftrie bevorfteben. Die Erfahrung, daß die erhöhten Arbeitslöhne dem Arbeiter, dem die nötige Selbstbeherrschung mangelt, nicht zu dauerndem Vorteile gereichen, und daß Dieselben im großen und ganzen nur zu oft nicht zu Ersparnissen und aur Sicherstellung der Aufunft, sondern au kurzsichtiger Verschwendung und zu einer beschränften Arbeitsleiftung führen, werden ber Staatsregierung die Einrichtung obligatorischer Fortbildungsschulen und anderer Inftitutionen nahelegen, felbst wenn diese Ginrichtungen von einer gewiffen Bevormundung der arbeitenden Klaffen unzertrennlich fein follten. ideale Hoffnung, daß die eigene freie Initiative diefer Rlaffen die ihre Bukunft sichernden Institutionen ins Leben rufen werde, dürfte gerade Die Gegenwart, die durch hohe Löhne den Arbeitern scheinbar fo gunftig ift, als illusorisch erweisen. Zum vernünftigen Gebrauch bes Erwerbs gehört die Ginficht in die Notwendigkeit freiwilliger Selbstbeschränkung. Diese Einficht geht, wenn fie wirklich in einer Beriode des Druckes gewonnen sein sollte, bei dem für das tägliche Bedürfnis schaffenden Arbeiter rasch wieder verloren, wenn nicht obligatorische Institutionen diese Ginficht lebendig erhalten. So wenig eine noch so große Börsenkalamität auf lange Dauer hinaus die Borfe vor der Wiederkehr bes Schwindels bewahrt, jobald dem Schwindel die Schleusen geöffnet werden, so wenig und weniger noch wird es möglich fein, den der eigenen ungenügenden Ginficht überlaffenen Arbeiter vor dem ungeeigneten Gebrauch rasch vorübergehender günstiger Konjunkturen zu bewahren. In ersterem Falle ist nach Rraften rechtzeitig auf Verschluß ber eröffneten Schleusen, in letterem auf eine obligatorische Rucklage eines Teiles bes Lohnes von seiten ber Staatsregierung hinzuwirfen (pgl. Bb. I, 705 Unm. 4).

3. 1874 Juni 10. — Die seit der Mitte des Jahres 1873 nach dem übermäßigen Aufschwunge der Spekulation und der Industrie einsgetretene intensive Reaktion ist bis heute noch im Fortschreiten begriffen und wird schwerlich schon im laufenden Jahre ganz zum Abschlusse gelangen und einem neuen Aufschwunge die Bahn ebnen.

Der stolze Traum, daß die Verkehrsverhältnisse und die Löhne aller Arbeit im Deutschen Reiche plöglich eine dauernde, ganz ungemeine, alle bisherigen Verhältnisse weit hinter sich zurücklassende Steigerung erfahren könnten, erweist sich als eine bedauernswerte, alle Interessen der Nation schwer schädigende Illusion. Die in der Periode der Gründungen auf fast allen Gebieten der Industrie maßloß emporgeschnellte industrielle Produktion, bei zu gleicher Zeit sehr gesteigertem Import, hat eine Uberproduktion und dadurch ein ungesundes Anschwellen der Warenlager zur

Folge gehabt. Die unvermeidliche Reaktion gegen diese maktose Aberproduktion äußert sich zur Stunde in einer sehr akuten Einschräntung der Produktion, in starker Berminderung des Juports, in einem karken Fallen der Preise und einem Sinken der Löhne.

Leider ist die deutsche wirtschaftliche Bewegung durch die von außen plöglich eingeströmte Gelofülle und durch die infolge massenhafter Kündigung von Staatsschulden dem Kapitalmarkte zugeführten Kapitalien, welchen sich nicht soson eine nügliche und gesunde Aulage im Julande darbot, vielsach in das verderbliche Extrem wilder, der gesunden Basis entbehrender Spetulation hineingeraten, und insolge dieses Extrems werden heute selbst die jenigen Kreise unseres Bolles, welche in der Schwindelperiode dem Schwindel dirett ganz serngeblieben sind, dennoch von den verderblichen Wirkungen dieses Schwindels ersast und in starte Witteidenschaft gezogen.

Nach der tollen Schwindelperiode, welche das Tentsche Reich süngkerlebt hat und die, über Nacht alle naturwüchsigen Verhältnisse umtehrend der maßlosesten Spekulation und Produktion ein unbegrenztes Feld eröffnete kann nur eine starke Reaktion auf dem weiten Gebiete des wirtschaftlichen Lebens wieder gesundere Zustände herbeissühren und dem deutschen Volke es wieder zum vollen Bewußtsein bringen, daß nur aus stetiger und fleisiger Arbeit, aus Erziehung und harmonischer Ansbildung aller schassenden Kräfte wirkliche, dauernde Fortschritte hervorgehen. Die unverneidliche Reaktion hat nicht allein die wie Seisenblasen ausgeblähten Bilge des Schwindels zum großen Teile wieder weggesegt, sondern leider anch in den Kreisen, welche ihrem Beruse nach aller Spekulation streng sewbleiben müssen, sehr zahlreiche Opfer gesordert. In den Kreisen der Arbeiter hat die Schwindelperiode durch erressiv hohe Lähne die Bedürsnisse weit über das frühere Właß hinaus gesteigert und wielsach demoralisserend gewirft.

Wie verschwenderisch das deutsche Volk im großen und ganzen in den letzten drei Jahren gelebt hat, dafür weisen die Ein- und Aussuhrlisten sehr beredte Zahlen auf. Tennoch dürfen wir zuversichtlich hossen, daß die großen Massen der deutschen Arbeiterbevölkerung, von dem Nausche der jängsten Vergangenheit, der trügerische Jossungen und Erwartungen anregte, ernüchtert, sortan ihren gesunden Kern in freudiger, ausdauernden Arbeit wieder hervorkehren und durch tilehtige Leistungen den deutschen Handel befähigen werden, der gesteigerten Produktionskraft neue Absambege durch Export zu erössen.

Tritt an die Stelle der sinnlosen Verschwendung und der gehäuften blauen Montage wieder strenge Sparfamkeit und ernste Arbeit, tru daburch beschränkter Einsuhr gesteigerte Aussuhr zur Seite, so werden in nicht zu langer Frist die Wunden, die die große Krise der Gegenwart geschlagen hat und der nächsten Zukunft noch zu schlagen droht, vernarben und die demoralisierenden Säfte, welche der Schwindel zugeleitet, wieder aus dem Körper des deutschen Bolkes ausgeschieden werden. —

Die seit einer Reihe von Jahren in Preußen in bezug auf die Konzessionen neuer Gisenbahnen ohne Widerspruch seitens der Landesvertretung leitend gewesenen Grundsäße, welche in der Anschauung wurzelten: "Es können nicht Gisenbahnen genug im Lande gebaut werden. Wie die Gelder zu den Bauten beschafft, ob die Unternehmungen mehr oder wenig ökonomisch ausgeführt werden, ist Nebensache und Sache der Unternehmer", haben in der großen Krisis des Vorjahres eine empsindliche Korrektur erfahren.

Die Enthüllungen der Eisenbahnuntersuchungskommission 1) machten die Börse und die Kapitalisten stutig; die soliden Unternehmungen wurden vielfach ohne Unterscheidung mit den unsoliden in einen Topf geworfen, und die Unrentabilität einiger neu gegründeter ober älterer, im Laufe der Jahre mit neuen mit enormem Kostenauswande gebauten und dabei nur mäßige Quellen des Verfehrs erschließenden Strecken belafteter Gifenbahngesellschaften warf ihren Schatten auf die Gesamtheit. Mußte noch vor kurzem dem Schwindel und der zu sanguinen Auffassung entgegengetreten und die Unmöglichkeit der Verwirklichung überschwänglicher, auf eine Treibhausblüte der Industrie geftütter Hoffnungen und Erwartungen scharf betont werben, so ift heute bagegen ebenso entschieben vor einer gang ungerechtfertigten, bas gute und bas schlechte, bas rentable und bas unrentable Unternehmen unterschiedslos in einen Topf werfenden Entmutigung zu warnen. Noch heute bieten wie früher die beutschen Gifenbahnen im ganzen und großen eine durchaus solide und rentable Rapitalanlage. Die gang extraordinären Ginfluffe, welche alle Löhne und Materialien vorübergehend weit über daß Maß ber dauernd gegebenen Berhältniffe hinaus emporgeschnellt haben, haben ihre Wirkung erschöpft; alles fehrt nach schwerem Rausche wieder in bas gewohnte Geleise zurud. Löhne und Materialien finten wieder auf das Niveau früherer Sahre. Abgeschen von einer als Resultat der Schwindelperiode wohl dauernd bleibenden Erhöhung der festen Behälter und von einer in bem anbauernden Buftromen ber Landbevölkerung zu ben Städten begrundeten fortbauernben Steigerung bes Wertes bes Grundeigentums in ben Städten, wird die Bobe ber Betriebs: und Bautoften fünftig wieder vor allem

<sup>1)</sup> Bgl. Band I, Kap. 19; es handelt fich um die durch den Abgeordneten G. Laster im Februar 1873 angeregte Enquête.

von den größeren oder geringeren Unforderungen der Oberauffichtsbehörde abhängig fein. Bon diefer darf erwartet werden, daß fie die Resultan der letten Jahre eingehend würdigen und unberechtigte oder für die gegebenen Berhältniffe zu weit gehende Anforderungen ber Gemeinden und der Andustrie in die gebührenden Schranken guruckweisen wird. Gur einen öfonomischen Betrieb halten wir insbesondere eine, wie wir glauben, gunächst durch die furgatmige ercessive Steigerung der industriellen Produttion hervorgerusene falsche Strömung der Gegenwart für bedenklich, welche dahin zielt, die Lage der unteren Rlaffen der Arbeiter rejp. Be amten finanziell in einem das Maß der dauernd gegebenen Mittel übersteigenden Berhältniffe plöglich generell zu verbeffern. Die Löhne in einem Lande stehen in ihrer Besantheit in bestimmten Berhältniffen. welche sich dauernd weder durch eine rasch vorübergehende starke Nach frage der Industrie nach Arbeitern für einen einzelnen Gewerbszweig. noch durch Berfügungen einer Gisenbahnverwaltung andern laffen. Wird 3. B. der Tagelohn durch eine vorübergehend ungemein starte Nachfrage der Industrie nach Arbeitern, ober der Lohn eines Bahnwärters, Beichen itellers niw, in einem Bahngebiete, wo der Tagelohn in der Regel 12 bis 15 Egr. beträgt, durch eine biefer Tatjache feine Rechnung tragende Berfügung plöglich auf 20 bis 30 Sgr. pro Tag erhöht, jo ift bie notwendige Folge ein Zudrängen der großen Masse zu der industriellen Beschäftigung und zu ben Gisenbahnposten. Der Gutsbesitzer, welcher. ohne sich zu ruinieren, dem Borgange der Industrie oder einer vom grünen Tiiche aus ergangenen Berfügung einer Gifenbahnverwaltung nicht folgen fann, fieht fich plotflich von einer großen Zahl feiner Arbeiter verlassen und begegnet bei den bleibenden einer jo intensiven Mißstimmung. daß ihm die Luft an feinem Gewerbe, welches boch in Wahrheit das Hauptgewerbe der Nation bildet und welches wichtiger als alle anderen ift. gang verleidet wird: danert ein folcher Buftand länger, jo ift fein Ruie und eine Dde ftatt Rulturlandes die unausbleibliche Folge.

Selbst in der gesegneten Mheinprovinz ist es in den letzten Jahren an einigen Orten wahrgenommen worden, daß die dem Ackerdau entzogenen Kräfte sich massenhaft dem Eldorado der Industrie zuwandten, die Preise des Landeigentums und die Pacht sanken, und an einzelnen Stellen sollen früher kultivierte Flächen aus Mangel an Händen vorübergehend wieder kulturlos geblieben sein.

Leider hat nach solchen Vorgängen selbst eine Krise, wie die heutige, feine schnelle Remedur im Gesolge. Ter Ackerbauer, welcher einmal zur Industrie übergegangen ist, hat sich ganz neue Bedürsnisse angewöhnt, alle seine alten Lebensgewohnheiten geändert; er kehrt selten oder nie zum

Ackerbau zurud, sondern wandert aus, wenn die industrielle Krise bauert, und sucht in einem fremden Lande eine neue Beimat. Die plotliche unverhältnismäßige Erhöhung des Lohnes einer bestimmten Rlaffe der Bevölferung in einem bestimmten Gewerbe hat zudem nicht eine folidere, fleißigere Arbeit, sondern in der Regel nur eine rasche Demoralisation Bang dasfelbe Refultat, wie eine mit den Berhältniffen im Gefolge. ber übrigen Lohnarbeiter nicht harmonierende Steigerung des Gehaltes ber Bahnwärter, Beichenfteller usw., hat eine übermäßige Verfürzung ber Arbeitszeit für diese Beamten. Wenn von 12 Stunden nomineller Tätigkeit dem Bahnwärter oder dem Schaffner usw. so viele Stunden gang frei bleiben, fo ift bas Diftat, bag fo gestellte Beamten in feinem Falle länger als 12 Stunden Dienft haben follen, in hohem Mage bebenklich. Die betreffenden Personen gewinnen gegen ihre sonstige Lebensgewohnheit die doppelte freie Reit, und diefe freie Reit wird nur ju oft bem Wirtshause zugewandt und dadurch die Existenz der Familie und die eigene Moral untergraben. Unserer Überzeugung nach involvieren einzelne der in den letten Jahren bei diverfen Gifenbahnverwaltungen eingetretene generelle Modifitationen in bezug auf Bobe ber Behälter ber unteren Beamtentlaffen und auf Beschränfung ber Dienstzeit behufs Berbeiführung größerer Sicherheit im Betriebe gerade die hochfte Gefahr für biefe Sicherheit. G3 mare außerft intereffant, wenn die Gifenbahnverwaltungen die Statistif der durch Nachläffigkeit, Trunkenheit usw. im Laufe der letten fünf Jahre bei den unteren Beamtenklaffen verurfachten Ungludsfälle und Störungen im Betriebe, jugleich mit ben jeweiligen Behältern diefer Rlaffe von Arbeitern, zusammenftellen wollten. Es murbe, wie wir glauben, aus einer folchen Statistit bas volltommen Muforische ber Steigerung der Sicherheit durch über das Mag ber gegebenen Berhältniffe hinausgehende Löhne oder zu fehr verfürzte Arbeitszeit flar erhellen.

Wir glauben, daß die Löhne einer Gegend ein Ganzes bilden und daß die Erhöhung einzelner Kategorien materiell und geistig um so schlechter wirken muß, je weniger die Möglichkeit da ist, sie dauernd aufrecht zu erhalten oder die übrigen Klassen auch derselben teilhaftig zu machen. Der wirkliche Fortschritt, dem auch wir von ganzem Herzen zugetan sind, besteht nicht in einer plöhlichen, gar keine Garantie der Dauer in sich tragenden, sondern in einer harmonischen, allmählichen, langsamen, dauernden Steigerung der Löhne, der Genüsse und häuslichen Einrichtungen, der Fertigkeiten und der Bildung der arbeitenden Klassen. Zedes Extrem rächt auf diesem Felde sich bitter. Die plöhliche Erzhöhung der Löhne schlägt in ihr Gegenteil um, weil die Nation nur ein

bestimmtes Maß unter gegebenen Verhältnissen selbst zu konsumieren reiv. zu bezahlen vermag und für den Rest ihrer Produktion auf den Expont angewiesen ist. Export aber ist nur möglich, wenn besser und billiger als im Auslande produziert wird.

4. 1875 Juni 8. – Die Lage der deutschen Eisenbahnen im allgemeinen, namentlich in den industriereichen westlichen Provinzen, ist zurzeit eine ganz anormale. Während die Rheinische Eisenbahngesellschaft fast 25 Jahre hindurch, mit Ausnahme der Kriegsjahre 1866 und 1870, auf eine reguläre Steigerung ihrer Einnahmen um jährlich eira 10 Prozent rechnen durste, ergibt schon das Jahr 1874 pro Meile nick nur seine Steigerung, sondern einen wenn auch in mäßigen Grenzen sich haltenden Rückschritt gegen 1873, und für 1875 geht selbst die Hoffnung nicht auf einen Fortschritt, sondern nur auf Fernhaltung eines weiterm Rückganges pro Meile. –

Nachdem die rascheste Ausbildung des deutschen Eisenbahnsustems in den Jahren 1870 dis 1873 in einem die im Inlande vorhandenen vroduktiven Kräfte übersteigenden Maße von den Staatsregierungen wie von den Privateisenbahngesellschaften angestrebt und dadurch die Böhme aller Arbeit wie die Preise der meisten Bedürfnisse des Lebens gewaltsam emporgeschnellt wurden, hat seit dem Wiener Krach, seit der vom Hause der Abgeordneten veranlaßten, in weiten Kreisen übertriebene Besorgnisse verbreitenden Gisenbahnenqusete und seit den sich unablässig steigernden Ansorderungen des Publikums und der Aussichtsbehörden an den Bau und Betrieb der Gisenbahnen das Kapital sich von den Eisenbahnunternehmungen gänzlich abgewandt, und zur Stunde begegnen selbst die notwendigken Ergänzungen bestehender Netze einer unmotivierten ungünstigen Beurteilung der Börse.

Zahlreiche dem Bedarse der Eisenbahnen dienende Etablissements wurden neugegründet und dadurch die produktiven Kräfte des deutschen Reiches auf diesem Gebiete unter dem Einflusse der Schwindelperiode 1870 bis 1873 mit hohem Kostenauswande gegen die Jahre 1868 und 1869 maßlos gesteigert. Diese neugegründeten, sowie die in Mitleidenschaft gezogenen älteren Etablissements sinden sich plötzlich einer Situation gegenüber, in welcher die Privateisenbahngesellschaften sich fast nur auf Bollendung der früher in Angriss genommenen Strecken beschränker und in welcher die Staatsregierungen den Ban von Staatsbahnen sichen wegen Ermangelung der ersorderlichen Vorarbeiten nicht so rasch und in solchem Umfange sördern können, daß dadurch ein Aquivalent gegen der erlahmende Privattätigkeit geboten würde. Namentlich die der

Die deutsche Industrie ist im Vergleich mit den übrigen Faktoren des Lebens noch nicht so unverhältnismäßig entwickelt wie in England. Möge die Weisheit der deutschen Reichsregierung und der Staatsregierungen dahin wirken, daß dieselbe in der gegenwärtigen schweren Krise vor allzu extremen Fluktuationen behütet und nach wiederhergestellten normalen Produktionsverhältnissen über alle Teile des Deutschen Reiches, soweit als dies die gegebenen natürlichen Unterlagen erlauben, möglichst gleichmäßig verbreitet werde! Die deutschen Sisenbahngesellschaften können zur Erreichung dieses Zieles sehr wesentlich mitwirken, namentlich dadurch, daß sie durch mäßige Tarife die Aussuhr von Kohlen und Eisen erleichtern, sowie für Sendungen im Inlande auf weite Entsernungen den deutschen Markt den deutschen Produkten erschließen.

Wir halten, wie wir dies schon in früheren Jahren entwickelten, bas System ausschließlicher Staatsbahnen wie das System ausschließlicher Privatbahnen für eine gedeihliche Entwicklung des Gisenbahnwesens und des Verkehrs im Deutschen Reiche für gleich verderblich.

Bei dem System ausschließlicher Staatsbahnen in einem großen Reiche wird der Betrieb bald erschlaffen und, geftütt von der Omnipotenz bes Staates, wird in Balbe eine maglofe Omnipotenz ber Gifenbahnbeamten und der Gisenbahnämter fühlbar werden. Selbft ba, wo zufällig eine erceptionelle geniale Berfonlichkeit eine Zeitlang bie Faben bes Berfehrs in mächtiger Sand fonzentrieren und baburch die Schwächen ber zu weit ausgedehnten Staatseifenbahnverwaltung verbeden murbe, wird ber Fortschritt im Gifenbahnbau und Betrieb ftoden, wenn eine folche exceptionelle Perfonlichfeit, welche vielleicht für turze Jahre die Fähigkeit hat, ein so riefiges Unternehmen wie die Gifenbahnen eines großen Staates von einem Zentrum aus zu leiten, vom Schauplat verschwindet und einem Durchschnittsmenschen Blat macht, bem die riefige Aufgabe bald über den Ropf machft. Bei der im raschen Bachsen begriffenen Macht der großen parlamentarischen Versammlungen wird zudem die Staatseisenbahnverwaltung fich von Sahr zu Jahr bem bestimmenden Einflusse der politischen Tagesftrömungen weniger entziehen können und mehr und mehr verlernen, den Blick lediglich auf die Entwicklung des Berkehrs im Interesse ber Gesamtheit zu richten. Schon jest tritt in manchen Ländern, in welchen der Betrieb der Gifenbahnen ausschlieflich in den Banden des Staates liegt, das Bestreben ber Parlamente scharf hervor, mehr und mehr direft und indireft in die Verwaltung der Gifenbahnen einzugreifen.

Der Betrieb der Gisenbahnen in einem großen Staate ausschließlich durch Privatgesellschaften hat andere kaum weniger hoch anzuschlagende

Die beutsche Industrie ist im Vergleich mit den übrigen Faktoren des Lebens noch nicht so unverhältnismäßig entwickelt wie in England. Möge die Weisheit der deutschen Reichsregierung und der Staatsregierungen dahin wirken, daß dieselbe in der gegenwärtigen schweren Krise vor allzu extremen Fluktuationen behütet und nach wiederhergestellten normalen Produktionsverhältnissen über alle Teile des Deutschen Reiches, soweit als dies die gegebenen natürlichen Unterlagen erlauben, möglichst gleichmäßig verbreitet werde! Die deutschen Sisenbahngesellschaften können zur Erreichung dieses Zieles sehr wesentlich mitwirken, namentlich dadurch, daß sie durch mäßige Tarise die Ausfuhr von Kohlen und Eisen erleichtern, sowie sür Sendungen im Inlande auf weite Entsernungen den deutschen Markt den deutschen Produkten erschließen.

Wir halten, wie wir dies schon in früheren Jahren entwickelten, bas System ausschließlicher Staatsbahnen wie das System ausschließlicher Privatbahnen für eine gedeihliche Entwicklung des Eisenbahnwesens und des Verkehrs im Deutschen Reiche für gleich verderblich.

Bei dem System ausschließlicher Staatsbahnen in einem großen Reiche wird der Betrieb bald erschlaffen und, geftütt von der Omnipotenz bes Staates, wird in Balbe eine maglose Omnipotenz ber Gifenbahnbeamten und ber Gifenbahnämter fühlbar werden. Selbst ba, wo zufällig eine exceptionelle geniale Perfonlichkeit eine Zeitlang die Faben des Berkehrs in mächtiger Hand konzentrieren und dadurch die Schwächen der zu weit ausgebehnten Staatseisenbahnverwaltung verbeden wurde, wird ber Fortschritt im Gisenbahnbau und Betrieb stocken, wenn eine solche exceptionelle Persönlichkeit, welche vielleicht für turze Jahre die Fähigkeit hat, ein so riesiges Unternehmen wie die Gisenbahnen eines großen Staates von einem Bentrum aus zu leiten, vom Schauplat verschwindet und einem Durchschnittsmenschen Plat macht, dem die riefige Aufgabe iofb über den Kopf wächft. Bei der im raschen Bachsen begriffenen Pacht ber großen parlamentarischen Bersammlungen wird zubem bie aatseisenbahnverwaltung sich von Jahr zu Jahr dem bestimmenden tflusse der politischen Tagesströmungen weniger entziehen können und und mehr verlernen, den Blick lediglich auf die Entwicklung bes -kehrs im Interesse der Gesamtheit zu richten. Schon jetzt tritt in ichen Ländern, in welchen der Betrieb der Eisenbahnen ausschließlich Den Händen des Staates liegt, das Bestreben der Parlamente scharf por, mehr mehr direft und indireft in die Berwaltung der Gisen-

nen einzuseille der Gisenbahnen in einem großen Staate ausschließlich Ter Vetrieb der Gisenbahnen in einem großen Staate ausschließlich Hervatzeillschaften hat andere kaum weniger hoch anzuschlagende ch Privatzeillschaften hat andere kaum weniger hoch anzuschlagende Schattenseiten. Die Berwaltungen ber Gifenbahnen, von ber wirksamen fontrollierenden Ronfurreng ber Staatseisenbahnverwaltungen befreit, werden bald sich ihrer zu wenig beschränkten Macht bewußt werden und in einseitige Richtungen bineingeraten. Statt bem Berkehr mit allen Rraften zu bienen und fich feinen wechselnden Bedurfniffen nach Dioglichfeit anzupaffen, werden fie, in wenige große Verwaltungen konzentriert, fehr bald bem Berkehr gewaltfam Bedingungen biktieren, wie fie bem finanziellen Egoismus ber Gefellschaften ober ben Launen und ben Intereffen ihrer leitenden Mitalieder entsprechen. Die in der Regel burch die Macht des Rapitals zur oberen Leitung ber großen Gifenbahngefellschaften gelangenden Bertreter mächtiger Gelbinftitute und Bankhäuser werben mehr und mehr die Teilnahme an der oberen Gifenbahnverwaltung auf eine fest aeichloffene Rafte zu beschränken und diese Berwaltung felbst gewiffermaßen zu einem Monopol auszubilben bemüht fein. Die Beschränfung in der Wahl der leitenden Bersonen wird oft die tüchtigften Rräfte fernhalten, der enge, nur dem jeweiligen finanziellen Intereffe zugewandte Blid die Lösung der den Gijenbahngesellschaften im öffentlichen Interesse obliegenden Aufgaben erschweren.

Das gemischte System der unter wesentlich gleichen Bedingungen fonfurrierenden Staats- und Privatbahnen ift unserer Überzeugung nach für das Deutsche Reich dasjenige, welches die größten Leiftungen im Bau und Betrieb fichert und gleicherweise gegen Erschlaffung wie acgen Omnivotenz der Staatsverwaltungen und der Brivatverwaltungen auf bem Gebiete bes Gifenbahnwesens schütt. Diefes gemischte Suftem läßt dem Staate die volle Freiheit der befruchtenden Initiative und die Freiheit, die Privattätigkeit auf bas jeweilig als zwedmäßig und forberlich anerkannte Maß zu begrenzen. Dasselbe forbert nur, baß bie Staatsregierung, auf hoher Warte ftebend, in gleichem Mage bie berechtigten Interessen der Rapitalisten, welche ihr Rapital den Gifenbahnunternehmungen anvertrauen, und die öffentlichen Interessen, benen die mit diesem Rapital gebauten Bahnen bienen follen, murbige und ftetig dahin wirfe, daß die so gefährlichen Extreme im Baue wie im Betriebe möglichft vermieden werden.

5. 1877 Juni 28. — Die für die vaterländische Industrie so bedentliche, unserer Überzeugung nach mit den Tatsachen nicht im Ginklange stehende Anschauung, wonach die Konsumenten dauernd am wohlseilsten kaufen, wenn die Konsurrenz des Auslandes von jeder Schranke befreit wird, übersieht, daß diese Konsurrenz durch die ihr zu Gedote stehende überlegene Kapitalkraft neben günstigeren Produktionsbedingungen in den

Stand gesett wird, in einer Periode der Krise konkurrierende inländische, unter sehr mäßigem Schuße erblühte Industriezweige ganz unproduktiv zu machen und durch Kapitalverluste zum Teil zu ruinieren. Der teilsweise Ruin der inländischen Industrie hat in einem solchen Falle für die Konsumenten nach vorübergehendem Sinken eine länger dauernde Steigezung der Preise im Sesolge. Die Differenz zwischen vorübergehend und dauernd niedrigeren Preisen wird sich z. B. dis zur Evidenz ergeben, wenn in der gegenwärtigen Krise ein erheblicher Teil der Eisenwerke der Rheinslande und Westfalens zum Erliegen kommen sollte. Ein mäßiger Schuß würde in Perioden der Krise die ruinierende Konkurrenz des Auslandes erschweren, die Preise vielleicht vorübergehend um ein Geringes verteuern, zugleich aber das Vertrauen in die Zukunft stärken, die gesund situierten Werke in Betrieb erhalten und dieselben befähigen, in einer steigenden Periode den Konsumenten weit niedrigere Preise zu stellen, als das konsturrierende Ausland.

Ein eingehendes Studium der in der Schwindelperiode 1871/74 tats sächlich hervorgetretenen Erscheinungen wird unseres Erachtens als Resultat ergeben, daß während derselben die Preise der Fabrikate der unter mäßigem Schutze emporgeblühten Gisenindustrie im Deutschen Reiche im Durchschnitt nicht höher, sondern eher niedriger gewesen sind, als jene, wosür die betreffenden Fabrikate damals von England, Belgien und Frankreich hätten beschafft werden können.

Die in der Schwindelperiode über das dauernde Bedürfnis hinausgegangene Erweiterung bestehender und Anlage neuer Berte hatte freis lich auch beim Fortbestande der mäßigen Gisenzölle eine Rrise der Gifeninduftrie und auch in einzelnen Fällen eine Aufgabe bes Betriebes ber unter zu ungunftigen Bedingungen produzierenden Anlagen zur Folge haben muffen. Die unter ben gegebenen Umftanden unvermeidliche Rrife ist jedoch wesentlich verschärft worden durch die im ungeeignetsten Moment ins Leben getretene Aufhebung der Gifenzölle, durch die Freigabe der schrankenlosen Konkurrenz des durch sein Kapital übermächtigen Muslandes und durch die gleichzeitige Ablentung des Rapitals von dem in den Schwindeljahren von Privatgefellschaften wie vom Staate über das Maß früherer Sahre hinaus fo schwunghaft betriebenen Bau von Gifenbahnen. Wir halten dafür, daß der Staat vor allem die möglichste Stabilität und Sarmonie seiner produktiven Krafte anzustreben, extreme Entwicklungen wie plögliche Erschütterungen einzelner Industriezweige möglichst fernzuhalten, vielmehr auf ruhigen, konstanten Fortschritt und auf eine angemeffene Verteilung der induftriellen Tätigkeit über die verschiedenen Bandesteile unabläffig und weit vorausschauend hinzuwirken habe. Der

schrankenlose, passive Freihandel wird nie vermögen, eine harmonische Ausbildung aller vorhandenen Kräfte und Fähigkeiten in einem Staate zu erzielen. In zu fühnem Vertrauen auf die sich selbst regulierende Harmonie der Welt hat das Laisser faire des Freihandels eine extreme Entwicklung bestimmter Zweige und Richtungen zur notwendigen Folge.

Nach der am 1. Januar d. J. eingetretenen Aufhebung der beutschen Gisenzölle bleibt zunächst den inländischen Werken nur die Hoffnung auf möglichste Förderung und Wiederbelebung der Eisenbahnbauten und die Hoffnung, daß der Konsum von Eisen im Deutschen Reiche rasch steigen, und daß unter dem Einsluß der so ungemein niedrigen Preise Gisenfabrikate in weit ausgedehnterem Maße als disher zu den verschiedensten Zwecken Verwendung sinden werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit darf unseres Erachtens eine solche gesteigerte nützliche Verwendung, außer für Bauzwecke, in Aussicht genommen und von Regierungen und Korporationen kräftig gefördert werden:

- a) zum Ersatz der Holzschwellen auf Gisenbahnen durch eiserne Schwellen;
  - b) zur Anlage von Sefundar- und Pferdebahnen.

Der eiserne Oberbau stellt sich bei den heutigen Gisenpreisen ebenso billig und in manchen Gegenden sogar erheblich billiger, als der Oberbau mit Holzschwellen, und da mehrjährige Ersahrungen auf der nassausschen Staatsbahn ergeben, daß der eiserne Oberbau auch in der Unterhaltung sich niedriger stellt, so wird mit Einführung desselben jetzt gewiß von den verschiedensten Seiten her rasch vorgegangen werden. Das preußische Handelsministerium hat sich dadurch ein Berdienst um die Eisenindustrie erworben, daß es bei den im Bau begriffenen Staatsbahnen vorwiegend eisernen Oberbau angeordnet hat. Die süddeutschen Staatsbahnen sowie die deutschen Privatbahnen werden wohl bald dem guten Beispiel der preußischen Staatsbahnverwaltungen folgen.

Für den Bau und Betrieb von Sekundärbahnen sind in jüngster Zeit erleichternde Normativbestimmungen erlassen worden. In verschiedenen Landesteilen, wo entweder der Bau neuer Chaussen fast den gleichen Auswahl ersordert wie der Bau einer Sekundärbahn, oder wo bereits vorhandene Chaussen breit genug sind, um das Legen von Schienensgeleisen sür Sekundärs und Pferdebahnen ohne Beeinträchtigung des Verkehrs mit Landsuhrwerf zu gestatten, dürsten sich Gisengeleise als sehr praktisch und ökonomisch und zugleich als sehr wertvolle Zubringer sür die bestehenden Gisenbahnen erweisen. Wäre heute noch tabula rasa und nach den heute gegebenen Ersahrungen in den industriellen Staaten Europas ein rationelles Gisenbahnnet neu herzustellen, so würden wahr-

scheinlich in Industriebezirten mit dichter Bevölkerung und großen Maffentransporten getrennte Bahnen für ben Güter- und für ben Berfonenverkehr angelegt und es dadurch ermöglicht werden, Maffengüter billiger als auf den jetigen tombinierten Bahnen zu transportieren.\*) In jenen Landesteilen, wo die vorhandenen Chauffeen hinreichende Breite und nur geringe Steigungen haben, fann burch Legen von Schienen auf biesen Chauffeen eine Fahrbahn geschaffen werden, welche die Zwecke einer selbständigen Bahn für den Güterverkehr mit dem geringften Aufwande von Betriebstoften erfüllt und felbft noch die Beforderung von Berfonen mit einer Schnelligkeit von 15 Kilometer per Stunde geftattet. Breußen scheint uns der Moment gekommen, mit der Aufstellung und Musführung eines ineinandergreifenden Retes zu bauender Sefundarbahnen und auf vorhandenen Chauffeen zu bafierender Setundar- und Pferdebahnen vorzugehen. In den größeren Städten bürgern fich die Pferdebahnen rasch ein, und in Paris findet bereits in ausgedehnterem Maße ein Betrieb bisheriger Pferdebahnen mit Lokomotivkraft ftatt. nächste Bukunft wird hoffentlich erfolgreiche Versuche bringen, burch Vermittelung der Bferdebahnen die Abholung und Ruftellung der Güter in ben Städten billiger als durch Rollfuhrwert zu bewirfen.

Hoffen wir, daß unsere durch Aushebung der Eingangszölle in verschiedenen Zweigen von England, Belgien und Frankreich schwer bedrängte Gisenindustrie durch Steigerung des Verbrauchs im Innern in die Lage gesetzt werde, ihre Etablissements in einem Umfange im Betriebe zu erhalten, welcher gestattet, billig zu produzieren und durch Billigkeit und Güte der Produkte der drohenden fatalen Eventualität der Einstellung des Betriebes zu entgehen.

Zur Gesundung des preußischen Gisenbahnwesens und für die so wünschenswerte Wiederbelebung des Baues von Gisenbahnen und Sekundärsbahnen durch Aktiengesellschaften halten wir es für unerläßlich, daß mögslichst bald über das Projekt der Konzentrierung der Eisenbahnen in den Händen des Staates Preußen an zuständiger Stelle Entscheidung getroffen und mit dem Erwerbe der Privatbahnen energisch vorgegangen oder die Grenze, in welcher die Realisierung dieses Gedankens in Aussicht genommen wird, möglichst scharf bezeichnet werde.\*\*) Zur Stunde hängt der Reichse resp. Staatscisenbahngedanke wie eine drohende Wolke über den deutschen Privatbahnen, und die weit verbreitete, wenn auch grundlose

<sup>\*)</sup> Vgl. Band I S. 730 Anm. 2.

<sup>\*\*)</sup> Meviffens Bericht vom 27. Juni 1876 hatte sich eingehend über bie Eisenbahnverstaatlichung geäußert (vgl. Bd. I Kap. 19).

Befürchtung, daß die fünftige Realifierung bes Staatsbahngebantens vorbereitet werden dürfte durch rücksichtslose Geltendmachung der praponderierenden Stellung ber Staats- wie ber vom Staate verwalteten Bahnen, ist weder geeignet, das Vertrauen, welches die Rapitaliften bisher ben Brivatbahnen zugewandt haben, ungeschwächt zu erhalten, noch weitere Rapitalien für den Gifenbahnbau fluffig zu machen. Diefe Befürchtungen werden genährt, wenn hin und wieder Berwaltungen von Staatsbahnen in einseitiger Rücksicht auf fiskalische Interessen fich berechtigt halten, fonfurrierenden Brivatbahnen den von ihnen feither über völlig leiftungsfähige und oft fürzere Routen bestandenen Bertehr zu entziehen, soweit fie benfelben auf Staatsbahnen ober auf Bahnen unter Staatsverwaltung vermitteln fonnen. Würden die Staatsbahnverwaltungen in bieser Richtung allgemein vorgehen, fo ift es evident, daß mit wenigen Ausnahmen die Brivatbahnen in naher Zukunft wesentlich auf ben inneren Berkehr des betreffenden Bahngebietes fich beschränkt finden wurden. Die Befürchtungen, welche zurzeit seitens ber Rapitaliften an Die Intentionen ber Staatsregierung fich fnupfen, finden bereits ihren pragnanten Ausbruck in ben Rurfen ber Gifenbahnaktien. Bahrend Geld außerft fluffig und der Privatdistont fehr niedrig ift, find felbft die beften und folide fundierten Gifenbahnaktien fehr tief gefunken, aus Furcht vor ben benfelben bevorftebenden Eventualitäten.

Der Kampf gegen die Übermacht des Staates ist ein zu ungleicher, als daß das Resultat desselben den Kapitalisten zweiselhaft sein könnte. Die Staatsgewalt hat zweisellos die Macht in der Hand, die Rentadilität sast seiner Privateisendahn im Lause der Jahre zu ruinieren. Wie aber wäre es denkbar, daß die Staatsregierung, welche die Privatdahnen zur Förderung des Gemeinwohles in das Leben gerusen hat, den Niedergang derselben durch prädominierende, rücksichtslos das siskalische Interesse gestend machende Staatsbahnen herbeissühren sollte? Hätte bei Begründung der Eisenbahnen der Kapitalist die Besürchtung gehabt, daß je ein dominierendes Netz von Staatsbahnen den Privatdahnen eine rücksichtslose Konkurrenz machen werde, so würde gewiß das Kapital diesen Anlagen serngeblieben sein. Es ist in hohem Maße zu beklagen, daß in neuerer Zeit der Glaube in weitere Kreise dringt, daß ein Niedergang der Rente der Privatbahnen erwünscht sein könne, um dieselben zu erwerben oder der Staatsverwaltung zu unterwerfen.

Nichts fann gewiß den Intentionen der Staatsregierung mehr widersftreiten, als diefer des Bertrauens in die gleichwägende Gerechtigkeit ermangelnde Glaube. Mehr als je dürfte heute in den Regionen der Regionung wie der Bolksvertretung die klare Erkenntnis vorwalten, daß

bie Macht und die dauernde Größe des Staates auf dem Wohlsein seiner Bürger und der wirtschaftlichen Entwicklung aller von Natur gegebenen oder durch den Gewerhsleiß der Vergangenheit eröffneten Quellen des Wohlstandes beruhen. Die irrige Anschauung, daß ein großes Reich dauernd mächtig und wirtschaftlich sortschreitend sein könne, wenn zeitzweilig die Finanzen dieses Reiches sich in einem blühenden Zustande des sinden, während Besitz und Erwerdsquellen der Bevölkerung leiden und zurückgehen, wird gewiß jedem preußischen Staatsmanne fernliegen. Die schwere wirtschaftliche Krise, welche seit fast vier Jahren auf allen Kulturvölkern mehr oder minder lastet, erheischt dringend, daß dem in der Vergangenheit sauer erwordenen Kapital der wohlwollende Schutz der Regierungen zur Seite stehe, damit dasselbe besähigt bleibe, die wirtsschaftliche Tätigkeit des Tages zu befruchten und durch stets sich erneuernde Ansammlung einer verderblichen Stagnation kräftig entgegenzuwirken.

6. 1878 Juni 19. — Die schon fo lang andauernden Verlufte verringern in bedenklichstem Maße das Betriebskapital der deutschen Industrie und erschweren berselben dadurch den Wettfampf mit dem kapitalreicheren Auslande. Durch die Opfer an Rapital, welche die Fabrifanten sich auferlegen, um den Betrieb ihrer Ctabliffements fo lange wie möglich aufrecht zu erhalten, wird einftweilen und vorübergebend die Rrife in bezug auf die Arbeiter abgeschwächt und bas Glend nach unten eingebämmt. Gine Fortsetzung der Rapitalverlufte in den Hauptzweigen der deutschen Industrie auf Jahre hinaus ift jedoch nicht mehr möglich. Rommen mehr und mehr deutsche industrielle Ctablissements zum Erliegen, so ist fteigendes Glend eines Teiles der Arbeiterbevölkerung und infolge dieses Elends eine dasfelbe verschärfende Abnahme bes inneren Konfums die notwendige Folge. Ob in Voraussicht folder Zuftande es fich wirtschaftlich rechtfertigen läßt, daß die deutschen Lande dem kapitalmächtigeren, fich mehr und mehr gegen beutsche Einfuhr abschließenden Auslande ohne allen resp. ohne ausreichenden Schutz offen bleiben und dadurch dem Auslande das Mittel bieten, durch Absatz der Fabrifate im Deutschen Reiche, wenn auch mit Verluft, seine Werfe länger, als dies in dem fapitalärmeren beutschen Lande möglich, in Betrieb zu halten - biefe Frage drängt fich heute mit steigender Bucht den Regierungen und den Barlamenten auf. Gine glückliche Lösung dieser Frage wird es der deutschen Sozialdemokratie wesentlich erschweren, das Deutsche Reich zum Versuchsfelde für die praftische Verwirklichung ihrer phantastischen, auf den Umsturz alles Beftehenden zielenden Grrlehren zu machen.

Die Gefahren, welche ertreme Aberproduktion wie extreme Ginschränfung der Produktion und die bavon ungertrennlichen Schwankungen in den Grundlagen der materiellen Erifteng weiterer Rreife ftets im Go folge haben, werden angenichts der heutigen Buftande im Deutschen Reiche gewiß nicht verfannt werden fonnen. Wenn es auch nie möglich jen wird, nach großen Kriegen, bei großen Fortschritten in ber Technif mb fonitigen tiefgreifenden Modifikationen bes Bestehenden bas Gleichgewicht zwiichen Produktion und Konjumtion und bas Gleichgewicht ber induftriellen Arbeit in ben verschiedenen Zweigen, jowie im Berhaltniffe zu ba anderen Gaftoren ber wirtschaftlichen Tätigfeit, ungeftort aufrecht zu er halten, fo darf doch fein Staatsmann fich ber Ginficht verschließen, bai ce eine ber wesentlichsten Aufgaben einer jeden Regierung ift, rechtzeitig und weit vorausschauend auf die Bügelung eines alles Dag über ichreitenden Fortichrittes in der Production wie auf Die Hintanhaltung einer erzwungenen maßlosen Ginschränkung in ber Ronsumtion mit be ihr zu Gebote ftehenden Rraften bingumirten.

Sind extreme Entwicklungen im Bölkerleben auch nie ganz zu ver meiden, so find sie doch durch eine fräftige, ihres Zieles bewußte Leitung der wirtschaftlichen Tätigkeit von oben wirksam einzudämmen. Bis zu einem gewissen Grade hat fast jede Regierung eines großen Neiches die Leitung der ungebundenen Kräfte sowohl durch Lehre wie durch Ausdehnung oder Einschräntung der vom Staate dirett ausgehenden Arbeit und durch Regelung des Geldumlaufs in der Hand.

Möglichste Erhaltung ber Harmonie der wirtenden wirtschaftliche Kräfte, Fernhalten so weit als möglich der Erranze sind große würdige Aufgaben für die Staatstunft des Toolses

Für die Stetigfeit im wirtschafts
burchschlagender Bedeutung. bas
möglich durch eigene Brodus
Auslande auf diesenigen
im Julande entweder go
der Lehre und nach E
gleich günstigen Bed
Deckt die In
darf desselben.
zu der eigene

vorübergeh werdende übermäßi auf dem schrankenlose internationale Freihandel birgt unter täuschender Oberstäche für das wirtschaftliche Leben der politisch selbständig nebeneinander stehenden Bölker und Staaten große Gesahren — Gesahren nicht minder groß für den Staat, in welchem, wie in England, sich einzelne Industriezweige in solchem Übermaße entwickeln, daß sie den ganzen Weltmarkt beherrschen, wie für die Staaten, deren Industrie einem falschen Prinzip zu Liebe in ihrer Entwicklung durch die Übermacht des kapitalmächtigeren, vorausgeeilten Staates zurückgehalten und gehemmt wird. Der Staat, in welchem eine übermäßige industrielle Produktion nicht in Harmonie steht mit den übrigen Zweigen der wirtschaftlichen Tätigkeit, unterliegt schweren Krisen, so oft sein Absahgebiet durch Krieg, durch Zölle oder durch plöhlich verringerten Konsum in anderen Staaten stark eingeschränkt wird. Beherrscht seine treibhausartig entwickelte Industrie in ihren Hauptzweigen den Weltmarkt, so muß er bestrebt sein, mit allen Witteln seiner Wacht sich diesen Weltmarkt offen zu erhalten.

Nur eine Weltmacht — wie England — kann ein verhältnismäßiges Aberwiegen der industriellen Produktion zeitweilig ohne zu große Gefährdung ertragen. Die Fortdauer dieser Macht ist jedoch die unumgängliche Vorbedingung der ungestörten Fortexistenz der englischen Industrie. Ein Staat, welcher in seiner industriellen Entwicklung durch eine übermächtige, schrankenlose Konkurrenz des Auslandes zurückgehalten wird, kann die in ihm schlummernden Kräfte nie zur vollen Geltung bringen — er bleibt wirtschaftlich abhängig von dem übermächtigen Industriestaate. Die Behauptung, daß nur der internationale Freihandel dem Konsumenten es ermögliche, am billigsten zu kausen, wird sich bei näherer Prüfung und bei Vergleichung der Resultate einer längeren Periode als in vielen Fällen durchaus nicht stichhaltig erweisen.

Eine Enquête über die Preise der in Deutschland unter Zollschutz aufgeblühten Produktion von Eisen und Eisenfabrikaten, Zucker und gröberen Baumwollwaren, verglichen für die letzten 30 Jahre mit den Durchschnittspreisen des englischen Marktes zuzüglich der Fracht und der Spesen des Zwischenhandels, wird unwiderleglich ergeben, daß auf dem deutschen Markte schon seit Jahren Eisen und Eisenfabrikate für einen Teil des deutschen Konsums, Zucker und gröbere Baumwollwaren durchzgängig von den inländischen Produzenten billiger angestellt werden, als solche vom Auslande bezogen werden könnten.

Nur für die Periode der Erziehung der Arbeitsfräfte und der Ausbildung der Kapitalfraft und der erforderlichen Kommunikation legt ein mäßig gegriffener Schutzoll dem Konsumenten Opfer auf. Nach dieser Periode regelt die innere Konkurrenz die Preise im Inlande, und die Tatsache, daß ein Industriezweig exportfähig geworben, liefert stets ben Beweis, daß diese Konkurrenz dem Inlande niedrigere Preise sichert, als biejenigen, zu welchen unter anderen Berhaltniffen hatte vom Auslande bezogen werden muffen. Wird ein fehr mäßiger Boll auch bann, nachbem ein Industriezweig bis zu einem regelmäßigen Erport sich entwickelt hat, noch aufrechterhalten, fo ift diefer formelle Schutz ohne alle Bebeutung für die Preise auf dem inneren Martte, lediglich ein Damm gegen eine Uberflutung vom Auslande her in Momenten ber Rrife. wünschen und hoffen, daß die im Deutschen Reiche auf bem Gebiete ber Bollgesetzgebung bemnächft zu treffenden legislativen Entscheibungen ber beutschen Industrie eine Beriode neuer Blüte erschließen, und daß ins besondere von seiten Breugens es angestrebt werbe, in ben bis jest in induftrieller Beziehung zurudgebliebenen öftlichen Provinzen bes Staates die für diefelben geeignet erscheinenden Industriezweige zu begründen und fraftig zu entwickeln. In einer ftetigen alle Provinzen bes Reiches moglichft gleichmäßig umfaffenden Entwicklung ber verschiebenen Zweige ber Induftrie wird unferer Überzeugung nach eine ber wirtsamften Schranten gegen die frankhafte Weiterverbreitung bes Garftoffes fozialer Frrlehren gegeben fein.

7. 1879 Juni 17. — Wir haben in früheren Berichten wiederholt barauf hingewiesen, wie wertvoll und gegen zu häufige und zu ftarte Rrifen Schutz bietend für die Induftrie ein geficherter Martt im Inlande ift, und wie es fich zur Sicherung bes Marktes und zur Fernhaltung ber Ginwirfung fremdländischer Krifen durchaus empfehle, felbit folden Induftriezweigen, welche burch regelmäßigen maffenhaften Export ben Beweis liefern, daß sie unter regulären Berhältniffen die Konturrenz des Auslandes nicht zu schenen haben, burch einen mäßigen Schutzoll ben inneren Markt bes Deutschen Reiches auch bei Krifen im Auslande zu fichern. Der Schutzoll wirft in folchem Ralle feineswegs für die Ronfumenten bes Inlandes auf die Daner den Konfum verteuernd, — er wirft vielmehr nur als Grenzsperre gegen vorübergebende frankhafte Ruftanbe im Muslande. Der gesicherte innere Markt befähigt die rationell geschütte, auf gefunden Grundlagen bafierte Induftrie gur fraftigften Entwicklung und zur billigften Production, wie die Runkelrübenzuckerinduftrie und felbit Die unter dem Schute der älteren Bollgefengebung allmählich erblühte Gifeninduftrie im Deutschen Reiche unwiderleglich beweifen. Das Deutsche Reich erfreut sich fraft des diesen Zweigen längere Jahre hindurch gewordenen Schutes des billigften Buckers in Guropa und auch in vielen Bweigen der Gifenfabrifation der billigften Gifenfabrifate.

Selbst die jezige, so lange andauernde, sich auf bas gesamte Gebiet r Gifenfabritate erstreckende generelle Rrife hat es bem mächtigen Engnd noch nicht gestattet, in allen Aweigen bes Gifenbahnbedarfs überlegen it den unter dem Schutze erstarften deutschen Werken zu konkurrieren: elmehr hat auch in neuester Zeit bei Submissionen von eisernen Bruden, äbern und Achsen, Bandagen usw. in den Niederlanden und anderwärts e deutsche Andustrie noch vielfach mit Erfolg ihre Stellung mitwerbend gen England behauptet. In Beffemer-Schienen wie in Gießereiroheisen nnen bagegen jurgeit die beutschen Werke nur mit Verluft gegen England ı Auslande konkurrieren. In beiden Fällen erfreut fich England noch wiffer Borzüge, welche erft bei auf langere Dauer gesichertem beutschen darkte die deutschen Etablissements sich aneignen können. cht auszugleichende ober aufzuwiegende Vorzüge, welche für das Deutsche eich gang unerreichbar find, bestehen, wenn überhaupt, im Bereiche ber ifenfabritation und der Textilinduftrie nur in feltenen Fällen zugunften des uslandes. Die Hauptmomente der Produktion: Billige Herstellungskoften erch hoch gesteigerte Leistungen der Arbeiter und durch vollkommenfte aschinelle Einrichtungen, billige Transportkosten und angemessene Organition der diftributiven Tätigfeit, werden fich in den Hauptinduftrieftaaten uropas, welche fich den inneren Markt durch einen mäßigen Schut hern, mehr und mehr ausgleichen. Diese Staaten werden nur folche abrifate der Gifen- und Tertilinduftrie gegeneinander austauschen, für elche in dem einen oder anderen Staate ein Vorsprung durch neue abrifationsmethoden oder durch andere oft vorübergehende Momente zielt worden ift.

Ein großer Export mit Aussicht auf eine gewisse Stetigkeit wird 1ch diesen Staaten in Massenatikeln nicht zu erzielen sein; derselbe ird vielmehr nur nach Ländern gehen können, denen dauernd die Besagungen der eigenen Produktion ganz sehlen oder denen sich dauernd idere, lohnendere Produktionszweige zum Austausche darbieten. Für sast se Erzeugnisse der metallurgischen und der Textilindustrie liegen in ngland, Frankreich, Belgien, Österreich und Rußland die Verhältnisse, daß in jedem dieser Staaten, nachdem die Arbeitskräfte ausgebildet, isenbahnen und Kanäle ausgebaut und die ersorderlichen Betriebskapitalien Sponibel gestellt sind, schließlich nur noch mäßige Differenzen in den erstellungskosten bestehen werden. Nicht diese Staaten Europas, sondern re Süden Europas: Italien, Spanien und Portugal, die Donaufürstenmer und die Türkei, neben den Reichen und Kolonieen der wärmeren one, kommen mit Rücksicht auf möglichst gesicherte Dauer für den Export rewiegend in Betracht. Die Stetigkeit und die Harmonie in Produktion

und Konsumtion wird dann in europäischen Staaten am besten gewahrt sein, wenn jedes Land nach Kräften sich bemüht, zunächst alle diejenigen Industriezweige bei sich einzubürgern und beharrlich auszubilden, für welche die Borbedingungen in den Schähen seines Bodens und in seiner bis dahin erreichten Kulturstufe gegeben sind. Unserer Auffassung nach hat jeder Großstaat die Entwicklung seiner Industrie in einer geregelten Auseinandersolge anzustreben und dem angestrebten Ziele sein Zollsustem jeweilig anzupassen. Was für den Staat als Gesamtheit dem Auslande gegenüber, gilt in engerer Begrenzung auch für die Provinzen eines und desselben Staates.

Bir halten es für eine sehr unerfreuliche Tatsache, daß in den östlichen Provinzen Preußens die Industrie noch so wenig entwickelt, Ackerdan und Viehzucht zu sehr überwiegend ist. Wir befürworten ohne Anstand die direkte Beihilse des Staates, um, wie das kleine Belgien es in Flandern mit so großem Ersolge getan hat, in den ackerdautreibenden Provinzen eine entsprechende Industrie, sei es eine Kleinindustrie durch ecoles d'apprentissage, sei es eine Großindustrie durch zu gewährende Borschüsse und Prämien, hervorzurusen und dauernd zu begründen. Speziell für die, große Massen tresslichen Flachses erzeugenden Provinzen Weisund Ostpreußen erscheint es uns längst an der Zeit, kräftig auf Begründung und Entwicklung von Flachsspinnereien und Leinenwebereien, diesen Grundlagen aller anderen Branchen der Textilindustrie, hinzuwirken. Eine möglichst gleichmäßig über die verschiedenen Provinzen verteilte Industrie wird einen etwaigen Gegensaß der Interessen der einzelnen Glieden des Staates am wirksamsten mildern und ausgleichen.

Wird erwogen, daß im Laufe der Jahre von seiten des Staates in den östlichen Provinzen zirka 500 dis 600 Millionen Mark zum Baut teilweise sehr wenig rentabler Eisenbahnen verwendet worden sind, so ift es gewiß eine dringende Aufgade, Quellen der Rentabilität für diese Eisenbahnen zu erschließen. 20 dis 30 Millionen Mark in jenen Provinzen in vorsichtiger Weise verwendet zur Begründung und Entwicklung solcher Industriezweige, für welche die Borbedingungen entweder bereits vorhanden sind oder durch Fachschulen nach belgischem Muster geschäffen werden können, dürsten sich für den Staat in reichster Weise lohnen und wesentlich dazu beitragen, eine größere Übereinstimmung der Interessen der östlichen und der westlichen Provinzen Preußens zu fördern.

Wie wir den deutschen Markt der deutschen Industrie gesicher wünschen, so erachten wir es auch unseren dauernden Interessen nicht widerstreitend, wenn gleicherweise andere Staaten den eigenen Mackt ihrer Industrie zu sichern suchen, soweit dieses Ziel durch einen mößigen

Auch wenn alle Staaten mit allen Kräften dem Ziele der größten wirtschaftlichen Selbständigkeit und Unabhängigkeit zustreben, bleiben bei der dann generell gesteigerten Konsumtionskraft Artikel genug übrig, in welchen bleibend gegebene natürliche Verhältnisse bezw. ein bleibend oder ein vorübergehend gewonnener bedeutender Vorsprung in den Herstellungsfosten den gegenseitigen Austausch motivieren und die Dauer desselben relativ sichern.

Möglichste mirtschaftliche Selbständigkeit und Unabhängigkeit halten wir für jeden nationalen Kulturstaat für ein unabweißdares Bedürsnis und für ein wesentliches Element des Friedens unter den Staaten. Perioden maßlosen, ungestümen, schwindelhaften Ausschwunges wie tiefsgreisende wirtschaftliche Krisen, welche bei zu großem wirtschaftlichen Abergewichte einer zugleich politischen und industriellen Weltmacht unter der Herrschaft des schrankenlosen Freihandels unvermeidlich sind, unterbrechen den geregelten Fortschritt, führen auf dem Wege der Extreme zu erschütternden Konvulsionen und zu einem Auf und Ab in den Erwerdstlassen, welches sozialistischen und nihilistischen, auf den Umsturz des Bestehenden zielenden Bestrebungen den geeignetsten Boden bereitet.

Wir sehen für den nationalen Staat in einem Systeme mäßiger Zölle auf Erzeugnisse fremdländischer Industrie nur ein streng gebotenes Mittel zur Berteidigung seiner wirtschaftlichen Entwicklung und Selbständigkeit. Je gleichmäßiger auf dem ganzen weiten Gediete der Industrie verteilt der verteidigende Schuß ist, je erstarkter die Wehrfähigkeit der einzelnen Zweige, desto mehr kann successive die angelegte Rüstung erleichtert, desto beweglicher kann sie gemacht werden, desto mehr Stellen, an welchen gar kein Feind zu erwarten ist, können ganz ungeschützt bleiben. Verdürzt an der einen Seite ein genereller mäßiger Schuß der nationalen Arbeit die größte Stetigkeit und ein gesundes Maß der Entwicklung, so bedarf an der anderen Seite die Industrie der freien Lust, des anregenden die Energie steigernden Mitbewerbes.

Wo an die Stelle mäßigen Schutes zu hohe Bolle ober gar ben fremden Mitbetrieb faktisch gang ausschließende Prohibitivgolle treten, ba wird zunächst eine Treibhausinduftrie fünftlich großgezogen, welche bam im Laufe der Jahre, der frischen Luft und der Triebkraft entbehrend, in ihren Leiftungen mehr und mehr finkt und endlich ganz erstarrt. Das Mag und das Gebiet des Schutzes und das Mag bes freien Mitbewerbes !je nach den erreichten Stufen und je nach den gegebenen Berhaltniffen richtig abzumeffen, dies ift die unausgesent fortbauernde Aufgabe ber leitenden Staatstunft. Nur der den Bulsichlag ber Zeit forgiam erforschende, mit genialem Blide in die Butunft ausgerüftete Staatsmam wird auf Grund tief eingehender Studien das Richtige treffen und ermeffen fonnen, inwieweit jeweilig guruckgebliebene Induftriegweige behufs ihrer gedeihlichen Entwicklung zu schützen find, und inwieweit für andere, ju raich fortschreitende, durch erweiterten Mitbewerb die ju raiche Entwidelung eingebämmt werben muß. Gin für die verschiedenartigften Berhältniffe passendes System des Schutes ober ber freien Bewegung läßt fich gar nicht aufstellen.

Nur scharse Beobachtung des Lebens und der Wirklichkeit kann das rationelle Maß jeweilig diktieren. Ein rücksichtsloser Doktrinarismus, wie er im Teutschen Reiche im Jahre 1873 und 1877 in intempestioster Weise die gänzliche Aushebung der Zölle auf Eisensabrikate bekretierte, wirft wie ein verheerender Sturm, welcher die Blüten knickt und das weite Feld der Arbeit mit Trümmern bedeckt.

Die heute unwiderstehlich sich bahnbrechende Bewegung für den Schus der nationalen Arbeit, für Herstellung des alterprobten, mäßigen, das weite Gebiet der Industrie umfassenden Schutzspstems ist das Resultat einer gesunden Reaktion der Nation gegen die einseitigen Auswüchse des auf dem öden Felde der Theorie sich herumtummelnden, dem wirklichen Leben und seinen Bedingungen entsremdeten, die Verwirklichung eines lebensunfähigen Ideals anstrebenden Doktrinarismus. Heute, wo der Sieg des Schutzspstems für die nächste Zeit im Deutschen Reiche entschieden ist, wird es gestattet sein, an dieser Stelle eindringlich zu mahnen, daß ein gesundes Maß in der zurzeit herrschend gewordenen Richtung gewahrt und nicht wieder durch Maßlosigseit eine Reaktion der entgegengesetzen Richtung mit innerer Berechtigung herbeigesührt werden möge!

Die überspannten Hoffnungen, welche die Industrie hin und wieder an die bevorstehende Umkehr der Zollgesetzgebung knüpft, haben im großen Ganzen keine Aussicht auf rasche sofortige Berwirklichung. Die modifizierte Zollgesetzgebung kann namentlich in den Zweigen, in welchen die Produktionskraft weit über das Maß des regulären inneren Bedarss

ausgebilbet ift und für verlustgebenden Betrieb Absat im Auslande in einem zu weiten Maße suchen muß, wenn der Betrieb auf voller Höhe erhalten werden soll, keinen durchgreifenden Umschwung zum Besseren rasch herbeissühren. Die Folgen der extremen Steigerung der Produktion, welche insbesondere auch seitens des preußischen Handelsministeriums und der preußischen Landesvertretung in den Schwindelzahren 1871/73 in gänzelicher Berkennung der dauernden Berhältnisse durch überstürzten Sisensbahndau und durch die indirekt veranlaßte Gründung neuer, den dauernden Bedarf weit überbeckender industriellen Etablissements herbeigeführt wurden, können nur allmählich und nicht ohne schwere Opfer der zu kurzsichtigen Interessenten überwunden werden.

Wir halten es aber nur für eine auf bottrinarem Boden erwachsende Wiederholung jener das Gemeinwohl schwer schädigenden in den Schwindels jahren 1871/73 begangenen Mifigriffe, wenn jest in der Bresse und anderweitig hin und wieder Stimmen laut werden, welche fo recht zur Unzeit auf eine Beschränfung ber produktiven Tätigkeit bes Staates, auf eine Siftierung ober Beschränfung ber öffentlichen Arbeiten, aus gang falsch verstandener Sparfamkeit hindrangen. Wenn je, so ift es in einer Beriode, wie der gegenwärtigen, für den Staat geboten, großartige öffentliche Bauten in Angriff zu nehmen und auszuführen. Alle günftigen Bebingungen dafür find gegeben: Billige Arbeitslöhne, billige Materialien, ein in harter Schule erwachter Geift durchgreifender Ofonomie in ber Ausführung, volle Muße zur Erwägung bes für bie Gegenwart vorwiegend Gebotenen, Kredit zu den billigften Bedingungen. Im Deutschen Reiche ift noch Stoff zu großartigen Arbeiten in Fulle. Zahlreiche mußige Bande, welche heute direft ober indireft auf Roften bes Reiches und feiner Bewohner ernährt werden, ohne etwas Nütliches zu produzieren, warten nur bes Rufes bes Meisters, welcher bie Zeichen ber Zeit verfteht und ben Mut hat, eine neue Beriode frischen Schaffens zu inaugurieren. Die Tätigkeit bes Staates und die Privattätigkeit gleichzeitig lahm und die Banbe verameiflungsvoll in den Schof zu legen, dies ift unseres Erachtens die allerungeeignetste Beise, der großen Rrise der Gegenwart mirkfam zu begegnen.

Hat die Privattätigkeit in einem zu ungestümen Anlaufe ihr Ziel überrannt und ist auf ihrem Gebiete Apathie und Ermattung eingetreten, so ist für den Staat Ausgabe und Moment da, in die Lücken einzutreten, den Stoß der zu starken Bewegung möglichst zu parieren und das zu tun, was stets und zu aller Zeit die Hauptaufgabe aller Staatskunst sein wird: den schaffenden Kräften die Bahn zur Betätigung zu eröffnen, die Extreme zu bändigen und die Harmonie aller Faktoren des Staatslebens soweit als möglich zu erhalten bezw. herzustellen. Nicht ohne

allen Neid sehen wir auf das benachbarte Frankreich, wo ein genialer Minister inmitten der Krise den Mut hatte, den Ausbau von 16000 km Eisenbahnen neben Erweiterung und Ergänzung der Kanäle und anderer Unternehmungen zu planen und über drei Milliarden für diese Bauten von der Landesvertretung zu fordern. Auch im Deutschen Reiche harren wahrlich noch produktive Arbeiten in Fülle der Aussährung. Schon seit Jahren werden zahlreiche Sekundärbahnen geplant, aber nicht ausgeführt, weil die Ansorderungen der Post, des Kriegsministers und des Ministers der öffentlichen Arbeiten noch nicht so normiert sind, daß die Aussährung jener Bahnen damit vereindar ist. Will der Staat die Sekundärbahnen nicht selbst dauen, so müssen die Bedingungen des Baues und Betriebes so weit erleichtert werden, daß der Bau den Provinzen und Kreisen oder dem Privatkapitale ermöglicht werde.

Gleicherweise ist der Ausbau eines ausgedehnten Kanalnetzes seit Jahren Gegenstand umfassender Pläne und Studien. Wenn je, so scheint jeht der Moment da zu sein, die Kanalverdindung zwischen Rhein, Weser und Elbe und vor allem den politisch und kommerziell gleich wichtigen Nord-Ostsee-Kanal endlich energisch in Angriff zu nehmen. Auch auf dem Gediete der Landwirtschaft wird sich mit Rücksicht auf die zeitweise Stockung der industriellen Tätigkeit ein rascheres Tempo in der Ausschlung öder Flächen, in der Kultivierung der Moore, im Baue von Vorwerken auf zu ausgedehnten Domänen, in energischer Förderung und Unterstützung von Walbsulturgenossenschaften, empfehlen.

Für alle diese Ziele wird die Staatsregierung teils leitend und sordernd, teils direkt mit ihren Mitteln unterstüßend eintreten müssen. Daß es an Kapital im Deutschen Reiche zur Lösung der Aufgaben nicht sehlt, dafür liesern die Zinskonversionen älterer Anleihen, die hohen Kurse aller sesten Anlagepapiere und selbst die Kurse vieler spekulativen Papiere, wie die wieder rasch dis zu schwindelhafter Höhe hinaustreibende Tendenz der Börse den Beweis. Wird dem müßigen Kapitale keine Gelegenheit zu soliden Anlagen im Inlande geboten, so wird sich dasselbe vorwiegend den ausländischen Staats- und industriellen Papieren zuwenden.

## 1879.

## Handelshochschule.

(Vgl. Band I, S. 832.)

entschrift über die Gründung einer Handelshochschule in Röln, zum 11. Juni 1879.

Es ift eine leicht zu konstatierende Tatsache, daß die Chefs der großen utschen Bankhäuser, der Großhandelshäuser, der großen industriellen irmen, sowie die Leiter der so zahl- und kapitalreichen deutschen instriellen und kommerziellen Aktiengesellschaften nur in seltenen Fällen e deutschen Universitäten besucht und sich auf denselben jenes Maß der ildung angeeignet haben, welches von den Jüngern der Wissenschaft, in den Dienern der Religion, von den Doktoren der Medizin und den hlreichen Beamten im Reiche wie in den einzelnen deutschen Staaten unerläßlich für ihren Beruf ersordert wird. Die technischen Hochsulen haben eine große Zahl tüchtiger speziell technischer Kräfte ausbildet, aber nicht in gleichem Maße die die Technik ergänzende Kenntnis z Bedingungen des Verkehrslebens, des Großhandels und der nationalen wohl wie der speziellen Okonomie.

Forscht man nach den Ursachen, welche die bezeichneten, im Besitze st alle anderen Klassen der Gesellschaft überwiegenden, Lebenskreise von m Besuche der Universitäten zurückhält, so wird sich die Wahrnehmung isdrängen, daß diese Kreise fürchten, daß der auf unseren Universitäten rrschende Geist ungebundener akademischer Freiheit, die einseitige, fast isschließlich auf die Entwicklung des Erkennens, ohne Kücksicht auf die aktische Anwendung der erlangten Erkenntnis, zielende Richtung unserer niversitätsstudien mit den Grundsähen und Anschauungen, wie sie in n kaufmännischen Kreisen herrschen, nicht im Einklange, in manchen eziehungen selbst in vollster Dissonaz stehen. Der Kaufmann fürchtet, sp sein die Universität besuchender Sohn den Sinn für sleißige ausmernde Tätigkeit, den Sinn für Sparsamkeit, Bünktlichkeit und Ordungsliebe verliere und dagegen nur besähigt werde zu einem Dilettantismus

auf dem Gebiete der Wiffenschaft, der, ohnmächtig zu eigenem Schaffen, die Freude am Erwerbsleben verkümmere und den hohen Wert der schaffen den Kräfte im Leben der Bölker und der Staaten verkenne.

Die Jugend der vorbezeichneten Rlaffen beschränkt fich baber in der Mehrzahl ber Fälle auf die Absolvierung ber Setunda ber Symnafien ober Realschulen behufs Erlangung ber Berechtigung zum einjährigen Militärdienste, und nur eine geringere Bahl erwirbt burch bas Abiturienteneramen bas Zeugnis ber Reife für bie Universität. Rach vollenbetem 18. ober 19. Jahre treten die Jünglinge von der Schule in die praftische Rarriere als Lehrlinge im elterlichen Saufe ober in einem anberen Sandlungshause einer Großstadt bes Inlandes ober Auslandes. Aft das Handlungshaus in berfelben Branche tätig, beren Leitung ber junge Mann nach vollenbeter faufmännischer Lehre im elterlichen Saufe fiber nehmen foll, so ist die fachmännische Ausbildung in vielen Fällen mit Ablauf ber Lehrjahre abgeschloffen. Wird eine umfassendere taufmännische Bilbung feitens ber Eltern gewünscht ober für notwendig gehalten, fo beschäftigt sich der junge Kaufmann als Volontär oder Rommis nach vollenbeten Lehrjahren noch ein ober mehrere Sahre in Sanblungsbäufern ber elterlichen ober verwandten Geschäftsbranchen. Bormartsfirebende Naturen suchen in dieser Periode als Autobidatten mit Ruhilfenahme von Privatunterricht ihre Kenntnis frember Sprachen und ihre allgemeine wiffenschaftliche Ausbildung weiter zu forbern. Dann folgen in vielen Fällen Reisen ins Ausland, nach Paris und London, nach Morde ober Sübamerika ufw. Schon in ber Lehrlingsperiobe ift ber junge Mann zugleich ein Löwe ber sogenannten, im reichsten Lurus lebenben und fitte lich nicht immer allzustrengen, Gesellschaft. Tritt ber junge Mann amischen bem 21. bis 30. Jahre als Gehilfe ober als Teilhaber in bas elterliche ober in ein anderes Geschäft seines Faches, so ift er in einer gewiffen Welt wohlerfahren, in manchen Strudel hineingeraten und an vielen Klippen mit größerer ober geringerer Havarie gestrandet, — frühreife Blafiertheit hat ben fturmischen Mut ber Jugend gebampft und manchen edlen Keim ertötet. Mit dem nihil admirari in Blick und Wort ift für den Kreis, worin der junge Kaufmann sich jetzt bewegt, der einer foliden. respettive blafierten Zufunft entgegengehenbe Raufmann fertig. Der ans einem folchen Borleben zum Chef eines Großhanbelshaufes emporgeftiegene Mann hat in ber Mehrzahl ber Fälle, nachbem er fich in ben Lehrjahren die Hörner abgelaufen, diejenigen Gigenschaften kultiviert, welche ibm gestatten, ein in festen Geleisen gehendes Geschäft folibe und mit Inficht auf Erfolg zu betreiben. Bu fühner Initiative, ju frifchen, nenen Schöpfungen reichen bagegen bie Rrafte felten aus.

Die Stellung des künftigen Chefs des Großhandelshauses ist in Deutschland in der wahrhaft gebildeten Gesellschaft in den meisten Fällen keine innere Befriedigung gebende. Allen denjenigen Personen gegenüber, welche das Reich des Wissens in den Studien der Universität sich weiter erschlossen haben, fühlt sich der junge Raufmann, dem selbst seine Gymnasialstudien nur noch in sehr abgeblaßter Gestalt gegenwärtig sind, untergeordnet. Er versinkt mehr und mehr in eine einseitige luxuriöse Behäbigkeit, und der Gedanke der Pflicht: wie für die beschränkten eigenen, so auch für die die engen Schranken des Berufs erweiternden und veredelnden allgemeinen Interessen zu wirken — jener Gedanke, der den Besitz allein rechtsertigt —, tritt mehr und mehr in den Hintergrund. Die Klust zwischen Besitz und wahrer Bildung wird mit dem fortschreitenden Leben stets weiter, das Bewußtsein der Existenz dieser Klust bei den begabteren Individuen stets drückender.

Ist dies Bild des Kaufmannslebens in der Gegenwart richtig, so scheint Remedur dringend geboten. Es muß dahin gestrebt werden, Bildung und Besitz harmonisch zu verbinden und die in dem Besitze schlummernden Kräfte in einem höheren Grade, als disher, dem Gemeinswohle dienstbar zu machen und zugleich das Leben der Besitzenden zu veredeln und zu verschönern.

Da nicht bestritten werden fann, daß die geistige Atmosphäre unserer Universitäten au fehr ber festen Schranken, au fehr ber Unlehnung an Die ftrifteften Bedingungen geregelter Erwerbstätigkeit entbehrt, fo wird anerkannt werben muffen, daß zurzeit im Syfteme ber Unterrichtsanftalten 3 eine Lücke vorhanden ift, beren Ausfüllung im Intereffe ber einzelnen E wie der Gesamtheit dringend geboten erscheint. Die zu lofende Aufgabe 3 geht babin: eine Bildungsanftalt zu schaffen, welche, die Bedingungen Fipaterer erfolgreicher Tätigkeit auf bem Gebiete bes Erwerbslebens in fich aufnehmend und dieselben kultivierend, neben einer gründlichen Fachbildung zugleich die allgemeine menschliche Bildung nach wiffenschaftlicher ■ Methode fördert und im Manne des Faches zugleich den fest in sich ruhenden Charafter, den sittlichen, selbstbewußten Menschen, erzieht. Die au gründende Unterrichtsanstalt muß also geistig und in ber Methode Des Unterrichts auf gleicher Bobe mit der Universität stehen, im Lehrstoffe wormiegend die weite Sphare des Erwerbslebens jum Vorwurf nehmen # und bei ber Lehre biefes weitverzweigten Stoffes jugleich bie eigentum-3 lichen Bedingungen der Erwerbstätigkeit betonen. Gelingt es, biefes große Broblem zu lösen, so werden die so ausgebildeten Kräfte nicht allein s dem Gemeinwohle dienstbarer, sondern auch für ihre spezielle Aufgabe befähigter, mit einem weiteren Blicke, mit einer erhöhten Rraft bes

630 1879.

Schaffens ausgerüftet sein. Die heute bestehenbe schroffe Trennung der Gesellschaftsklassen wird gemilbert ober beseitigt und ein Zusammenwirken aller zu gemeinsamem Ziele wesentlich erleichtert und gefördert.

Bielfach wird geglaubt, daß die Universität biese Aufgabe lofen fonne und daß es nur einer Erweiterung ihrer Lehrfacher, einer weiteren Berangiehung von Spezialiften, bedürfe. Dieje Auffaffung vermag ich nicht zu teilen. Die Universität, dieses hochste Forum bes wissenschaftlichen Lebens, barf in der miffenschaftlichen Ausbildung der absolut freien Erfenntnis durch feine Rücksichtnahme auf die praktischen Bedingungen der Berwirklichung ber Erkenntnis gehemmt fein. Sie foll ben Geift schulen und ben Studierenden durch die hochste universelle geiftige Entwicklung befähigen, vollfommen felbständig feines fünftigen speziellen Wirfungsfreises zu malten. jei es als Beamter bes Staates, als Theologe, Jurift, Mediginer ober als Lehrer ber Jugend. Auf allen biefen Gebieten ift bie Erkenntnis Die Diagnose, bas entscheibenbe Kriterium ber Befähigung. Die schaffenbe, erwerbende Tätigkeit unterliegt anderen Bebingungen. Auf ihrem Gebiete muß bem Erkennen, bem Wiffen, stets die Tat, bas Schaffen, jur Seite gehen und die speziellen Bedingungen bes Tuns und Schaffens treten hier in den Bordergrund. Die Erkenntnis allein, die Theorie, ift bier nicht forbernd, fondern oft ftorend; fie gleicht bem Tiere auf ober Beibe uim.

Die Erkenntnis hat auf diesem Gebiete nur dann Wert, wenn sie freiwillig in den Dienst der schaffenden Kräfte tritt, den Bedingungen des Erfolgs auf diesem Gebiete sich bewußt und in freiwilliger Selbstbeschränkung unterordnet.

Fleiß und Arbeit find hier entscheidend; nur raftlose geregelte Tätigkeit, ein unausgesetzt einem, im Berhältnisse zu dem großen Reiche des Wissensenge beschränkten, Ziele zugewandtes Streben verbürgt hier den Erfolg. Die Art der Tätigkeit ist auf diesem Gebiete dem Zwede untergeordnet.

Bie der Mediziner, der Architekt, der Berg-Eleve usw. überall selbn Hand anlegen dürfen, unbeschadet ihrer hohen wissenschaftlichen Bildung, wenn es gilt, Kranke zu heilen, Arbeiter in bestimmten Handgriffen zu unterweisen, so ist auch für den jungen Kausmann sast keine Art der Tätigkeit seiner unwürdig, wenn sie zur Erreichung seiner Biele notwendig oder zweckmäßig ist. Kopieren der Briese, Berpacken der Waren, Führung der Bücher, sind Tätigkeiten, welche der junge Kausmann beherrschen muß, um als Prinzipal sein Personal darin anleiten und überwachen zu können. Genaueste Kenntnis der untergeordneten Verrichtungen muß beim Rausmanne Hand in Hand gehen mit einem freien, scharf prüfenden und wägenden Blicke auf das weite Gebiet des Erwerbes, mit der Kenntnis der Ulsancen, Gesichtspunkte und Einrichtungen, welche sich im Betriebe

eines Bant- oder Großhandelshauses als Resultat der Erfahrung oder ber langjährigen Gewohnheit ausgebildet haben.

Der Student der Universität sieht auf manche unumgänglichen Requisite kaufmännischer Tätigkeit als seiner unwürdig herab, und diese die Atmosphäre der deutschen Universitäten mehr als die der Hochschulen anderer Länder durchdringende geringe Schätzung der auf Schaffen und Erwerb gerichteten Tätigkeit ist eine Hauptursache, weshalb die Universitäten zur Ausbildung der Kausselleute weniger geeignet erscheinen.

Achtung des Berufs, welchem die Kräfte gewidmet werden sollen, ift eine der Borbedingungen der Luft und Liebe zu diesem Beruse. Soll für den Kaufmann eine höhere Stufe der Bildung, eine Beredelung seiner Erwerdstätigkeit angebahnt werden, so ist es unerläßlich, daß er diese Bildung sich aneignet in einer Sphäre, welche die hohe Bedeutung des Berkehrs, der vermittelnden und materiell schaffenden Tätigkeit vollauf zu würdigen weiß, — welche von der Überzeugung durchdrungen ist, daß auch das höchste geistige Streben, die in sich ruhende sittliche Persönlichkeit, aus dem Boden reichen materiellen Lebens vorzugsweise erblüht.

Die bedenkliche Trennung, welche heute an den meisten Orten zwischen den kaufmännischen Kreisen, dem Kreise der Beamten und den Männern der Wissenschaft obwaltet, kann nur dadurch überwunden und beseitigt werden, daß die Kausseute, im Besitz einer universellen Bildung, mit dem Gelehrten um die Wette das ihnen durch die Natur ihres Beruss angewiesene spezielle Feld der Tätigkeit und der Forschung beackern, daß sie zur Erweiterung der geographischen, ethnologischen, linguistischen und volkswirtschaftlichen Kenntnisse kräftig mitwirken, — daß sie in praktischer Berwertung der Philosophie und Psychologie mit den Organen der Staatsverwaltung wetteisern und in der Kenntnis des Menschen und der Triedssedern seiner Handlungen wie in der einsichtsvollen Organisation schaffender Tätigkeit die Höhe der erwordenen universellen Bildung praktisch erweisen.

Wird die Fachbildung der Kaufleute auf diesen Standpunkt gehoben, so sind engere Beziehungen zu den mit ihnen gleichem Ziele zustrebenden Alassen der Gesellschaft die sich von selbst ergebende Folge. Der Vorteil wird für beibe Teile groß sein. Die Kaufleute werden durch den regen Verkehr mit den Männern der Wissenschaft vor Ginseitigkeit und enger Begrenzung behütet, der in den Jahren der Jugend durch Studien angeeignete weite Blick auf das Ganze der Erscheinungen im Leben der Völker wird gesessigt und weiter entwickelt, der spezielle Beruf wird durch dieses Bewußtsein seines engen Zusammenhanges mit allen humanistischen, idealen Bestrebungen veredelt und in die höhere Sphäre des geistigen Lebens erhoben.

632 1579.

Micht minderer Gewinn aber, als bem Rausmanne, wird dem Beamten und dem Manne der Wissenschaft aus den gegenseitigen engeren Beziehungen erwachsen. Tas ungesunde einseitige Überwiegen einer rein theoretischen, dem wirklichen Leben fernstehenden Bildung und Auffassung mird gemildert; die Erkenntnis der hohen Bedeutung der materiellen Lebensischare wird wirksam angebahnt und durch die Erkenntnis der Rotwendigkeit der Harmonie beider Lebensrichtungen wird der Blid für das traktisch Ausfuhrbare geschärft und die gesährliche einseitige Aberhebung der theoretischen Bildung überwunden.

Die größeren Aufgaben, welche bem beutschen Reiche aus seiner machtrollen Gestaltung erwachsen, können auf bem Gebiete bes materiellen Lebens nur bann mit vollem Erfolge geloft werben, wenn die erreichte hohe volitische Stufe auch in der erweiterten Erfenntnis und in den gesteigerten Jähigkeiten der deutschen Kaufleute ihren Ausdruck findet.

Weite neue Gebiete des Schaffens und Erwerbens im In- und Austlande find durch die selbständige Macht und Organisation des Reiches erschlossen und gesichert. Der deutsche Kausmann der Zukunft ist berufen, als Pionier der deutschen Kolonisation dafür zu wirten, das die Berbindungen des deutschen Handels in engem Zusammenhange mit dem volitischen und gestigen Leben des Vaterlandes erhalten werden und ihrerseits zu wertvollen Faktoren auch der politischen Macht und der geistigen Entwicklung sich gestalten.

In vorstehend in großen Zügen das Bedürfnis einer erhöhten auf der Grundlage univerieller Bildung ruhenden Fachbildung der beutschen Kauflenten sowohl für die Angehörigen des Standes, wie vom Standvunfte des staatlichen Interesses aus begründet, und die Handelsafademie als ein in Zufunft unentbehrliches Glied in der Organisation der deutschen höheren Unterrichtsanstalten nachgewiesen, so ist zunächst der Kreis dersenigen ins Auge zu fassen, für welche die Handelsafademie errichtet werden soll.

Wie die Industriellen den Sauptstamm für die Schüler ber polytechnischen Schule, so werden die Inhaber ber Bankhäuser und Großhandlungen, die Importeure, Svediteure und Reeder der Seeftate den Sauptstamm für die Schüler einer Sandelsakademie liefern. Diesem Stamme
zur Seite treten die Sohne der verschiedeniten Gesellschaftsklassen, welche
sich zu Leitern der so zahlreichen und so wichtige Funktionen des sozialen
Lebens umfassenden Aktiengesellschaften ausbilden wollen. Gine hinweisung auf die Banks, Eisenbahns und Lampfichissahrtsgesellschaften,
auf die sich stets vermehrenden Gesellschaften für Lebens, Feuers, Sagels,

Hopothekens, Transports und Unfallversicherung wird genügen, um ermessen zu können, wie groß der Kreis der Leiter von kapitalreichen Aktiengesellsschaften ist, denen ernste kaufmännische Fachbildung ein dringendes Besdürfnis. Auch dem künftigen Chef eines großen industriellen Etablisses ments wird ein Jahreskursus auf der Handelsakademie zur wertvollsten Ergänzung seiner technischen Ausbildung dienen und ihn befähigen, wie den technischen, so auch den kaufmännischen Betrieb mit voller Sachkunde zu leiten.

Gleiches gilt vom Großgrundbesitzer, welcher heute fast überall zugleich industrielle Anlagen betreibt und neben der speziellen landwirtschaftlichen Fachbildung einer kaufmännischen Bildung nicht entbehren kann, wenn alle wirtschaftlichen Interessen seines Besitzes mit Sachkunde ausgenutzt werden sollen.

Aus dem Kreise der Beamten werden vor allem die Aspiranten der Konsulate der fachmännische Ausbildung auf einer Handelsakademie bedürfen; ohne eine solche wird es nur in den seltensten Fällen gelingen, die Interessen des deutschen Handels und der deutschen Industrie im Auslande ihrem vollen Umfange nach sachkundig zu vertreten. Den Aspiranten der Konsulate schließen sich enge die Aspiranten der Bollpartie, der Beamtenschaft des Handels- und Finanzministeriums an.

Auch die die gewerblichen Interessen bei den Regierungen wahrnehmenden Räte, die Fabrikinspektoren usw., können ihren Wirkungskreis
nur dann ganz ausfüllen, wenn sie sich mit dem Getriebe und den eigentümlichen Bedingungen des Erwerbslebens vertraut gemacht haben. Die Aspiranten der an kaufmännischen Fachschulen und an Handelsakademieen
zu errichtenden Lehrstühle werden neben den Universitätsskudien vorzugsweise auf Studien an einer Handelsakademie anzuweisen sein, um die Facultas docendi an diesen Anstalten zu erlangen.

Die Aufzählung dieser verschiedenen einen sehr großen Bruchteil des nationalen Besites sowohl wie der volks- und staatswirtschaftlichen Interessen vertretenden Erwerds- und Beamtenklassen wird genügen, um darzutun, daß es für Handelsakademien so wenig wie für polytechnische Schulen an Schülern im deutschen Reiche fehlen kann, sodald das Besdürfnis der speziellen Ausbildung auf solchen Anstalten in den bestressenden Kreisen zur Anerkennung gelangt ist und sodald die diesem Bedürfnisse entsprechenden Anstalten in den Zentren des Verkehrs ins Leben gerusen sind.

Die Handelsakabemieen, einmal eingebürgert, werden dem Besuche der Universitäten nicht allein keinen Abbruch tun, — sie werden vielmehr in den weiten Kreisen der Besitzenden das Bedürfnis einer universellen

Bilbung erft wecken und badurch ben Universitäten eine große Maffe von Borern zuführen, welche bisher diefes Bedurfnis wiffenschaftlicher Kenntnis und Erkenntnis entweder gar nicht ober nur sporadisch empfunden Auch wird sich in bestimmten Berufsfreisen bald ber Ujus ausbilden, einen Teil der Studienjahre der Handelsakademie, einen anderen ber Universität und umgefehrt zu widmen. Ift erft bas größte Sindernis einer universellen Bildung der Raufleute, bei ben Chefs ber großen Saufer der falsche Glaube besiegt, daß die universelle Bildung die Luft und Liebe zum Erwerbsleben schmälere und die Liebe zur Arbeit, Ordnung und Pünktlichkeit untergrabe, so wird es für die Jugend Diejer Rlasse zur Ehrensache werben, nicht länger hinter bem Beamtentum uim. auf dem Gebiete der Wiffenschaft zurückzubleiben. So gut wie der Technifer heute nach gemachtem Abiturienteneramen noch drei, vier, fünf Sahre Studien an der polytechnischen Schule und ber fpeziellen praktischen Musbildung in seinem Fache widmet, so gut wird auch ber Raufmann feinen Fachstudien diefe Sahre widmen und schon damit die großen Gefahren, welche seiner Zufunft durch ein zu frühes Eintreten in bas Leben der Erwerbsgesellschaft drohen, beseitigen.

In dem Kreise der Eltern, deren Söhne vorzugsweise auf die Ausbildung an den Handelkakademieen angewiesen sein werden, sind in einem höheren Maße als in anderen Berufskreisen die Mittel vorhanden, den Söhnen die Jahre der Studien und damit bei ernster Vorbereitung für die Jusunft des Mannes doch zugleich den unverkümmerten Genuß einer srohen Jugend zu gewähren. Es kommt nur darauf an, über das Bedürsniß der universellen und der Fachbildung aufzuklären und darzutun, daß die großen Ziele, welchen das deutsche Volk entgegengeht, nur erreicht werden können, wenn wie auf dem politischen so auch auf dem Gebiete des materiellen Lebens der Blick sich erweitert, die Kräfte sich stählen und zur Lösung der erweiterten Aufgaben befähigen.

Ist vorstehend der Versuch gemacht, das generelle Bedürfnis von Handelsafademien als eine Ergänzung des heutigen Systems des nationalen Unterrichts nachzuweisen und die Berufsklassen spesiell zu bezeichnen, welche zu ihrer wissenschaftlichen und fachmännischen Ausbildung zunächn auf die Handelsakademieen augewiesen sein werden, so ergeben sich darausim wesentlichen der Lehrplan und die Lehrgegenskände der Handelshocksschule.

Alls Lehrgegenstände dürften zunächst zum Teile bei ber Eröffnung sosort aufzunehmen, zum andern Teile successive in einer bestimmten Reihenfolge in den Rahmen einer Handelsakademie einzubeziehen sein:

Buchführung und Korrespondenz.

Französische, Englische, Stalienische, Spanische und Russische Sprache. Produkten- und Fabrikatenkunde, nebst Geschichte der Entwicklung und der Preise der Produkte und der Manusakte und der zu ihrer Herstellung erforderlichen Arbeit.

Statistif, mit besonderer Berücksichtigung ber Statistif bes Handels.

Lehre der Bolfswirtschaft und der Staatswirtschaft.

Dtonomie der produktiven und biftributiven Arbeit.

Finanzwissenschaft, insbesondere Geld- und Papier-Ralfulation.

Bant- und Rreditmefen, Bandelsbilang.

Berkehrswesen: Straßen, Eisenbahnen und Kanäle, Fluß- und Seeschiffahrt.

Versicherungswesen, Münze, Maß und Gewicht.

Handelsgeographie und Handelswege, Geschichte bes Sandels.

Weltgeschichte und Geschichte des Deutschen Reiches.

Geschichte der Kolonisation, insbesondere der Ackerbau- und Handels-Kolonieen.

Verwaltungslehre und Lehre von der Organisation der Handelsgesellschaften.

Handels: und Wechselrecht, Seerecht und Recht der Handelsgefellsschaften.

Physik und Mathematik.

Engyflopädie der philosophischen Biffenschaften.

Literatur und Runftgeschichte.

Diese Undeutungen werden genügen, um darzutun, welch reicher Lehrstoff sich für eine Handelshochschule darbietet. Der Rahmen kann je nach speziellen Bünschen und Bedürfnissen noch erweitert oder auch enger gegriffen werden. Erfahrung und Studium müssen zusammenwirkend hier das richtige Maß an die Hand geben.

Da die Handelshochschule in dem hier angedeuteten Umfange des Lehrstoffes und als die Universität ergänzende Anstalt noch in keinem Staate Europas praktisch ins Leben gerusen worden ist, so erscheint es zunächst geboten, diesenigen Kräfte zur Mitwirkung bei der projektierten Berwirklichung aufzurusen, welche bisher als Lehrer der Bolks und Staatswirtschaft, als Lehrer an Handelsschulen, als Sekretäre an Handelsskammern usw., sich betätigt oder welche dem Handel und Berkehre sowie der produktiven industriellen Tätigkeit, oder der Berwaltung von Handelsund industriellen Gesellschaften ihre Studien und Kräfte zugewendet haben.

Um der Idee der Notwendigkeit der Errichtung von Handelshochs schulen in weiteren Kreisen Gingang und Verständnis zu schaffen, durfte

es sich empfehlen, einen Preis auszuschreiben für die beste Lösung fols gender Aufgaben:

- 1. Darstellung und Geschichte der bisher in Deutschland, Belgien, Holland, Frankreich, Italien, England usw. und anderweitig begründeten, einen Teil der Lehrobjekte der projektierten Handelsakabemie umfassenden, Handels- oder sonstigen Schulen.
- 2. Prüfung der Frage, welcher Lehrstoff obligatorisch in den Lehrplan einer Handelsakademie aufzunehmen ist, und in welcher Reihenfolge.
- 3. Erörterung der besten Methode des Unterrichtes an den Handelshochschulen, insbesondere Prüfung der Frage, welche Lehrgegenstände den freien Vorträgen und welche der Entwicklung in Seminarien zuzuweisen resp. vorzubehalten sein werden.
- 4. Disziplin der Handelshochschule.
- 5. Aufstellung von Normallehrplänen auf engerer und auf breiterer Basis.
- 6. Prüfung der Frage: Sind spezielle Handelsschulen als Vorbereitungsschulen für die Handelsakademie erforderlich oder zweckmäßig, und wie sind dieselben einzurichten?

## Register zu Band I und II.

## A. Machen 7, 10, 90, 146, 147, 168, 174, 175, 197, 198, 202, 218, 219, 240, 244, 272, 287, 293, 297, 306, 314, 327, 333, 336, 345, 351, 368, 411, 412, 427, 508, 533; II, 326, 350, 353 — Handelskammer 804 Feuerversicherungs: - = Münchener gesellschaft 626 - Münfter 789 - Polytechnifum 776, 829, 858 - Berein für Arbeitfamteit 344, 626; II, 518 - Berein für bergmännische Intereffen 804 — Zeitung val. Zeitungen Abegg, Abgeordneter 470; II, 327 Absolutismus 202 ff., 531; II, 88, 206, 297, 331, 332; vgl. Berfaffung, Monarchie, Repräsentativfustem Mbeten, H. 715 Achenbach, v., Minister 823 Acterbau 166, 171, 177, 477, 664, 665, 704, 718, 855; II, 45, 84, 87, 141, 153, 168, 285, 606 Abams, Abgeordneter II, 366, 382 Abel - Industrie 665 Abelsprivilegien 212, 222 ff., 370, 665, val. Autonomie Agiotage 321, 323, 624, 628, 656, 769

Manpten 423, 781

```
Aftien, Inhaber= und Namen=, 802;
   II, 535
Aftienbank 603, 616, 645, 652, 657,
   667, 706, 769, 772; II, 525ff., vgl.
   Rreditbant, Bantwefen
Aftiengesellschaft 159, 168, 169, 229,
   246, 283, 322, 384, 386, 389, 618,
   629, 632, 639, 697, 702, 706, 772,
   775, 777, 783, 802; II, 532—537,
   549, vgl. Affoziation
Aftiengefet (1843) 314, 618, 776;
   (1870) 772
Albrecht, Abgeordneter II, 382
Albenhoven, Abgeordneter 511; II, 275,
   331, 333, 366, 413
Allgemeiner Gulfs- und Bildungsverein
   (1844) 343-346; II, 129-137
Alliance 337
Muianz, Heilige 82, 205; II, 332
Aloft 162
Alsborf-Böngener Rohlenbergbau 634;
   II, 520
Allsen 742
Altena 609
Alten=Effen 385, 635
Altenkirchen 593
Altliberal 723, 724, 725; II, 509,
   val. Gotha und Liberalismus
Alvensleben, A. v., Minifter 169
Amerika 166, 169 266, 336, 408, 631,
   763: II. 83, 171
Ammon, Fr. v. 739
Amfterdam 770, 823
```

Andernach 420 Andree, Rarl 369; II, 276 Andreae, Familie 257 Andrian, v., Abgeordneter II, 382, 392, 398, 408 Anhalt 325 Unna, Kohlengrube 385, 635 Annecke, Demokrat 265 Antwerpen 33, 98, 161-163, 168, 228, 229, 306, 308, 323, 330, 332—334, 339, 408, 505, 623, 823; II, 114, 115, 118 Arbeiterfrage val. Fabrit, Sozialismus – kaffen 705, 814, 815; II, 518, 602, 814, 815 - wohnungen 706, 816, 851 Arbeitslohn 406, 705, 706, 814, 816, 817; II, 151, 162, 603, 607 Archenholt, J. 28. 5 Arco-Valley, Graf v. 770 Arenberger Gifen 337 Armeereform 715, 716, 723, 724, 725, 737, 738, 741; II, 584—595. - und Industriegrbeiter 718, 763; II. 547, 593 Urndt, E. M. 213, 234, 375, 489, 494, 708; II, 365 Arneth, v., Abgeordneter II, 468 Arnim, S. A. v., Gefandter und Di= nister 330; II, 349, 350, 356, 386 — Bettina v. 51, 53, 325; II, 244 Arnim Boigenburg, A. g. Graf v., Regierungspräfident und Minifter 220, 230, 256, 272, 281, 294, 298, 308, 311, 322, 353, 357, 360, 363-366, 387, 426, 456, 475, 530, 531, 533, 536, 537, 551, 666, 796; II, 346, 347, 348, 350, 354, 356, 357, 379 Arnk, Abgeordneter II, 366 Ashlen 176 Alfhburnham, Lord 728

Alschaffenburg 651, 658 Alschulus 100

Affeln 640 Affoziation 159, 168, 175—178, 351, 377, 379, 383, 386, 618, 619, 687, 701, 780, 836; II, 512, vgl. Attien: gesellschaft After, General II, 414 Afthetit 139 ff., 823 Auerbach, Berthold 252 Auersperg vgl. Grün Auerswald, A. v. 452, 453, 456, 474, 505, 507, 537; II, 234, 235, 245, 277, 278, 347, 353, 358, 362, 386 — S. v. 545, 555, 557, 561, 572, 579; II, 372, 374, 380, 382, 401, 403, 413 - R. v. 295, 305, 563, 567, 583, 584, 585, 589, 715; II, 344, 356, 403, 409, 412, 428, 429 Aufklärung 5, 30, 38, 59, 66, 79, 92, 185, 201, 824, 866 Augsburg, 250, 632 Augustenburg F. v., 743, 745 Augusta, Kaiserin, vgl. Preußen Ausschüffe, Vereinigte 237, 274, 287, 311,313,366,458,506,508,515,563 Ausstellungen vgl. Berg, Berlin, London, Paris Auswanderung 338-341, 464, 763,806 Autonomie der rheinischen Ritterschaft 223, 224, 256, 267, 539

### B.

Baare, L. 774

Babeuf, G. 178
Bachem, Oberbürgermeister 676; II, 344
Bacon, Nicolas 826
Baben 206 (vgl. Liberalismus, sübbeutscher)
— Großherzogin Luise 721, 722, 851
Baben-Baben 303, 398, 408, 410, 748;
II, 175
Bähren, Dr. II, 367
Bährens, E. 644

Ballanche, B. S. 57 Ballen, v. 557 Balzac, H. de 56 Bamberger, L. 774 Bantverein vgl. Röln, Schaaffhaufen Bantwefen 377, 428, 477, 592, 603 ff., 616 ff., 645 ff., 662, 691, 768, 774; II, 361, 365, 419, 492, 522, 525, 548 ff., vgl. Aftienbank, Rredit= bank, Notenbank, Röln, Darmstadt, Lurembura Bardeleben, v. R. 452, 503, 557: II, 234, 363, 380, 382 Baring, Th., Bantier 728 Barmen 280, 468 — Handelstammer 804 Barrot, Odilon 509 Basel II, 183 Baffe, Dr. II, 369 Baffermann, F. 303, 492, 496, 498, 517, 519, 524, 545, 561, 562; II, 277, 278, 380, 381, 401, 415, 416, 475 Bastiat, F. 698 Batteur, Charles 140 Bauendahl II, 350 Bauer, Bruno 251, 252, 261, 262, 277, 325, 348 — Edgar 252 - Abgeordneter 448 Bauerband II, 328 Baum, G. 627 Baumwollindustrie 9, 12, 90, 157, 396, 398, 469, 632; II, 166, 171, vgl. Röln Banenthal 643, 644 Bayern 206 Banle, P. 105 Becher, C. C. 169 Beck, Rarl 50 Beder, S. 740 - Karl Ferdinand 127 - Nikolaus 234 **— 33**. 839

Bederath, H. v. 165, 290, 296, 299, 354, 358, 362, 363, 381, 387, 396, 411, 432, 433, 437, 445, 446 f., 452, 455-459, 467-470, 471, 474, 478, 480, 483, 484, 493, 494, 495, 504-508, 511, 514, 518, 522, 536, 537, 539, 543—545, 548, 555, 557, 560, 562, 571, 572, 576, 577, 585—588, 590, 607, 608—611, 657, 694, 726, 738, 739, 744, 780; II, 234, 244, 245, 275, 276, 277, 279, 281, 293, 294, 302, 307, 324, 327, 331, 332, 338, 351, 356, 357, 359, 363, 365, 369, 370, 372, 374, 379, 381, 382, 390, 404, 406, 407, 409, 411, 415, 416, 429-433, 443, 448, 459, 461, 471, 473, 474, 479, 481, 482, 510, 511 Beer, Michael 47 Beaas, R. 325 — Reinhold 823 Bel, J. C. 661 Belgien 33, 160, 162, 164, 171, 174, 241, 306, 311, 330, 333, 373, 416, 423, 671, 727, 730, 763; II, 47, 359 Belgische Verfassung 373, 446; II, 359, 391, vgl. Volksfouveranetat Below, Guftav v. 467; II, 414 Benfen, Th. 128 Bennigfen, R. v. 752, 809, 823, 847 Bengenberg, J. F. 215 Béranger, P. J. 102 Berg, Herzogtum 196 - Industrie 7, 9, 13, 88, 90, 198 =ausstellung (1811), 10 Bergbau 339, 383, 405, 427, 593, 621, 633, 634, 705, 706; II, 170, 493, vgl. Roble Bergbaugesetzgebung 384, 633, 634, 639, 764; II, 167, 170f. Berge-Borbect 385, 635, 636 Bergenroth, G. 265, 349, 353 Berger, Abgeordneter 823; II, 394 Berlepsch, v., Handelsminister 858

Berlin 195, 247, 252, 293, 297, 305, 321, 323, 334, 339, 340, 343, 351, 377, 387, 418, 436, 466, 485, 501, 515, 516, 525, 533, 567-570, 582, 583, 597, 611, 639, 691, 735, 741, 748, 750, 771, 822, 823 Berlin, Ausstellung (1844), 343, 392 - Bank, königl. 378, 382, 535, 537, 617, 706; II, 354 -- Campo Santo 415 - Delbrück, Leo u. Cie. 771 - Distontogesellschaft 617, 652, 654, Handelsgesellschaft 667, 771 Kreditinstitut, Preuß. 664 -- Krollicher Saal II, 278 Literaturzeitung 132 -- Nationalversammlung 542, 549, 552, 554, 557, 575, 586, 590, 591, 670, 723; II, 370, 373—378, 385 -- Reichsbank II, 602 -- Seehandlung 326, 389, 629, 800 - Zentralverein f. d. Wohl d. arbeit. Klaffen 353 ff., 466, 512 Bernhardi, Th. v. 750 Bernkastel 280 Bernuth, v., Regierungspräfident 843 Berufsftande 211, 253ff., 371ff., 432, 450, 533; II, 203ff., vgl. Stände Befeler, G. 494, 545, 557, 561, 562, 572, 598, 696, 724; II, 372, 380, 382, 393, 401, 403, 410, 414, 510 - XB. 493; II, 244, 384, 400 Beffel, F. 28. 296 Beffemer, S. 766 Bethmann, M. v. 651 Beuft, Graf F. F. v. 755 Beuth, Geheimrat P. Ch. 29. 151, 157, 158, 160, 161, 343, 381 Bianco, F. v. 370 Biebrich 339 Biedermann, R., Abgeordneter II, 472 Biegeleben, M. v. 566, 578; II, 416 Bielefeld 156, 158

Binger, A. v. 169 Bismarck D. v. 247, 473—475, 540, 614, 615, 738-744, 749, 750, 752, 753, 755, 758, 761, 790, 796, 805, 806, 810, 813, 819, 843, 844-848, 850, 854, 860; II, 483 Bitter, Regierungsrat 687 Blackband 637, 766 Blanc, Louis 180, 182, 595 Blangui, J. A. 176 Bleichröber 3. 724, 800 Bleierze 337, 338 Blittersdorff, F. L. R. v., Minister 300, 576 Bloch, A. 326, 327, 629 Blonden, G. 420, 422, 425 Blum, Robert II, 408, 409, 414, 437, 443 B0as, Ed. 252 Bochum 736 — Berein für Gußstahlfabrikation 774 – Handelstammer 804 Böder, G. 320 Böcking, Oberbergrat 398 Bockum-Dolffs, F. H. G. v., Abgeordneter 471, 485, 503 Boddien, v. 557 Böddinghaus, C. 343, 397, 468 Bobelschwingh, E. v., Oberpräfident und Minifter, 221, 223, 232, 246, 256, 271, 272, 278, 281, 309, 312, 321, 322, 326, 420, 436, 451, 454, 455, 459, 473, 481, 494, 500, 502, 503, 508, 514, 516, 530; II, 235, 277, 303, 329, 335, 336, 340, 343-345, 435 — R. 646; II, 261, 481 Bohl, Affessor II, 350 Böhmen 491; II, 321 Boie, Chr. 40 Böter, Domtapitular 23 Bonin, v. 589; II, 432 Bonn 196, 198, 277, 290, 315, 316, 375, 410, 506, 507, 522, 533, 672, 676; II, 325, 328, 347

Bonn, Beethovenfest (1845) 410 - Universität 213, 293, 489, 837, 839, 841, 858 Böninger, C. 627 Bopp, F. 127 Börne, Q. II, 32 Bornemann, F. W. F. v. 343; II, 357 Börfenspiel 314, 321, 326, 379, 382, 781, 788 Börfenftenergefen 847 Boffe, Rultusminifter 858 Bötticher, v., Minister 848 Boucher, Prof. 827 Boulogne 164 Bouterweck, Friedr. 38, 50 Bonen, H. v. 32, 718 Bozzaris, M. 21 Brakel 640 Brandenburg, Graf v., Minister II, 475 Brafilien 340, 408, 763 Braun, K., Abgeordneter 470, 750, 809 Braunschweig 325, 334; II, 584 Bredt, J. Th. 325, 627, 634, 640 Breidenbach, Dr. 651, 776 Bremen, Handelskammer 804 Brenn, Frhr. v., Minifter, 219, 221 Brentano, Cl. 50 Breslau 237, 321, 769; II, 324, 327 Breuer, A. 389 Brenel, 13 Briegleb, Abgeordneter II, 381 Brougham, Lord H. 65 Bruck, R. v., Abgeordneter, Minister 592, 596, 597, 612, 664, 693, 694; II, 393 Brügge 98 Brüggemann, K. H. 252, 254, 265, 280, 297, 394, 407, 471, 533; II, 231, 398 - Geheimrat J. H. Th. II, 312 Brühl 263, 574, 575, 672, 841 Brünneck, v. 452-454; II, 234 Brüffel 97, 162, 220, 330, 332, 491, 513, 609, 691, 770 Sanfen, G. v. Meviffen. II.

Buch, L. v. 415 Buchner, Karl II, 93 Buddha 129 Bücklers, Math. 11, 629 Buhl, L. 252 — Ғ. Ф. 303, 496, 519, 716; II, 335 Bülau, F. 103 Bülow, Graf, Finanzminister 151, 322 Burg a. d. Wupper II, 341 Bürger, G. A. 40 Bürgers, Jgnaz 247, 261, 265, 281, 353, 539, 608, 611, 724, 776, 853; II, 369, 382, 482 - S. II, 94 Bulmer=Lntton, G. G. 58, 102 Bund, Deutscher 154, 490, 493, 495, 496, 498, 499, 515, 522, 523, 525, 563, 615, 726; II, 272, 320, 338, 342 Bundesftaat 526, 546, 559, 587, 590, 747, 756, 794; II, 575-597 Bunfen, J. v., Gefandter II, 461 Burger, Abgeordneter II, 393 Burghardt u. Abers 163 Burgfteinfurt 609 Burichenschaft 265, 293 Bureaufratie 171, 312, 353, 357, 364, 367, 375, 386, 387, 456, 464, 477, 501, 513, 524, 530, 541, 699, 757; II, 297, 298 Burticheid 301, 336 Byron, Lord 21, 57, 102

## C.

E vgl. K, Z Cabet, Etienne 178 Calberon, P. 48, 98 Call 730 Calvin, J. 107 Camphausen, August 284, 661 — Ludolf 168, 229, 240, 241, 247—249, 257, 284—289, 296, 308, 311, 313, 317, 321—324, 332, 350, 369, 376, 385, 387, 392—396, 400, 407, 425,

437, 445-448, 452, 453, 457, 459, 467, 471, 480, 484, 498, 500, 504-507, 511, 522, 524, 529-531, 536-538, 547, 549, 551-553, 557, 563-565, 577, 584, 596, 601, 608, 609, 611, 617, 670, 693, 723, 739, 753, 780, 795; II, 137, 234, 244, 275, 276, 279, 280, 306, 307, 324, 328, 329, 330, 339, 341, 347, 348, 350, 354, 356—364, 370—375, 377, 386, 398-407, 411-413, 429, 436, 455, 460, 461, 463, 471, 472, 482 Camphausen, Otto 753, 772, 773, 843; II, 810, 279, 405, 430, 461, Canity, Graf R. G. 28., Minifter 497; II, 386 — Gouverneur II, 346 Caren, S. C. 178, 810 Carlyle, Th. 176 Carové, F. W. 60, 103, 136, 252; II, 92, 93 Caspers, M. J., II, 335, 345 Caftel 423 Cavaianac, E. L. 568, 595; II, 395 Cavour, C. 712, 714; II, 573, 574 Cetto, Abgeordneter II, 345 Chamisso, A. v. 50 Chartiften 264, 265 Chartorisky, Fürst A. G. II, 356 Chaffe, General D. S. 33 Chenot 767 Chevalier, Michel 728 Christ, Dr. 651, 776 Christentum 17, 76; II, 67, 75, 89 105, 133, 313 Christus 476; II, 68, 247 Cicero 100 Claeffen, Dr. 247, 320, 348, 368, 625 677, 772; II, 276, 279, 461, 472 Claifen Kappelmann, J. 740 Claudius, M. 5 Clauffen, S. 493; II, 244, 371, 392 Clemens, Vifar 15, 80

Clemens August, Erzbischof 103, 227, vgl. Röln, Rirchenftreit Cleve 88, 158, 199, 202, 211, 252 Cocerill, J. 161, 336 Colbert, J. B., Minister II, 144 Colloredo, Graf Franz v. 509, 515 Combe, George 104 Comer See 413 Commern 337, 338 Como II, 183 Compes, G. J. 265, 273, 290, 349, 411, 776, 786, 802; II, 380, 381, 392, 398, 408, 439, 482 Comte, Augufte 301; II, 109 Conrads, Lehrer 14 Conftantini 330 Coqui, G. 449 Cornelius B. 415; II, 200 Courtrai 31 Cowlen, Lord B. 578, 743 Crédit Foncier (in Paris) 647 Mobilier (in Baris) 646, 648—650. 652—655, 658, 662, 769, 771 Crève, Dr. 776 Crombach 385, 593 Croon, Quirin 160, 343, 392, 425, 627 Cunn, Regierungspräfibent 220, 294

### D.

Dach, Simon 5
Dahlen 290
Tahlmann, F. Ch. 103, 187, 275, 276, 375, 488, 489, 492, 494, 545, 546, 553, 554, 557, 558—561, 567, 572, 579, 607, 608; II, 347, 370, 372, 380, 382, 387, 393, 401, 403, 410, 414, 429, 462
Dalwigt, R. F. R. v., Minister 650
Dampfichiffahrt vgl. Rhein
— staatliche Subvention für transatlantische 703, 846; II, 564
Tänemart 493, 741, 742; II, 400 (vgl. Schleswig:Holstein)

```
Danzig 745
Darmstadt, Ronferenz (1852), 694, 695,
- Bank für Sandel und Induftrie
   648-658, 662, 663, 691, 707, 767,
   768, 771, 781, 784, 854; II, 525
   bis 532
- Bank für Süddeutschland 649, 659,
   769, 784
David, E. 634
 – u. Deboe 161
Dechen, H. v. 319, 635, 641, 672, 686,
   703, 708, 761, 767, 776, 789, 823
Dechend, v., Reichsbantpräfident II, 602
Deichmann, W. L. 248, 284, 377, 385,
   603, 604, 612, 627, 634, 640, 642,
    644, 649, 661, 709; II, 417
Deidesheim 496
Delbrück, Adelbert 770, 823
— Rudolf 695, 810
Delius, Regierungspräfident 220
— Abgeordneter 470
Demagogenhete 83, 293
Dernburg, H. 823
Deffauer Bant 245, 380
Detillieur u. Cie. 636
Deuffen 165
Deutsch-nationale Bewegung 84, 263,
    487, 511, 515, 525, 610, 712-716,
    723 (vgl. Frankfurt)
Deut 318
Dencks, Ferdinand 146
Dezentralisation ber Industrie 177,
    310, 402, 405, 704, 729, 818; II, 85,
    622
Diergardt, Fr. 156, 157, 160, 165,
    169, 299, 315, 340, 341, 375, 381,
    388, 389, 391, 392, 396, 406, 408,
    425, 466, 468, 470, 505, 535, 604,
    626, 627, 628, 642, 644, 664, 686,
    719, 723, 728, 765; II, 326, 348,
    517, 567, 568
```

Diesterweg, Fr. A. 17, 22

Diegsch, C. 638, 640

Diez, F. Ch. 856

```
Differentialzolle 401, 408, 414, 469,
   637; II, 164, 326
Dillen, Graf v. 497.
Dingelftedt, F. 252
Doblhoff, Frhr. A. v., Minifter, 498;
   II, 317, 319, 370, 400
Dohna, Graf R. F. E. v. 13, 452;
   II, 234
Dönhoff, Heinrich Graf v. 515—518,
   521; II, 430, 431, 432
Dortmund 175, 385, 638, 729, 736
— Berein für bergbauliche Interessen
   804
Dove, H. W. 325
Dregden 327, 742, 823; 11, 344, 345
Dropfen, J. S. 494, 545, 561, 598,
   724, 750, 856; II, 380, 382, 401
Du Bois-Renmond, G. 823
Dubusc, Staatsanwalt 776
Dubnen, Notar 273; II, 97
Duckwitz, Arnold 566, 577, 592; II,
   399, 401, 403, 415, 416, 438, 461
Dufour, Arlès 728.
Dülken 1, 9, 11, 13, 18, 32, 35, 69,
   86, 87, 95, 157, 163, 237, 281,
   289, 290, 299, 323, 388, 437, 448,
   485, 501, 505, 628, 631, 683, 685,
   736, 766; II, 37, 274, 294, 351
— "Atabemie" 18, 19
 – Baumwollindustrie 12
— Leinenindustrie 2, 6, 7, 9, 11, 13,
   31, 391, 628, 631
— Flachsspinnerei 2, 391, 628, 630,
   643, 766
 – Schulen 14, 185
Dumas, Al. 56
Du Mont, J. 320
Duncker, Charlotte 758
 – Mar 545, 560, 561, 571, 598, 724,
   750, 758, 824, 856; II, 382, 510,
   567
— Polizeirat 353
Dünger, S. 143
```

Düppel 742

Düren 21, 308, 336, 411, 445, 631
 Flachsspinnerei 630, 643.

Dürfheim 303

Düesberg, Finanzminister 386, 421, 468, 470, 494; II, 277

Düsselderf 10, 21, 47, 48, 90, 98, 146, 148, 154, 157, 158, 160, 169, 170, 175, 189, 196—198, 219, 237, 238, 244, 272, 280, 288, 296, 298, 299, 314, 339, 340, 345, 351, 415, 437, 448, 468, 500, 533, 543, 721, 804, II, 329

- Handelsakademie-Projekt 826, 861
- Sandelskammer 804
- Staatsarchiv 839
- Berein für wirtschaftliche Interessen 804

Duisburg, Handelskammer 804 Onhrn, Graf II, 363

# **E**. Egoismus 89—91, 92—95, 178, 179,

182, 691; II, 133, 134. vgl. Indi= vidualismus Chegefetgebung 226, 761 Chrbegriff 461; II, 248ff., 277 Chrenberg, Chr. 325 Chrenbreitstein 736 Eichendorff, J. v. 50 Eichhorn, J. Al. F., Minister 255, 276, 281, 293, 322, 361, 491, 494 Gichmann, Oberpräfident und Minifter 356, 382, 425, 433, 436, 502, 503, 514, 515, 519, 525, 526, 531, 536, 540, 571, 589, 607; II, 329, 344, 346, 349, 350, 353, 358, 432 Gicken, v. C. 385. Einkommenfteuer 467, 852; II, 304 bis 306, 307 Eisenbahnenquete (1873) 777, 794; II, 605 ff. gesets (1838) 313, 314, 417, 680,

735

- Gifenbahn, Güterbahnen 730
- prämien 789
- tariffystem, Wagenraumtarif, 323,
   330 ff., 416, 680, 734, 736, 775,
   792; II, 110—128, 600, 601
- Einpfennigtarif 735
- Staatsbahn-Privatbahn 311, 418, 479, 592, 669, 674, 704, 790 ff.; II, 598 ff., 611, 615 f.
- Gemischtes System 671, 790, 795 ff.
- Strategische Bebenken 318, 421, 673, 677, 689
- Rechtsrheinisch=linksrh. 318, 320, 423, 673, 678, 683, 734, 785
- Nachen=Düffelborf=Ruhrort 424, 426, 427, 674, 679, 710, 735; II, 559
- Aachen-Maastricht II, 559
- Antwerpen-Ludwigshafen 674 — Bergisch-Märtische 734, 735, 785,
- vergijaj-wartijaje 734, 735, 790; II, 557, 598ff.
- Berlin:Stettin 417
- Bingen-Mainz-Aschaffenburg 421, 658
- Bonn-Robleng 315ff., 672ff.
- Calais≥Straßburg 674
- Deuts-Chrenbreitftein 734
- Deut-Gießen 641, 675, 678, 681, 688, 689
- Deut-Frankfurt 421, 675
- Düren-Commern-Schleiben 337,
   427, 681, 688, 733; II, 556, vgl.
   Eifelbahn
- Duren-Rulich 427, 681, 682
- Duffeldorf-Elberfeld 417
- Düffeldorf-Sittard 425
- Duisburg-Quatenbrud 785
- Eifelbahn 427, 681, 738, 785; II. 557
- Effen-Münfter-Bremen 736. 741
- Effen Diterath f. Ofterath
- Effen-Troisborf 736, 785
- Gotthardbahn 790
- Seffische Ludwigsbahn 651, 658

Gifenbabn, Staltenride II. 184

- Reblem Beglim 684, 688, 784
- Rain-Maden i Reemide
- Kim Barmin II. 406, 357
- Réfin-Bingen 818 F., 419 F., 672 F., 688, 711, 721, 862; II, 486, 824
- 85in:Benn 247, 819, 815, 815, 677, 679, 688, 711
- Rölm: Gustinden 7:8. f. Griellaun
- Ябіл-Вімбей 424: П. 436.
- Rölm-Rrefeld-Kummegen 424, 672, 679, 680, 682, 683, 684, 688, 733; H. 521, 559
- Röln: Minden 247, 309, 313, 314, 338, 340, 383, 385, 423, 426, 639, 673, 675, 681, 683, 711, 733, 734, 736, 774, 775, 790, 796; H, 596 ff.

Grentabn, Bupper Bieg 676

 Berein beutscher Eisenbahnverwaltungen 417—419, 489, 409, 592, 612, 629, 755, 790, 859; II, 600

E-fenindufirie ISH ... 500, 630, 636ff.. 633, 645, 647, 766, 726, 736, 766. HA: II, 176, GOF., ogl. Bochum. Hate, Käln-Vlüfen

क्रिकेट स्ट्राइट स्ट्राइट स्ट्राइट स्ट्राइट स्ट्राइट

Grienfrud, B. Iles

@fferfeld, 7, 21, 22, 90, 244, 914 356, 397, 448, 466, 470, 505, 505 521, 735; II, 338, 341, 355, 41-477

Ching II, 329, 339) Civille 97

#### Emmerich 118

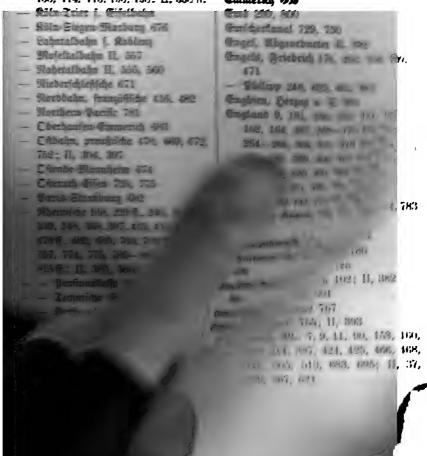

## $\mathfrak{F}$ .

Fabrifarbeiter 172, 178, 343ff., 397, 400, 403, 465, 512, 594, 705, 814 bis 820; II, 151, vgl. Bierter Stand, Arbeitslohn Fallati, J. 413, 415, 519, 566, 573, 574, 576, 577, 578, 592, 607; II, 190, 337, 343, 352, 416 Familie 81, 690, 820, 853 Ran, &. 247, 249; II, 92, 95 Reuerbach, Ludwig 105, 252 Fichte, &. 49, 66, 105, 119—122, 187, 614, 698, 699, 708 Finanzpolitik 702, 751, 752 Firmenich, D. M. 54, 102, 325 Fischer, Friedr. 104 — G. A. 104 - - Oberstleutnant II, 477 Flachsbau 2, 155, 162, 167, 170, 171, 388, 630 - fpinnerei 154, 158, 171, 347, 388, 389, 398, 628, 729, 754; II, 37—45 -- ausfuhr nach England 163; II, 46 Flashoff 385 Fleischer, Morik 252 Florencourt II, 92 Florenz 414, 431, 712; II, 184, 185 bis 188, 571 Flotte, deutsche, f. Seemacht

Flottwell, E. S. v., Minifter 326, 334, 394, 421, 426, 472, 557; II, 374 Flüelen II, 183 Foelix, Advotat 279 Fordenbed, M. v., Abgeordneter 750, 752, 848 Fortbilbungsschulen 705, 815, 817, 834 Fortschrittspartei 723, 724, 740 Forft, C. E. 627 Rould, Achille 648, 686, 720 - Benoit 648, 655, 686 — Dppenheim 648, 654 Rouqué, F. H. K. 50 Franck, Staatsrat 776 Franke, Abgeordneter II, 381, 398, 400 Frankfurt a. M. 88, 97, 247, 250, 423, 494, 521, 525, 579, 585, 589, 649, 650, 656, 698, 747, 770; II, 123, 342, 344, 346, 351, 353, 355, 359-365, 595 — Bundestag 515, 525, 557, 577; II, 496 - Vorparlament 303, 523, 540, 547, 552; II, 367 - Parlament 247, 304, 415, 438, 439, 518, 520, 521, 527, **529**, **530**, 540 bis 602, 607, 611, 661, 669; II, 369 - 478- Zentralgewalt 553, 557, 558, 560-566; II, 386, 387, 391, 395, vgl. Trias – — Comité directeur **562, 598;** II, 379, 380, 448 - Erbkaiserpartei 562, 598, 601, 602, 607, 608, 696, 756, 847, 859; II, 448ff. — — Kafinopartei 562; II, 380, 475, 477 – — Verfassungsausschuß II, 420 - - Volkswirtschaftlicher Ausschuß 591, 594, 636; II, 409, 420 - - Reichsminifterium 557, 558, 562, 566, 569, 573—576, 581, 585, 591, 594; II, 384, 398-417, 423, 433

— Album 599

Frankfurt a. M., Deutscher Hof II, 408 — Englischer Sof 564 — Hirschgraben II, 408 - Hollandischer Hof II, 408 - Württemberger Hof 562; II, 408 — Steinernes Haus II, 408 — Notenbank 652 Frankreich 150, 152, 162, 164, 171, 174, 184, 416, 439, 499, 509, 620, 713, 725, 807; II, 80ff., 144, 319, 567 - 597Franz, J. A. J. Freiherr v. 825 Französisches Rapital in den Rhein-Ianden 342, 383, 385, 621, 634, 636 Französische Offupation der Rheinlande 4, 8-10, 22, 826 Frau, Aufgabe der 51-53; II, 282 Freihandel 151, 166, 173, 255, 280, 340, 388-408, 470ff., 498, 504, 593, 695, 697, 772, 808, 813; II, 137—175, 624, vgl. Schutzoll Freihandelsverein 469: II, 326 Freiheit 75, 81, 817; II, 72, 75, 86, 87, 130 Freiligrath, F. 54, 102, 252; II, 96 Freizügigfeit 174, 175 Fremern, Chr. 238 Frensdorff, E. 586; II, 276 Friedländer, Julius 415 Friedrich Wilhelm III., IV. vgl. Preußen Fröbel, Julius 252, 348 Furfa 408

#### Œ.

Hagern, F. v. 488

— H. v. 303, 492, 496, 519, 520, 531, 545, 555, 558—565, 575, 598, 607, 608; II, 370, 371, 381, 391, 394, 395, 397, 398, 401, 402, 404, 405, 407, 433, 437, 443, 447, 449—469, 472, 477, 482, 487

— Mag v. 527, 561; II, 372, 380, 401, 403, 415

Galhan de, Abgeordneter II, 324 Galizien 491; II, 323 Garantierte Verfassung 363, 373, 611 Garibaldi, G. 713 Geheime Verbindungen 207 Geibel, E. 856 Geissel, Johannes, Erzbischof 503, 542 Geldern 609; II, 37 Gellert, Chr. F. 5 Gelpke, Bankier 667 Gelsenkirchen 736 Gent 98, 162 Genua 413, 414; II, 184 Gerhardt, Paul 5 Gerlach, v., Regierungspräfident 228, 236, 237, 242, 246, 276, 305, 362, 389 – Leopold v. 550, 584; II, 483, 504 Gervinus, G. 53, 103, 303, 453, 492 bis 495, 545, 557, 562; II, 370, 372, 380, 382 Geschichtsforschung 37, 63, 103, 126 bis 138, 171, 835ff.; II, 67 Geschworenengericht 200, 214, 293, 433, 434, 539; II, 262, 280 Gesellschaft 183, vgl. Soziale Bestrebungen Gesellschaft für Rheinische Geschichts= funde 837—840, 856, 859 Gesellschaftsspiegel 350, 360 Gevekoht, R. Th. 592; II, 382 Gewerbefreiheit 175, 200, 211, 594, 783 Gewerkvereine 175 Gewerkschaft (Bergbau) 384 Genr, Th. v. 324, 419, 786 Gierlings vgl. Meviffen Giesebrecht, Ludwig 102; II, 382 Giesler, F. 385, 604 Gilchrist-Thomas 767 Gistra, Karl 755; II, 393 Gladbach, M.= 7, 9, 11, 90, 153, 160, 290, 314, 387, 424, 425, 466, 468, 476, 505, 513, 683, 695; II, 37,

339, 367, 521

Gladbach, M.=, Handelstammer 158, 161, 695, 804 — Verein für Baumwollindustrie 804 Glasbrenner, Abolf 252 Glasgow 639 Gleichheit II, 72, 89, 129-137, 205, 491, vgl. Wahlrecht Gleim, J. B. L. 40 Gneift, R. 713, 823, 847 Godesberg 157, 607, 821, 861 Goldschmidt, B. H. 651 Goldsmith, Oliver 20 - - Bankier 728 Goltstein, M. 643, 644, 764 Golg, R. S. L. v. der, Botschafter 755 Görres, J. 103, 204, 211, 258, 287 Gotha, Gothaer Partei 607, 608, 612, 713; II, 479, 480, 482, 584 Goethe, 33. 19, 40, 47, 48, 51, 53-56, 66, 73, 75, 81, 86, 87, 102, 107 bis 111, 125, 135, 137, 140, 142, 143, 258, 856, 868; II, 70 -- Fauft 87, 145 - Epimenides' Erwachen 143, 145 - Iphigenie 102, 143, 145 - Natürliche Tochter 143; II, 1 -- Prometheus (Pandora) 143, 144; II, 13 - Westöstlicher Divan 44 -- Wilhelm Meister 42 Gothein, G. 857, 861 Gottberg, Abgeordneter II, 382 Gotthardbahn 790, 822 — рай II, 183 Grabow, Abgeordneter II, 363, 366, 412 Granville, G. L. Lord 728 Grashof, Dr. A. F. A., 23, 26, 29 Gräffe, 2. 102 Grauert, Professor 28 Gregor XVI., Papft, II, 75, 199 Greifswald II, 311 Grevenbroich 290

Griechenland 21 (vgl. Philhellenen)

Grimm, Jacob 102, 127, 494; II, 384 Grimfel 408 Groote, R. J. v., 297, 622 Großbeutich 597ff., 715 Grün, Anastasius 50, 102; II, 382, 384, 385, 394 — Rarl 252, 347 Grunau, Abgeordneter II, 278 Gründer-Epoche (1871—73) 771, 773, 777, 794, 831; II, 604ff., 608ff., 613ff. Grunelius, Bankhaus 651 Grnfar, J. C. 24—28, 31, 89 Günther, Al. 136 Buizot, F. P. G., Minister 509, 510: II, 92, 333 Guilleaume, R. 257 Gugtow, R. 51, 60, 61, 252, 261; II, 92

## H.

Haan, H. 320, 380 Haber, Morit v. 649, 650, 655 Hafis 44 Hagen, Karl 252 Häger, Abgeordneter II, 324 Hagenow, v., Abgeordneter 557; II. 370, 380, 382 Hainbund 40 Hallesche Jahrbücher, f. d. Hambacher Fest 495, 520 Hambloch, J. 642 Samburg 169, 250, 283, 300, 398, 418, 419, 498, 630, 698, 714, 765, 769, 826, 829; II, 319, 400, 510 Sammacher, F. 729, 736, 823 Hammer:Purgftall, J. v. 103 Hammerstein (b. Elberfelb) 157 Sandel-Industrie 152, 166, 171, 593; II, 138, 165, 281 ff., val. Röln Sanbelsamt, Preußifches 340, 391, 472; II. 288 Sandelshochschulen 824-835; II, 589; vgl. Röln

```
Handelsministerium 340, 472ff., 538,
    605, 711; II, 281—293
Sandelsschutzolle II, 163 ff.
Handelstag (von 1862) 726
Handspinnerei 154—157
Handwerker 174, 594
Haniel, H. 736, 765, 810
Sannover 201, 279, 607, 612, 694,
   695; II, 346, 521
Sanfe, Sanfestädte 171, 279, 300, 497,
   836; II, 83, 173
Hansemann, Adolf v. 823
   David 149, 152, 168, 217, 233,
   248, 287, 302, 308, 309—314, 317,
   323, 326, 331—333, 344, 348, 378,
   383, 387, 391, 392, 396, 398, 417,
   424, 426, 437, 445-448, 452, 457,
   459, 460, 474, 478, 480, 483, 484,
   488, 492—495, 499, 500, 504, 506,
   507, 508, 511, 514, 518-524, 531,
   532, 536—538, 549, 551, 563, 567,
   568, 571, 572, 582, 583, 585, 589,
   592, 603, 609, 616, 617, 652—654,
   660, 666, 667, 669, 670, 727, 780;
   II, 110ff., 234, 235, 275, 277, 293,
   327, 328, 330, 331, 334, 335, 339,
   343, 347—350, 354, 356—365, 372,
   382, 397, 403, 406, 425, 428, 430,
   431, 439, 456, 461
Hardenberg, R. A. Fürst v., Staats:
   fanzler 81, 151, 152, 204, 215, 473;
   II, 206, 283
Harff 21
Harkort, Friedrich 169, 346, 383, 637
Harleh, W. 839, 840
Hartmann, Morit 728; II, 384, 393
Bartwich, E. 686, 709, 711, 730, 732, 789
Safenclever, 3. 301, 604, 627; II, 517
Haffelbach 797
Sauchecorne, Generalagent 330, 416,
   673, 688
Hausindustrie 2, 12, 155
Häuffer, L. 492
Savre 169, 416
```

```
Hann, Rudolf 484, 494; II, 406
Beder, F. 303, 387, 495, 519, 531;
   II, 347, 366, 372, 409
Beckscher, J. G. 566, 576, 579; II,
   398, 403, 406, 415, 416, 469
Segel, G. B. F. 62, 66, 105, 109,
   121—125, 127, 129, 132, 137, 138,
   140-142, 147, 187, 188, 325, 614;
   II, 35, 94, 105
- Spftem 248, 258, 277, 347, 476,
   601, 608, 614, 619, 700, 780, 822, 860
Seidelberg 303, 492, 495, 496, 519
   bis 522, 530, 572; II, 334, 339
Heiden 470
Beimann, C. Fr. 284, 320, 342
Heimenbahl, A. 165, 805
Heine, Heinrich 15, 49, 53ff., 58ff.,
   61, 66, 82, 102, 130, 136, 140,
   164, 193, 247; II, 32
Heinefetter, Sabine 27
Heinsberg, Philipp v., Erzbischof 89
Beinfe, J. J. B. 102; II, 28
Heinzen, Karl 252, 281, 485
Heister v., Landesrat 9
Helmholk, H. 823
Seppenheim 495-497; II, 319, 320
Herbart, F. 105, 109, 113-118, 128,
   140, 187, 346, 700
Herbert, Abgeordneter II, 331, 412
— Justizrat 802
Herculanum II, 193
Herbecke a. d. Ruhr 789
Berber, J. G. 110, 127, 129
Herford 485
Bergenhahn, A., Abgeordneter 496, 545,
   561, 607; II, 380, 381, 403, 509
Hermann, Abgeordneter II, 408, 429
Hermes, Dr. 293
Hermesianismus 103
Herne 736
Herrenhaus, Preußisches 450, 608,
   716, 746—753, 757, 760, 761, 783,
   797, 807, 822, 823, 852; II, 224
   bis 227
```

Herstatt, J. 248, 378, 661 Berwegh, G. 252, 261, 262, 282, 302, 304; II, 92 Beg, B. 655; II, 529 - Moses 248, 249, 252, 261, 265, 356, 360; II, 92 Heffe, Abgeordneter II, 366 Heffen 201 Beubach, Stadtrat 300, 303, 304 Beuser, Fr. 320, 622, 632 — \$\mathbb{G}\$. 248, 380, 543, 644, 660, 661 Bendt v. d., Aug. 22, 296, 377, 445, 448, 449, 452, 457, 470, 474, 480, 514, 617, 629, 630, 634, 639, 642, 666, 668-671, 674-680, 684, 687, 688, 707, 708, 710, 724, 737, 743, 750, 752, 755, 780; II, 331, 338, 340, 537, 560 — Daniel 505 Henl, Abgeordneter 303 Hilchenbach 593 Hildebrand, Bruno 592, 776 hinsbeck II, 37 Sippel, Th. G. 104 Hirscher 136 Hirt, Alois 140 Historisch-politische Blätter 103 Hobrecht, A. H., Abgeordneter 749 Hock, Ministerialrat 693 Hochstaden, Konrad v., Erzbischof 88 Söchst 97 Söffen, G. 250, 251 Hoffmann, E. A. 50 — F. 104 — Geheimrat 151, 153 - v. Fallersleben 252, 262; II, 94, 95 Hoffmeifter, R. 102 Hohenlohe Dhringen, Felix v. 650, 651, 666 — = Schillingsfürft, Chlodwig, Reichs= fanzler 858

Höhlbaum, K. 839, 840

Holbect 162

Holland 8, 150, 152, 161, 167—171, 240, 306, 323, 333, 423, 730; II, 47 Hollandt, Abgeordneter II, 382 Holleben, General v. 300; II, 350 Holthoff, Justigrat 320 Hölterhoff, M. 257, 377, 385 Holzbrink, v., Handelsminister 729 Homberg 765 Homburg 299 Somer 100, 165 Hompesch, Graf v. II, 324, 349, 366 Horaz 100, 101 Borde, Bergwerks- und Buttenverein 638, 687, 691, 700, 763, 766, 767, 774, 814, 816; II, 520 - Hermannshütte 638 Horwit 485 Hübner, D. 419 Hüffer, A. W. 626; II, 324, 349, 352 Hugo, Victor 56, 57 Hull 323 Humboldt, A. v. 325, 575, 826, 856 Hunsrück 711 Бий, J. 476; II, 107, 248 Hutten, Ulrich v. 102 Spothefenbant 428, 478, 544, 647; II, 361, 554

# $\mathfrak{F}$

Jacoby, Johann 236
Jahbebusen 704
Jähns, M. 823
Jahrbücher, Hallesche (Deutsche) 248, 252; II, 92
Jarce, K. E. 103
Jean-Paul 46, 102; II, 35
Jena 185, 187, 203, 215, 275, 440
Jumermann, K. L. 48, 54, 98
Indépendance belge 446, 447, 453, 460, 501; II, 276
Judivibuum — Masse 133; II, 89
Judivibualismus 91, 178, 182, 352, 357, 700 ff., vgl. Egoismus

Induftrie - Gifenbahnen 335ff.; II, 84, 600 ff. - Handel - Acterbau 152, 153, 156, 166, 171; II, 140ff., 284ff., 307, val. Handel — Dezentralisation vgl. Dezentrali= **fation** — Mobilmachung 718, 748, 763 — =Stand 177, 266, 765; II, 45, 84 - rheinische 150, 172, 173, 535, 538, 605, 767 Ingersleben v., Oberpräsident 271 Interlaten 408 Roeft, C. 257, 284, 385, 632, 639 -  $\Im$ . 385, 623, 627, 644 — \$\mathbb{W}\$. 604, 627, 634, 640, 644, 651; II. 364 Johann, Erzherzog = Reichsvermefer 263, 553, 558, 560, 563—570, 573, 579,597; II,391,394—397,400,401, 403-407, 410-415, 472, 474, 477 - von Sachsen 553 Johannisberg 24 Fordan, L. A. 303; II, 408 — Silvester 282 Joseph II., Kaiser 5, 825 Journal des Débats 460; II, 303 Fferlohn 638; II, 477 Italien 413-415, 430, 431, 712; II, 175-200, 567-575, 596 - König Victor Emanuel II, 574 - Rrieg 1859, 707, 712, 714, 737. Jgenplig, H. A. F. Graf v., Handels=

minister 737, 754, 785

Jucho, Abgeordneter II, 398

349, 350, 353, 740

- Marie 261

II, 347, 398

Itstein, J. A. v. 387, 492, 496, 531;

Judenfrage 462ff., 485, 500, 503, 782;

tung, Georg 246, 249, 251, 252, 257,

261, 264, 265, 277, 281, 304, 348,

II, 245, 281, 282, 307—315

Jungbluth, Abgeordneter II, 366 Junges Deutschland 60 — in Köln 257, 261, 282 Junkermann, Steuereinnehmer 158; II, 37 Junkerpartei, preußische 474, 476, 539, 549, 550, 553, 570, 571, 584, 588, 590, 665, 722, 749, 751 Jürgens, K., Abgeordneter 545; II, 381 Juste-Wilieu 58, 254, 260, 277, 301 Juvenal 100, 101

## **A.** vgl. **C.**

Raiferslautern II, 521 Ralbenkirchen 290 Ralle, Fr. 622; II, 513 Ramete, A.R. G. v., Kriegsminister 757, 823 Kamarilla 550—553, 584, 585, 588, 589, 614; II, 432 Rampt, R. A. Ch. v., Juftizminister 215, 219 Ranalnet 703, 729, 730, 806, 848, 855; II, 492, 561, 662 Rant, J. 16, 39, 66, 76, 105, 111—114, 124, 139, 140, 145, 300, 614, 780 Kapitalismus 165, 172-174, 346, 377ff., 383, 594, 605, 653, 780; II, 84, 85 Rarborff, B. v., Abgeordneter 810 Rarliften 84 Rarlsbader Beschlüffe 65, 206, 212 Karlsruhe 303, 393, 398 Ratholizismus, Katholische Partei 15, 77, 79, 80, 104, 201, 227, 235, 255, 370, 409, 434, 472, 476, 502, 542, 724, 726, 758—761; II, 73—79, 453, 469, 485, 504, vgl. Ronfessio= nalismus, Kulturkampf - Deutsch= 465

Rehrmann, J. A. 627

Reller, Abgeordneter II, 380, 495, 499

Rempen 290, 434; II, 37 Rempten 632 Rergorlan, Graf L. G. C. 506 Rerften v., Bankhaus II, 326 Revelaer 15 Renferling, Graf 666 Riel 498, 744, 745; II, 317, 400 Rierulf, Abgeordneter II, 382 Kirberg 789 Rirchenpolitit vgl. Ratholizismus Kirche -- Staat, Trennung 463, 761; II, 281, 494, 502 ff. Klassische Dichter 37, 102 Mlein, B. 238 - W. 642 Kleinasien 693, 755, 763 Kleinbeutsch 598, 713, 715, 756 Aleist-Regow, S. S. v., Oberpräsident 699 Klopstock, F. G. 40 Ruaresborough 162 Anies, R. 698, 776 Anchel, R. L. v. 47 Robengl, Graf, Minister 826 Stoblenz 97, 196, 198, 211, 221, 244, 299, 316, 341, 392, 420, 421, 423, 433, 495, 514, 672, 676, 712, 721, 748; II, 344, 345, 804 - Adresse von 1818, 152, 211 - Staatsarchiv 839 Ruch 230 Stohlenbergbau am Niederrhein 633, im Ruhrrevier 338, 384, 633ff., 703, 729, 730, 735, 775, 793 (vgl. Huhr) · · · im Wurmrevier 336, 634 Rohlrausch, H. F. Th. 20 Rolb, (B. 7. 20) Röln 7, 13, 22, 88, 94, 146, 153, 169, 170, 195—229, 234, 237, 238, 242, 267, 272, 275, 280, 294, 298, 300, 305, 306, 308, 317, 328, 332, 345, 368, 387, 393, 408, 418, 421, 447,

448, 471, 496, 500, 501, 505, 512, 514, 518, 524, 532, 533, 585, 603, 609, 672, 681; II, 92, 97, 102, 114, 115, 118, 327, 331, 339, 341, 345, 353 Röln, Abgeordnetenfest (1863) 740 -- (1865) 745 - Agrippina, Transportversicherung 285; II, 517 — Allianz 634; II, 520 — Archiv 839, 840, 859 - Bahnhof 682, 712, 731, 732, 848: II. 559 - Bankprojekte (1844 ff.) 377, 535, 582, 605, 647, 649, 660 — Bautrach (1845) 428 — Baumwollfpinnerei 631, 644, 766: II. 520 - Beigeordneter 501, 746 — Bergwerksverein 385, 634, 639, 765; II, 449, 520 - Müfener Bergwertsverein 641, 764 -- Colonia, Feuerversicherung 284, 341, 621, 622; II, 517 — Concordia, Lebensversicherung 622 bis 625, 652, 770, 772, 785 --- Dampfschiffahrt vgl. Rhein - Denkmal für Friedrich Wilhelm III 745 - - Disch, Hotel 692 — Dom 23, 88, 258, 262, 264, 272, 294, 532, 560, 573, 789; II, 416, 417 - Eisenbahnen f. b. -- Entfeftigung, Erweiterung 757, 848 - Flachsspinnereiprojett 630 · – Freihafen 731 - Gereonstor 731 -- Germania, Feuerversicherung 627: II, 517 -- — Lebensversicherung 623: II, 512 — Gürzenich 26, 575; II, 350 - Gnmnaften 23, 24

- - Hagelversicherung 627

**Röln**, Handelshochschule 824—835, 857, 861; II, 627—636

— Sanbelstammer 168, 197, 199, 229, 284, 317, 321, 322, 332, 341, 376, 379, 382, 388, 394, 425, 437, 593, 624, 631, 643, 647, 660, 668, 672, 675, 693, 697, 701, 702, 706, 709, 710, 719, 720, 731, 732, 778, 786, 804, 827, 828, 858, 859; II, 114, 137 ff., 326, 533—566

- - Berichte 698ff.

- Barfficher Saal 27

- Säutegeschäft 385

- Höhere Bürgerschule 26, 28, 827

— Hülfs: und Bildungsverein (1844) 349 ff., 368; II, 129 ff.

- Snpothetenbank 428

— Industrie 198, 229, 251; II, 138

- Junges Deutschland f. d.

- Kapitalversicherung 667

- Kafino 275

 Kirchenstreit (1837) 80, 103, 136, 227, 235, 245, 256, 364, 409, 513, 762

- Laacher Hof 264

- Maschinenbauanstalt 642, 764

- Museum 828

- Mufikleben 27, 146, 237, 828

— Neumarkt 267

— Polytechnikum (projekt.) 828

— Privatbank 660; II, 524

- Quatermarkt 26

Mückversicherung 283, 341, 621;
 II, 520

Schaaffhausen, Bankhaus, Bankverein 23, 342, 378, 538, 582, 585, 589, 590, 603, 616, 633, 634, 638, 645, 647, 650, 658, 664, 667, 706, 709, 754, 756, 767, 768, 770, 771, 854; II, 359, 362—365, 417, 425, 428—432, 436, 438, 441, 449, 519

bis 525, 554 — Schulwesen 23

- Seminargebäude 28

Köln, Stollwertscher Saal, Versamm= lung II, 349, 350, 367

— Theater 27

— Trankgaffentor 731

— Türmchen 731

- Beitungen f. b.

— Zuckerindustrie 229, 336, 664; II, 142

Kolokotronis 21

Kolonisation 338, 845—847, vgl. Auswanderung

Kommission (und Spedition) II, 49 Kommunalordnung, Rheinische 267, 288, 295, 301, 410—412, 434, 501; II, 97

Rommunismus 178, 182, 264, 265, 277, 348, 353, 356, 451, 510, 512, 513; II, 339, 396

Kommunistisches Manifest 513

König, H. 252 Koenigs, F. W. 32, 64, 70, 238, 351,

447, 465, 628, 631, 698, 725, 736, 741, 765, 767, 821; II, 369, 431

- **C**. 604, 768

— Wilhelmine, vgl. Meviffen

Königsberg 195, 237, 290, 300, 303, 345, 351

Königftein 299

Konfessionalismus 255, 301, 325, 409, 434, 462, 502, 759; II, 312ff., vgl.

Ratholizismus

Ronfurrenzregulierung 701 ff., 774 Ronftantinopel 755

Konstitutionalismus vgl. Repräsentas

Rontinentalsperre 10, 150, 470; II, 144 Roppe, Gouvernementsrat 205, 210

Röppen, F. 252

Koran 21

Rosaken am Niederrhein 11

Rofegarten, L. Th. 20; II, 29

Köfter, Senator 398

Köthen 325

Rotthaus, C. H. 622

Kreditbanken, Kreditsuftem 378, 692, Landeshut 155, 389 II, 146, 148 (vgl. Aftienbanken) Langen, J. J. 385, 604, 627, 693 Rrefeld 1, 4, 7, 12, 13, 21, 32, 36, Langenfeldt, Abgeordneter II, 381 170, 175, 197, 247, 272, 290, 314, 321, 435, 437, 448, 533, 740; II, 330, 355 809 handelstammer 804 Kremfier 598 Laube, H. 51, 60 Kretschmer 102 Laveissière, Fr. 634 Kreuker, Conradin 238 Lar, Louis 146, 501 Arenguach 542; II, 344 Legentil 685 Strieg 717; II, 143 Krimfrieg 689, 699 Strifen (Sandels:) (1844) 428 ff. 127 (1857) 706, 766, 767, 769; II, 539 ff. - (1873) 771 ff., 808; II, 604 ff. Aronthal 299 Krupp, F. 687 Arufe, D., Dr. II, 511 Rüchen, Rechtsanwalt 776, 786, 802; 190 II, 276 Rühlwetter, Ed. 417 3. Chr. 509, 539, 563, 571, 591; 754; II, 85, 167 II, 359, 363, 366, 439 Rühne, (9cheimrat 394, 402, 537: II. II, 415, 416 432, 567 Kulturfampf 758ff., 844ff. II, 123 Kunft (Sänger) 27 Lenau, N. 50 Runth, (8. J. Ch., Geheimrat 151 Kuranda, Abgeordneter II, 394 365, 412 Kyllmann, Abgeordneter II, 324

#### $\mathfrak{L}.$

Laasphe II, 418 Ladenberg, Ph. v., Regierungspräsident 214, 220 Ladoucette, Prafekt 200 Laissez faire 93, 178, 179, 357, 595, 700, 772, 812 Lamennais, H. F. R. de 114, 136, 175, 477; II, 73 Lamprecht, Karl 838, 839 Lancashire 162

Lanterne magique (Revue) 64 Laster, Ed. 752, 776, 783, 794, 796, Laffalle, Ferb. 180, 397, 740, 759 Leeds 162, 163, 176, 465 Leibniz, G. 23. 63, 105, 107, 109, 114, Leiden, C. D. 23, 303, 430, 510, 580, 610, 614, 632, 651, 662, 821; II, 402 - Glife, vgl. Meviffen - Therefe, vgl. Meviffen — Franz 257, 413, 642, 644; II, 183, Leineninduftrie 2, 9, 12, 150-167, 171, 343, 396, 628, 685, 686, 729, Leiningen, Fürft R. v. 339, 566, 576: Leipzig 10, 250, 327, 334, 393, 769; Lenfing, Abgeordneter II, 275, 331, Leopold I., König von Belgien 33 Lefegefellichaften 210 Leffing, G. G. 111 -- R. F. 325, 476 Leuc, 3. F. 433, 434, 508; II, 328, 365 Leven, Abgeordneter II, 329 Legen, v. d. 4 Lensner, v., Landrat 437

Lezan-Marnefia, Prafett 200

Liberalismus, rheinischer 84, 171, 190,

217, 223, 228, 231, 233, 236, 253,

373, 387, 396, 445, 452, 455, 460,

474, 480, 487, 489, 493, 495, 500,

504, 511, 515, 518, 519, 521, 523, 534, 537, 560, 562, 571, 584, 585, 589, 591, 601, 608, 609, 610, 714, 780, 812, 855, 865, 867; II, 94, 234, 237, 246, 275, 324 Liberalismus, füddeutscher 84, 297, 303, 452, 487, 488, 495, 498, 500, 512, 515, 516, 519, 522, 524, 552, 555 - oftpreußischer 253, 290, 300, 303, 361, 367, 448, 452, 455, 460, 467, 470, 480, 533, 665; II, 150, 233 – schlesischer 448, 455, 533; II, 233 Lichnowsky, v., Fürst F. 469, 579; II, 363, 379, 392 Liebe (Idee) II, 54-73, 177 Liebknecht, 28. 759 Lille 31, 164 Limburg 8 Lindenau, v., Abgeordneter II, 371 Lingenbrink, J. 165, 469 Ling 24 Lift, Friedrich 166, 249-251, 255, 280, 302, 335, 339, 392, 403, 420, 496, 810, 812 Lifzt, Franz 239, 410 Livorno 414; II, 184, 188 Lobberich II, 37 Löbell, J. W. 293 Lochner, Stephan 89 Loë, Mar v. 370 — General F. A. W. 823 Lohngesetz, ehernes 397, 759 Lombardei 423, 712; II, 320, 334 London 162, 220, 247, 325, 379, 609, 647, 691, 713, 729, 769 — Weltausstellung (1851) 630, 685 - (1862) 728 Loerich, S. 839, 840 Louis-Philippe, König 32, 164, 509 Löwen 97, 826 Lübeck 494 Lucius, v., Minister 823 Luckner, Graf v., Landrat 149

Lugano II, 183 Lundt v. d., General 536 Luther, Martin 128, vgl. Reformation Lüttelforft, Mühle 33, 74 Lüttich 97, 337, 391 Luxemburg 152, 662, 691, 754, 793 - Internationale Bank 661-663,770, 771, 785 Luzern II, 183 Lyon 174

#### M.

Maas, Observationstorps a. d. 32, 33, 219 Maaffen, R. G., Geheimrat 151 Macchiavelli, N. 103 Maertens, Dberingenieur 420 Magdeburg 325 Mager, Karl 250 Magnus, Bankier 667 Maigefete 761, vgl. Rulturkampf Mailand 247, 413, 769; II, 183, 384 Mainz 88, 197, 318, 319, 339, 651, 658; II, 183, 190, 335, 378 Mallindrobt, &. 248, 320, 380, 381, 383, 384, 388, 543, 593, 604, 616, 623, 627, 634, 635, 641, 642, 670, 693, 694; II, 278, 424, 428, 430, 431, 436, 448, 458, 462, 477, 505, 507 Malmedy 197 Malmö, Baffenstillstand v. 577, 578, 583; II, 425 Manchefter 163, 176; II, 86 Mannheim 303, 496, 512, 520, 769; II. 335 Manteuffel, v., Landrat II, 483 Manteuffel, D. v., Minister 607, 614, 671, 693, 696; II, 277, 475, 495 ff., 498ff., 505 Manuel, J. A. II, 437 Marbach, &. D. 62, 79 Marheinete, Ph. R. 325

Met 770, 785

Marine vgl. Scemacht Mark, Grafschaft 199, 203 Marfeille 712; II, 184 Marshall, in Leeds 162, 163, 176, 630 Martens, Abgeordneter II, 466 Marx, Karl 248, 252, 265, 277, 278, 279, 281, 282, 347, 348, 471, 513, 759; II, 94 Maschinenbetrieb 90, 154ff., 163, 173, 628, 729, 770; II, 44, 168 Maffenbach, v., Regierungspräfident II, 344 Maffener Bergbau 640 Maffow, v., Geheimrat II, 277 Mafui, J. B. 330 Mathn, Karl 492, 495, 496, 519, 545, 561, 592, 601, 607, 608, 654, 657; II, 336, 380, 381, 399, 401, 403, 415, 416 Magerath, Chr. J. 54, 103, 325, 680 Maurenbrecher, 28. 839 Max Franz, Erzbischof v. Köln 5, 825 Manbach, A., Minister 710, 798, 800 Manen 298 Mayer, E. 247, 265, 273, 281, 774 Mecklenburg 279 Mehlem 789 Miendelsfohn, Bankier 667 -- Mofes II, 309 Menshengen, Frhr. v. 573, 576 Menzel, Wolfgang 53, 61, 62 -- **R.**, 839 Merkantilismus 153, 708 Mering, Frhr. v. 27 Merfens, Heinrich 168, 223, 230, 284, 377, 392, 395, 448, 505 Merfur, Rheinischer 204 Merrem, Dr. II, 343 Merveldt, Graf 476 Metallurgische Gesellschaft 337 Metternich, Fürst Cl. W. L. v. 24, 207, 410, 488, 490, 491, 493, 499, 510, 517, 526, 580, 609, 614, 713; II, 455

Meviffen, Arnold 3 — Gerhard 1, 16, 31, 77, 148, 157, 158, 241, 265, 280, 291 --- Glifabeth, geb. Gierlings 1, 15, 31, 77, 430, 736, 853; II, 183, 188, 194 - Guftav - Elise, geb. Leiden 431, 690, 691; II, 235ff. - Therefe, geb. Leiben 712, 821, 861 -- Maria (Stein), Mathilde, Melanie, Elife (Stein), Minna (Ratjen) 690, 822— Maria (Specken) 8, 18, 22, 56, 88, 148, 408, 430, 820; II, 96, 175, 191 — Wilhelmine (Roenigs) 8, 18, 22, 56, 78, 148, 237, 820; II, 185 — Joseph 3 Menen, Eduard 252 Mezzofanti, Kardinal II, 199 Miaulis, A. V. 21 Michelsen, A. L. J. 557 Mignet, F. A. M. 21 Milbe, C. 448, 500, 501, 505, 506, 589, 669; II, 277, 324, 403, 431 Militärische Fragen 219, 221, 535, 549, 570, 571, 583, 584, 587, 600, 613, 715-720, 741, 742, 748; II, 387, 442, 566-576 Mia, J. St. 698 Milliarden, frangofifche 772, 773; Il. 601, 602 Mindwitz, J. 102 Minden II. 37 Ministerprafidium 473; II, 291ff. Miquel, v., J. 823, 847, 852 Mirbach, v. 222 Missolunghi 21 Mittermaier, K. J. A. 68, 489, 492, 572; II, 410 Mohl, M. 592 - H. 414, 574, 576, 577, 581, 607; II, 408, 416, 461 Möhler, J. A. 136

2., Abgeordneter II, 349, 366 F. B. 56 Ed. v., Regierungspräsident II, 604, 652, 674, 680, 681, 29; I, 350, 442, 443 Ubgeordneter II, 403 v. v. 755 , Th. 415, 744, 750, 824 thes Prinzip 188, 363, 441, 51, 482, 600, 613, 719, 739;

h. 380 t 303 is 822 homas 58 .d. 102 Ubgeordneter II, 392 . Ph. 20 fe b. Roblenz 420, 722 ulius 50, 252 R. v., General 32, 219 h. 325; II, 276 v., Abgeordneter II, 370 a. Rhein 345, 505, 804 uhr 735; II, 341 3. 248, 284 oh. v. 63 ) 140 ing (v. Königswinter) 252,

idneter II, 324, 380, 382 3. 622 h. 60, 61 Notes 515 495, 726, 727, 769, 823 utsche Bodenkreditbank 770 Veneralagent II, 513 niederrheinische 146 3, vgl. Köln-Müsen de 56 de 135

1, B. v. Meviffen. II.

N.

Nacken, Justizrat 802 Mapoleon I. 6, 8, 10, 20, 21, 49, 82, 150, 153, 189, 190, 197, 203, 210, 319, 422; II, 144, 188 - III. 620, 646, 686, 712, 720, 725; II, 450, 569, 574 — Gemahlin Eugenie 686 — Prinz 686 Nassau 299, 638 Nathufius, G. 20 Nationales Wirtschaftssystem 166, 171, 310, 335, 469, 504, 593, 806, 808; II, 83, 137—175, 537—544, 612 bis 626, vgl. Lift, Friedrich Nationalitätsgedanke 201, 865; II, Mationalverein 715 Naunnn, Bürgermeifter 452 Nauwerck, R. 252, 325 Navigationsatte 167; II, 164 Meapel 414, 415; II, 184, 188ff. — Kongreß (1845) ebd. Nebenius, R. F. 166, 315 Neu-Röln (Bergwerk) 385, 635 Neue Ara (1858—1862) 714—723 Neuß 9, 290, 389, 434, 804 New Nort 170, 505, 656; II, 531 Nicaragua 339 Niebuhr, B. G. 63, 64, 826 Niederlande vgl. Holland Nierstras, W. A. 732 Nimwegen 733 Ninove 162, 628 Nizza 712, 713; II, 567ff. Nöggerath, J. 673 Nord = Oftfee = Ranal 743, 848; II, 626 Nog, Chr. 257 Novalis (Harbenberg) 50 Notenbanken 378, 646, 648, 651, 657, 659, 662, 663; II, 527, 553

Nubar Bascha 781

#### D.

Oberminter 420 Observateur (Beitung) 453, 463, 480, 484, 486 Ochelhaeuser, 28. 637, 638, 642 D'Connell, D. 65, 176 Dbenkirchen 290 Offenburg 495 Dhlenschläger, A. G. 102 Dten, 2. 104 Oldenburg 704 Ollivier, E. 648 Olmük 615, 721 Dipe 593 Oppenheim, Abraham 284, 309, 323, 324, 327, 330, 543, 604, 621, 622, 623, 632, 644, 648, 649, 651, 654, 661, 662, 664, 670, 682, 689, 711, 720, 723, 810; II, 245, 246, 278, 364, 365, 513 -- Tagobert 246, 249, 257, 281, 304, 348, 368, 651, 662, 711; II, 92, 94, 276 - Simon 649, 654 - Bankhaus 247, 309, 378, 604, 648, Organ, Allgemeines, für Sandel und

Organ, Allgemeines, für Handel u Gewerbe 168, 244; II, 46ff.

Organisation der Arbeit 180, 183, 191, 352, 356, 403, 595, 619, 778; II, 85, 86, 152

Orthodoxie vgl. Konfessionalismus Offendorf 644 Oftende 98, 265, 304, 334, 715; II, 408 Österreich 152, 488 –500, 529, 554, 561, 569, 596, 607, 611, 615, 664, 693,

569, 596, 607, 611, 615, 664, 693, 712, 714, 726, 747, 751; II, 317, 344 Overweg, Karl 604, 636, 638—640, 670, 744; II, 461, 476

# P.

Paganini, N. 27 Pagenfiecher, Abgeordneter II, 382

Pantheismus 78, 107, 111 Papiergelb II, 419, 542 Papfttum 759, 845; II, 73, 186, 198, 569 ff. Parcus, Dr. 655 Paris 9, 164, 174, 175, 179, 220, 325, 347, 379, 509, 510, 512, 568, 595, 621, 646, 650-655, 691, 712, 720, 754, 755, 769, 770, 781, 822, 827, 857: IL 330ff., 337 - Weltausstellung (1855) 685, 710, 754 - (1867) 754 Parlament, industrielles (1843) 392 - Deutsches, vgl. Frantfurt Parlamentarismus 210, vgl. Reprafentation, Bolfssouveranetat Parny, de, G. D. II, 28 Parteibildung II, 278, 279, vgl. Frantfurt Pastor, G. 301 Batow, G.R., Finanzminister 343, 707: II, 386 Paul, H. 128 Pavia II, 185 Peel, Robert 84, 407, 467; II, 420 Peia, E. 320 — H. 257, 627 Pereire, E. 646, 648, 655, 686, 707 - 3. 646, 648, 686, 707 Perthes, C. Th. 293 Pescatore, F. 662, 686 Peftalozzi, J. H. 16, 17, 60, 92, 115, 119, 185, 187, 346 Pestel, v., Oberpräsident 90, 154, 217. 220 Peters, Lehrer 26 Petersburg 385 Pender, G. v., General 566, 569, 574. 577; II, 399, 406, 410, 413, 414. 415Pfalz 727 Pferdmenges 165 Pfizer, P. 68, 102, 488, 489, 494: II, 371, 380, 382

Pfuel, E. v., General, 589; II, 431, 433, 435 Philhellenismus 21, 75, 84 Philosophie 66, 100, 105—126, 614, 701; II, 53, 54, 109, 313ff. Pichegru, Ch., General 64 Piepenstock u. Cie. 638 Pinder, Oberpräsident 586; II, 386, 403, 430 Pifa 414; II, 185 Blanche, Guft. 57, 147 Plata, La 763 Platen, A. Graf v. 44, 98, 102 Blato 105, 188 Pochhammer, Oberfinanzrat 393 Polen 83; II, 364, 385, vgl. Pofen Bölin, R. H. L. 65 Rommer-Esche, Geheimrat v. 326, 402 Rommern 340 Bompeji 415; II, 193 Bofen 237, 363, 437; II, 202, 356, 358 Bostwesen 291 Botsbam 325, 550, 586; II, 346 Brämiensnftem 9, 159, 396, 398, 401, 402, 469, 629, 630; II, 157ff. Brantl, R. 415 Breffreiheit vgl. Benfur Breußen (Brandenburg, Deutsches Reich) - Großer Kurfürst 550 - Friedrich der Große 5, 82, 153, 159, 199, 421; II, 202, 299, 300, 510 - Friedrich Wilhelm III. 194, 204, 205, 232, 312, 481, 745; II, 207 - Friedrich Wilhelm IV. 189, 195, 206, 209, 211, 234, 237, 241, 242, 253, 262, 267, 272, 274, 278, 280, 281, 292, 298, 304, 316, 322, 327, 344, 354, 357, 361, 382, 393, 410, 411,

415, 438, 443, 468, 477, 479, 493,

495, 515, 516, 519, 521, 526, 536,

539, 546, 548, 563, 565, 570, 573,

577, 585—587, 590, 597, 599—601,

607, 679, 687, 699, 714, 717; II, 191,

200, 202 ff., 231, 235, 237, 275, 346, 352, 353, 430, 431, 448, 458—470, 487ff., 496 Breußen, Wilhelm I. 340, 365, 443, 481, 553, 586, 612, 714, 715, 717, 800, 810, 724, 738, 742-745, 749, 721, 722, 811, 819, 841, 845, 848, 849; II, 235, 340, 344, 357, 370 — Augusta 721, 722, 738, 742, 748, 752, 758, 759, 807, 834, 841, 842, Rronpring Friedrich Wilhelm 722, 739, 745, 752, 838, 844, 845, 849, - Prinzessin Luise (Baden) 721, 722, 851, 852, 858 – Wilhelm II. 849, 850, 852, 858 - Bringen Abalbert, Albrecht, August, Friedrich Rarl 189, 722; II, 183, 235, 368, 461 — Provinz, vgl. Liberalismus Preußische Begemonie in Deutschland 253, 263, 275, 302, 413, 488, 500, 515, 519, 529, 546, 553, 558, 562, 568, 569, 587, 596, 599, 613, 615, 694, 700, 738; II, 319—509, 570ff. - Jahrbücher 719 — Liberalismus val. Liberalismus — Verfassung 590, 608, 610, 748; II, 443, 446—448, 506 - Verfassungstonflitt 716-725, 737 bis 740, 749; II, 567-584 Brince: Smith, 3. 469 Prinzen, W. (Gladbach) 165; II, 367 Prohibitivzoue II, 161 Broletarier vgl. Kabrik Protestantismus vgl. Reformation Brottengeier, &. 830 Broudhon, P. J. 179 Provinziallandtage, rheinische (1826) 153, 270, 365 **— (1828) 153** 

**—** (1830) 153, 270

Provinziallandtage, rheinische (1833) 311; II, 97

- (1835) 312
- **(1837) 223, 384**
- **—** (1841) 326, 241, 245, 271, 390
- (1843) 287, 294, 301, 305, 361, 391, 462, 626; II, 202, 274
- (1845) 354, 368—375, 391, 427, 431, 450, 462, 472, 626; II, 203, 265, 269, 274
- Proving Preußen (1840) II, 208.
- Pofen (1843) II, 208 Provinzialstände 2116, 208; II, 207 ff. Prut, R. 252, 262, 275; II, 95 Püttmann, H. 252 Pyrfer, Lad. 102

#### Q.

Quadflieg 417, 419, 776, 786 Quentin, Affessor und Regierungsrat 157, 160, 161, 343, 466; II, 368 Quetelet 105

#### ₽£.

Rabe, v., Finanzminister 639, 670 Radowig, v., J. 487, 490, 491, 493, 497, 499, 509, 510, 517, 526, 551, 588, 607, 614; II, 384, 392, 408, 482, 486, 495, 497, 505, 511 Hamler, K. 33. 40 Rath, vom, 3. 248, 604, 623, 627, 632, 644, 651, 661 — R. 644 — Abgeordneter II, 324 Ratibor, Herzog v. 666, 847 Ratjen, A. 822 Rauch, Chr. 325 Raumer, R. D. v., Regierungspräsident 502; II, 346, 353 **— 3.63** Rautenstrauch, E. T. 385, 623, 627, 644, 651, 661 Rave, B. 245; II, 94

Raveaux, Abgeordneter 554, 555, 559; II, 366, 372, 375—379, 387, 398 Realpolitik 613 Rechberg, Graf B. v., Minister 727 Recht, rheinisches 200, 214, 242, 256, 273, 287, 288, 292, 296, 367, 386, 433Rece, v. b., Ministerialbirektor 737 Redern, Graf 28. 666 Reformation 53, 135, 136; II, 76, 84, 89, 108, 312, 500 Reichardt, Abgeordneter 524: II, 345 Reichenbach, Graf II, 235 Reichensperger, A. 724 Reichsstände vgl. Repräsentation Reiman, v., Regierungspräfibent 220 Reimer, 3. 724 Religionsgeschichte 134 Remagen 712 Remicheid 301, 627, 641 Renard, Graf II, 304 Hennen, F. C. 700, 786 — Beigeordneter 829 Rentenbanten 477; II, 280 Repräsentationssystem (Reichsftande) 191, 203-205, 209, 224, 253, 287, 299, 365, 366, 371, 432, 440, 450, 454, 490, 514, 516, 525, 527, 551, 552, 585, 588; II, 201 ff., 204-230, 237-245, 295ff., 577ff. Republikanismus 189, 495, 509, 510, 512, 519, 522, 532; II, 359, 368, 485, 488 Refervefonds 415, 788 Revolution (1789) 63, 64, 82, 135, 149, 196, 210, 219, 223, 534; II, 89, 107, 110, 131, 489 — (1830) 32, 46, **65, 90, 97, 217, 24**3, 269, 512; II, 82 — (1848) 247, 278, **360, 389, 440, 44**2, 464, 498, 505, 509, 611, 777; II. 330-360, 489 Revue des deux mondes 53.

Renher, v., General 677

Rhediger 211 Rheinischer Abel vgl. Autonomie Rheinische Rommunalordnung f. d. Rheinbrude bei Köln 318, 634, 675, 681, 682, 699, 712; II, 524 - bei Roblenz 688, 722, 734, 738, 742 - bei Duisburg 785 Rheindampfschiffahrt 88, 97, 168, 169, 229, 240, 284, 317, 332, 377, 678; II, 125, 563 Rheineck 420 Rhein=Glbe=Ranal 729, 848 Rheinhaufen 735, 785 Mheinproving 11, 177, 196 ff. - französische Herrschaft 200, 203, 236; II, 262 - frangöfische Sympathien 200, 214 ff., 234, 279, 474, 475, 524; II, 336 - Stimmung für Preußen 85, 218, 275, 279, 286, 288, 294, 305, 362, 370, 432, 437, 446, 471, 472, 486, 487, 584, 722, 745, 746; II, 153 Rheinische Geschichtstunde, vgl. Gefell= **schaft** Rheinisches Ritterfest (1842) 267 Rheinschiffahrtsakte 228 Rheinseeschiffahrt 169, 170, 245, 856 Rheinstein 410 Rhendt 9, 12, 90, 290, 314, 448, 609, 683 Micardo, D. 166, 396 Ricasoli, Graf II, 571, 574 Richart, J. H. 385, 828 Richter, Unabhängigkeit der II, 261 Rigi 408 Riedel, A. 586, 724 Rieffer, &. 607; II, 435, 469, 472 Ritter, Karl 325 - Moriz 839 Rittergutsmatrifel, rhein. 509 Ritterstand II, 212ff., 220ff., 293 Rit, Abgeordneter II, 366 Rochow, G. A. R. v., Minister 221, 228, 236, 241, 255, 256, 271, 389

Rochow, A. F. 482 Roget, P. M. 104 Roggenbach, F. v. 750 Roisdorf 95 Rolandseck 678, 711, 789 Rolffs, Chr. 632 Rom 131, 413, 415, 787, 823; II, 67, 185, 186, 196 Romantif 37, 38, 39, 41, 46, 49, 50, 55, 71, 77, 79, 97, 104, 108, 111, 125, 126, 136, 146 Römer, F. v., Abgeordneter 494, 496; II, 380, 382 – Bildhauer 851 Roenne, L. v. 340, 343, 377, 381, 391, 392, 402, 407, 470, 592; II, 278 Roon, A. v., Kriegsminifter 571, 723, 744 Roß, Abgeordneter II, 382 Rößler, Abgeordneter II, 393 Rother, Chr. v., Prafident ber Seehandlung, Minister 148, 155, 326, 379, 380, 382, 389, 390, 535, 538, 603Rotenhan, v., Abgeordneter II, 398, 408 Rothe=Erde 336 Rothschild, Bankhaus 164, 342, 621, 650, 651, 654, 682, 686 Rottect, R. 84, 489 Rottels, Th. 187 Rotterdam 162, 323, 683; II, 47 Rouffeau, J. J. 30, 38, 71, 222, 555 Rückert, Fr. 44, 71, 90, 102; II, 29 Rückfäufe (bei Aftienemission) 655 Rückversicherung vgl. Versicherung Rückölle 469; II, 157, 174 Rüber, Abgeordneter II, 382 Ruge, Arnold 242, 248, 252, 347, 713 Ruhrkohlengebiet 149, 315, 384, 634, 735, vgl. Rohle Ruhrort 314, 315, 765; II, 341 Rüngsdorf 564

Ruppenthal 235

Hußland 162, 499, 615, 714, 763;
II, 81, 319, 351, 571
Kaijer Rifolaus II, 364
Rutenberg, Dr. 251, 256; II, 95

#### €.

Saar 723 Saarbrücken 398 Sachs, Abgeordneter 303 - Hans 102 Sachsen 200, 400, 607, 612 Sack, Staatsrat 151, 219 Zailer, J. M. 136 Saint-Jufte, A. 64 Zaint=Paul, W. v. 280—282, 288, 293, 295, 304 Saint-Simon, v. 59, 92, 137, 174, 178, 184, 346, 403, 428, 606, 646 Salisbury, v., Marquis 728 Salm, Fürft II, 329 Sand, George 56, 57, 102, 175 Sardinien, Königreich 712; II, 567 bis 575 Saffenan, v., Marquis 337 Sauden-Tarputichen, G. v., 32, 449, 455, 474, 478, 557, 561, 562; II, 236, 380, 382, 398, 466 Savigny, v., Juftigminifter II, 244 Savonen 713; II, 567ff. San, J. B. 165 Schaaffhausen, Bankhaus, val. Köln Echäfer, A. 839, 840 Schäffle, Al. 776 Schaller, J. 104 Schaper, v., Oberpräfident 236, 257, 278, 294, 297, 353, 354, 356, 363, 364 Scharnhorft, G. J. D. v. 718 Schefer, Leopold 45, 102, 125; II, 29 Scheidt, Abgeordneter II, 324 Echelde 306 Schelling, F. W. J. 66, 121, 127 Echerer, H. 657

Schiller, Chr. F. 37, 40, 41, 66, 76, 91, 102, 111, 113, 140, 143, 145, 722 Schlacht= und Mahlfteuer 90, 367, 467: II, 304-306 Schlegel, A. 28. 29, 50, 316 Friedrich 50, 100, 127 Schleicher, F. A. 165, 406 Schleiden 337, 609 Schleiermacher, F. D. E. 77 Schleften 155, 159, 161, 400, 437, 470, 505, 533, 612; II, 169; vgl. Libe: ralismus Schleswig-Holftein 493, 495, 577, 704, 741-745; II, 244, 356, 358, 364, 425, 510 Schliedmann, Abgeordneter 849 Schlöffel, Abgeordneter II, 437 Schlüter, Chr. B. 108 Schmalz, Geheimrat Th. A. H. 205 Schmerling, A. v. 498, 569, 572, 578, 579, 612, 727, 742; II, 392, 401, 406, 409, 411, 414, 415, 416, 449, 450, 453, 461 Schmidt, M. J. 5 — ≠Polex, P. 651 Schmit : Grollenburg, Regierungspra: fident 149 Schmoller, Guftav 784 Schnaase, R. 586; II, 430 Schnabel, Landrat 219, 235 Schneiber, Gulogius 64 Lehrer 24 - Dr. II, 350 Schnitzler, R. E. 284, 429, 632, 661 Schober, Abgeordneter 560; II, 392. 408, 437 Schöller, C. 325, 644 - Albgeordneter II, 324 Schottland 154, 685 Schramm, Rudolf 247, 265, 290, 310. 319, 320, 349, 422, 423, 683, 713, 803, 807

Schreckenftein, v. II, 386, 413

Schröer, 33. II, 369, 403, 406, 408, 483 Schündelen, Gerhard 136 Schulte, Dr. F. 169, 245, 380, 381 Schulwesen 14, 23, 30, 185, 352, 464, 760, 815, 831; II, 494 Schulze, Ernft 50 Schunck u. Souchan 163 Schufelfa, Abgeordneter II, 393 Schutzoll 9, 150, 172, 178, 255, 340, 388-408, 414, 468, 498, 504, 506, 543, 567, 593, 808—811, 823; II, 85, 137—175, 294, 315, 438, 612 ff. - Romitee 505: II, 326 Schwalbach 299 Schwalm 33 Schwarzenberg, Fürst F. 612, 694 Schwechten, Baurat 823 Schweiz 174, 408, 423; II, 149 Schwerin, v., Graf M. 455, 478, 537; II, 235, 275, 347, 348, 354, 357, 358, 362, 386 Schwerte 476 Scott, Walter 102 Seehandlung vgl. Berlin Seemacht 169, 302, 592, 704, 719, 728, 729, 741; II, 172, 546, 565 Seeverfehr 167, 170, 340, 401, 402, 408, 489, 493, 592, 703; II, 49, val. Rheinseeschiffahrt Seidenfabrifation 5, 9, 12, 90, 156, 174 Selbstverwaltung 202, 203; II, 492, vgl. Rommunalordnung Seraing 161, 336 Sendlin, J. 380, 622, 661 Shakeipeare, 28. 42, 74, 91, 102 Siebengebirge (Berschönerungsverein) 316, 789, 823 Siebenpfeiffer, Ph. 495 Siebig, Abgeordneter 448 Siegburg 678 Siegen 385, 387, 542, 543, 593, 594, 609, 611, 636, 638, 641, 675, 811; II, 409, 424, 441, 458, 478, 480, 509 - Verein f. berabauliche Interessen 804

Sieveking, R. 300 Sigwart, W. 105 Simon, S. 448, 449; II, 232, 261, 326, 437 Minister II, 357 Simrock, R. 54 Simfon, G. 560, 569, 591, 598, 724, 750; II, 444, 464, 470, 482, 486, 567 Sittard 314 Smidt, J., Bürgermeister II, 346 Smith, Abam 92, 151, 165, 179, 403 Smprna 623, 693 Snell, Ludwig 104 Soben 299 Soiron, v., Abgeordneter 555; II, 370, 380, 382 Sofrates 476; II, 248 Solingen 641, 715; II, 341, 354 Solms=Baruth, Graf 666 Solms : Braunfels II, 344 Solms-Lich, Fürst v. 374 Sommaruga, Abgeordneter 755; II, 379, 392 Sonntag, Henriette 27 Sophofles 100, 101 Soziale Bestrebungen 59, 89-91, 104, 114, 116, 123, 138, 172-182, 218, 255, 262, 264, 277, 322, 343-360, 396, 399—402, 406, 410, 414, 435, 436, 438, 465, 466, 495, 510, 533, 534, 565, 594, 626—628, 759, 812 bis 820, 850; II, 72, 84, 87, 129 bis 137, 151ff., 162, 305, 516, 518 Sozialethik 92, 174 Sozialismus, Sozialbemokratie 178, 248, 510, 512, 513, 543, 544, 568, 595, 759, 817, 818; II, 359, 617, val. Kommunismus Sozialpolitik, Berein für 776, 784 Spanien 84 Sparkaffen 344, 358 Specken, Wilh. 88, 148

- Maria, vgl. Meviffen

Epedition 331, 792, 793; II, 47, 49, 119, vgl. Gifenbahntarif Spee, v. 222 Spiegel, Brh. v., Regierungspräfident 220, 241, 271, 297, 364, 376, 524, 568, 571; II, 336, 340, 354 Spiegelthal, L. 623, 693 Epinoza, B. 66, 105, 108, 112, 129; H, 309 Spinnichulen 156, 158; II, 37, val. Flachs Splingard, Fr. 676 Sprachwisseuschaft, historische 127 Staat Rirche val. Kirche Staat : Wirtschaftsleben vgl. Natio: nales Wirtschaftsinftem, Aftiengefellschaften Staatsanschauung 83, 123, 183, 187, 190, 359, 405, 700, 760; II, 105, 487--505 Staatsrat, Preußischer 841, 842, 844, 847, 850 Staatsschuldbuch 847 Städteordnung 269, 295, vgl. Rommunalordnung Stägemann, F. Al. 50 Stahl, Julius 361, 613; II, 495, 499 Stahr, Adolf 102, 252 Ständische Vertretung 202, 209, 211, 253, 365, 432, 454, 516, 525, 585, vgl. Repräsentation, Berufsstände Stavenhagen, v., General 718 Stedmann, Abgeordneter 514, 607; II, 331, 366 Stehle, Sängerin 27 Stein, Freiherr S. R. F. von 81, 82, 203-206, 211 215, 253, 300, 373, 383, 467, 609, 708, 856; II, 206 Bankhaus J. S. 257, 378, 429 - - Heinrich 822 Start 248, 257, 644 Faul 822 - Voreng 252, 279

Steinberger, Dberburgermeifter 310, 314, 501 Steinthal, H. 128 Stephan, S., Generalpoftmeifter 787, 811, 823, 858 Stettin 327, 378, 630 Steuerfragen 149, 218, 438, 444, 467, 475; II, 87, 305, vgl. Ginkommensteuer, Schlachtsteuer Steuerverein 694 Stieglit, Charlotte 51 — v., Legationsfetretär II, 81 Stinnes, G. 385 Stirner, Mar 252 Stockhaufen, v., Rriegsminifter 673, Stolberg, Graf v., Regierungspräfident 149, 157 Stolberg 197, 336, 337 - Gesellschaft für Bergbau 633 – Metallurgische Gesellschaft 337 Stolzenfels 234, 272 Stofch, v., Minifter 823 Straeten, van der, Prafekturrat 10 Strafgefetbuch 292, 296, 301, 305, 361, 506, 522; II, 325, 327—330 Strafprozeß II, 261-272 Straßburg 422, 769; II, 183 Etrauß, D. F. 104, 251, 262, 762 Stroganow, Alexis 162 Struve, &. 495, 519 Stude, Dr. 247, 281 Stumm, Freiherr v. 796, 857 Stupp, Bürgermeifter 676, 746 Stuttgart 495; II, 336, 479 Sue, Gugen 56, 175 Süchteln 11, 12, 290 Süß, 3. 3. 477 Sutherland, Bergog v. 728 Snbel, v., Regierungsrat 169, 776 - Seinrich 169, 476, 740, 741, 741, 753, 776, 823, 824, 836—838, 844, 852, 860, 863, 868 Sybow, v., Unterftaatsfefretar 834

### $\mathfrak{T}$ .

Labatmonopol 847 Taillandier, S. R. 438 Tallenrand 200: II, 81 Taunus 299, 423 Technische Hochschulen 464, 479, 829; II, 588 Teichert, Abgeordneter 557 Telegraph 411, 791; II, 562 teras 339 Textilindustrie 150, 154, 174, 388, 770, vgl. Leinen, Seibe, Baumwolle Theune, Abgeordneter 797 Thielen, R., Minister 786, 858 Thierry, Augustin 64 thiers, L. A. 162, 509, 648; II, 80, thiele, v., General 536; II, 358 thomé, Dr. 247, 265 Choré, Th. E. J. 147 Lieck, L. 49, 50 Liedemann, Abgeordneter II, 244 Eimes II, 276 Eirol 747; II, 595 Clumacz 645 Locqueville, A. 438 Longern 97 Trautmannsdorff, F. v., Botschafter 568-570, 596 treitschke, H. 823 Trias: Jdee 547, 552, 553, 558, 567, Erier 196, 197, 211, 244, 272, 277, 298, 409, 524, 533; II, 345, 350, 353 - Heiliger Rock 409 Eriest 419 Eruckinstem 13, 357 trütichler, Abgeordneter II, 389 Lichocke, Abgeordneter 448 Eübingen 104, 414, 494 Ewesten, Abgeordneter 750 tzschoppe, Geheimrat 221

Sanfen, G. v. Meviffen. II.

#### U.

Ահոցիդ, Է. W. 420
Աellenberg, Abgeordneter 514; II, 331
Աիбеп, Minister 367, 434, 454
Աինոսի, L. 50, 68, 494; II, 371
Ulrici, H. 102
Ultramontanismus vgl. Ratholizismus
Unsehlbarteitsbogma 759, 760; II, 108
Ungarn 491, 730; II, 320
Unionsprojett (1849/50) 607, 608, 614
Unternehmungsbant vgl. Aftienbant
Urach 631
Ürbingen 290; II, 80
Urspruch, Sänger 27
Usedom, R. G. L. v., Gesandter 549, 567; II, 395

## V.

Varnhagen, R. A. 51, 103 Beit, M. 60, 724 – Abgeordneter II, 382 Beneden, J. 176; II, 366 Benlo 104, 314 Verein zum Wohl der arbeitenden Rlaffen 343-366; II, 129-137 Vereinbarungsprinzip (ftaatsrechtlich) 475, 545, 600 Bereinigte Staaten 408 Bereinigter Landtag (1847) 209, 243, 304, 438-486, 493, 495, 500, 502, 515, 530, 541, 562, 564, 584, 585, 593, 721, 741, 760; II, 201—316, 380 (1848) 508, 512, 514, 515, 523, 526, 529, 530, 533, 536; II, 362—369 Verfassungsstaat 123, 172, 183, 253, 363, 365; II, 88, 303, vgl. Reprä= **fentation** Vernunft 614, 708; II, 108, 501ff. Versicherungswesen 283-286, 464, 465, 621 – Feuer= 283, 341, 626; II, 517 — Lebens= 622; II, 512

Verficherungswesen, Rud= 283, 341, 621 See: 283, val. Köln Berviers 391, 420 Bejuv 415; II, 189, 193 Wetorecht 560, 599; II, 388, 391, 395, 470 Viebahn, v., Regierungerat 326, 343 Vier Fragen (1841) 236 (1847) 449; II, 232 Rierfen 9, 90, 156, 289, 290, 314, 448, 505, 683; II, 37 Vierter Stand 509, 510, 595, 817; II, 129, vgl. Fabrifarbeiter Villafranca 712 Vincke, F. L. B. v., Oberpräfident 155, 383 (8, 375, 452, 457, 459, 471, 478, 480, 483, 494, 503, 561, 586, 724, 725, 750; 11, 275, 279, 348, 357, 372, 379, 382, 392, 403, 437, 487, 567, 571 - **R**. 481 Virchow, R. 713 Vischer, F. Th. 141 Voleur. Le (Revue) 57, 64 Bolfssonveranetat 83, 210, 254, 372, 373, 460, 474, 520, 525, 545, 555, 556, 559, 564, 599, 600, 601, 607, 608; II, 375, 387--391, 397 Volkswirtschaftsrat 818, 822, 847 Vol3, W. Y. 414 Ropelius 343

#### W.

Wagener, H. 777
Wahlgesch 514, 584
Wahlrecht, allgemeines 460, 520, 523, 528, 532—534, 537, 539, 594, 599, 600, 608, 753, 756, 855; II, 351, 357, 360, 362—364, 368, 369
Treiflassen 608; II, 205
Wahlzenfus 203, 206, 534; II, 357, 358

Wait, G. 494, 824 Bakefield 162 Walbed, Charte 584, 587 Waldenburg 155 Baldthaufen, G. 730 Wallfahrten 15, 16 Walter, F. 508; II, 330 Warschauer, Bankier 667 Washington 340 Weberunruhen (1844) 344, 392; II, 150 Wechselrecht 377 Wedell v., Regierungspräfident 372, Wehrenpfennig, Unterftaatsfefretar 823 Wehrpflicht II, 407, 547 Wehrsteuer 748; II, 593ff. Weimann, Dr. H. 18, 21 Beimar, Amalie von Sachsen= 721 Beishaupt, Ministerialdirektor 785 Welcter, R. Th. 68, 252, 303, 489, 495, 496, 531, 545, 547, 552; II, 336, 380, 464-467 Wellington, Lord 65 Weltanschauung 76, 80, 105; II, 50, 54-73, 82, 176ff. (vgl. Pantheis: mus, Philosophie) Weltpostverein 786 Mendelftadt, Th. 655; II, 529 - B. 604, 627, 632, 644, 649, 651, 662 Bengel, Regierungsrat II, 200 Wergifosse, Abgeordneter 325, 369 Wertheimftein, v., Bantier 644 Wefel 285 Wesendonck, Abgeordneter II, 372 Weffenberg, J. Ph. v. 568, 569, 576 Westerwald 423 Beftfalen 155, 177, 400; II, 168 Wevelinghoven 290, 425 Wenden, Dr. E. 26-29, 31, 37, 63, 835 Wenrach, General v. 32 Wichmann, Abgeordneter 607 Widemann, Abgeordneter II, 392 Wied II. 344

ınn, Abgeordneter 577; II, 71, 398, 408, 416, 461 ', 526, 564, 568—570, 597, 12, 629, 644, 691, 742, 835, I, 438, 440—442 safte 204, 206 cenzen (1834) 65 ев 150, 199, 200, 204, 210; 0, 297 i, Q. 61 n 97, 299, 300, 346, 423 1, 3. %. 638, 640, 767 Abgeordneter II, 393 J. F. 22 Abgeordneter 797 ra II, 344 Raifer, vgl. Preußen r 89 terat II, 92 ξ. 519; II, 334 ann, J. J. 139 it, Abaeordneter 849 ann, Abgeordneter II, 381 ir 348 tssnftem, nationales, f. d. t an der Mofel 278 **5**. 3. 423 n 392 ein, v., F. 95, 296, 325, 525 2, 624, 711, 775, 785; II, -64jrer 14 de II, 276 g 95 8, 303, 496, 658 General II, 442 fette II, 540 ch, R. A. 414; II, 190 B. 128 .[ 9, 11, 88, 174, 218 bgeordneter II, 382, 472 . Abgeordneter II, 381, 416,

ierg 206; II, 482

9).

Yord, Graf II, 356 Yorkshire 162

## 3.

Zachariae, Abgeordneter II, 382 Zafrzewsti v., Abgeordneter II, 235 Zeitungen 243 ff.

- Regierungspresse 360
- Ultramontane Presse 409, 472, 476, 502
- Aachener 147, 293, 345, 346, 361, 398, 406, 407; II, 111
- Aftionär (Frankfurt) 657
- Allgemeine Preußische II, 209, 276
   Augsburger Allgemeine 58, 245, 250, 277, 341, 406, 407, 492; II,
- Berliner Allgemeine 724
- Bremer 365, 349; II, 232, 276
- Konftitutionelle II, 456, 511
- Deutsche (in Berlin) 276, 492
- Deutsche (in Heibelberg) 492, 494, 497, 518—524, 546, 549, 555, 586; II. 319, 322, 479
- Elberfelder 360

190, 232

- Flensburger 744
- Kölnische 27, 244, 273, 293, 345, 361, 406, 449, 586, 657, 728; II, 97, 111, 200—230, 232, 276, 319, 322, 475, 511
- Kreuz- 570, 589, 614, 749; II, 483
- Leipziger Allgemeine 246, 250, 252, 279
- Mannheimer Abend: II, 280
- National 586
- Rheinischer Beobachter 361; II, 330
- Rheinische (1842/43) 243—282, 286, 293, 298, 300, 304, 347, 349, 362, 489, 494, 648; II, 92, 276
- Neue Rheinische (1848) 513, 586; II, 403

Beitungen, Rhein= und Mofel= 360, 361, 502 - Triersche 345, 360, 361, 392, 397 — Volkshalle II, 483 - Belt= und Staatsbote 244 - vgl. Indépendance, Journal, Db= fervateur, Times Zell, Abgeordneter II, 345, 365 Benfur 209, 212, 233, 235, 242-282, 289, 360, 367, 439, 451, 454, 455, 501, 514, 526, 539, 541; II, 94, 201, 255 ff., 280, 338 - gericht 367; II, 257 Zentralftände 365, 366, 367—375, 412, 431, 433, 437, 438, 439-486 (pgl. Repräsentation) Bimmermann, Rabinetterat 776 Big, Abgeordneter II, 437 Zollgeset von 1818, 151, 401; II, 145 Zollverein 154, 166, 168, 170, 227, 233, 240, 241, 253, 255, 278, 300, 306, 339, 377, 401, 408, 423, 488,

496-499, 567, 592, 593, 630, 632, 638, 639, 694, 699, 719, 725—730, 754; II, 85, 146, 156, 173, 321, 404, 575 Bollverein-Ronferenz Stuttgart (1842) 390 — — **Karlsruhe** (1**84**5) 393; II, 137 - - Berlin (1846) 393, 467 — — Raffel (1848) 505 - parlament 497 - Handelsvertrag mit Holland (1839) 170, 228 - mit Belgien (1844) 330, 637 — mit England (1841) 240, 390, 469 – — mit Frankreich (1862) 726, 737 Bollvertrag Belgien-Bolland (1846) 468 Buckerindustrie vgl. Röln Bünderer, Abgeordneter II, 366 Bunftwefen 175, 200, 594, 836 Zürich 161

3wirnfabritationen 6, 9, 156

9V **1**41



A Company of the Comp

# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY



DATE DUE

INTERLIBRARY LOCK





DO NOT REMOVE OR MUTILATE CARD

